

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

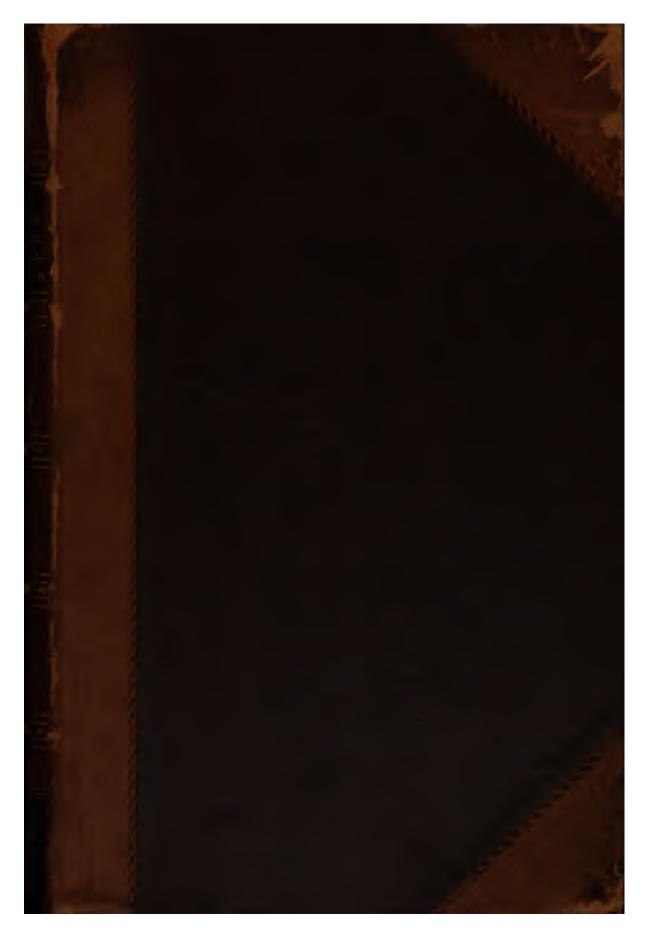



• •

• , . \* •

. . . , . • . • 

#### Handbuch

der

Italienischen National-Literatur.

. 

# HANDBUCH

der

# ITALIENISCHEN NATIONAL-LITERATUR.

Historisch geordnete Anthologie

der

### POESIE UND PROSA

von der ältesten bis auf die neueste Zeit

nebst einem

ABRISS DER LITERATUR-GESCHICHTE.

V o n

Dr. ADOLF EBERT.

1

Marburg.

Elwert'sche Universitäts-Buchhandlung.

278.6.51

# man same and the same of the s

# 

Sugar State of the State of the State of

# Professional Control of the Control



THE LORD OF MICH.

and the contract of the property of the contract of the contra

### Vorrede.

Einem äussern Umstande verdankt dieses Buch seine Entstehung: bei meinen Vorträgen über italienische Sprache und Literaturgeschichte empfand ich den Mangel eines Werkes, das mir dort als Lesebuch, hier als Beispielsammlung dienen könnte. So war bei Verfassung gegenwärtigen Buchs zunächst meine Absicht auf eine wissenschaftliche Anthologie gerichtet, welche den Entwicklungsgang der schönen Literatur Italiens von der ältesten bis auf die neueste Zeit in seinen wichtigsten Erscheinungen darstellte. Als ich dann aber den Plan zu dem Werke ausarbeitete, setzte ich mir ein weiteres Ziel: dieses Handbuch allen Freunden ter italienischen Dichtung bestimmend, versuchte ich es, in kurzen literaturgeschichtlichen Uebersichten, die ich den drei die Hauptepochen der Literatur uniffassenden Büchern voraussandte. sowohl den innern Zusammenhang der allgemeinen literarischen Entwicklung darzulegen, als das besondre geschichtliche wie ästhetische Verständniss der einzelnen mitgetheilten Hervorbringungen zu vermitteln. So zerlegt sich das Ganze in zwei Abschnitte, die indessen in inniger Beziehung zu einander stehn: denn die in der Anthologie abgedruckten Hervorbringungen sind auch vorzugsweise in dem literaturgeschichtlichen Abrisse berücksichtigt worden. indem daselbst zu ihrer Erklärung mitunter sogar auf Einzelnheiten eingegangen wurde.

Was die Ausarbeitung beider Abschnitte im Besondern betrifft — so sei es mir hier vergönnt wenigstens über die Grundsätze, die mich dabei leiteten, in Kürze mich auszusprechen. — Von einer wissenschaftlichen Anthologie muss vor Allem ein correcter Text, nicht minder aber, sowohl zur Bewahrheitung desselben als zur Verbesserung etwaiger Druckfehler und Irrthümer eine genaue Angabe der Quellen, aus welchen er geschöpft ist, gesordert werden. Das letztere ist in allen mir bekannten allgemeinen Anthologien, nicht bloss der italienischen, sondern der romanischen Literaturen

überhaupt, versäumt: was ich allein schon für einen grossen Mangel erachte. Ich habe mich bestrebt die besten Ausgaben, oder wo das nicht möglich war, wenigstens gute dem Text zu Grunde zu legen: oft habe ich bei den bedeutendern Dichtern mehrere benutzt, und dann die wichtigsten Lesearten angeführt. In dem am Schlusse des Buchs abgedruckten alphabetischen Verzeichniss der Quellen wird der Kundige eine Anzahl vorzüglicher, auch manche sehr seltne und alte Ausgaben finden. Was die Mailänder Sammlungen der Klassiker betrifft, deren in jenem Verzeichniss gedacht wird, so sei für den Nichtkenner bemerkt, dass die mit \*\* und mit \*\*\* bezeichneten im Allgemeinen sehr empfehlenswerth sind, während die Ausgaben der ältern mit \* bezeichneten Sammlung einen verschiedenen, durchaus individuellen Werth haben, manche ebenso vortrefflich, als andere höchst mittelmässig sind. — Ich habe mich selbst der grossen Mühe einer doppelten Correctur unterzogen, und ich glaube, dass im Verhältniss zu der Schwierigkeit, welche der Druck gerade von italienischen Büchern wegen der leichten Vertauschung nahe verwandter Formen und Wörter darbietet, wenige Druckfehler sich finden; die, welche mir bei wiederholter Lectüre aufgestossen sind, habe ich am Ende des Buchs angemerkt.

Bei der Auswahl der Gedichte und Bruchstücke haben mich verschiedne Rücksichten geleitet, und ich habe nur zu oft das Gewicht des bekannten Sprichworts empfunden. Die wichtigste Rücksicht war, den betreffenden Schriftsteller in seiner literaturgeschichtlichen Bedeutung vollkommen zu charakterisiren. Ich habe deshalb keineswegs nur die seltensten und kostbarsten Blüthen, oder gar blosse Bravourstücke geben wollen. leitete mich das geschichtliche Interesse zugleich mit dem ästhetischen (die miteinander bei den Klassikern ja nur selten in Conflict gerathen), obwohl ich dem letztern die Rechnung trug, dass ich für durchaus verkehrte Richtungen in der Literatur, welche von nachhaltigem Einfluss waren, doch das ex ungue lecnem gelten liess. — Einige Beispiele mögen mein Verfahren bei der Auswahl crläutern. Unter den 21 abgedruckten Sonetten des Petrarca befindet sich auch eines (Son. IV.) allein um seine Schwächen zu charakterisiren, zwei andre (Son. II. und VI.) um die Zahl derjenigen zu vertreten, in welchen des Dichters Schwächen mit seinen Vorzügen sich mischen, während wenigstens fünfzehn der andern zu den unbestritten besten gehören. Aus den Cento Novelle Antiche wählte ich vorzugsweise solche, deren Stoff aus der mündlichen Tradițion genommen zu sein scheint, und welche deshalb zumeist originell und national sind: obwohl gar manche andre, denen dieser Vorzug mangelt, in formeller ästhetischer Beziehung viel anziehender erscheinen, für welche indessen auch ein Beispiel in Nov. LXV. gegeben ist. Nov. LXXIII. aber wurde aufgenommen, um durch die bald darauf abgedruckte Nov. 3. Giorn. I. des Becameron, die denselben Stoff behandelt, den Fortschritt der italienischen Novellistik durch das Genie des Boecaccio recht glänzend zu offenbaren. — Ausser zwei andern Stücken des befreiten Jerusalems nahm ich auch den vierten Gesang desselben auf, einmal weil der zweite Abschnitt der Dichtung mit ihm anhebt, dann weil er neben manchen Vorzigen, auch die Schwichen des Dichters, zumal in der Schüderung der Armida, recht anschaulich zeigt, endlich weil dieser Gesang gerade zu den interessantesten Vergleichen des Tasso mit andern Dichtern mannigfache Gelegenheit gewährt. So bietet der Eingang sogleich in der Schilderung der Hölle und Satans ein Seitenstück sowohl zu den betreffenden Darstellungen Dante's als Marini's: zumal ist der Vergleich mit der letztern, dem Beginne der Strage degti Innocenti, welchen wir auch gegeben haben, von besonderer Wichtigkeit.

Noch einer Rücksicht, die mich bei der Auswahl leitete, sei gedacht, weil sie auf die ganze Anlage der Anthologie von entscheidendem Einfluss wurde. Ich suchte wo irgend möglich allemal ein Ganzes zu geben, hauptsächlich weil erst die Totalität einer Dichtung ihren und des Dichters Werth vollkommen offenbart. Die Lyrik, Satire, Novelle beten da kein Hinderniss: die eigenthümliche Natur des romantischen Epos der Italiener aber erlaubte am chasten die Mittheilung von Bruchstücken, da die bedeutendsten Werke dieser Gattung theils unvollendet geblieben, theils thre Totalitist gar nicht in der aussern Abrundung berüht. Untiberwindbare Schwierigkeit bot hingegen die dramatische Poesie: denn sie gestattet tiberhaupt nicht selche stückweise Mittheilungen, da bei ihr so zu sagen der ästhetische Schwerpunkt ganz in der Komposition ruht. Der Abdruck einzelner Szenen wird ein Drama nimmer charakterisiren, selbst wenn man in umfassenderer Weise, als ich bei den Epen gethan, das Verhältniss der Bruchstücke zum Ganzen sie einleitend darlegte. Andererseits hätte auch die Mittheilung von einem oder zwei vollständigen Dramen, für die man etwa den Raum hätte erübrigen können. wenig geholfen: der Entwicklungsgang der dramatischen Poesie wäre nicht damit gezeichnet worden. So musste ich mich denn entschliessen, dieselbe in der Anthologie ganz unvertreton zu lassen: welcher Entschluss einigermassen dadurch erleichtert wurde, dass die dramatische Dichtung, bis zu Affieri wenigstens, in der italienischen Poesie nicht die bedeutende Stellung eingenommen hat, als in den meisten andern modernen Literaturen. Sollte dieses Handbuch Beifall finden, liesse sich vielleicht durch einen Supplementband, dem dann auch eine eingehendere literargeschichtliche Betrachtung des itzlienischen Dramas vorauszusenden wäre, die Läcke ersetzen.

In den unter dem Text der Anthologie aufgeführten Noten habe ich mich bensiht, die matesiellen Schwierigkeiben, sowiet meine Hillismittel

reichten und der für die Anmerkungen nothwendig gar eingeschränkte Ramm gestattete, dem Leser aus dem Wege zu räumen. Vollständigkeit habe ich in diesen ebeusowenig als in den grammatischen Anmerkungen beabsichtigt: in letztern war mein Streben fast allein, die alten oder poetischen Formen kurz zu erklären, dabei auf die einzige vollkommen wissenschaftliche der in Deutschland erschienenen italienischen Grammatiken, die von Blanc (Halle 1844) verweisend. Um nicht von Neuem dieselben grammatischen Anmerkungen machen, oder auf die gemachten stets mich zurückbeziehen zu müssen, entwarf ich dasalphabetische Register der erklärten Formen, woselbst in den betreffenden Fällen nachgeschlagen werden mag. Die dort durch Cursivlettern ausgezeichneten Worte sollen als Beispiele für ähnliche Bildungen dienen. Zugleich hat dieses Register, obwohl keineswegs umfassend, für den Philologen vielleicht doch den Werth, die Zahl der Belegstellen in der Blanc'schen oder andern Grammatiken hier und da zu vermehren.

Bei der Beurtheilung des literaturgeschichtlichen Abrisses bitt' ich der grossen Schwierigkeit, auf dem Raume von kaum sieben Druckbogen, wenn auch von grossem Format, den Entwicklungsgang einer ganzen Literatur unter besonderer Berücksichtigung der bedeutendsten Dichter darzustellen, einige Rechnung zu tragen: zumal ich mir noch das Ziel setzte, mit Entfernung alles gelehrten Ballastes in einer auch für ein grösseres Publikum anziehenden Weise zu schreiben, die, ohne der Gründlichkeit etwas zu vergeben, zum Selbststudium lebendig anrege. Häufig gestattete der Raum mir nicht meine Urtheile zu begründen, denn wie war es möglich umfassende Belegstellen zu geben: vieles musste nur angedeutet werden, und die Ausführung dem tiefern Nachdenken des Lesers überlassen bleiben: manche allgemeinen Behauptungen können zu scharf erscheinen, weil der Einschränkungen und Modificationen nicht ausführlich gedacht werden konnte! Eines hoff' ich indess, es wird doch einleuchten, dass diese Arbeit aus einem tiefern Quellenstudium entsprang. Dass ich auch alle bedeutendern Werke tiber die Literaturgeschichte Italiens, obwohl nur einige hier und da citirt sind, zu Rathe gezogen, ist selbstverständlich: zwei Werken indess bin ich zu besonderm Danke verpflichtet: für die Geschichte des Epos der bei weitem nicht genug hochgeschätzten Schrift Ranke's, der auch auf diesem Felde seine Meisterschaft bewährte; für die Geschichte der neuern Literatur überhaupt dem Werke Emiliani-Giudici's (Storia delle lettere in Italia, Firense 1841), das obwohl in einzelnen Parthien unleughar einseitig, doch zuerst eine vortreffliche Uebersicht bietet.

Leider sind in diesem Abschnitte des Werks ein paar sinnentstellende Drucksehler stehen geblieben, weshalb ich um so mehr das kurze Verzeichniss derselben vor dem Gebrauche des Buchs in Betracht zu ziehen bitte. Für die gütige Unterstützung, welche so viele auswärtige Bibliotheken und manche befreundete Gelehrten diesem Buche gewährt haben, sage ich hiermit im Allgemeinen meinen verbindlichsten Dank: insbesondre aber fühl' ich mich dazu verpflichtet der Giessener Universitätsbibliothek und ihrem Vorstande, Herrn Prof. Adrian, welcher mit aufopfernder Gefälligkeit meinen vielfältigen Wünschen entgegenkam.

Marburg im August 1853.

Rhert.

### Erklärung einiger in den Noten gebrauchten Abbreviaturen.

```
a. bedentet alt.
               andere Leseart.
Bl.
               Blanc (Grammatik).
Cr.
               Crusca (Wörterbuch, heransg. von der Akademie della Crusca).
dial.
              dialectisch.
F.
              Form.
              för.
fr.
              französisch.
Gebr. -
              Gebrauch.
inc.
              incorrect.
K.
              Konstruktion.
Lat.
              Latinismus,
Lic.
              Licenz.
              Note.
              poetisch.
Pl.
              Plural.
              provenzalisch.
prov.
R.
              Raynouard (Lexique Roman).
              siehe.
8.
              scilicet.
BC.
              supplire.
app.
              von.
```

# Inhalt.

|                                                                                            | •                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| •                                                                                          |                  |
|                                                                                            |                  |
| Erstes Buch. Von den Anfängen der itslienischen                                            | Seite            |
| Nationalliteratur bis zu dem Zeitalter Lorenzo's                                           |                  |
| de' Medici.                                                                                | •                |
|                                                                                            | '' 0 0"          |
| Literaturgeschichtliche Entwicklung                                                        | 3— 27            |
| Ciullo d'Alcamo, Folcacchiero u. a. Dichter vor Dante, Rime                                | 28— 37           |
| Dante, Vita Nova                                                                           | 38 42            |
| Rime (Sonetti, Ballate, Canzone)  La divina Commedia (Inf. C. 3. 4, 5. 32 Schluss. 33. 34. | 43 45            |
| Purg. C. 1. 6. 7. 9. 28. Par. C. 1. 5. 6.                                                  |                  |
| 7 Anfang. 33.)                                                                             | 45 — 68          |
| Petrarca, Sonetti                                                                          | 68 73            |
| <b>0</b>                                                                                   | 73— 81           |
|                                                                                            | 81— 82           |
| Ballate, Sestina                                                                           | 82— 87           |
| Boccaccio, Il Decamerone (I, 3. IV, 1. V, 9. VI, 10)                                       | 87—108           |
| Sacchetti, Novelle (N. 4. 17. 21. 71. 151. 195)                                            | 108-118          |
| Giovanni Fiorentino, Il Pecorone (V, 2. XXIV, 1)                                           | 118—121          |
| Boccaccio, La Teseide (III, st. 5 ff.)                                                     | 121—124          |
|                                                                                            |                  |
|                                                                                            | . 124—125<br>125 |
|                                                                                            | ,                |
| Giusto de' Conti, La bella Mano (Sonetti u. Canzoni) .                                     | 126—128          |
| Zweites Buch. Von dem Zeitalter Lorenzo's de'                                              |                  |
| Medici bis auf Torquato Tasso.                                                             | : ·              |
| Literaturgeschichtliche Entwicklung                                                        | 131—172          |
|                                                                                            |                  |
| Epos.                                                                                      | 480 - 480        |
| Lorenzo de' Medici, Ambra                                                                  | 173176           |
| Poliziano, Stanze (Lib. I.)                                                                | 177—187          |

|                                                                   | Seite             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fulci, Il Morgante maggiore (C. 1. u. C. 27 st. 100 ff.)          | 187—199           |
| Bojardo, Orlando innamorato (L. I, C.2 st. 58 ff. C. 3. C.8 Anf.) | 200-209           |
| Berni, Orlando innamorato (C. 2, st. 60 ff. C. 3. C. 8 Anf.)      | <b>209—21</b> 8   |
| Ariosto, Orlando furioso (C. 1. C. 2 Anf. C. 18 st. 146 ff.       |                   |
| C. 19. C. 23. st. 100 ff. C. 24 Auf.)                             | <b>219—23</b> 5   |
| Tasso, La Gerusalemme liberata (C. 1 Anf. G. 4. C. 6 st. 54 f.    |                   |
| C. 7 Anf.)                                                        | <b>238—2</b> 5    |
| Trissino, Italia liberata da' Goti (L. I Anf.)                    | 256'              |
| Satire und burleske Dichtung.                                     |                   |
| Vinciguerra, Satira I Anf                                         | <b>2</b> 5—2.09   |
| Arjosto, Sat. I u. VII                                            | <b>2</b> 59—264   |
| Alamanni, Set. XII.                                               | 205-2C            |
| Bentivegko, Set. II.                                              | · <b>267—2</b> 68 |
| Nelli, Sat. I.                                                    | <b>26</b> 8272    |
| Berni, Cap. I u. II, und Sonetti                                  | 272-277           |
| Grazzini, Sonetti                                                 | 277               |
| Lehrgedicht.                                                      | •                 |
| Rucellai, Le Api                                                  | 277—284           |
| Alamanni, La Coltivazione (L. II.)                                | 284-288           |
| Lyrik.                                                            |                   |
| Lorenzo de' Medici, Sonetti, Canzone, Ballata, Canto carnesc.     | 288291            |
| Serafino d'Aquila, Sonetti u. Barzellette .                       | 291 - 293         |
| Poliziano, Ballate, Canzoni, Ditirambo                            | 293—295           |
| Benivieni, Laudi, Frottola, Salmo                                 | 295—297           |
| Bojardo, Sonetti                                                  | 297-298           |
| Ariosto, Sonetti, Madrigali, Capitoli                             | 298-301           |
| Bembo, Sonetti u. Canzone                                         | 301-304           |
| Alamanni, Sonetti u. Epigrammi                                    | 304-305           |
| Accolti, Strambotti                                               | 305               |
| Molza, Sonetti u. Canzoni                                         | <b>30</b> 6-309   |
| Guidiccioni, Sonetti                                              | 309-310           |
| Gambara, Sonetti                                                  | 310               |
| Clamps Canali.                                                    | 310-311           |
| Colonne Sonetti                                                   | 311-313           |
| Bernardo Tasso, Ode                                               | 313               |
|                                                                   | 918-315           |
| Torquato Tasso, Sonetti, Canzoni, Dialogo, Madrigali              | 316-312           |
| Idykė.                                                            | 010-000           |
| •                                                                 | <b>328</b> —327   |

| Novelle.                                                              | Seite           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bandello, Novelle (1 u. 2.)                                           | 327—337         |
| Grazzini, La Seconda Cena, Novi 6.                                    | 337—343         |
| Giraldi, Novella                                                      | 343345          |
| Geschichtschreibung.                                                  |                 |
| Machiavelli, Istorie Fiorentine (L. N. Anf. L. VII "Cosmo v. Medici") | 346356          |
| Guicciardini, Istoria d'Italia (L. XV "Schlacht v. Pevia") .          | 356364          |
| Cellini, Vita (Flucht aus der Engelsburg)                             | 365—370         |
| Didactische Prosa.                                                    | • .             |
| Machiavelli, Il Principe (Cap. 15 u. 21.)                             | 370-372         |
| Discorsi sopra T. Livio (L. I. C. 10.)                                | <b>87</b> 3375  |
| Castiglione, Il Cortegiano (Aus L. L.)                                | <b>37</b> 5—380 |
| Gelli, La Circe (Dial. 7.)                                            | 381—387         |
| Speroni, Dialogo di Amore (Anf.)                                      | 387-393         |
| Briefstil.                                                            |                 |
| Bembo, A della Valle, u. A Foglietta                                  | 393—395         |
| Caro, Al S. Molza                                                     | 395-397         |
| Bern. Tasso, Alla Marchese di Pescara, u. Al M. d. Pesc.: .           | <b>39</b> 8—399 |
| Bonfadio, Al M. Pl. Temacello                                         | 399400          |
| Drittes Buch. Von dem Ende des XVI. Jahrh. bis                        |                 |
| auf unsere Zeit.                                                      | ·. •            |
| Literaturgeschichtliche Entwicklung                                   | 403-426         |
| Marini, Adone (C. 18 st. 45 ff.)                                      | 427—431         |
| La Strage de gli Innocenti (L. I Anf.)                                | 431-432         |
| Tassoni, La Secchia rapita (C. 1. u. C. 2 Anf.)                       | <b>433—440</b>  |
| Chiabrera, Canzoni eroiche u. Canzonette                              | 440444          |
| Testi, Canzoni                                                        | <b>444</b> 448  |
| Filicaja, Sonetto u. Canzone                                          | 448449          |
| Guidi, Canzoni                                                        | 449-451         |
| Salvator Rosa, Satira II                                              | <b>451—456</b>  |
| Menzini, Satira V                                                     | <b>456—458</b>  |
| Davila, Istoria delle guerre civili di Francia (Lib. X "Tod           |                 |
|                                                                       | <b>458—463</b>  |
| Lemene, Canzone u. Madrigale                                          | 463-464         |
| Zappi, Canzone                                                        | 465—466         |
| •                                                                     | 466—467         |
| Rolli, Odi                                                            | 467—469         |
| Prugoni, Canzonette                                                   | 469—471         |
| Melastasio, Canzonella u. Cantate                                     | 471—473         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Gasp. Gozzi, Sermoni, Favole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 473-477                  |
| Novellette e Raconti, Lettera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 477—481                  |
| Baretti, La Frusta letteraria (No. I et X.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 482—486                  |
| Varano, Visione VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48</b> 6489           |
| Cesarotti, Fingal (C. 6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 490-494                  |
| Passeroni, Il Cicerone (C. 24 st. 14 ff.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>494</b> —496          |
| Parini, Il Giorno (Il Mezzogiorno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 497-501                  |
| Odi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>501</b> — 503         |
| Casti, Gli Animali parlanti (C. 3 st. 12 ff.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>503</b> — <b>5</b> 08 |
| Bertola, Favole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>508</b> — 509         |
| Fautoni, Odi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 509511                   |
| Monti, Amor peregrino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>511</b> — 512         |
| In Morte di Ugo Bassville (C. 1, u. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 512-518                  |
| La Spada di Federigo II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518520                   |
| Foscolo, Dei Sepolcri, Caduta da Cavallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>520</b> 524           |
| Ultime Lettere di Jac. Ortis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>525</b> —530          |
| Pindemonte, Poesie campestri e varie, Sermone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>53</b> 0—535          |
| Manzoni, I Promessi Sposi (Cap. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>03</b> 5 - 543        |
| Il Nome di Maria, Il Cinque, Maggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>543</b> — <b>54</b> 5 |
| Pellico, Eligi e Valafrido, Cantica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545-550                  |
| Leopardi, Canti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550-554                  |
| Dialogo della Moda e della Morte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 554557                   |
| Botta, Storia d'Italia (L. X "Le Pasque Veronesi")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 557564                   |
| Namenregister der Schriftsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 565                      |
| Register der in den Noten erkärten grammatischen Formen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 567                      |
| Genauere Titelangabe der angeführten Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 570                      |
| Nachträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 574                      |
| the state of the s |                          |

# Erstes Buch.

Von den Anfängen der italienischen Nationalliteratur bis zu dem Zeitalter Loren zo's de' Medici,

ođer

vom Beginne des XIII. bis auf die sechziger Jahre des XV. Jahrhunderts. • . • 

#### Vor Dante.

Nicht blos der italienischen Volkssprache langsamere Gestaltung, die kaum in dem XI. Jahrhundert vollendet erscheint, sondern mehr noch die eigenthümliche Kulturentwicklung der italienischen Nation ist der Grund, wesshalb die Dichtkunst in diesem an Kunstschätzen und poetischen Ueberlieferungen des Alterthums reichsten romanischen Lande doch so spät erwacht.

Während die ältesten Denkmale der italienischen Dichtung kaum über den Anfang des XIII. Jahrhunderts hinausreichen. war die provenzalische Poesie schon im XII. vollkommen entwickelt. Blüthe der gesellschaftlichen Bildung des Mittelalters, das Ritterthum, hatte nirgends sich so glänzend, als in dem Süden Prankreichs, entfaltet. In Italien dagegen gelangte dasselbe zu gar keiner wahrhaft national en Entwickelung. Hier lebten in dem Volke die Erinnerungen an des römische Alterthum fort, dessen Sprache bis zum XIII. Jahrhundert von den Kanzeln, in den Gerichtesälen, und bei feierlichen Gelegenheiten auch von den politischen Rednerbühnen vernommen ward. Die Nation verdankte der Erhaltung der altromischen Municipalordaung die Grundlage der inneren politischen Freiheit und damit zugleich der nationalen Solbstän-

digkeit gegen Aussen, soweit diess möglich ward: während das germanische Feudalwesen sie mit dem Verluste von beiden bedrohte. Der Kern des nationalen Lebens lag in den Städten Ober- und Mittelitaliens, deren schnell aufblühende Industrie schon frühe einen praktischen, fast modernen Sinn in ihren Bürgern erzeugte, welcher dem ritterlichen Idealismus, wie der religiösen Schwärmerei gleich fremd und abhold war. So nahm denn in Ober und Mittelitalien das Ritterthum für das Nationalleben eine durchaus untergeordnete Stellung ein. Nur im südlichen Italien gelangte es durch die Einwandrung und Eroberung der Normannen zur vollen Bluthe, und mit ihm die Feudalaristokratie zu einer gesicherten Herrschaft. Diese Eigenthümlichkeit der Entwickelung Italiens im Mittelalter - welche wir freilich hier nur mit wenigen und desshalb vielleicht harten Zügen anzudeuten, uns beschränken müssen - war von dem bedeutsamsten Einfluss auf die Gestaltung seiner Dichtkunst. Weder das Minnelied noch das volksthümlich heroische Epos des Ritterthums entsprangen hier, oder fanden nur, so lange als sie nicht den Geist verleugneten, aus dem sie hervorgegangen, eine nationale Behandlung. Vielmehr wie das Ritterthum selbst als eine eingeführte exotische Pflanze nur da, wo

zufällige Verhältnisse dasselbe begünstigten, blühte; so war auch die Poesie desselben eine eingeführte, die sogar das fremde Sprachgewand, das sie mitbrachte, längere Zeit bewahrte.

auch hier mit ihrem Beispiel leuchtend vorangingen. Aber das Interesse der Nation gewann sie vor Dante nicht, das sie materiell wenigstens, auch kaum schon verdiente. Indem sie das Minnelied der

Diese Poesie war die der Provenzalen. Seit dem XII. Jahrhundert erschienen die Troubadours an den kleinen Feudalhöfen Oberitaliens, von wo sie späterhin auch nach dem Süden der Halbinsel im kaiserlichen Gefolge zogen. Provenzalische wurde nicht mit Unrecht als die fitr die ritterliche Courtoisie wahrhaft geweihte Sprache betrachtet. erwarben sich auch Italiener wetteifernd mit den eingewanderten Dichtern einen Namen als provenzalische Troubadour. So am Ende des XII. Jarhunderts der Markgraf Albert von Malaspina, auf dessen Schlössern Gaucelm Faidit und Aiméric le Péguilain in reichen Ehren lebten; so der Ferrarese Ferrari, der in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts den Este'schen Hof durch seine provenzalischen Gesänge schmückte. Besondern Ruf gewann der auch von Dante gefeierte Sordello von Mantua. Selbst aus den Republiken Genua und Venedig gingen in jener Zeit berühmte provenzalische Sänger hervor.

Währenddem die provenzalische Poesie sich also in den ästhetisch gebildeten Kreisen der Halbinsel weit verbreitete, begann die italienische Dichtung in Sizilien ihre ersten Versuche. Und zwar war es zu Anfang des XIII. Jahrhunderts an dem ritterlichen Hofe Friedrichs II., wo die Muse Italiens zuerst erwachte. Freilich die provenzalische Dichtkunst erweckte und erzog sie. Auch die italienische Poesie war in ihren Anfängen eine Schöpfung der Courtoisie, eine Hofpoesie, wie denn der hochgebildete Kaiser selbst und sein berühmter Kanzler

vorangingen. Aber das Interesse Nation gewann sie vor Dante nicht, das sie materiell wenigstens, auch kaum schon verdiente. Indem sie das Minnelied der Troubadours sich zum Vorbild nahm, ist sie fast blosse Liebespoesie; denn nur wenige den Provenzalen nachgebildete Enisteln und das grössre Werkchen Brunetto Latini's der Tesoretto sind didaktischer Natur \*). Diese altitalienische Lyrik aber unterscheidet sich anfangs so wenig von der provenzalischen, dass ihre Gedichte nur freie Uebertragungen aus derselben erscheinen, wie denn von einigen geradezu erwiesen ist, dass sie Uebersetzungen sind. Erst durch und in den sich allmälig entwickelnden originalen italienischen Dichtungsformen macht sich auch ein eigenthümlicherer Geist geltend. der, wie diese Formen selbst, einen höhern, ja modernen Kunstcharakter anzunehmen Aber selbst in der originalsten und an sich geistreichsten Dichtungsform der italienischen Lyrik, dem Sonette, begegnen wir iener Zeit noch sehr vielen reinen Reminiszenzen provenzalischer Dichtung, in einzelnen eigenthümlichen Bildern. Vergleichungen und Sentenzen, und zwar den nämlichen bei den verschiedensten Dichtern, oder auch wiederholt wiederkehrend bei ein und demselben. So tragen alle diese Poesien vor Dante im Allgemeinen noch ein sehr gleiches Gepräge. Man beobachtet auch hier: wie in der Zeit der ersten Entwicklung der Kunst eben so leicht als in der ihres Verfalls, die Darstellung Manier wird. Und zwar war diess in der altitalienischen Lyrik um so eher der Fall, als die proven-

<sup>\*)</sup> Die von Ozanam kürzlich entdeckten epischen Dichtungen können hier, weil rein dialectisch, gar nicht in Betracht kommen.

zalische Poesie zu einer Zeit einwirkte, Inlingua cortigiana" genannt -- noch durchwo dieselbe schon zu sinken begann. Desshalb wurde denn auch nicht blos von einzelnen Italienern der "dunkle Reim" und die "verschlossene Rede", diese geistlosen Spielereien der spätern Troubadours, nachgebildet, sondern auch jener ganze Scholasticismus derLiebe, welcher die Dichtungen derselben mehr zu sophistisch philosophischen Abhandlungen, als zu Werken freier Kunstschöpfung machte, von vielen mit besondrer Vorliebe aufgenommen und gehegt.

ln formeller Rücksicht allein ist die italienische Dichtung des XIII. Jahrhunderts, der vor Dante'schen Epoche, wahrhaft bedeutungsvoll.

Vor Allem -- es beginnt sich in ihr eine allgemeine Schriftsprache zu bilden, freilich das erste, nothwendigste Bedürfniss einer Nationalliteratur, indem die gebildetsten Dialecte jener Tage, am frühsten der sizilianische \*), dann einige des mittlern Italiens, insbesondre der bolognesische, durch den gestaltenden Einfluss der Kunst und nach dem Vorbilde zweier dem Italienischen nahe verwandten Schriftsprachen, des Provenzalischen und Lateinischen, geläutert werden. Zwar bleibt noch gar manches Provinzielle zurück; und wie die Poesie ibrem Inhalt nach noch wenig national und nur selten eigenthumlich und bedeutend ist: so ist auch diese älteste Schriftsprache — in Betracht des Ursprungs der italienischen Dichtung "lingua siciliana", oder in Rücksicht des frühsten Charakters derselben

aus unvollendet.

Ferner iene kunstreichen Formen der italienischen Lyrik, die Canzone und das Sonett entwickelten sich; jene ihren Grundprincipien, dieses schon seiner äussern Structur nach; vollständig; obwohl sie freilich noch nicht der ihnen homogene und würdige Geist beseelte. Beide Formen aber sind originell-italienisch, wenn auch, so zu sagen, in der Schule der Provenzalen gebildet, worauf der diesen entlehnte Name schon hinweist. Selbst ein Fortschritt der Italiener über ihre Lehrer, die Provenzalen hinaus lässt sich in diesen Schöpfungen, auch formell, nicht verkennen. Denn die Sestine ausgenommen, die schon durch die Natur ihres Reims, des Wortreims, höherer metrischer Vollkommenheit entsagt, hat die provenzalische Poesie keinen gleichen lyrischen Organismus, in welchem sich eine Anzahl von Strophen zu einem Ganzen so symmetrisch vereinen, erzeugt: daher auch ihre verschiedenen Dichtungsarten, mit Ausnahme eben der Sestine, blos nach der Tendenz des Inhalts sich individuell unterscheiden.

Wie bereits angedeutet, ist freilich die Behandlung jener originellen italienischen Dichtungsformen in diesem Zeitalter noch keineswegs eine vollkommne: vielmehr meistentheils roh genug. Einmal ist der Rythmus des Verses überhaupt noch sehr entfernt von jener musikalischen Schönheit, die ihm Petrarca verlieh. Die melodiöse Fülle zusammentreffender Vokale, welche gerade die petrarkische Lyrik auszeichnet, wird hier oft absichtlich durch Apokopirung, durch Hinzufügen des Consonanten d nach einsilbigen in Vokalen auslautenden Worten u. s. w. beschränkt. Fast scheint es, als oh da der Einfluss der an consonantischen Ausgängen so reichen pro-

<sup>\*)</sup> Welcher aber damals so wie er von den Gebildeten gesprochen wurde, verwandter mit dem heutigen neapolita-nischen, als sizilianischen Dialecte gewesen zu sein scheint. Diess zeigen die mundartlichen Formen der ältesten Possien eingeborner Sizilianer, wie eines Ciullo ven Alcamo.

Unreine Reime (so des dunklen o mit dem allerdings verwandten u), Wortreime. Wiederholungen desselben Reimes in den verschiedenen Strophen finden sich häusig. Was ferner insbesondre die Bildung der Canzone und des Sonetts betrifft, so weist die erstere mehr Willkürlichkeiten, die sich noch keiner Regel unterworfen haben, auf, als das dem Umfang nach so viel kleinere Sonett. welches, wie Blanc schon bemerkt, aus der Canzonenstrophe entsprungen scheint. Eigenthümlich ist dem Sonett dieser Epoche der vielleicht auf seinen Ursprung hindeutende verschlungene Reim der Quartette. welcher damals die Regel ist; bedeutendere Anomalien, als Sonette mit drei, oder gar vier Terzetten kommen wohl vor, sind aber doch selten.

Ausser der Canzone und dem Sonett hat sich die Ballate, und diese zwar nach provenzalischem Muster, doch selbständig in jener Zeit entwickelt, in welcher sie auch eine vielfache Behandlung fand. Nur die Sestine wurde geradezu übernommen, aber wenig gebraucht. andre provenzalische Dichtungsarten fanden mehr oder minder beschränkte Nachahmung, ohne sich in dessen in der italienischen Poesie einbürgern zu können, wie die Pastorelle und die Tenzone, an welche letztre nicht blos die Frage und Antwortsonette (wie Diez bemerkt hat), sondern weit mehr noch, der Form nach, die unter der Ueberschrift "Amante e Madonna" nicht selten vorkommenden längern dialogischen Lieder erinnern.

Obwohl eine stetig fortschreitende literarische Entwickelung im Verlaufe dieses Zeitalters, wie schon aus der gegebenen aligemeinen Characteristik erhellt, sich nicht wohl erkennen lässt, so erheben sich doch wenigstens in einzelnen Wer-

venzalischen Sprache ungünstig gewirkt ken manche bevorzugte Diehter über die Menge. So zeichnet sich Guido Guinicelli aus Bologna" (+ 1276), durch eben so anmuthige Bilder, als geistreiche und tiefe Gedanken aus: wodurch er auch Dante's hohe Achtung sich erwarb. Fra Guittone, der Aretiner (+ 1294), erlangte in formeller Rücksicht als Sonettendichter nicht mit Unrecht besondern Ruf. Guido Cavalcantiaus Florenz (+1300), schon ein Zeitgenosse des Dante und der innigste Freund desselben, war ein Mann von umfassender Bildung, auch mit wahrem Dichtertalente begabt, das aber mituater in Dichtungen höhern Stils, wie in der Canzone, durch spekulatives Streben verkümmert ward; dagegen gelangen ihm kleinre anspruchslose Poesien vortrefflich. Brunetto Latini (1220-1294) in gewissem Sinne Dante's Erzieher, ist, obwohl von geringem Dichtergenie, desshalb hervorzuheben, weil sein Tesoro (welcher Titel erst durch spätre Schriftsteller in Tesoretto verwandelt ward) in seiner allegorisch didactischen Natur --und selbst in einzelnen eigenthümlichen Zügen - als ein Vorläufer der göttlichen Komödie erscheint. Dante von Majano dagegen, aus der Landschaft von Florenz (blühte um 1290), und die Sizilianerin Nina, Italiens älteste Dichterin, hat vorzüglich ihr poetisches Liebesverhältniss berühmt gemacht. Weit bedeutender, als diese, ist schon der Lyriker Cino von Pistoja (1270-1336), der freilich einer noch etwas spätern Zeit angehört. Seine melodischen und gelstreichen Dichtungen bilden unmittelbar den Uebergang zu denen Petrarca's, während Dante auch in der Lyrik seines Mannesalters in originaler Grösse für sich steht.

#### Dante.

Soviel auch von den Dichtern des XIII. Jahrhunderts erstrebt and versucht war. die italienische Poesie blieb, wenn nicht mehr von dem offenbaren, doch dem geheimen Einfluss der provenzalischen Dichtung, ihrer Erzieherin, wenigstens materiell, beherrscht. Sie war weder wahrhaft national, noch viel weniger volksthümlich. Das Kunstinteresse, das sie erwecken konnte, war fast nur ein formelles, das eine bestimmte ästhetische Bildung voraussetzte. Während die Dichter subjective Neigungen und abstracte Ideen besangen: kannte das Volk noch keine andern, als industrielle und politische Interessen, für die es mit einer seltnen Thatkraft und vielfacher Aufopferung rang. Alles höhere Streben der Nation schien zumal in der Politik aufzugehn. Diese herrschte über file andern Gebiete der nationalen Kultur. Die edeln wie die unedeln Leidenschaften suchten durch sie Befriedigung; sie war noch die alleinige Quelle des Ruhms und der Auszeichnung. Denn zwei Jahrhunderte schon war Italien das Feld, auf dem die höchste weltliche und geistliche Macht sich bekämpften. Dieser weltgeschichtliche Streit hatte das Losungswort für die innern Partheiungen gegeben. diejenigen Stätten, welche berufen waren in ihrem Schoosse die nationale Kunst zur Vollendung zu entwickeln, waren noch der Schauplatz jener blutigen Bürgerkriege, in denen sich die Gibellinen und Guelfen befehdeten.

Daher vermochte die Poesie erst dann ein nationales Interesse zu gewinnen, wenn sie der politischen Ideen, welche jene Zeit bewegten, ja beherrschten, sich bemächtigte; wenn sie, ihrer idealen Naturnach, die Gegensätze, welche die reale Welt verwüsteten, in einer höhern Einheit

versöhnend aufhob. Diess hat Dante in seiner göttlichen Komödie vollbracht. So hat er der italienischen Dichtung durch dieses einzige Werk das Interesse der Nation und des Volkes, und die volle Selbständigkeit gegenüber dem Ausland erobert.

Die individuelle Anregung sowie die Ausrüstung dieses ausserordentlichenGeistes zur Schöpfung seines grossen Werks kennen zu lernen, werfen wir einen Blick auf sein Leben.

Dante\*) Alighieri wurde in Florenz 1265 geboren. Er stammte aus einem edeln, begüterten Geschlechte. Vater frühe starb, so blieb seine Erziehung der Mutter Bella überlassen, welche in Verein mit Brunetto Latini, dem florentinischen Staatssekretär, doch auf das besste für die Ausbildung des ernsten und sinnigen Knaben sorgte. Als Dante herangewachsen war, umfasste sein strebender Geist bald das ganze Gebiet der damaligen Bildung. Ausser dem Studium der Alten und der Geschichte werd insbesondre Theologie und Philosophie von ihm mit Eifer betrieben, wie er denn in beiden damals eng verbundenen Wissenschaften auf verschiedenen Universitäten ruhmvoll disputirt hat. Indessen war zugleich mit dem Streben nach Wahrheit der Sinn für das Schöne früh in ihm erwacht. Schon in seinem neunten Jahre machte ein junges Mädchen von fast gleichem Alter den lebhaftesten Eindruck auf ihn. Rs war jene Beatrice Portinari, die er in seiner göttlichen Komödie verherrlicht. Sie begeisterte den Jüngling auch zu seinen ersten Liedern, welcho er in der "Vita nova", der Geschichte dieses "Frühlings der Liebe", gesammelt und erklärt hat. Diese Ge-

<sup>\*)</sup> Eine florentinische Abkürzung von Durante.

| Gasp. Gozzi, Sermoni, Favole                            | Seile<br>473—477        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Novellette e Raconti, Lettera                           | 477-481                 |
| Baretti, La Frusta letteraria (No. I et X.)             | 482—486                 |
| Varano, Visione VII.                                    | . <b>48</b> 6—489       |
| Cesarotti, Fingal (C. 6.)                               | 490-494                 |
| Passeroni, H Cicerone (C. 24 st. 14 ff.)                | <b>49</b> 4—496         |
| Purini, Il Giorno (Il Mezzogiorno)                      | 497501                  |
| Odi                                                     | <b>501</b> — <b>503</b> |
| Casti, Gli Animali parlanti (C. 3 st. 12 ff.)           | <b>5035</b> 08          |
| Bertola, Favole                                         | <b>508</b> — 509        |
| Frotoni, Odi                                            | 509511                  |
| Monti, Amor peregrino                                   | <b>511</b> - 512        |
| In Morte di Ugo Bassville (C. 1, u. 2.)                 | 512-518                 |
| La Spada di Federigo II                                 | 518-520                 |
| Foscolo, Dei Sepolcri, Caduta da Cavallo                | 520524                  |
| Ultime Lettere di Jac. Ortis                            | <b>525</b> —530         |
| Pindemonte, Poesie campestri e varie, Sermone           | <b>530</b> —535         |
| Manzoni, I Promessi Sposi (Cap. 2.)                     | 035 - 543               |
| . Il Nome di Maria, Il Cinque, Maggio                   | 543545                  |
| Pellico, Eligi e Valafrido, Cantica                     | 545-550                 |
| Leopardi, Canti                                         | 550-554                 |
| Diulogo della Moda e della Morte                        | 554557                  |
| Botta, Storia d'Italia (L. X "Le Pasque Veronesi")      | 557—564                 |
| Namenregister der Schriftsteller                        | 565                     |
| Register der in den Noten erkärten grammatischen Formen | . 567                   |
| Genauere Titelangabe der angeführten Quellen            | 570                     |
| Nachträge                                               | 574                     |

# Erstes Buch.

Von den Anfängen der italienischen Nationalliteratur bis zu dem Zeitalter Loren zo's de' Medici,

oder

vom Beginne des XIII. bis auf die sechziger Jahre des XV. Jahrhunderts.

, 

#### Vor Dante.

١

Nicht blos der italienischen Volkssprache langsamere Gestaltung, die kaum in dem XI. Jahrhundert vollendet erscheint, sondern mehr noch die eigenthümliche Kulturentwicklung der italienischen Nation ist der Grund, wesshalb die Dichtkunst in diesem an Kunstschätzen und poetischen Ueberlieferungen des Alterthums reichsten romanischen Lande doch so spät erwacht.

Während die ältesten Denkmale der italienischen Dichtung kaum über den Anfang des XIII. Jahrhunderts hinausreichen, war die provenzalische Poesie schon im XII. vollkommen entwickelt. Denn die Blüthe der gesellschaftlichen Bildung des Mittelelters, das Ritterthum, hatte nirgends sich so glänzend, als in dem Süden Frankreichs, entfaltet. In Italien dagegen gelangte dasselbe zu gar keiner wahrhaft national en Entwickelung. Hier lebten in dem Volke die Erinnerungen an das römische Alterthum fort, dessen Sprache bis zum XIII. Jahrhundert von den Kanzeln, in den Gerichtesälen, und bei feierlichen Gelegenheiten auch von den politischen Rednerbühnen vernommen ward. Die Nation verdankte der Erhaltung der altromischen Municipalordaung die Grundlage der inneren politischen Freiheit und damit zugleich der nationalen Selbstän-

digkeit gegen Aussen, soweit diess möglich ward: während das germanische Feudalwesen sie mit dem Verluste von beiden bedrohte. Der Kern des nationalen Lebens lag in den Städten Ober- und Mittelitaliens, deren schnell aufblühende Industrie schon frühe einen praktischen, fast modernen Sinn in ihren Bürgern erzeugte. welcher dem ritterlichen Idealismus, wie der religiösen Schwärmerei gleich fremd und abhold war. So nahm denn in Ober und Mittelitalien das Ritterthum für das Nationalleben eine durchaus untergeordnete Stellung ein. Nur im südlichen Italien gelangte es durch die Einwandrung und Eroberung der Normannen zur vollen Blüthe, und mit îhm die Feudalaristokratie zu einer gesicherten Herrschaft. Diese Bigenthumlichkeit der Entwickelung Italiens im Mittelalter --- welche wir freilich hier nur mit wenigen und desshalb vielleicht harten Zügen anzudeuten, uns beschränken müssen --- war von dem bedeutsamsten Einfluss auf die Gestaltung seiner Dichtkunst. Weder das Minnelied noch das volksthümlich heroische Epos des Ritterthums entsprangen hier, oder fanden nur, so lange als sie nicht den Geist verleugneten, aus dem sie hervorgegangen, eine nationale Behandlung. Vielmehr wie das Rittertham selbst als eine eingeführte exotische Pflanze nut da, wo

den Ketzern (die in dem sechsten Kreise selbst vom Dichter eingeschaltet sind, in den folgenden drei, welche wießer mehr oder weniger in concentrische Abtheilungen ("Ringe", "Gironi") zerfallen, die vielen Sünden der Bosheit (κακία), welche entweder ein Werk der Gewaltthätigkeit, oder des Betrugs sind, bestraft. In der tiefsten Tiefe, dem Mittel – und Schwerpunkt der Erde, weilt das böse Princip selbst, Lucifer, ein riesenhaftes Ungeheuer, eingefroren im ewigen Eis, dreigesichtig — die drei ärgsten Frevler, Judas, Brutus und Cassius i) mit seinem Gebiss zermalmend.

Diametral der Hölle entgegengesetzt, auf der andern Erdhemisphäre, welche jenes Zeitalter mit Wasser bedeckt sich dachte, erhebt sich im Ocean ein konischer Berg, der im Augenblick der Schöpfung der Hölle, als Lucifer in die Tiefe geschleudert ward, durch das von dem göttlichen Blitze herausgeworfne Erdreich sich auferbaute. Das Fegefeuer ist dieser Berg, den - entsprechend den 7 Todsünden ("Superbia, Invidia, Iracundia, Accidia, Avarizia, Gelosia, Lussuria") -7 Terrassen umgeben. Die Einrichtung dieses zweiten Reiches correspondirt ganz mit der der Hölle, nur in umgekehrter Folge, wie sich der Berg zum Thal ver-Auch hier durch einen Vorplatz eingeführt, begegnen wir auf den Terrassen den Büssenden: nur dass da den unteren steileren, also der Hölle näheren Raum die härter Büssenden einnehmen. Die Spitze des Berges aber krönt das irdische Paradies, das zum himmlischen den Uebergang bildet. Nach der damals gültigen ptolemäischen Ansicht, dass der Himmel die im Mittelpunkt der Welt feststehende Erde umschliesse, ist der Grundriss zu der Oertlichkeit des Paradieses entworfen. Es besteht aus 9 Himmeln, hohlen durchsichtigen Kugeln gleich über einander liegend; von denen die sieben ersten der Erde am nächsten je durch die 7 Planeten jener Zeit: Mond, Mercur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn beschrieben und beherrscht sind (auf diesen versammeln sich allemal die Seeligen, deren Tugenden durch die Gestirne symbolisch angedeutet sind, um dem Dichter zu begegnen und seine Huldigungen zu empfangen); der achte Himmel ist den Fixsternen gewidmet, der neunte aber der sogenannte Kristallhimmel, über welchem erst der Sitz der Dreieinigkeit, der wahre Aufenthalt der Seeligen, das Aeusserste der Welt, das Empyreum sich befindet.

So sind kurz skizzirt die Räume beschaffen, welche der Dichter durchwandert, nachdem er in einer allegorischen Einleitung, die - doppelter Natur - sowohl vom allgemeinen sittlichen, als dem besondern politischen Gesichtspunkt interpretirt werden muss, die Motive und die Zeit des Unternehmens (es wird in das Frühighr 1300 verlegt) angedeutet hat. Und diesen unendlichen Weg durch die Ewigkeit, von der Höllenpforte bis zur Anschauung Gottes, hat die unerschöpfliche Phantasie Dante's mit den erhabensten Seelengemälden, den reizendsten Landschaftsbildern, und den treffendsten historischen Porträts erfüllt. Die Hölle und das Fegefeuer, durch welche Virgil von Beatrice gesendet den Diehter begleitet, sind vorzugsweise durch die Kraft. poetischer Gestaltung, jenes Meisters des Alterthums würdig, ausgezeichnet.

Beide Theile selbst — hier der Höllenschlund in ewige Nacht gehüllt, nur durch die Gluth unterirdischer Feuer erleuchtet, dort der Büssungsberg, in dem

Diese Stelle allein zeigt zur Genüge, dass eine politische Idee in der That das Ganze durchzieht.

lebendigen rosigen Lichte des himmlischen Tages schwimmend, bilden einen reizenden Gegensatz, der sich in dem ganzen Chancter der Darstellung beider Reiche fortdauernd gegenwärtig erhält. Das Gemälde dieser übersinnlichen Welten ist zwar übernatürlich --- was ja die Kunst überhaupt ihrem innersten Wesen nach ist — nie aber unnatürlich. So erinnert das wahre Todtenreich -- indem die ungebüsste Sünde der Tod ist - die Hölle überall an die belebte Natur. Denn die Negation derselben und zwar in ihren einzelnen realen Erscheinungen, ist das Hauptmittel, dessen sich der Dichter mit einer einzigen Meisterschaft bedient, um die an sich schwarze, farbloseWelt zu malen. Ein andres Mittel sind die Vergleichungen, von keinem Dichter, Homer ausgenommen, einfacher, treffender gewählt und gebraucht. Die Darstellung der Sünden, ihrer Strafen and Bussen ist so mannigfach, als geistreich. Auch in dieser Beziehung offenbart gerade die Hölle die poetische Kraft Dante's am grossartigsten. Die Strafe in ihrer physischen Natur spiegelt schon die Sünde, für die sie auferlegt — sie verhält sich zu ihr wie der Leib zur Seeleaber der Keim des Verbrechens, der bald eine böse Neigung, bald auch eine edle Leidenschaft ist, und sein allmäliges Wachsthum, bis er sich zur Frucht der Sünde entfaltet hat, wird in den Erzählangen der Frevler und den Betrachtungen des Dichters, mit ergreifender Anschaulichkeit und tiefer psychologischer Wahrheit entwickelt. Die Motive der sundigen Thaten geben die besondere Beleuchtung für die einzelnen Erzählungen, deren eigenthümlicher Wirkung auf das menschliche Herz der theilnehmende Dichter oft die beredtesten Worte feiht. Die einen, Unmenschliches berichtend, erfüllen mit

Pfad verlockender Laster geleitend, rufen das Mitleid des seiner eignen Schwäche sich wohlbewussten Menschen an. Dort wird das an sich Hässliche — denn diess ist das Böse als solches — durch die Erhabenheit, bier durch die Lieblichkeit der Darstellung zum Schönen erhoben.

Das Paradies, das gewissermassen die leitenden Ideen des Werkes aufweist, zugleich den ganzen Schatz der Wissenschaft jener Zeit - die zum grossen Theil noch im Dienste der Theologie - in sich bergend, liess freilich nur die seiner christlich abstracten Natur durchaus homogene Form reiner Allegorie zu. Dennoch finden sich auch hier theils Meisterstücke epischer Darstellung gerade in der geschichtlichen Entwicklung jener dem Dichter heiligen Prinzipien; theils lyrische Stellen, wie der Gesang an die heilige Jungfrau, von bedeutendem Kunstwerth. Auch dass die Geliebte es ist, die, in diesem Reiche selbst seine Begleiterin, dem Dichter die Geheimnisse scholastischer Weisheit enthüllt, gibt der durch ihren Inhalt mitunter frostigen Darstellung einen gewissen warmen Reiz.

Die Kühnheit dichterischer Phantasie ist vorzüglich in den Uebergängen von dem einen zu dem andern Reiche bewundernswerth. Als die Reisenden bei Lucifer selbst angelangt sind, klettern sie, Dante den Arm um Virgil's Nacken geschlungen. an dem zottigen Leibe des Ungeheuers bis zu seiner Mitte, dem Hüftgelenk, hinab. Hier im Mittelpunkt der Erde wendet sich Virgil gewaltsam und mühvoll, bis sie von der Anziehungskraft der andern Hemisphäre ergriffen, ihre eignen Antipoden werden. So walten hier noch physische Kräfte vermittelnd. Ganz andrer rein idealer Natur ist der Aufflug von dem Fegefeuer zum Himmel. Dante, bereits Grausen, die andern, durch den blumigen gereinigt von den irdischen Schwächen,

wird durch die Sehnsucht nach der göttlichen Liebe, welche ja auch das Motiv der Himmelsbewegungen ist, emporgehoben, indem Beatrice, den Blick an die Sonne gefesselt, sich aufschwingend, den in ihr zurückstrahlendes Auge fest blickenden Geliebten nach sich zieht.

An solchen Schönheiten, von denen wir nur einige hervorheben konnten, ist dieses Werk reich: das in derThat, wie kein anderes der italienischen Literatur, den Beinamen des göttlichen verdiente. Dante selbst nannte es nur "Commedia" (welcher schlichtere Titel sich auch noch bei seinem Biographen Boccaccio findet), und zwar, weil nach der damaligen Poetik und Rhetorik dieser Name die Gattung der Poesie bezeichnete, welche - im Gegensatz zur Tragödie - von traurigem Anfang zu einem glücklichen Ausgang führe, und solchem Inhalt entsprechend im niedern Stile verfasst sei. Auch letztere Forderung glaubt Dante durch den Gebrauch der plocutio vulgaris" (d. h. der modern-romanischen, italienischen, nichtlateinischen Sprache) erfüllt zu haben. Ein Glück war es, dass er sie, freilich nach einigem Zaudern, erwählte: denn wie viel verdankt ihre Ausbildung ihm. Sein Werk hat sie durch den erhabnen Flug der Phantasie, und die Tiefe der Ideen. welche auch eine neue Ausdrucksweise verlangten, durch die Mannigfaltigkeit des Inhalts, der eine ebensogrosse Verschiedenheit der Darstellung bedingte, ausserordentlich bereichert, und zuerst ihrem Wesen nach festgestellt. Hierfür war denn die umfangreiche Gelehrsamkeit, wie auch die stete Wanderschaft des Dichters, die insbesondre ihm eine genauere Kenntniss der wichtigsten Dialecte Ober - und Mittelitaliens verschaffte, von nicht geringer Bedeutung.

auch in wissenschaftlicher Rücksicht hat, haben wir nur von ferne andeuten können; eine nähere Inbetrachtnahme würde dem Character dieser Darstellung widerstreben. Nur eines sei schliesslich bemerkt: in diesem Buche ist der Geist des Mittelalters nach seinen verschiedensten Erscheinungen von Neuem durch die Poesie geboren: und zum Bewusstsein durch einen Dichter gebracht, der zwar in seinen Leidenschaften, seinem Hass und seiner Liebe ein Kind seiner Zeit ist, aber in dem Gedanken weit über sie, in mancher Beziehung fast zu einer modernen Anschauung sich erhebt.

#### Petrarca.

Während Dante schon an den ersten Gesängen seiner grossen, die Nationalliteratur wahrhaft begründenden Dichtung schuf, wurde einem seiner Unglücksgefährten in der Verbannung ein Sohn geboren, der berufen war, als Sänger der Liebe und des Liedes, unter der besondern Gunst der Verhältnisse der lyrischen Poesie, wie sie von den ältern Dichtern überliefert, die höchste formelle Vollendung za geben.

Es war Francesco Petrarca. der zu Arezzo im Jahre 1304 das Licht der Welt erblickte. In diese Stadt hatte sich sein Vater, ein florentinischer Notar, welcher der Parthei der Weissen anbing. geflüchtet. Als auch ihm mit dem Tode Heinrichs VII. die letzte Hoffnung einer Rückkehr in die Heimath entschwand, zog er mit seiner Familie nach Avignon, um an dem damals dort residirenden päpstlichen Hofe eine Stelle zu suchen. wurde Petrarca in früher Jugend schon in das Vaterland der Troubadours geführt, Welchen Werth die göttliche Komödie das seine zweite Heimath wurde.

denselben Binflüssen der Natur und der Kultur, als die provenzalischen Sänger, denen er den Preiss entreissen sollte, erwuchs er. Auf der Schule zu Carpentras und der Universität Montpellier empfing er die erste gelehrte Bildung. Auf das Geheiss seines Vaters studirte er hier, und danach in Bologna die Rechte, die ihn aber nur durch den Römersinn, dem sie entsprungen waren, anzogen. Vor der juristischen Praxis ekelte ihn, weil, wie er sagt, die Anwendung des Rechts durch die Bosheit der Menschen verderbt werde. Das poetische Genie, welches allerdings schon früh das sittliche Gefühl verfeinert, sträubte sich wohl ohne diess gegen solche trockne Thätigkeit des Verstandes, der kein ideales Interesse zum Ziel dient. Dem Studium seiner Neigung, welches die Poesie und Beredtsamkeit des römischen Alterthums war, widmete er sich dagegen mit begeistertem Fleisse: ihm opferte er auch nach dem Tode seines Vaters, welchen er noch zu Bologna erfuhr, alsbald das Brodstudium auf. Nach Avignon zurückgekehrt (1326) musste er, da das geringe väterliche Erbtheil betrügerischerweise noch verkärzt war, auf ein Mittel zu sorgenfreier Musse bedacht sein: so trat er in den geistlichen Stand. Und er hatte sich nicht getäuscht; dieser ward ihm bald eine reichliche Quelle nicht blos des Auskommens, sondern des Ueberflusses. Nun gewann er Gönner und Freunde; durch die Liebenswürdigkeiteines gewandten Geistes, dem bei Vielseitigkeit und Tiefe des Wissens die Kunst auch die Beredtsamkeit des Augenblicks verlieh, darch ein schönes Aeussere, selbst durch das geistliche Kleid - gerade an jenem Orte — empfohlen, glänzte er bald in der Gesellschaft Avignon's, wie er uns selbst später in freudiger Rück-

Am meisten befreundete er sich mit der Familie Colonna, deren Häupter der Bischof von Lombès Jakob und der Cardinal Johann ihm ihre besondre Gunst gewährten.

In dieser Zeit des Frühlings seines Lebens war es, wo Petrarca Laura kennen lernte, die er zum ersten Mal am 6. April 1327 in der Kirche der heiligen Klara sah. Dieses Weib, dessen Vorname durch Petrarca's unvergängliche Gesänge zu einem poetischen Symbol geworden ist, ist selbst nichts mehr für uns, als eine mythische Gestalt. Denn sogar die weitläufigen Untersuchungen über ihre Persönlichkeit. welche theils gelehrte Curiositätenkrämerei, theils eine thörichte Eitelkeit mit vieler Beharrlichkeit ausgeführt, haben nur sehr zweiselhaste Resultate ergeben. Soviel steht allein fest, und das ist als wichtig hervorzuheben: dass Laura, oder Laurette, vermählt war, als sie der Dichter kennen lernte. Dieses verstärkte sowohl die Gluth der Leidenschaft, als das Gebot der Entsagung. Trug auch der Dichter als Mensch der Frivolität der Welt, die ihn umgab, sein Theil ab, wie wir wissen: so liegen doch nirgends Anzeichen dafür vor, dass er in dem Strudel üppiger Wollüste, der den päpstlichen Hof damals verrufen genug machte, versank. Und so läuterte sich des Dichters Liebe wenigstens bald zu einer idealischen Empfindung. DieseLiebe, an welcher sein poetischer Genius viele Jahre sich entzündete, machte das Glück seines Lebens aus, aber sie erfüllte es nicht. Petrarca widmete allein die immer nur seltnen Stunden wahrer Begeisterung seiner italischen Muse, zumal wenn er auf seinem kleinen Landgut in dem reizenden Thal Vaucluse an den Ufern der Sorgue verweilte. Sein Tagewerk daerinnerung an seine Jugendzeit erzählt. gegen, seine Arbeit war sein Studium der

Alten. das nicht ihm allein, sondern auch den Zeitgenossen und der Nachwelt sehr reiche und mannigfaltige Früchte eintrug. Er selbst verdankte ihm insbesondre jene Verfeinerung des Formensinns und die Zartheit des Geschmacks, die ihn den grössten Dichtern mit Recht beigesellen: zugleich aber auch die Unabhängigkeit der Gesinnung, die wenigstens seine Dichtungen auszeichnet. Die Zeitgenossen empfingen durch ihn zu diesem Studium der klassischen Dichtkunst den ersten bedeutenden Antrieb: auch die Nachwelt ist ihm für die Erhaltung vieler literarischen Schätze des Alterthums direct verpflichtet. Er selbst sammelte Handschriften und kopierte sie, wo er nur konnte. Sehr wichtig wurden hierfür die ausgedehnten Reisen, welche er zuerst im jugendlichen Drange nach Weltbildung, später auch durch äussere, oft für ihn schmeichelhafte Veranlassungen bewogen, Frankreich, Deutschland, Italien und selbst nach Spanien hin unternahm. Hier schloss er überall mit den Gelehrten Bündnisse, die zu einer vielseitigen und literarischwichtigen Korrespondenz führten. Eine eigenthümliche, für jene Zeit characteristische, für den Dichter sehr folgenreiche Wirkung hatten noch diese wissenschaftlichen Bemühungen. Petrarca dichtete auch in lateinischer Sprache, nicht blos Episteln und Eclogen, sondern sogar, mit Virgil wetteifernd, ein weitläusiges Epos "Africa", in welchem er die Thaten des ältern Scipio besang. Dieses Werk, schon vor seiner Vollendung, in mannigfachen Abschriften von dem Dichter verbreitet, wurde der wahre Herold seines Jetzt erst verehrte die Mitwelt, Ruhms. welche die lateinische Rede der Vorfahren gewissermassen als den höhern Stil der Muttersprache noch betrachtete, in ihm den grossen Dichter. Eine besondre Ehre,

in ihren Folgen höchst bedeutsam, wenn auch durch eitle Ruhmsucht Petrarca's selber angeregt, sollte ihm zu Theil werden. Auf den Betrieb seiner gelehrten Freunde nämlich wurde er von dem römischen Senate 1340 eingeladen, Lorbeerkrone des Lateinischen Dichters auf dem Capitol zu empfangen. Diese neue festliche Handlung wurde denn auch im folgenden Jahre am Ostertag, unter dem Zuströmen einer ungeheuern schaulustigen Menschenmenge, vollzogen, nachdem der Dichter zuvor, den Glanz und die Würde zu mehren, von dem gelehrten König Robert zu Neapel sich feierlichst hatte in allen Wissenschaften prüfen lassen. So wurde in Wahrheit freilich dem Gelehrten die Auszeichnung ertheilt, und damit zugleich den humanen Wissenschaften eine anregende Huldigung. Aber der Ruhm. der Petrarca's Namen von nun an umgab. bahnte auch seinen italienischen Dichtungen, die eine so reiche Quelle ästhetischer Bildung waren, zu der Masse der Nation, wenn auch allmälig, den Weg. An ihm selbst aber erfüllte sich nunmehr vollends das Wort: dass der Dichter mit dem Könige gehe. Von der Curie, von den kleinen und grossen Höfen und Republiken Italiens, ibei denen er sich in seinem wanderlustigen Leben abwechselnd aufhielt, wurde er mit einträglichen Aemtern und glänzenden Aufträgen geehrt, wie er denn bei vielen Gesandtschaften, selbst an den Kaiser, eine Rolle spielte. Diess that indessen der Unabhängigkeit seiner politischen Gesinnung, die in ihren Grundprinzipien der Dante's entsprach, keinen wesentlichen Eintrag. Denn als Cola Rienzi über dem Sturz der den Kirchenstaat; sogar mit Hülfe fremder Söldkinge. verwüstenden Adelspartheien die Wiederherstellung der römischen Republik versuchte: 'so zollte ihm Petrarca in SendBeifall, den er mit ehrenhaften Muth auch dem fallenden Tribunen nicht versagte.

Währenddem wurde seinem poetischen Genie noch eine andre, wenn auch schmerzliche Anregung gegeben. Im Jahre der Pest, 1348, starb seine Laura. Dieser Tod rief ihn noch einmal auf kurze Zeit nach der Heimath seiner Lieder, dem Thal Vaucluse zurück: hier das Andenken der Verstorbenen durch anmuthige Gesänge zu feiern, denen bei aller Idealität die Wahrheit der Empfindung vor vielen andern seiner Gedichte einen besondern Reiz verleiht. Seitdem (1352) sah der Dichter — wohl auch jetzt mit dem päpstlichen Hofe zerfallen - die Provence nicht wieder.

Den Abend seines langen thätigen Lebens beschloss er in Italien, wo er an verschiedenen Orten sich angekauft. siebzigsten Jahre im Kreise seiner Familie überraschte ihn mitten unter seinen gelehrten Arbeiten der Tod. Er starb zu Arquà, einem seiner Landsitze, in der Nähe Padua's, und dort ruht er begraben.

Von Petrarca's italiemschen Schöpfungen sind es seine lyrischen Gedichte welche Gattung der Italiener insbesondre unter dem Collectivnamen "Rime" (Reime) begreift — die die Unvergänglichkeit seines Ruhmes sichern. Denn die didactische Allegorie "Trionfi", das Werk seines spätern Alters, in der Anlage, dem Versmass, selbst dem Stile an ein viel zu hohes Vorbild, die göttliche Komödie, erinnernd, ist weder original, noch, wenige Stellen abgerechnet, des grossen Dichters würdig. Seine Lyrik indessen <sup>ist</sup> ein reicher Blumengarten von über viertehalbhundert Gedichten - Sonette. Canzonen, Sestinen und Ballaten-Welche, je nach dem sie beim Leben,

schreiben und Gedichten öffentlich seinen worden, in zwei Abtheilungen gesondert sind.

> Die Grösse des Einflusses, den diese Dichtungen auf die italienische, und selbst die ganze moderne Literatur gehabt haben, ist unbestritten, auch unbestreitbar: dagegen ist ihr wahres Verdienst, insbesondre absolut betrachtet, schwerer zu erkennen und leichter anzufechten, das der göttlichen Komödie. ruht zum grossen Theil auf ihrer formellen Vollendung. Also fällt es in das Bereich einer, stets mehr oder minder subjectiven, ästhetischen Kritik. Nur den ausserordentlichen Fortschritt, welchen die italienische Sprache als solche in ihrer Entwicklung den Gedichten Petrarca's verdankt, können selbst die Gegner nicht läugnen.

Uns erscheint ihr poetischer Werth höchst bedeutend. Die ältern italienischen Dichter hatten, wie wir sahen, iene Formen der Lyrik, die bei Petrarca wiederkehren, theils den Provenzalen entlehnt. theils in deren Schule, obschon selbständig und national, gebildet. Aber sie waren sich wenig und selten der wahren Bedeutung dieser Formen, die sie nur instinktiv entwickelten und gebrauchten, künstlerisch bewusst. Dieses Bewusstsein erwachte erst vollkommen in dem Genius Petrarca's. Zumal das Sonett und die Canzone, die wichtigsten lyrischen Dichtungsarten, sind ihrer vollen innern Bedeutung nach erst durch ihn zu klassischer Vollendung entwickelt. Und beide sind. ihrem Character noch mehr als ihrem Ursprung nach, durchaus nationaler Natur. Das Sonett ist das Epigramm der Lyrik, aus dem Witz der Empfindung entsprungen, welcher einem so schnell herangereiften Volke, das keinen Frühling einer naiven Jugend kannte, wie dem italienischen, recht eigenthümlich ist. Denn auf oder nach dem Tode Laura's verfasst dem Wege der Reflexion sucht hier

die idealische Empfindung sich als des Schönen bewusst zu geniessen. Diess ist die Natur dieser Dichtungsart, welche erst Petrarca vollkommen zur Erscheinung Seine bessern Sonette, dieser brachte. Art Muster, sind kleine architektonische Kunstwerke, von einem entsprechenden Inhalt erfüllt: indem die Idee, oder das Bild, symmetrisch mit dem fliehenden und wieder zurückkehrenden Reime, in Antithesen sich auflöst, diese aber nur zu einem vollern Accord schliesslich ver-Freilich die italienische schmelzen. Sprache allein, durch ein so geschmackvolles Genie, als das Petrarca's, geformt, vermag in so beschränktem Raume und auf vorgeschriebenen Wegen dennoch eine melodiöse Mannigfaltigkeit und Fülle des Ausdrucks zu erzeugen. Ihr ist der viermalige Reim keine Fessel. Ihr Vers, nicht durch einen bestimmten Wechsel kurzer und langer Silben beschränkt, bewegt sich in dem verschiedensten Takte, wie solchen die Mannigfaltigkeit der den Rythmus bedingenden Haupt - und Nebencäsuren gestattet, selbst über die bestimmte Anzahl der elf Silben - da diese bei zusammentreffenden Vokalen metrisch nicht gezählt. aber doch ausgesprochen werden - sich für das Gehör bald mehr, bald weniger ausbreitend. — Die Canzone hat einen mächtigern, reichern Bau, der eine viel grössere Freiheit der Bewegung gestattet, und ist weit mannigfaltigerer Natur. Weder die Zahl der Strophen, die bei Petrarca zwischen 5 und 10, noch die der Verse der einzelnen Strophen, die zwischen 9 und 20 variiren, noch endlich die Zahl der Silben der Verse, obwohl sie meist Elf - und Siebensilbler und zwar gemischt sind, ist wie im Sonett strikt vorgeschrieben: vielmehr das allein, dass die erste Strophe hierin gesetzgebend sei. Ihrer innern Natur nach, aber im modernen Andre Canzonen wieder, die wir diesen

und italienischen Geiste, entspricht die Canzone der antiken Ode, wie denn auch die Anfänge ihres Ursprungs auf diese. entfernt wenigstens, hindeuten. Für den höchsten Schwung der Phantasie, den vollsten Erguss der Gefühle ist diese Form ebenso wohl geeignet, als für die sich ausbreitende Entwicklung reizender Betrachtungen und tiefer Anschauungen. Würde mit Anmuth gepaart ist ihr Charakter. Wenn man so sagen darf, beherrscht die eine im ersten, die andre im zweiten Theile die Strophe. sich noch leicht fesselnd, entfaltet sie sich bier zur freisten Bewegung.

Erst in den Canzonen offenbart sich der ganze Reichthum des Genius Petrarca's. Einige - der Ausdruck seiner patriotischen Gefühle - durch die Erinnerung an Italiens vergangne Grösse umschattet, sind in strengem erhabnem Stile verfasst, plastische Denkmale einer des alten Rom's würdigen Gesinnung. Andre aus der unerschöpflichen Quelle des Lieds, der Liebe entsprungen, begeistigen die sinnliche Welt in idealer Naturbetrachtung. Auch hier reiht sich Petrarca den grössten Dichtern an. Mit wie einfachen, aber edeln Linien sind die Umrisse gezogen, welche uns die seiner Liebe heiligen Stätten zeichnen; wie reich, und doch einfach sind diese Bilder gemalt, bald in dem ruhigen Glanze des Mittags leuchtend, bald in dem sanften Duft melancholischer Dämmerung verschwimmend: überall der wechselnden Empfindung gemäss.

So ist Vaucluse's geringes Wasser, die Sorgue mit ihren Hainen und Laubgängen, mit der heilig heitern Last des Südens, mit dem von Blüthen überwucherten Gebüsch, die in ihrer uppigen Fülle sich drängend und lösend einen Blumenregen bilden, von dem Dichter verewigt. -

swar geschmückt mit geistreichen Gedanken, welche gleich Perlen der melodische Strom der Verse in seinen anmuthigen Windungen mit sich führt; mitunter aber auch anfröstelnd durch die Nacktheit von Abstractionen, welche an den scholastischen Sophismus der spätern Provenzalen nur zu sehr erinnern. Durch wahre Idealität der Empfindung und durch ächt klessische Bildung des Geschmacks erhebt allerdings sich Petrarca weit über diese, die auch seine Lehrer waren: aber in seinen Schwächen verläugnet selbst er ibre Schule nicht.

#### Beccaccio.

Einem Zeitgenossen und Freunde Petrarca's verdankte die schöne Prosa der Italiener ihre erste bedeutende Entwickelung: und zwar, wie wir auch hier beobachten, auf einem Felde der Darstellung, für welche gerade das Genie dieser Nation vor vielen andern eine besondere Befähigung besass. Wir meinen die Novelle, diese Gattung der erzählenden Poesie, welche -- mit der Geschichtschreibung am nächsten verwandt - die reale Welt nur abspiegeln will als eine wirkliche, aber im Interesse der Schönheit und des Kunstgenusses: sie verhält sich also zum Epos wie das Genre zur Historienmalerei. Dieser Charakter der italienischen Novelle wird auch aus ihrem Ursprung offenbar. Denn ihre Mutter war die Anekdote. Die originell italienischen Erzählungen\*) in den "hundert

unterorduen, sind transcendentalerer Natur, alten Novellen" (welches Werk in dieser Literatur den Vorläufer des Decamerone bildet) sind zum grossen Theil reine Anekdoten, meist witzige Aussprüche. seltner originelle Handlungen, die dann fast immer auch ein Werk des klugen Verstandes sind, berichtend; fast alle tragen ein geschichtliches Gepräge, das nur im Laufe der Zeiten durch den Verkehr von Hand zu Hand, wie bei kleiner Scheidemunze gar verdunkelt ist. Gold der Poesie ist selten unter ihnen. Ihre Aufzeichnung geschah weniger in einem Kunstinteresse, als vielmehr, wie bei den ältesten Historien, den Chroniken nur in dem des Gedächtnisses.

Boccaccio ist daher der erste Novellist der Italiener im Sinne der Zeit ebensowohl als des Verdienstes. Auch sein Genie erzog ein gunstiges Geschick gerade zu diesem Dichterberufe. Als Kind der Liebe, eines florentinischen Kaufmanns Sohn, wurde Giovanni 1313 zu Paris geboren. Von seinem Vater nicht blos anerkannt, sondern zärtlich geliebt, empfing er zu Florenz eine ausgesuchte Erziehung, die seine dichterischen Talente schon früh erweckte und offenbarte. Sein Vater indessen bestimmte ihn, als er kaum herangewachsen, für den Handel: welche reinpraktische Thätigkeit freilich ihm nicht zusagte, doch aber für seine poetische Entwickelung bedeutend ward. Er kam zuerst in ein Geschäft nach Paris (was schon den Vortheil bequemer Aneignung

<sup>\*)</sup> Zu diesen rechnen wir überhaupt abor auch alle die, welche durch mündliche Ueberlieferung aus der Fremde gewonnen wurden, zum Theil sogleich selbst auf italienische Verhältnisse über- von Neuem übergingen.

tragen. Merkwürdigerweise hat man bel Entwickelung der Fortpflanzung der Novellenstoffe die mündliche Tradition gar nicht in Betracht gezogen: vielmehr überall nur eine Bearbeitung nach vorliegenden Schriftwerken angenommen, was dem Charakter der Datstellung vieler dieser Geschichten ganz widerstrebt, die aus der Schrift in den Mund des Volkes, and aus diesem erst wieder in die Schrift

der französischen Sprache — für die Kenntniss der Fabliaux ihm, später so wichtig — gewährte); dann ward er — ob zwar auf dem Comptoir unbrauchbar befunden — auf grössere Handelsreisen gesandt. Eben auf dieser praktischen Laufbahn hat er sich zweifelsohne die Grundlage jener grossen Weltbildung, die sein späteres Leben wie seine Dichtungen aufweisen, erworben: jene Menschen – und Weltkenntniss, welche allein eine so klare Auffassung des wirklichen Lebens zu gewähren vermochte.

Eine dieser Reisen führte ihn auch nach Neapel (1333), das ihn auf längere Zeit fesseln sollte. Der Aufenthalt daselbst wurde für seine schriftstellerische Ausbildung geradezu entscheidend, denn dort -wie man sagt, an dem Grabmale Virgil's erwachte mehr als je in ihm der Durst nach der Wissenschaft des Alterthums, und das Streben, sein Leben nur diesem Studium und der Dichtkunst zu weihen. Hier ward er erst vollkommen des Berufs seines Genius sich bewusst. Und in der That, es vereinigte hier sich auch Alles, ihn in seinem neuen Unternehmen, zu dem der Vater doch endlich die Einwilligung nicht versagte, zu begünstigen. Neapel, wo noch der weise Robert regierte, bot reichliche Mittel gelehrter Ausbildung dar: insbesondere aber unter allen Städten Italiens damals die beste Gelegenheit zum Studium der griechischen Sprache: war es doch die Hauptstadt eines Reiches, das, einst von den Griechen kolonisirt, noch immer mannigfache Erinnerungen an sie bewahrte: wie denn wenigstens hier und da. das Griechische selbst noch Landessprache war. Diese Gelegenheit benutzte auch Boccaccio mit dem erfolgreichsten Fleisse. Um die Kenntniss des griechischen Alterthums und die Erhaltung seiner

sich hohe Verdienste erworben. In Neapel war es auch, wo Boccaccio die erste Bekanntschaft Petrarca's, auf dessen Spuren als Gelehrter er schon wandelte, machte, eine Bekanntschaft, die bald zur innigsten Freundschaft gedieh.

Nicht minder anregend und fördernd. als für seine wissenschaftlichen Studien. war auch für die Bestrebungen des Dichters der Aufenthalt in dieser Stadt. Die unvergleichliche Naturschönheit ihrer Lage musste leicht Boccaccio's Darstellungskraft für das poetische Landschaftsgemälde ausbilden: in dem stets hier beweglichen Volksleben, das politische Stürme selten beunruhigten, weder erhoben, noch entstellten, musste die Phantasie schon mannigfache Nahrung finden: noch mehr aber bot diese ihm (wie sein Decameron anzeigt) das dortige gesellschaftliche Leben der höhern Kreise, in welchen er sich einführte, dar. Dieses beherrschte seit der Regierung der Anjou's der Modeton der Provence, der sich freilich, gleichsam von einer der Gesellschaft bereits ganz dienstbaren Kunst durchdrungen, durch Leichtigkeit und Anmuth auszeichnete, aber ingleichen durch Frivolität und Unsittlichkeit, zumal in Neapel nach König Robert's Tode, hervorstach. Ein solches gesellschaftliches Leben, das keinem sittlichen Gesetz das Streben nach sinnlichem Genusse unterwarf, musste an Liebesabenteuern reich genug sein, deren Reize und Leiden auch unser Dichter kostete. Jahre lang fesselte ihn hier ein interessantes Verhältniss zu einer verheiratheten Dame von hohem Stande, die, wie es scheint, eine natürliche Tochter König Robert's war.

sprache war. Diese Gelegenheit benutzte auch Boccaccio mit dem erfolgreichsten nahm Boccaccio in der Heimath zu Flo-Fleisse. Um die Kenntniss des griechischen Alterthums und die Erhaltung seiner literarischen Schätze hat er insonderheit Rücksicht viel verdankt. Er war es, der

seinen Einfluss einen Lehrstuhl für die griechische Literatur und einen andern für die Erklürung der göttlichen Komödie begründete, den letztern nahm er selbst; and in der That desselben durch seine Lebensbeschreibung des grossen Dichters vor Allen würdig, eine Zeitlang ein. Mannigfache ehrenvolle Aemter, insbesondere Gesandtschaften wurden auch ihm von seinen Landsleuten übertragen. Die letzten Jahre seines Lebens brachte er am liebsten auf dem Lande, in Certaldo, einem kleinen Flecken in der Nähe von Florenz, zu: doch wurden sie durch Kränklichkeit und Hypochondrie ihm getrübt. Ob die letzfre, oder vielmehr die allgemeine Sitte der Gelehrten iener Tage es war, die auch ihn zum Eintritt in den geistlichen Stand bewog, lassen wir dahingestellt, jedenfalls ist derselbe von diesem Spötter des Pfaffenthums bemerkenswerth. Nur ein Jahr überlebte Boccaccio Petrarca, dessen Tod, schmerzlichst von ihm empfunden, den seinigen beschleunigte. 1374 starb er zu Certaldo.

Das wichtigste Werk Boccaccio's, welches allein wir auch näher hier betrachten können, ist, wie bereits angedeutet, die Novellensammlung "Il Decamerone". deren Abfassung er noch in Neapel begann, erst aber im Anfang der fünfziger Jahre zu Florenz und Certaldo vollendete. Hundert Novellen sind es, die auf eine wahrhaft kunstreiche und durchaus ungezwungene Weise zu einem Ganzen verbunden sind. Im Eingang des Werks erzählt nämlich der Dichter, dass zu der Zeit, als die Pest in Florenz wüthete (dies war im Jahre 1348) sieben junge Damen, schön, geistreich und guter Erziehung, sich auf das Land vor der Krankheit flüchlen, von drei jungen Herrn, welche Bande des Bluts, der Freundschaft und Liebe an

merst an der dortigen Universität durch sie knupfen, begleitet. In einem zwischen lieblichen Gärten gelegenen Landhaus lässt sich diese anmuthige Gesellschaft nieder. Musik und Tanz, Gesang und Erzählung sollen die Mittel der Zerstreuung sein. Damit aber das Vergnügen wohl geordnet sei, und so die Bürgschaft der Dauer gewähre, wird für jeden Tag ein Ordner sei es ein Herr oder eine Dame - gewählt, welcher, mit dem Königstitel geschmückt, das Regiment führe. Also verlebt man zehn Tage: und das Dekameron, wie dies aus dem Griechischen gebildete Wort schon anzeigt, ist das Tagebuch der genossenen glücklichen Stunden, in welchem zugleich die gesungenen Lieder und die erzählten Novellen mitgetheilt werden. Es zerfüllt dieses Werk desshalb sehr natürlich in 10 Abschnitte, "Tage" ("Giornate") genannt, die wieder je 10 Novellen enthalten, da jeder von der Gesellschaft eine täglich zu erzählen veroflichtet ist. Die Reflexionen der Versammlung über das Vernommene führen graziös von der einen zu der andern Erzählung hinüber. Diese selbst sind dem Stoff, wie der Darstellung nach von der mannigfaltigsten Natur: und grossentheils nur auf Grund einer ganz äusserlichen Verwandtschaft geordnet. So wechseln meist denn heitre und ernste, komische und tragische, sittliche und unsittliche Geschichten in buntem Reigen: alle mit fast gleich grosser Kunst der Darstellung ausgeführt. Auf dieser ruht auch des Dichters Verdienst und Bedeutung, und nicht auf der ursprünglichen Erfindung des Stoffs. Derselbe ist vielmehr, der Natur der ältern Novelle entsprechend, meist entlehnt, freilich oft noch als eine gar rohe Masse. So waren insonderheit die Cento Novelle und die französischen Contes et Fabliaux. zeitgenossische Historiographen, orientalische und antike Erzählungen, nicht

minder mündliche Ueberlieferungen seine Ouelle: seine Phantasie aber hat überall die an sich meist rohen Stoffe sehr reich befruchtet, indem er ebenso fein die Handlung psychologisch motivirt, als die Gestalten und Oertlichkeiten anschaulich ausmalt. Das Talent der Erzählung, seiner Nation eigenthümlich, wurde in der schönen Prosa zuerst von ihm auf das glänzendste entfaltet. Wie einfach und doch voll Deutung ist der Eingang, wie rasch und doch auf anmuthigen Schlangenwegen genussreich zögernd der Verlauf, wie natürlich, wie überraschend, doch oft unerwartet das Ende der bessern seiner Novellen! Die naive Objectivität der Darstellung ist unübertrefflich, indem die ihm eigenthümliche feinste Detailausführung doch nirgends den Totaleindruck stört.

Auch in kulturgeschichtlicher Beziehung ist das Decameron von grossem Interesse: denn es giebt das treuste Bild der italienischen Bildung, vorzüglich der sozialen zu jener Zeit und zwar in den verschiedensten Ständen, sogar die eigenthümliche Färbung wahrend, welche landschaftliche Unterschiede, zumal für das Volksleben so charakteristisch, gewähren. So wird in den rein komischen Novellen vorzugsweise der verschlagene Florentiner von damals, dessen List die Genossin des Muthes iedoch, nicht der Feigheit, der stets nach muntrer Thätigkeit begierig, aber um die Mittel zum Zwecke seiner Handlungen in moralischer Rücksicht selten bedenklich ist, mit reizender Naturwahrheit geschildert. Dass in den unsittlichen Erzählungen die Frivolität, insbesondere des neapolitanischen Lebens, sich geltend mache, ist schon angedeutet: soll doch Boccaccio seiner dortigen Geliebten zu Ehren das Werk verfasst haben, das er selbst später, tief bereuend die frühere Ausschweifung, den

Indessen wird durch die Schönheit und Naivität der Darstellung manche Unsittlich-keit zwar nicht entschuldigt, doch gemildert, Nicht minder trägt dazu versöhnend bei der wahrhaft sittlich erhebende Charakter sinzelner, doch nicht sogar weniger Novellen.

Dass die italienische Prosa Boccaccio unendlich viel verdankt, ist gewiss, trotz der verkehrten Lobpreisungen einer frühern, und des eben so leidenschaftlichen Tadels einer spätern Zeit: in dem Decameron findet sich für die schöne Prosa zuerst ein mit vollem Bewusstsein entwickelter, und, in seiner Art wenigstens, vollendeter Stil. Das Wort Buffon's, richtig aufgefasst, ist eine swige Wahrheit. Desswegen konnte Boccaccio's Stil zwar ein Muster der Nacheiferung sein, aber nicht eins der Nachahmung. Denn auch er, den Forderungen der Beredisamkeit zwar in hohem Grade entsprechend, ist doch zugleich durchaus individuell. Diese mächtigen, zwar verwickelten, doch selten schleppenden, stets melodiösen und meist in sich abgerundeten Perioden sind vollkommen dazu geeignet, die Fülle von feinen charakteristischen Zügen, den ganzen Reichthum des Kolorits, der die Meisterschaft seiner Darstellung ausmacht, aufzunehmen und zu Einem ganzen und lebhaften Eindruck fest zu vereinigen. Solchen Stil aber ohne Boccaccio's Genie --und zwar in jeder Gattung der Darstellung .- nachzuahmen, musate freilich yerderblich werden. Ihm selbst aber gereicht dies nicht zum Vorwurf: ebenso wenig, dass er nach dem Vorbilde der klassischen römischen Prosa — sicher das einzige, des sich ihm darbot -- seine Rede bildete, die, wie sie auch gestaltet ist, seiner Individualität doch entsprach.

bereuend die frühere Ausschweifung, den Der Raum erlaubt uns nicht, auf die Weibern ganz entzogen wissen wollte. übrigen Werke dieses sehr fruchtbaren

Schriftstellers einzugehn. Zwei müssen wir jedoch, weil von besonderer literaturgeschichtlicher Wichtigkeit, wenigstens kurz anführen. Das eine ist das Epos "la Teseide", durch sein Versmass wichtig, denn hier erscheint zum ersten Mal die Ottava rima, dieser, wie wir sehen werden, heroische Vers der Italiener, angewandt, seinem Wesen nach auch eine nationale Schöpfung, für deren Erfinder wir bis dahin Boccaccio halten müssen. Das andre ist das Schäfergedicht Ameto -das älteste Erzeugniss der modernen bukolischen Literatur — im Hinblick auf das Alterthum, aber selbständig geschaffen. nicht ohne bedeutenden Einfluss auf den spätern Entwicklungsgang dieses Zweigs der Poesie.

## Zeiten der Nachfolge.

Die auf Petrarca und Boccaccio folgenden Zeiten bis zu dem grossen Medizeer können in der Geschichte der italienischen Nationalliteratur als eine Uebergangsperiode betrachtet werden, welche zum grössern Theil Werke literarischer Epigonen jener klassischen Dichter, zum geringern originelle, meist an sich zwar unbedeutende, oder unvollkommne, aber für die spätre Entwicklung der Poesie nicht uninteressante, ja beziehungsreiche Hervorbringungen umfasst. Viel mehr aber, als durch die poetischen Schöpfungen, die es aufweisen kann, ist dieses Zeitalter durch die Verbreitung der Liebe zur Dichtkunst und des ästhetischen Geschmacks denkwürdig, so in der That die folgende Epoche vorbereitend. Dieses Resultat ward indessen auf einem doppelten Wege erzielt, einmal durch die Nationalliteratur berührte; dann durch die Fortsetzung der klassischen Studien, zu welchen auch Petrarca's und Boccaccio's Vorgang angeregt. Indem also in diesen 80 Jahren gewissermassen ausgebeutet ward, was von den drei Dichterhergen geleistet war, wurde zugleich der Keim zu einer neuen Entwicklung gelegt. Das ist der allgemeine Charakter dieser Periode, die eine blos übersichtliche Darstellung erlaubt.

Dass der Nachfolger des Novellisten Boccaccio weniger waren, als des Lyrikers Petrarca, erklärt sich aus der Natur dieser Dichtungsarten leicht.

Dagegen ward aber auch von jenen Werthvolleres hervorgebracht. So ist Franco Sacchetti, der an ihrer Spitze steht, unstreitig der durch Originalität ausgezeichnetste Schriftsteller dieser Zeit. Die Nachrichten über sein Leben sind im Ganzen sehr dürftig. In den dreissiger Jahren des XIV. Jahrhunderts geboren, gehörte er zu einer der edelsten Familien von Florenz. Durch Sittlichkeit des Charakters nicht weniger, als durch Bildung hervorragend - wovon seine Novellen selbst das beste Zeugniss geben - erwarb er leicht zugleich mit dem Vertrauen seiner Mitbürger bedeutende Staatsämter: ja indem der Ruf seiner Rechtschaffenheit sich über die Grenzen seiner Heimath verbreitete, auch in auswärtigen Städten zeitweilig die wichtige Stelle eines Podesta. Indessen verfolgte ihn in seinem Privatleben, zumal im spätern Alter mancherlei Ungemach. Familienleiden und Krankheit. Ueber dergleichen seinen von Natur heitern Geist zu erheben scheint er sich zur Abfassung seiner Novellen entschlossen zu haben, nicht minder jedoch in der Absicht; auch andern solchen Trost zu gewähren. Dies deutet er selbst in dem freilich sehr verstümmelt uns überlieferten Proömium an. selbst, die schon alle Schichten des Volks Das Jahr seines Todes ist so wenig als

er kaum den Anfang des folgenden Jahrhunderts erlebt zu haben.

Von seinen Novellen — welches Werk allein bier zunächst uns angeht -- besitzen wir nur noch 258, und einige von diesen auch verstümmelt. Ihre Abfassung scheint nicht vor den siebziger Jahren begonnen, wesshalb Sacchetti — der Novellist — nicht mehr als Zeitgenosse Boccaccio's betrachtet werden kann. Dennoch hat dessen Werk keinen wesentlichen Einfluss auf das seinige geäussert, ausser dass es anregend gewirkt. Sacchetti ist ihm gegentiber in seiner Darstellung ganz originell; vielmehr schliesst er sich, nur in modernerer Gestalt, den Verfassern der Cento Novelle an. Auch sein Stil hat viel von der chronikartigen Berichterstattung jener noch an sich, er ist einfach naiv, aber im wahren Sinne des Worts kunstlos. Die Darstellung als solche hat selten Reiz, es kam auch dem Schriftsteller nur darauf an, durch den Stoff zu wirken. Rede gleicht der mundlichen Unterhaltung, sie ist bald umherschweifend, bald abgebrochen; auch ist sie in den Worten nicht wählerisch, weder Provinzialismen, noch trivial populäre Ausdrücke, auch wo es gar nicht die Charakteristik forderte, verschmähend. Eine künstlerische Verknüpfung der einzelnen Novellen zu einem Ganzen, wie bei Boccaccio, findet sich selbstverständlich nicht; die Art der Anreihung aber, wo dieselbe statt findet, belegt recht in ihrer Unbehülflichkeit und Einseitigkeit das über seine Darstellung gefällte Urtheil. Stofflich dagegen sind diese Novellen von hohem Interesse. Gar viele von ihnen sind durchaus originell, auf italienischem Boden erwachsen, theils aus den Erfahrungen des Schriftstellers selbst, theils aus dem Munde des Volkes berichtet, meistens lustige Schwänke

das seiner Geburt ermittelt, doch scheint in Rede oder Handlung, die Sitten jener Zeit vortrefflich charakterisirend.

> Ganz andrer, ja entgegengesetzter Natur ist das zweite bemerkenswerthe Novellenwerk dieser Periode, welches den eigenthümlichen Titel "Il Pecorone" ("der Schaafskopf"\*) führt. Es wurde um dieselbe Zeit, nämlich im Jahre 1378 begonnen. Von dem Verfasser, der sich selbst nur Ser Giovanni nennt, ist gar weniges bekannt: er schrieb sein Werk zu Dovadala; einem toskanischen Burgflecken, nicht weit von Forli, wahrscheinlich aus Florenz verbannt. Der Werth dieses Buchs nun besteht fast allein im Stil, Ser Giovanni erscheint in dieser Rücksicht als sehr gelehriger Schüler Boccaccio's; dagegen ist die Composition des Ganzen eine blos geschmacklose Nachahmung des Decameron. Zwei Liebende, und zwar ein Kaplan und eine Nonne, erzählen sich an fünf und zwanzig Abenden bei einem Rendezvous in dem Sprachzimmer je zwei Geschichten zur Unterhaltung. Dem Inhalt nach sind die meisten derselben um so weniger originell zu nennen, als der Verfasser sie direct aus Büchern geschöpst zu haben scheint, indem Erzählungen von volksthümlichen Charakter oder nur Ton und Färbung, gar selten vorkommen; wogegen - was allerdings eigenthümlich -- eine sehr grosse Zahl von rein geschichtlichen Erzählungen, (wie die Gründung von Florenz, die Zerstörung desselben durch Attila, die Uebersiedlung des päpstlichen Hofes

<sup>\*)</sup> Der Verfasser gibt selbst in einem Sonett den Grund an: (Il libro) è per nome il Pecoron chiamato,

Perchè ci ha dentro novi barbagianni. Ed io son capo di tal brigata, Che vo bellando come pecorone, Facendo libri, e non ne so boccata.

nach Avignon etc. etc.), welche an sich oft gar kein ästhetisches Interesse haben, sich finden. Damit wird denn recht die oben angedeutete Verwandtschaft der itslienischen Novelle mit der Geschichtschreibung offenbar.

Schon in den letzten Dezennien des XIV. Jahrhunderts begann die Lyrik, für welche Petrarca die Muster gegeben. and die man auch desshalb die Petrarkische nennen mag, sich unter den Gebildeten ungemein zu verbreiten. ward es allgemein guter Ton, auch in Versen Galanterien zu sagen und seinen Witz leuchten zu lassen. Hierzu schien insbesondere die Form des Sonetts, die ohnehin echt national, nicht mit Unrecht gar wohl geeignet. So schossen bald Sonettendichter in Hülle und Fülle auf. Fürsten und Grosse gingen in dieser, man möchte fast sagen, sozialen Angelegenheit mit ihrem entscheidenden Beispiele voran; auch die Frauen begannen, obwohl sich auch hier nur allmälig emanzipirend, an solchem ästhetischen Vergnügen Theil zu nehmen. Wenige von diesen Gedichten sind uns indessen erhalten, und nach dem Erhaltenen zu schliessen, scheinen die meisten das Urtheil, das die vernichtende Zeit über sie fällte, wohl verdient zu haben. Von drei dieser Pelrarchisten allein sind bedeutendere Samm-<sup>lun</sup>gen übrig; es sind zwei Buonaccorso da Montemagno. Onkel und Nesse, und Giusto de Conti. haben beide --- für diese Zeit recht characteristisch — Petrarca so genau nachgeahmt, <sup>dass</sup> ihre eignen Werke aller Originalität verlustig gingen und bei dem gleichen Namen der Verfasser in spätern Abschriften nicht von einander zu unterscheiden, nunmehr nur eine untrennbare Sammlung ausmachen. Und doch war der eine noch ein Zeitgenosse Petrarca's, wührend der

andre erst 1429 starb. Giusto de' Conti aus dem römischen Valmontone (blühte in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts) ist origineller, obwohl oft auf Kosten der Schönheit, indem seine Dichtung in die dürrsten Abstractionen oder auch in das Ueberschwengliche sich verliert. So ist die schöne Hand seiner Geliebten der Reiz, der ihn am meisten begeistert; und ihr zu Ehren, auf die er unzählige Male in seinen Gedichten anspielt, hat er die ganze Sammlung "Labella mano" genannt. —

Indessen fand auch die Dichtkunst zu den untern Ständen den Weg. Nicht blos haben wir in jener Zeit schon von Volkspoeten Nachricht, die auf Strassen und Märkten singend den Beifall der Massen ärndteten, Vorläufer der gebildetern Improvisatoren des folgenden Zeitalters: sondern es entwickelte sich auch in Florenz eine besondere Gattung populärer Poesie, die ihrer Natur nach zu Nutz und Frommen aller Klassen, auch nicht ohne die thätige Theilnahme des "Popolo" geschaffen ward. Diese Poesie von durchaus lokalem Charakter, war die Hervorbringung eines burlesken Humors, oder öfter noch einer karrikirenden Satire. Ihre Stoffe schöpfte sie aus dem unversieglichen, aber meist trüben Born der Stadtneuigkeiten. waren diese Gedichte Flugblätter im Dienste der öffentlichen Meinung, ebensowohl mündlich als schriftlich umhergetragen, ein Punch, ein Charivari des damaligen Florenz. Auch ihre Form, die gleich anfangs stereotip ward, war eine witzige, doch karrikirte. Das Sonett ward erwählt, aber, indem man auch ihm etwas anhängte. am Schlusse um drei Verse, von denen der erste ein Siebensilbler, vermehrt, die denn die abgerundete Einheit der Form leichtfertig wieder aufhoben.

Auch zu dieser, der Epoche einzig

eigenthümlichen Dichtungsart gab der originalste Schriftsteller der Zeit, Sacchetti, die Anregung und die Muster. Vollkommen entwickelt aber ward sie erst, etwa seit den dreissiger Jahren des XV. Jahrhunderts, durch einen Mann aus dem Volke. Dieser lustige Gesell, von seinen Freunden Burchiello genannt, weil er "alla burchia" (d. h. scherzhaft wie ein Plagiator) dichte - dessen eigentlicher Name sogar ein Opfer seiner Popularität. uns nicht mehr erhalten ist --- war ein Florentiner Barbier, der durch seinen Witz seine Badestube vor allen zu bevölkern wusste. Selbige waren aber noch immer, wie schon im Alterthum, gleich den heutigen Kaffehäusern, ein Hauptverkehrmittel und die wahre Heimath des Hier, wo die Gelehrten Stadtskandals. mit dem Volke auch gesellschaftlich umgingen, war recht das Terrain für das Gedeihen dieser Gattung - zu Ehren ihres Meisters die "Burchielleske genannt --gegeben, welche bei all ihrem populären Inhalt, doch den Gesetzen einer Kunstform (woderch sie gerade bildend wirkte) sich nicht entzogen hatte. Zwar besteht oft ein guter Theil des Spasses nur in der Ausdrucksweise, die aus ausgesuchten Provinzialismen oder gar eigens gemachten Worten und Redensarten, von hier und dort aufgelesen und aneinander geleimt, absichtlich hanswurstartig zusammengeflickt ist - ein Jargon heutzutage fast unverstündlich; oder er besteht in ganz persönlichen Anspielungen, deren Bedeutung nicht minder eutgeht: aber es finden sich auch hiervon freiere Gedichte, welche ein glücklicher Mutterwitz, Land und Zeit interessant beleuchtend, auch für uns noch gar anziehend und erheiternd macht.

Die ausserordentliche, dieses Zeitalter junge italienische I auszeichnende Pflege der Alterthumswissenschaft, so wirksam und entscheidend für tinopel beigegeben.

die Verbreitung und Verfeinerung des Geschmacks, eine nothwendige Ausrüstung für die ästhetische Kultur der folgenden Epoche, kann hier nur mit wenigen Worten angezeigt werden. Was zu Petrarca's und Boccaccio's Zeiten fast nur das Werk einzelner bedeutender Männer war: wurde schon seit dem Ende des XIV. Jahrhunderts immer mehr zu einer Angelegenheit der Nation. Die Republiken, die Fürsten und Signoren, der päpstliche Stuhl weitteiferten mit reichen Privatleuten, die schon den angeborenen kaufmännischen Geist verleugnend den materiellen Gewinn einem idealen opferten, in der Begünstigung dieser Studien. Lehrstühle wurden geschaffen, Museen errichtet, Bibliotheken angelegt, die Gelehrten mit Ehrenbezeugungen überhäuft. Eine allgemeine Begeisterung ergriff Italien, der grossartigen heidnischen Kultur. Schöpfungen der welche in ihrer Vermühlung mit der christlichen, den modernen Geist erzeugen sollte, sich zu bemächtigen: denn der hohe Beruf dieser Nation, der Menschheit in dieser wichtigen Phase ihrer Entwicklung bahnbrechend voranzugehen, obwohl dem Einzelsen mehr oder weniger unbewusst, machte sich in den Gefühlen der Masse lebendig anregend geltend. Einige besondere Verhältnisse indessen förderten - eine Gunst des Geschicks dieses Streben ungemein. Die Bedrängniss des Byzantinischen Reichs durch die Türken, welches von Italien allein Hülfe erwartete, führte eine noch regere Beziehung beider Länder, als früher, herbei. Griechische Gelehrte, wie ein Chrysoloras, kamen als Gesandte, und suchten ihren Bitten durch die Verbreitung ihrer Kenntnisse Unterstützung zu leihen; ingleichen wurden junge italienische Literaten, wie ein Filelfo, den Botschaften nach Konstan-Viele gebildete

Griechen aus der bedrohten Hauptstadt suchten schon ein Asil in Italien; dagegen zogen Italiener dorthin, um die damals leicht zu erwerbenden Schätze der Wissenschaft vor der vernichtenden Hand der Barbaren zu retten. Der Sizilianer Aurispa allein brachte also gegen drittehalbhundert griechische Manuscripte nach Venedig. Nicht minder wichtig war, dass eine grosse Anzahl hochbegabter. den Wissenschaften besonders zugeneigter Nänner gerade damals die einflussreichsten Stellungen einnahmen; so unter den Päpsten ein Thomas von Sarzane (Nicolaus V.), ein Aeneas Silvius (Pius II.), so unter den weltlichen Herrschern die Herzöge Mailands, der letzte Visconti, Philipp Maria, wie Franz, der erste der Sforza's, und mit ihnen im edeln Wetteifer die Geschlechter der Este und Gonzaga, zu Ferrara und Mantua. Alle diese aber übertraf an Bedeutung wie an Erfolg solcher Wirksamkeit ein Bürger von Florenz, freilich der erste dieser mächtigen Stadt, durch seinen Einfluss schon ihr Herrscher, Cosimo von Medici. Indem er der klugen Politik seines Vaters Giovanni, der wie den ungeheuern Reichthum, so die politische Macht dieser Familie wahrhaft begründete, folgte, wusste Cosimo — allerdings nur nach Ueberwindung vieler Hindernisse - ohne die Formen der Republik aufzuheben, als ein andrer Octavian die ganze Staatsgewalt an sein Haus zu fesseln. Von der Liebe des Volks getragen, dem er ein Schutz gegen die Anmassungen der Grossen und die Bedrückungen der Reichen war, verschaffte er Florenz den innern Frieden, unler dessen Segnungen erst die Wissenschaft und Kunst zur vollen Blüthe ge-

deihen mag, zugleich aber ihm in dem sich entwickelnden Staatensysteme Italiens. eine bedeutungsvollere Stellung, welche denn auch für seinen mächtigen ästhetischen Binfluss nicht wenig belangreich wurde. Aber auch unmittelbar und persönlich erwarb sich Cosimo um die Förderung der klassischen Bildung grosse Verdienste, er opferte bedeutende Summen für die Sammlung von Maauscripten, die bei seinen, die ganze Welt umfassenden Handelsverbindungen auf den mannigfachsten Wegen gewonnen wurden, für die Erlangung antiker Kunstwerke und den Ankauf ganzer Bibliotheken. Von besonderer Wichtigkeit aber war noch das eigenthümliche Unternehmen, der antiken Philosophie eine neue Pflanzschule zu gründen. Eine platonische Akademie ward von Cosimo zu Florenz errichtet, zu deren Haupt er einen talentvollen Jüngling besonders auferziehen liess; es war Marsilio Ficino, der Uebersetzer des Plato. Dieser und andere, die ihm folgten, zertrümmerten erst vollends die schon wankende Macht des Scholasticismus, dessen Banden ia auch die Dichtkunst lange und oft gefesselt hatten. In solcher Weise bestellte Cosimo das Feld, auf welchem Lorenzo schöpferische **Bakels** Thätigkeit sich entfalten sollte, indem er selbst auch an dem Verdienst der Medici um die italienische Nationalliteratur seinen Antheil hat, ein Verdienst, dessen Bedeutung vorzugsweise darin ruht, dass sie die Bedingungen, durch welche Florenz gerade berufen war, in seinem Schoosse zunächst die Nationaldichtung weiter zu entwickeln, zu erhöhen und zu vermehren verstanden.

#### Ciullo d' Alcamo.

#### Amante e Madonna.

Àmante.

Rosa fresca aulentissima 1), ch'appari inver l'estate,

Le donne te desiano, pulzelle e maritale: Traheme<sup>2</sup>) d'este<sup>3</sup>) focora<sup>4</sup>), se t'este<sup>5</sup>) a bolontate<sup>6</sup>);

Per te non ajo<sup>7</sup>) abento<sup>8</sup>) notte e dia Pensando pur di voi, Madonna mia.

Madonna. Se di meve <sup>9</sup>) trabagliati, follia lo ti

fa fare;
Lo mar potresti arrompero 10) avanti a

semenare,
L'abete d'esto secolo tutto quanto assembrare,

Avere me non poteria esto monno 11); Avanti li cavelli 12) m'arritonno 13).

Amante.

Se li cavelli artonniti, avanti foss'io morto, Cà<sup>14</sup>) i' sì mi perdera<sup>15</sup>) lo solsocio<sup>16</sup>) e lo diporto. Quando ci passo e vejoti<sup>17</sup>), rosa fresca dell'orto, Bono conforto donimi tuttore: Poniamo, che s'ajunga<sup>18</sup>) il nostro amore.

#### Madonna.

Che il nostro amore ajungasi, non boglio m'attalenti 19), Se ci ti trova patremo 20) con gli altri miei parenti, Guarda, non t'arricolgano 21) questi forti correnti.

Como 22) ti seppe bono 23) la venuta, Consiglio, che ti guardi alla partuta 24).

#### Amante.

Se i tuoi parenti trovanmi, e che mi pozzon<sup>25</sup>) fari<sup>26</sup>)?
Una difesa mettoci di dumilia Agostari<sup>27</sup>).
Non mi toccarà patreto<sup>28</sup>), per quanto avere ha in Bari:
Vive<sup>29</sup>) lo 'mperadore, graza Deo<sup>30</sup>);
Entendi, bella, quel che ti dico eo<sup>31</sup>).

#### Madonna.

Tu me non lasci vivere ne sera ne mattino:

Donna mi son<sup>3 2</sup>) di perperi, d'auro massa amotino.

Se tanto aver donassimi quant' ha lo Saladino,

E per ajunta quant' ha lo Soldano:

Toccareme non poteria la mano. — —

<sup>\*)</sup> Nannucci, I. p 11 ff. Nannucci hat mit Recht die eine jede Strophe beginnenden drei längern Verse, welche der Herausgeber der Poeti del primo secolo allemal in zwei Ottonarien aufgelöst hatte, wiederhergestellt. Diesem alten romanischen, in der italienischen Literatur allerdings seltnen Versmasse begegnen wir indessen auch in zwei von Ozanam (Docum, ined. Paris 1850) zuerst veröffentlichten, im veronenser Dialect verfassten, epischen Gedichten des XIII. Jahrh.

<sup>1)</sup> a. f. olentissima. — 2) Lat. f. trammi.
3) a. u. p. f. queste. — 4) a. Pl. f. fochi, fuochi. — 5) a. f. è. — 6) neapolitaniach f. volontate. — 7) a. f. ho. — 8) riposo, Nann. — 9) a. p. f. me. — 10) a. u. neapol. f. rompere. — 11) neapol. u. sizil f. mondo. — 12) a. f. capelli. — 13) arritondo, ritondo; ich schneide mir die Haare ab, d. h. ich werde Nonne. — 14) a. f. che, denn. — 15) f. perderei (v. lat. Plusquamperf.) S. Bl. p. 366. — 16) sollazzo.

<sup>17)</sup> a. f. veggio. — 18) neapol. f. aggiunga. — 19) s. n. 10. — 20) a. u. heap. f. (il) padre mio. — 21) raccolgano. — 22) a. u. p. f. come. — 23) saper buono — parer buono — piacere. Cr. — 24) a. f. partita. — 25) neap. f. posson. — 26) sicil. f. fare. — 27) Goldmünzo. — 28) s. n. 20. — 29) Nann. vioa (?). — 30) a. f. grazia di Dio. — 31) a. f. io. — 32) s. Bl. p. 261.

# Folcacchiero dei Folcacchieri.

Canzone\*).

Tutto lo mondo vive sanza 1) guerra,
Ed eo pace non posso aver neiente.

0 Beo, come faraggio 2)?

0 Deo, come sostenemi la terra!
E' par, ch'eo viva in noja della gente:
0gn' uomo m'è selvaggio:
Non pajono li fiori
Per me, com' già soleano,
E gli augei per amori 3)
Dolci versi faceano — agli albori.

E quand' eo veggio li altri Cavalieri Arme portare e d'amore parlando, Ed') eo tutto mi doglio:
Sollazzo m'è tornato in pensieri ').
La gente mi riguardano parlando, S'eo son quel ch'esser soglio.
Non so ciò ch'io mi sia,
Nè so perchè m'avvene
Forte ') la vita mia:
Tornato m'è lo bene in dolori.

Ben credo ch'eo finisca, e n'ho 'ncomenza 7),

E lo meo male non poria contare,
Nè le pene ch'io sento.
Li drappi di vestir non mi s'agenza <sup>8</sup>),
Nè bono non mi sa lo manicare,
Così vivo in tormento:
Non so onde fuggire,
Nè a cui m'accomandare.
Convenemi soffrire

Tutte le pene amare — in dolzori °).

Eo credo bene che l'Amore sia;
Altro Deo non m'ha già a giudicare
Così crudelemente.
Chè l'Amore è di tale signoria,
Che le due parti e se vuole tirare,
E'l torlo è della gente 10).

Ed io per ben servire
S'io ragion ritrovassi,
Non doveria fallire
A lui così ch' i' amassi — per cori 11).
Dolce Madonna, poich'eo mi moraggio,
Non troverai chi s'abbia in te servire 12)
Tutta sua volontate:
Chè unque non volli, nè vo', nè vorraggio
Se non di tutto a fare a piacere
Alla vostra amistate.
Mercè di me vi prenda,
Che non mi sfidi amando:
Vostra grazia discenda,
Però ch'eo ardo e incendo — di fori.

## Federigo II.

Canzone\*).

Poichè ti piace, Amore,
Ch'eo deggia trovare <sup>13</sup>),
Farò onne <sup>14</sup>) mia possanza,
Ch'eo vegna a compimento.
Dato aggio lo meo core
In voi, Madonna, amare,
E tutta mia speranza
In vostro piacimento.
E non mi partiraggio
Da voi, donna valente,
Ch'eo v'amo dolcemente:
E piace a voi ch'io aggia intendimento:
Valimento <sup>15</sup>) mi date, donna fina,
Che lo mio core adesso a voi s'inchina.

S'eo inchino, ragion aggio Di sì amoroso bene, Chè spero, e vo sperando Che ancora deggio avere Allegro meo coraggio E tutta la mia spene 16). Fui dato in voi amando, Ed in vostro volere.

<sup>\*)</sup> Nanucci, I. p. 39 ff.

1) a. f. senza. — 2) a. F. des Futur.
f. farò, da aggio a. f. ho. — 3) f. amore,
wohl des Reims wegen. — 4) a. als Zeichen des Nachsatzes, gleich unserm ..so".
Cf. Blanc, p. 579. — 5) Bei Dichtern
häufig "sorgenvolles Denken", ähnlich
dem Deutschen "sich Gedanken machen
über etwas". — 6) dura, faticosa, so
auch bei Dante häufig. — 7) incomincianza. — 8) piace; agenzar, das prov.
agensar. — 9) con gioja. — 10) Dieser

Satz ist auch nach dieser Leseart Nannucci's und trotz seiner sehr gesuchten Erklärung durchaus unverständlich. Die Leseart in den Poeti d. p. s. lautet also; Che le due parti a se vuole tirare, E'l terzo è della gente (sc. gentile). 11) S. n. 3. — 12) a. K. f. in servirti, Nannucci. I. p. 48 ff.

<sup>13)</sup> poetare, prov. trobar. — 14) ogne, ogni. — 15) a. f. valore. — 18) p. f. speme.

## Bonaggiunta Urbiciani.

Canzone\*).

Tanto di fino amore son gaudente, Ch' uomo vivente — non credo che sia Nè 'n gio' nè 'n signoria — così giojoso, Sì com' eo, ch'amo l'alta fiore aulente, Che m'inavanza di gio' tuttavia, Laond'eo mi tegno amante avventuroso.

Tanto di fino amore
Son gaudente tuttore,
Che sovra ogni amadore
D'allegro core — deggiomi allegrare
Amando l'alta fiore,
Donna di gran valore,
Quella che dà splendore,
Come li raggi albore — allo sguardare.
Lo suo bel viso, che par tralucente

Lo suo bel viso, che par tralucente La stella d'Oriente — ov'eo mi smiro '), Sovra ogni giro — mi fa dilettoso.

Dilettoso mi face

La sua verace pace;

Però 'l meo cor non tace,

Che d'alta amanza vivo senza pare;

Tant' ho d'amor verace,

Sopra ogni gio' mi piace,

Madonna, che disface

Le donne belle, quand' ella v'appare.

Siccome il mare ogni aigua <sup>2</sup>) signo
reggia,

Così, Madonna mia
È fiore di bellezze,
E d'adornezze, — e di core amoroso.
Lo su' amoroso core,
A cui son servidore,
Mi dona gran baldore 3),
Che in alto loco m'ha posto in suo stato.
Deo! che ben aggia Amore,
Che fue tramezzatore 4)
Di me e dell' alta fiore,
Che m'ha sì altamente meritato 5).
Aggio obbliato lo gravoso affanno,
E lo gran danno — e lo mal sofferire:

Che mi facea sentire — dilettoso.

#### Fra Guittone.

Sonetto I.\*)

Donna del Cielo, gloriosa madre

Del buon Gesù, la cui sacrata morte,
Per liberarci dalle infernal porte,
Tolse l'error del primo nostro padre.
Risguarda Amor con saette aspre e quadre 6)
A che strazio n'adduce ed a qual sorte:
Madre pietosa, a noi cara consorte 7),
Ritra'ne dal seguir sue turbe e squadre.
Infondi in me di quel divino amore,
Che tira l'alma nostra al primo loco,
Sì ch'io disciolga l'amoroso nodo.
Cotal rimedio ha questo aspro furore,
Tal acqua suole spegner questo foco,
Come d'asse si trae chiodo con chiodo.

### Sonetto II. \*\*)

Dolcezza alcuna o di voce, o di suono
Lo meo cor allegrar non può giammai:
Pensando che diviso e lontan sono
Da quella ch'amo, ameraggio ed amai.
Nè per dolzore in cantando m' risono,
Ma pur di doglia canteraggio omai:
Come l'augel dolci canti consono,
Ch'è preso in gabbia, e sostien molti
guai.

Tante gravose doglie e pene porto,
E'n viso ed in di viso, com' mi pare,
Se di presso vi sono, o di lontano.
Sempre mi trovo iu tempestoso porto,
E lo dolor per mezzo il volto appare:
Credendomi appressare, io m'allontano.

#### Lettera \*\*\*).

Messer Ranuccio amico, Saver dovete che cavalleria <sup>8</sup>) Nobilissimo è Ordin seculare,

<sup>\*)</sup> Nann I. p. 196. Diese ganz in provenzalischer Weise verfasste — und desshalb bemerkenswerthe Canzone ist in andern Sammlungen (nach Nannucci mit Unrecht) dem Dichter Saladino da Pavia zugeschrinben.

<sup>1)</sup> miro. — 2) acqua. — 3) a. f. baldanza. — 4) mediatore. — 5) rimeritato.

<sup>\*)</sup> Nann. I, p. 217.
6) saette, che hanno il ferro da quattro alette. Nann. — 7) Der Dichter gehörte zu dem Orden der Frati di Santa Maria, welcher auch den Titel "l'Ordine dei Cavalieri gaudenti" führte.
\*\*) Orolli p. 78. Raccolta di Rime Antiche Toscane, l. p. 122.

Nann. I. p. 233. Der achte in der Racc. (I, 147.)

<sup>8)</sup> S. oben note 7.

Di 1) qual proprio è nemico
Dire onne 2), e far de villania
E quanto unque si può vizio stimare:
Ma valenza, scienza e onestate,
Nettezza e veritate
Continuo in ne' 3) suoi trovar si dia 4).
Ma in più che vorrea 3) di Cavalieri
Onrato esto mestieri,
Pelle ermelliana imporci avviso sia.
Voi, Messer, converria,
Non a' villan, ma a' bon voi conformare.
E se bon nullo appare,
Non meno, ma più molto a 6) bon s'appogna 7).
Che desergio e verseggen

Che danaggio e vergogna È più seguire reo, com' più rei sono, E bon vie maggior bono, Quanto maggio <sup>8</sup>) di <sup>9</sup>) bon grande è defetto.

Quanto maggiore è rio, maggio si mostra. E quanto più, più nostra Esser dea cura in partire da esso. Unde <sup>10</sup>) de' mali è cesso, Dei boni a bono e conforto e refetto <sup>11</sup>).

## Ugolino Ubaldini.

Ballata\*).

Passando con pensier per un boschetto,
Donne per quello givan fior cogliendo,
Con diletto: "co'12) quel, co' quel",
dicendo —

Eccolo! Eccol! 'che è! — "È Fiordaliso". Va là per le viole; Più colà per le rose: co'le, co'le,

12) cogli.

Vaghe amorose! — "O me che 'i prun mi punge!" Quell' altra me vi aggiunge. Ve' 13)! ch'è quel che salta? "Un grillo, un grillo!" Venite quà, correte! Raponzoli cogliete! "Eh! non sono essi!" Si son. — "Coʻli, o coʻli!" Vien quà, vien quà per funghi - un micolino! Più colà, più colà per sermolino! Noi starem troppo, chè 'l tempo si turba: Ve' che balena e tuona: E m'indovino, che vespero suona. -"Paurosa, non è egli ancor nona, E vedi, ed odi il lusignuol, che canta. Più bel, nè più bel v'è". lo sento, e non so che; E dov'è, dov'è? - "In quel cespuglio". Ognuna qui picchia, tocca e ritocca. Mentre lo bussor cresce, Una grun serpe n'esce: "O me trista, o me lassa, o me, o me!" Gridan fuggendo di paura piene: Ed ecco ch'una folta pioggia viene. Timidetta quell' una, e l'altra urtando, Stridendo la divanza via fuggendo. E gridando qual sdrucciola, qual cade. Per caso l'una appone lo ginocchio Là 've sen gia lo frettoloso piede, E la mano e la vesta: Quella di fango lorda ne diviene. Quell'è di più calpesta: Ciò ch'han colto ir si lassa, Nè più s'apprezza, e pel bosco si spande; De' fiori a terra vanno le ghirlande: Nè si sdimette pure unquanco il corso.

Tiensi beata chi più correr puote. Sì fisso stetti il dì ch' io le mirai, Ch' io non m'avvidi, e tutto mi bagnai.

In cotal fuga a repetute note

## Folgore da S**a**n Gemignano.

De' Mesi, ad una nobile brigata di Sanesi.

Di Febbrajo\*).

Di Febbrajo vi dono hella caccia Di cervi, cavrioli e di cinghiari <sup>14</sup>),

<sup>1)</sup> f. del, wie dus folgende de f. della.—
2) a. f. onte. Nann. — 3) Diese Verdopplung des in a. S. Bl. 564. — 4) a. f. dea, Nann. nimmt diese als Indikativform f. dee, was wohl unmöglich; als Conjunctivform dagegen kommt es auch bei Boccaccio norh vor (f. deva), und hier wenigstens lässt es sich als solche erklären. — 5) f. vorria. — 6) f. al "das Gute", s. n. 1, wie auch später reo für il reo. Es iet dies allerdings als Wortspiel in Bezug auf das vorhergehende a'bon gesagt, aber doch nicht desshalb, wie Nann. thut, a' zu schreiben. — 7) f. s'accosti. — 8) a. f maggiore. — 9) f. dei. — 10) Lat. f. onde. — 11) Lat. v. refectus, f. refezione.

") Orelli, p.88 f. Poeti d. P. S. II. p. 102.

<sup>13)</sup> f. vei (vedi). S. Bl. 348. \*) Nann. II. p. 258. 14) cinghiali.

Corte gonnelle e grossi calzari, E compagnia che vi diletti e piaccia. Con de' guinzagli e segugì da caccia 1) E le borse fornite di danari. Ad onta degli scarsi e degli avari. Che di questo vi dan briga ed impaccia<sup>2</sup>). E la sera tornar co' vostri fanti Carcati della molta salvaggina, Avendo gioja, ed allegrezza, e canti. Far trar del vino e fumar la cucina, E fino al primo sono star raggianti<sup>3</sup>). E poi posare in fino alla mattina.

#### Di Aprile\*).

Vi do d'Aprile la gentil campagna Tutta siorita di bell' erba fresca; Fontane d'acqua, che non vi rincresca. Donne e donzelle per vostra compagna 4). Ambianti 5), palafren, destrier di Spagna, E gente costumata alla francesca, Cantar, danzare alla proveuzalesca Con istrumenti nuovi d' Alemagna. E dattorno vi sian molti giardini. E gecchito<sup>6</sup>) vi sia ogni persona; Ciascun con riverenzia adori e 'nchini. A quel gentil, ch'7) ho dato la corona Di pietri preziosi li più fini, Ch' ha il Presto Gianni 8), o il re di Babilona.

# Della Settimana.

Mercoledi, giorno di conviti\*\*).

Ogni Mercoledì corredo grande Di lepri, starne, fagiani e paoni, E cotti manzi, ed arrosti capponi, E quante son delicate vivande.

1) D. Poet. d. P. S. (II, p 173) haben statt dieses wiederholten caccia,,traccia", ich weiss nicht, mit welchem Rechte. 2) a. f. impaccio. — 3) sc. di quella ubbriachezza, che chiamasi "la brillante". Naon.

') Nann, ibid.

Donne e donzelle star per tutte bande, Figlie di re. di conti e di baroni. E donzelletti giovani garzoni Servir, portando amorose ghirlande. Coppe, nappi, bacin d'oro e d'argento, Vin greco di riviera e di vernaccia, Frutta, confetti quanti li è 'n talento. E presentarvi uccellagioni e caccia, E quanti sono a suo ragionamento Sieno allegri e con la chiara faccia.

#### Guido Cavalcanti.

#### Ballata I.\*)

In un boschetto trovai pastorella, Più che la stella — bella al mio parere. Capegli avea biondetti e ricciutelli, E gli occhi pien d'amor, cera rosata: Con sua verghetta pasturava agnelli: E scalza e di rugiada era bagnata: Cantava, come fosse innamorata, Era adornata — di tutto piacere.

D'amor la salutai immantinente, E domandai, se avesse compagnia: Ed ella mi rispose delcemente, Che sola sola per lo bosco gía; E disse: sappi, quando l'augel pia, Allor disia - lo mio cor drudo avere. Poichè mi disse di sua condizione, E per lo bosco augelli udio ) cantare, Fra me stesso dicea: ora è stagione, Di questa pastorella gioi' pigliare: Mercè le chiesi, sol che di basciare 10), E d'abbracciare — fosse 'l suo volere.

Per man mi prese d'amorosa voglia, E disse che donato m'avea 'l core: Menommi sotto una freschetta foglia, Là dove io vidi fior d'ogni colore: E tanto vi sentio gioja e dolzore, Che Dio d'Amore - mi parve ivi vedere.

#### Ballata H. \*\*)

Perch'io no 1 1) spero di tornar giammai, Ballatetta, in Toscana,

<sup>4)</sup> a. f. compagnia. — 5) che vanno d'ambio: dicesi de' cavalli, degli asini e de' muli. Cr., etwa unser ,, Passganger". 6) rimesso Cr. — 7) a. f. a che (a oni), S. Bl. 296. — 8) "nobilissimo signore indiano". Cento Nov. A., n. 2. Wahrscheinlich corrumpirt aus,,Prester Kan". \*\*) Nann. II, p. 261.

<sup>\*)</sup> Nann. II, p. 37. 9) a. F. f. udli, s. Bl. 355. — 10) a. f. baciare.

<sup>\*\*)</sup> Nann. II, p. 42.
11) f. non, Nann. ,,des Wohlklangs wegen". Poet. d. P. S. II, p. 285 ff. und die Raccolta (I, 183) haben "non".

Va tu leggiera e piana Dritta alla donna mia, Che per sua cortesia Ti farà molto onore.

Tu porterai novelle de' sospiri,
Piene di doglia e di molta paura;
Ma guarda, che persona non ti miri,
Che sia nimica di gentil natura;
Che certo per la mia disavventura
Tu saresti contesa,
Tanto da lei ripresa
Che mi sarebbe angoscia:
Dopo la morte poscia
Pianto e novel dolore.

Tu senti, Ballatetta, che la morte
Mi stringe sì, che vita m'abbandona,
E senti come 'l cor si shatte forte
Per quel che ciascun spirito ragiona:
Tant' è distrutta già la mia persona
Ch' io non posso soffire;
Se tu mi vuoi servire,
Mena l'anima teco,
(Molto di ciò ten preco 1))
Quando uscirà del core.

Deh, Ballatetta, alta tua amistate Quest' anima, che triema, raccomando; Menala teco nella tua<sup>2</sup>) pietate A quella bella donna, a cui ti mando: Deh, Ballatetta, dille sospirando Quando le sei presente: Questa vostra servente<sup>3</sup>) Vien per istar con vui, Partita da colui, Che fu servo d'Amore.

Tu voce shigottita e deboletta,
Ch'esci piangendo dello cor dolente,
Con l'anima, e con questa Baltatetta,
Va' ragionando della strutta mente.
Voi troverete una donna piacente
Di sì dolce intelletto,
Che vi sarà diletto
Starle davanti ognora.
Anima, e 4) tu l'adora
Sempre nel suo volere.

## Dante da Majano.

Sonetto\*).

Null' uomo può saver, che sia doglieuza;
Se non provando lo dolor d'Amore;
Nè può sentire ancor, che sia dolzore,
Finchè mon preade della sua piacenza.
Ed co amando voi, dolce mia intenza<sup>3</sup>),
A cui donat' ho l'alma e 'l corpo e
'l core,

Provande di cinscum lo sue sentore,
Aggio di voi verace conoscenza.
La fina gio', ch'eo di voi presi amando,
Mi fu lo ben gradito e savoroso
Più di nessun, ch'ancora aggio provato.
Or che m'avete di tal gio' privato,
Sento dolor più forte e doloroso,
Che nullo, che giammai gisse penaudo.

## A Monna Nina \*\*).

La lode e 'l pregio e 'l senno e la valenza,
Ch' aggio sovente audito nominare,
Gentil mia donna, di vostra piacenza,
M' han fatto coralmente innamorare;
E miso tutto in vostra canoscenza
Di guisa tal, che già considerare
Non degno ormai, che far vostra voglienza;
Sì m' ha distretto Amor di voi amare.
Di tanto prego vostra signoria;
In loco di mercede e di pietunza
Piacciavi sol ch'eo vostra servo sia.
Poi mi terraggio, doltes denna mia,
Fermo d'aver compita la speranza
Di ciò che lo meo core ama e disia.

# Risposta di Nina \*\*\*).

Qual sete voi, che cara profferenza <sup>6</sup>)
Sì fate a me, senza pur voi mostrare?
Molto m'agenzeria vostra parvenza,
Perchè 'l meo cor potessi dichiarare.
Vostro mandato <sup>7</sup>) aggrada a mia intensa;
In gio' mi conteria d'udire nomare

<sup>1)</sup> f. prego. — 2) So d'. Poet, d. P. S. — Nann. u. d. Racc. haben "sua". — 3) sc. l'anima. — 4) s. f. alfora.

<sup>\*)</sup> Nawn. II, p. 81. 5) a. f. intendimento.

<sup>\*\*)</sup> Nann. II., p. 97.
\*\*\*) Nann. ibid.

<sup>6)</sup> a. f. prefferta. — 7) Die Erklärung Nann's u. a. i. K. mandato als Sinkopo von dimandato, und dieses wieder für

Lo vostro nome, che fa profferenza
D'essere sottoposto a me innorare¹).
Lo core meo pensar non si savria²)
Alcuna cosa, che sturbasse amanza;
Così affermo, e voglio ognor che sia.
L'udire a voi parlare è voglia mia,
Se vostra penna ha buona consonanza
Col vostro core: od è tra lor resia³)?

#### Brunetto Latini.

Il Tesoretto\*).

Der Dichter erzählt, wie er auf seiner Reise von Spanien nach der Heimath, durch die Nachricht des Siegs der Gibellinen zu Florenz in Trauer versetzt, von dem Wege sich verliert, und im Gebirge eine Vision hat, in welcher alle Arten von Geschöpfen ihm erscheinen untar der Herrschaft einer Dame, in der er die Natur erkennt. Diese, die Geheimnisse der Schöpfung ihm erläuternd, erklärt ihm auch das Wesen der menschlichen Seele.

Vedi ch'ogni animale Per forza naturale La testa e 7 viso bassa, Verso la terra bassa. Per far significanza Della grande bassanza Di lor condizione, Che son sanza ragione: E sieguon lor volere Sanza misura avere. Ma l'uomo ha d'altra guisa Sua natura divisa Per vantaggio d'onore; Che 'n alto a tutte l'ore Mira, per dimostrare Lo suo nobile affare 4). Che ha per conoscenza

La ragione e la scienza. Dell' anima dell' uomo Io ti diraggio como E tanto degna e cara, E nobile e preclara, Che puote a compimento 5) Aver conoscimento Di ciò, ch'hae 6) ordinato — Se 'l senno') fue servato ---La divina potenza. Però sanza fallenza 8) Fu l'anima locata, E messa, e consolata Dello più degno loco, Ancor che paja poço, Che è chiamato core 9). Ma 'l capo n'è signore. Ch'è molto degno membro: E s'io ben mi rimembro, Esso è lume e corona Di tutta la persona. Ben è vero, che 'l nome È divisato, come La forza e la licenza, Che l'anima in potenza Si divide e si parte. E ovra 10) in plusor 11) parte 12). Che, se tu poni cura, Ouando la creatura Veden vivificata. È anima chiamata. Ma la voglia e l'ardire Usa la gente dire: Quest' è l'animo mio. Questo voglio e disio. E l'uom savio e saccente 13) Dicon ch'ha buona mente, E chi sa giudicare, E per certo triare 14) Lo falso dal diritto, Ragione è 'l nome ditto 15). E chi saputamente Un grave punto sente In fatto, e 'n ditto e 'n cenno Ouello è chiamato senno.

cosa dimandata zu nehmen, dünkt mir doch etwas zu kühn; ich glaube, es ist bei diesem Worte einfach "Sonette" zu ergänzen (Euer übersandtes Sonett).

<sup>1)</sup> a. f. onorare. — 2) f. sapria, v. savere f. sapere. — 3) a. f. discordia. Cr.

<sup>\*)</sup> Nann. II, p. 181 ff.

<sup>4)</sup> condizione.

<sup>5)</sup> compiutamente. — 6) a. u. p. f. ha. —
7) sc. dell'anima. — 8) dubbio. — 9) Fu
mente di Pittagora ,, είναν την ἀρχην τῆς
ψυχῆς ἀπὸ καρδίας μέχρι έγκιφάλου". Nann.
10) opera. — 11) prov. F., fr. plusieurs.
12) f. parti. — 13) a. f. sapiente. —
14) prov. triar, ,, distinguer, discerner".
R. — 15) f. detto.

E quando l'uomo spira, La lena manda 1) e tira. È spirito chiamato. Così t'aggio contato. Che 'n queste sei partute Si parte la virtute, Ch' all' anima fu data E così consolata.

## Cino da Pistoja.

Sonetto\*).

Tanto mi salva il dolce salutare, Che vien da quella, ch'è somma salute; In cui le grazie son tutte compiute: Con lei va Amor, che con lei nato pare. E fa rinnovellar la terra e 'l mare, E rallegrar lo Ciel la sua virtute. Giammai non fur tal novità vedute, Quali per lei ci face Dio mostrare. Quando va fuora adorna, par che il mondo Sia tutto pien di spiriti d'amore, Si che ogni gentil cor divien giocondo. E lo villan domanda: ove m'ascondo? Per tema di morir vuol fuggir fuore: Che abbassi gli occhi l'uomo, allor rispondo.

#### Canzone\*\*).

Quando Amor gli occhi rilucenti e belli, Che han d'alto foco la sembianza vera, Volge ne'miei, sì dentro arder mi fanno, Che per virtù d'Amor vengo un di quelli Spirti, che son nella celeste sfera, Ch' amor e gioja egualmente in lor hanno.

Poi per mio grave danno. S'un punto sto, che fisso non li miri,

Lagriman gli occhi, e'l cor tragge sospiri. Così veggio, che in se discorde tene 2) Questa troppo mia dolce, e amara vita, Che in un tempo nel Ciel trovasi e in terra; Ma di gran lunga in me crescon le pene, Perchè cherendo ad alta voce aïta,

Gli occhi, altrove mirando, mi fan guerra: Or se pietà si serra Nel vostro cor, fate, che ognor contempre 3) Il bel guardo, che in Ciel mi terrà sempre.

Sempre non già: poscia che nol consente Natura, ch'ordinato ha, che le notti Legati sien, non già per mio riposo, Perciocchè allor sta lo mio cor dolente, Nè sono all' alma i suoi pianti interrotti Del duol, ch'ho per fin qui tenuto ascoso: Deh se non v'è noioso

Chi v'ama, fate almen, perch' ei non mora, Parte li miri della notte ancora.

Non è chi immaginar, non che dir pensi L' incredibil piacer, Donna, ch'io piglio Del lampeggiar delle due chiare stelle, Da cui legati ed abbagliati i sensi, Prende il mio cor un volontario esiglio, E vola al Ciel tra l'altre anime belle: Indi di poi lo svelle La Luce vostra, ch'ogni luce eccede, Fuor di quella di quel, che tutto vede.

Ben lo so io, che il Sol tanto giammai Non illustrò col suo vivo splendore L'aer, quando che più di nebbia è pieno, Quanto i vostri celesti e santi rai, Vedendo avvolto in tenebre il mio core, Immantenente fer4) chiaro e sereno: E del carcer terreno Sollevandol talor, nel dolce viso Gustò molto dei ben del Paradiso.

Or perchè non volete più, ch'io miri Gli occhi leggiadri, u' con Amor già fui, E privar lo mio cor di tanta gioja? Di questo converrà, che Amor s'adiri, Che un core, in se, per vivere in altrui, Morto, non vuol, ch'un'altra volta moja. Or se prendete a noja Lo mio Amor, occhi d'Amor rubelli, Foste per comun ben stati men belli.

Agli occhi della forte mia nemica, Fa, Canzon, che tu dica, Poichè veder voi stessi non potete, Vedete in altri almen quel che voi sete.

<sup>1)</sup> sc. fuori. ') Gironi, Raccolta di Lirici. Milano 1808. p. 4.
\_'') Gironi, ibid. Racc. di Rime A.

Touc. II. p. 256.

<sup>2)</sup> a. f. tiene.

<sup>3)</sup> a. f. contempli. - 4) a. f. fecero.

# **Dante.**Vita Nova\*).

Nachdem der Dichter einleitend kurz erzählt, wie er in seinem neunten Jahre zum ersten Male Beatrice gesehen, die nicht ganz ein Jahr jünger, als er war; und wie ihn von jenem Augenblicke an die Liebe zu ihr beherrscht habe, bemerkt er, dass er mit Uebergehung der leidenschaftlichen Gefühle und Handlungen so früher Jugend "auf jene Worte kommen wolle, welche in seinem Gedächtnisse unter grössern Paragraphen geschrieben wären"; und fährt dann also fort:

Poichè \*\*) furono passati tanti dì, che appunto erano compiuti li nove anni soprascritto di appresso l'apparimento questa gentilissima, nell'ultimo di questi dì avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo in mezzo di due gentili donne. le quali erano di più lunga etade, e passando per una via volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nell'altro secolo, mi salutò virtuosamente tanto, che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine. L'ora, che il suo dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quel giorno: e, perocchè quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire a' miei orecchi, presi tanta dolcezza. che come inebbriato mi partii dalle genti. Ricorso al solingo luogo d'una mia camera, puosemi 1) a pensare di questa cortesissima; e pensando di lei, mi sopraggiunse un soave sonno, nel quale m'apparve una maravigliosa visione: che mi parea vedere nella mía camera una nebula di colore di fuoco, nella quale io discernea una figura d'uno Signore, di nau-

roso aspetto a chi 'l guardasse: e pareami con tanta letizia, quanto a se, che mirabil cosa era: e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea, se non poche, tra le quali intendea queste: Ego dominus tuus. Nelle sue braccia mi narea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in un drappo sanguiguo. Leggermente conobbi ch'era la donna della salute, la quale m'avea lo giorno dinanzi degnato salutare. E nell'una delle mani mi parea, che questi tenesse una cosa, la quale ardesse futta; e pareami ch'egli dicesse queste parole: Vide cor tuum. E quando egli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia; e tanto si sforzava, che le faceva mangiare quella cosa che in mano gli ardeva; la quale ella mangiava dubitosamente. Appresso ciò poco dimorava, che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto: e così piangendo si ricoglica questa donna nelle sue braccia, e con essa mi parea che se ne gisse verso il cielo: ond'io sostenea sì grande angoscia, che 'l mio deboletto sonno non potè sostenere, anzi si ruppe, e fui disvegliato. Ed immantinente cominciai a pensare, e trovai che l'ora, che m'era questa visione apparita, era stata la quarta della notte; sì che appare manifestamente che la fu la prima ora delle nove ultime ore della notte<sup>2</sup>). E pensando io a ciò che m'era apparito, proposi di farlo sentire a molti, i quali erano famosi trovatori in quel tempo: e con ciò fosse cosa ch'io avessi già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, proposi di fare un Sonetto, nel quale io salutassi tutti i fedeli d'Amore, e, pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissì a loro ciò

<sup>\*)</sup> Rime profane e sacre di D. A. \*\*) l. l. p. 666 ff. — 1) a. f. posemi.

<sup>2)</sup> Nach altrömischer Zeiteintheilung, in welcher 12 Stunden auf die Nacht gerechnet werden.

che ael mio sonno avea veduto: e cominciai allora questo Sometto: ragione, rispondea loro, che Amore era quegli che così m'avea governato: dicea

A ciuseum' alma presa, e gentil core, Nel cui cospetto viene il dir presente, In ciò che mi riscrivan suo parvente, Salute in lor signor, cioè Amore. Già eran quasi ch'atterzate l'ore

Del tempo, ch'ogni stella è più lucente, Quando m'appurve Amor subitamente, Cui essenza membrar mi dà orrore.

Allegro mi sembrava Amor tenendo
Mio core in mano, e nelle braccia avea
Madonna avvolta in un drappo dormendo.
Poi la svegliava, e d'esto core ardendo
La paventosa umilmente pascea:

Appresse gir le ne vedea piangendo †)
A questo Sometto fu risposto da molti,
e di diverse sentenze, tra li quali fu
risponditore quegli ch' ie chiamo primo
de' miei amici: e disse allora un Sonetto,
lo quale comincia: Vedeste al mio parere
ogni valore. E questo fu quasi il principio dell' amistà tra lui e me, quando
seppe che io era quegli, che ciò avea
mandato. Lo verace giudicio del detto
segno 1) non fu veduto allora per alcuno,
ma ora è manifesto ai più semplici.

Da questa visione innanzi cominciò il mio spirito naturale a essere impedito nella sua operazione, perocchè l'anima era tutta data nel pensare di questa gentilissima; ond' io divenni in piccolo tempo poi di sì frale e debole condizione, che a molti amici pesava della mia vista: e molti pieni d'invidia si procacciavano di sapere di me quello che io voleva del tutto celare ad altri. Ed io, accorgendomi del malvagio domandare, che mi facevano per la volontà d'Amore, il quale mi commandava secondo il consiglio della

Von da ab folgt nun eine bunte Reihe von kleinen Liebesabenteuern, die nur gar lose mit einander — fast chronikartig — verknüpft sind (gewöhnlich durch "appresso cio" oder "poi per alquanto tempo" angereiht), bis zum Tode der Geliebten: indem die letzten Blütter

quegli che così m'avea governato: dicea d'Amore, perocchè io portava nel viso tante delle sue insegne, che questo non si potea ricoprire. E quando mi domandavane: per cui t'ha così distrutto questo Amore? Ed io sorridendo gli guardava. e nulla dicea loro. Un giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove s'udiano parole della Regina della gloria, ed io era in luogo, dal quale vedea la mia beatitudine: e nel mezzo di lei e di me per la retta linea sedea una gentil donna di molto piacevole aspetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi del mio riguardare, che parea che sopra lei terminasse; onde molti s'accorsero del suo mirare. Ed in tanto vi fu posta mente, che partendomi da questo luogo mi sentii dire appresso: vedi come cotal donna distrugge la persona di costui: e nominandola intesi, che diceano di colei, che mezza era stata nella linea retta, che movea dalla gentilissima Beatrice, e terminava negli occhi miei. Allora mi confortai molto, assicurandomi che 'l mio segreto non era communicato, lo giorno, altrui per mia vista: ed immantenente pensai di fare di questa gentil donna schermo della veritade; e tanto ne mostrai in poco di tempo che 'l mio segreto fu creduto sapere dalle più persone che di me ragionavano. questa donna mi celai alquanti anni e mesi; e, per più fare credente altrui, feci per lei certe cosette per rima ----

<sup>†)</sup> Questo Sonetto si divide in due parti: chè nella prima parte saluto e domando risponsione; nella seconda significo a che si dee rispondere. La seconda parte comincia quivi: Già eran.

<sup>1)</sup> sc. il Sonetto: "perche questo fa il segnale dell'amista fra Dante e Guido Cavalcanti." Vita N. ed. Pesaro, p. 7.

des Werkchens dem Schmerze über denselben und der Wehmuth der nächsten Folgezeit gewidmet sind. Aus der Reihe jener Ereignisse einer unschuldvollen Liebe, die in ihrer ewigen Schönheit der grosse Meister unübertrefflich wahr geschildert hat, heben wir nur zwei hervor:

Appresso\*) ciò pochi dì, avvenne che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermitade ond'io soffersi per nove dì amarissima pena, la quale mi condusse a tanta debolezza, che mi convenia stare come coloro, i quali non si possonno movere. Io dico che nel nono giorno, sentendomi dolore intollerabile, giunsemi un pensiero, il quale era della mia donna. E quando ebbi pensato alquanto di lei, io ritornai alla mia deboletta vita, e veggendo come leggero era lo suo durare, ancora che saua fosse, cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria: onde, sospirando forte, fra me medesimo dicea: Di necessità conviene che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoja. E però mi giunse uno sì forte smarrimento, che, chiusi gli occhi, cominciai a travagliare come farnetica persona, ed imaginare in questo modo; che nel cominciamento dell'errare, che facea la mia fantasia, mi apparvero certi visi di donne scapigliate che mi diceano: Tu pur morras. E poi dopo queste donne m'apparvero certi visi diversi ed orribili a vedere, i quali mi diceano: Tu sei morto. Così cominciando ad errare la mia fantasia, venni a quello che non sapea, là ove io fossi, e vedere mi parea donne andare scapigliate piangendo per via maravigliosamente triste, e pareami vedere il sole oscurare sì che le stelle si mostravano di colore che-'l mi facea giudicare che piangessero morti, e

che fossero grandissimi terremoti. maravigliandomi in cotale fantasia. e paventando assai, imaginai alcuno amico che mi venisse a dire: La tua mirabile Donna è partita di questo secolo. Allora incomminciai a piangere molto pietosamente, e non solamente piangea nella imaginazione, ma piangea con gli occhi, bagnandoli di vere lagrime. Io imaginava di guardare verso il cielo, e pareami vedere moltitudine d'Angeli, i quali tornassero in sù, e avessero innanzi loro una nebuletta bianchissima. A me parea che questi Angeli cantassero graziosamente, e le parole che diceano mi pareva che fossero queste: Osanna in excelsis: ed altro non mi parea udire. Allora mi parea che 'l cuore, ov'era tanto amore, mi dicesse: Vero è, che morta giace la nostra donna. E per questo mi parea andare per vedere lo corpo, nel quale era stata quella nobilissima e beata anima. E fu sì forte la errante fantasia, che mi mostrò questa donna morta: e pareamí che donne le coprissero la testa con un bianco velo. E pareami che la sua faccia avesse tanto aspetto d'umiltade, che parea che dicesse: Io sono a vedere lo principio della pace. In questa imaginazione mi giunse tanta umiltade per veder lei, che io chiamava la morte, e dicea: Vieni a me che molto ti desidero; e tu vedi ch'io porto lo tuo colore. E quando avea veduto compiere tutti i dolorosi mestieri, che a corpi morti s'usano di fare, mi parea tornare nella mia camera, e quivi mi parea guardare verso il cielo; e sì forte era la mia imaginazione, che piangendo cominciai a dire con voce vera: O anima bellissima, com' è beato colui che ti vede! E dicendo queste parole con doloroso singulto di pianto, e chiamando la morte che venisse a me, una donna giovane,

<sup>\*)</sup> l. l. p. 695. ff.

la quale era lungo il mio letto, credendo che il mio pianto e le mie parole fossero lamento per lo dolore della mia infermità, con grande paura, cominciò a piangere; onde l'altre donne, ch'erano per la camera, s'accorsero, che io piangea, per lo pianto che vedeano fare a questa: onde facendo lei partire da me, la quale era meco di propinquissima consanguinità congiunta, elle si trassero verso me per isvegliarmi, credendo ch'io sognassi, e diceanmi: Non dormir più, e non ti sconfortare. chiamandomi così, allora cessò la forte fantasia entro quel punto ch'io volea dire: 0 Beatrice, benedetta sie tu. E già detto avea: O Beatrice . . . Quando riscuotendomi apersi gli occhi, e vidi che io era ingannato; e con tutto che io chiamassi questo nome, la mia voce era sì rotta dal singulto del piangere, che queste donne non mi potero intendere. Ed avvegnachè io vergognassi molto, per alcuno ammonimento d'amore, mi rivolsi loro. E quando mi videro, cominciaro a dire: Questi par morto: e talora mi domandavano di che io avessi avuta paura. Ond'io, essendo alquanto riconfortato, e conosciuto il falso imaginare, risposi a loro: Io vi dirò quello ch'io ho veduto. Allora dal principio fino alla fine dissi loro ciò che veduto avea, tacendo il nome di questa gentilissima. Onde io, sanato di questa infermità, proposi di dir parole di questo che m'era avvenuto. perchè mi parea che fosse amorosa cosa a udire. Sì ne dissi questa Canzone:

Donna pietosa e di novella etate,
Adorna assai di gentilezze umane,
Ch'era là ov'io chiamava spesso morte,
Veggendo gli occhi miei pien di pietate
Ed ascoltando le parole vane,
Si mosse con paura a pianger forte;
Ed altre donne che si furo accorte
Di me, per quella che meco piangea,
Fecer lei partir via,

Ed appressarsi per farsi sentire. Qual dicea: Perchè sì ti sconforte? Allor lasciai la nova fantasia, Chiamando il nome della donna mia. Era la voce mia sì dolorosa, E rotta sì dall'angoscia, e dal pianto. Ch'io solo intesi il nome del mio core; E con tutta la vista vergognosa Ch'era nel viso mio giunta cotanto, Mi fece verso lor volgere Amore: Ed era tale a veder mio colore Che facea ragionar di morte altrui. Deh! consoliam costui: Diceva l'una all'altra umilemente. R dicevan sovente: Che vedestù 1) che non hai valore? E quando un poco confortato fui, Io dissi: Donne, dicerollo a vui 2). Mentre pensava la mia frale vita, E vedea 'l suo durar com'è leggero, Piansemi Amor nel cor ove dimora; Perchè l'anima mia fu sì smarrita Che sospirando dicea nel pensiero: Ben converrà che la mia donna mora. Io presi tanto smarrimento allora. Che chiusi gli occhi vilmente gravati; Ed eran sì smagati Li spirti miei, che ciascun giva errando, E poi imaginando Di conoscenza, e di verità fuora, Visi di donne mi parver crucciati Che mi dicean: se'morto, pur morra'ti3). Poi vidi cose dubitose molte Nel vano imaginar ov'io entrai; Ed esser mi parea non so in che loco, E veder donne andar per via disciolte, Qual lagrimando, e qual traendo guai, Che di tristizia saettavan foco. Poi mi parve vedere a poco a poco Turbar lo sole, ed apparir la stella, E pianger egli, ed ella: Cader augelli volando per l'a're, E la terra tremare; Ed uom m'apparve scolorito e fioco Dicendomi, che fai? non sai novella? Morta è la donna tua ch'era sì bella. Levava gli occhi miei bagnati in piante, E vedea, che parean pioggia di manna, Gli Angeli che tornavan suso in cielo,

<sup>1)</sup> Sincope v. vedesti tu. Cf. Bl. 382.

2) a. f. voi. - 3) A. L. "Che mi dicean
pur: morra'ti, morra'ti". ed. Pcs. p. 43.

Gaiamente cantando,
Vostro fin pregio mando alla verdura.
Lo vostro pregio fino
In gio' si rinnovelli

Ip gio' si rinnovelli
Da grandi e da zitelli
Per ciascuno cammino:
E cantino gli augelli
Ciascuno in suo latino ')
Da sera e da mattino
Suli verdi arbuscelli;
Tutto lo mondo canti,
Poichè lo tempo vene,
Siccome si convene
Vostra altezza pregiata,
Che sete angelicata criatura.

Angelica sembianza
In voi, donna, riposa:
Dio! quanto avventurosa
Fu la mia disianza.
Vostra cera gioiosa,
Poichè passa, e avanza
Natura e costumanza,
Bene è mirabil cosa:
Fra lor le donne Dea
Vi chiaman, come sete;
Tanto adorna parete,
Ch' io non saccio contare;

E chi porria pensare oltr'a natura?

Oltr'a natura umana
Vostra fina piacenza
Fece Dio, per essenza
Che voi foste sovrana;
Perchè vostra parvenza
Ver me non sia lontana:
Or non mi sia villana
La dolce provvedenza:
E se vi pare oltraggio,
Ch' ad amarvi sia dato,
Non sia da voi biasmato;
Che solo Amor mi sforza,

## Canzone\*).

Contra cui non val forza, nè misura.

O patria, degna di trionfal fama, De' magnanimi madre, Più ch' in tua suora in te dolor sorQual è de'figli tui che in onor t'ama, Sentendo l'opre ladre Che in te si fanno, con dolore ha onta. Ahi quanto in te l'iniqua gente è pronta A sempre congregarsi alla tua morte, Con luci bieche e torte Falso per vero al popol tuo mostrando! Alza il cor de' sommersi, il sangue accendi:

Sui traditori scendi Nel tuo giudicio; sì che in te laudando Si posi quella grazia che ti sgrida, Nella quale ogni ben surge, e s'annida.

Tu felice regnavi al tempo bello, Ouando le tue rede Voller che le virtù fussin 2) colonne. Madre di loda e di salute ostello, Con pura, unita fede Eri beata, e con le sette donue. Ora ti veggio ignuda di tai gonne, Vestita di dolor, piena di vizj, Fuori i leali Fabrizii: Superba, vile, nimica di pace. O disonrata te! specchio di parte, Poichè se' aggiunta a Marte, Punisci in Antenora, qual verace Non segue l'asta del vedovo giglio: E a que' che t'aman più, più fai mal piglio.

Dirada in te le maligne radici:

De' figli non pietosa,
Che hanno fatto il tuo fior sudicio e vano:
E vogli le virtà sien vincitrici:
Sì chè la Fè nascosa
Resurga con Giustizia a spada in mano,
Segui le luci di Giustiniano,
E le focose tue mal giuste leggi
Con discrezion correggi,
Sicchè le laudi 'l mondo, e 'l divin regno.
Poi delle tue ricchezze onora e fregia
Qual figliuol te più pregia:
Non recando a' tuo' ben chi non è degno:
Sì che Prudenza, ed ogni sua sorella
Abbi tu teco, e tu non lor rubella.

Serena e gloriosa in su la ruota,
D'ogni beata essenza,
Se questo fai, regnerai onorata.
E 'l nome eccelso tuo, che mal si nota,
Potrà poi dir Fiorenza;
Dacchè l'affezion t'avrà ornata
Felice l'alma che 'n te fia creata!

<sup>1)</sup> linguaggio. Cr. \*) l. l., p 609.

<sup>2)</sup> a. f. fussero, fossero.

Ogni potenza e loda in te fia degna. Sarai del mondo insegna. Ma se non muti alla tua nave guida, Maggior tempesta con fortunal morte Attendi per tua sorte Che le passate tue piene di strida. Eleggi omai: se la fraterna pace · Fa più per te, o 'l star lupa rapace. Tu ten andrai, Canzone, ardita e fera, Poichè ti guida Amore, Dentro la terra mia, cui doglio e piango. E troverai de' buon, la cui lumiera Non dà nullo splendore. Ma stan sommersi, e lor virtù è nel fango. Grida: surgete su, che per voi clango. Prendete l'armi ed esaltate quella, Che stentando viv' ella, E la divoran Capaneo e Crasso. Aglauro, Simon mago, il falso Greco E Macometto cieco. Che tien Giugurta e Faraone al passo. Poi ti rivolgi a' cittadin tuoi giusti, Pregando sì ch' ella sempre s'augusti.

#### La divina Commedia.

#### Inferno.

## Canto III\*).

Per me si va nella città dolente:

Per me si va nell' eterno dolore:

Per me si va tra la perduta gente:
Giustizia mosse il mio alto fattore:

Fecemi la divina potestate,

La somma sapienza, e'l primo amore 1).
Dinanzi a me non fur cose create,

Se non eterne: ed io eterno duro.

Lasciate ogni speranza voi ch' entrate.
Queste parole di colore oscuro

Vid' io scritte al sommo d' una porta:

Perch' io: Maestro 2), il senso lor m'

è duro 3).
Ed egli a me, come persona accorta:
Qui si convien lasciare ogni sospetto,
Ogni viltà convien che qui sia morta.

') La div. Comm. ed. Lombardi I. P. 35 ff. Ead. ed. Sansovino, fol. 17. 1) Die göttliche Dreieinigkeit. — 2) Virgil, der Führer (duce, duca). — 3) sapro, spiacevole. —

Noi sem 4) venuti al luogo, ov' io t' ho detto Che vederai le genti dolorose. Ch' hanno perduto il ben dello 'ntelletto'). E poichè la sua mano alla mia pose Con lieto volto, ond' io mi confortai, Mi mise dentro alle secrete cose. Quivi sospiri, pianti, ed alti guai Risonavan per l'aere senza stelle: Perch' io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, Parole di dolore, accenti d' ira, Voci alte e fioche, e suon di man con elle, Facevano un tumulto, il qual s' aggira Sempre in quell' aria senza tempo tinta, Come la rena, quando il turbo spira. Ed io, ch' avea d' error la testa cinta, Dissi: Maestro, che è quel ch' i' odo? E che gent'è, che par nel duol sì vinta? Ed egli a me: questo misero modo Tengon l'anime triste di coloro, Che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro Degli angeli, che non furon ribelli, Nè fur fedeli a Dio, ma per se foro ) Cacciarli i ciel, per non esser men belli. Nè lo profondo inferno gli riceve, Ch' alcuna gloria i rei avrebber d'elli. Ed io: Maestro, che è tanto greve A lor, che lamentar li fa sì forte? Rispose: dicerolti 7) molto breve. Questi non hanno speranza di morte: E la lor cieca vita è tanto bassa, Che invidiosi son d' ogn' altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa: Misericordia e Giustizia gli sdegna: Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa. Ed io, che riguardai, vidi una insegna, Che girando correva tanto ratta, Che d' ogni posa mi pareva indegna: E dietro le venia sì lunga tratta Di gente, ch' io non averei creduto Che morte tanta n' avesse disfatta. Poscia ch' io v' ebbi alcun riconosciuto. Guardai, e vidi l' ombra di colui 8), Che fece per viltate il gran rifluto.

<sup>4)</sup> a. p. f. siamo. — 5) Die ewige Wahrheit, d. i. Gott. Thomas Aquino: "Oportet ultimum finem universi esse bon um intellectus. Hoc autem est veritas". Landino. — 6) a. p. f. furono. — 7) dicerò f. dirò v. d. a. Inf. dicere. — 8) Gewöhnlich bezogen auf Papet Co el e-

Nel nome 1), che sonò la voce sola, Fannomi onore, e di ciò fanno bene. Così vidi adunar la bella scuola Di quel signor dell' altissimo canto, Che sovra gli altri com' aquila vola. Da ch' ebber ragionato insieme alquanto, Volsersi a me con salutevol cenno; E 'l mio maestro sorrise di tanto 2 ] E più d'onore ancora assai mi fenno 3), Ch' essi mi fecer della loro schiera; Sì ch' io fui sesto tra cotanto senno. Così n' andammo infino alla lumiera, Parlando cose che il tacere è bello, Sì com' era il parlar colà dov' era. Venimmo al piè d'un nobile castello, Sette volte cerchiato d' alte mura, Difeso intorno d' un bel fiumicello. Questo passammo, come terra dura: Per sette porte intrai con questi savi: Giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti v' eran con occhi tardi e gravi, Di grande autorità ne' lor sembianti, Parlavan rado con voci soavi. Traemmoci così dall' un de' canti In luogo aperto, luminoso, ed alto, Sì che veder si potean tutti quanti Colà diritto sopra 'I verde smalto Mi fur mostrati gli spiriti magni, Che di vederli in me stesso n' esalto 4). Io vidi Elettra 5) con molti compagni, Tra' quai conobbi ed Ettore, ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Camilla, e la Pentesilea Dall' altra parte, e vidi 'l Re Latino, Che con Lavinia sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia 6), e Corniglia 7), E solo in parte vidi 'l Saladino. Poi che innalzai un poco più le ciglia, Vidi il maestro 8) di color che sanno, Seder tra filosofica famiglia. Tutti l' ammiran 9), tutti onor gli fanno. Quivi vid' io e Socrate e Platone, Che innanzi agli altri più presso gli stanno. Democrito che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora, e Tale,

Empedocles, Braclito, e Zemone.

E vidi 'l buono accoglitor del quale 10),
Dioscoride dico: e vidi Orfeo,
Tullio, e Livio 11), e Seneca morale:
Euclide geomètra, e Tolommeo,
Ippocrate, Avicenna, e Galieno,
Averrois che il gran comento 12) feo 13).
Io non posso ritrar di tutti appieno:
Perocchè si mi caccia il lungo tema,
Che molte volte al fatto il dir vien meno.
La sesta 14) compagnia in duo si scema.
Per altra via mi mena il savio duca
Fuor della queta, nell' aura che trema:
E vengo in parte ove non è che luca.

#### Canto V.

Così discesi del cerchio primajo Giù nel secondo, che men luogo cinghia, E tanto più dolor, che punge a guajo. Stavvi Minos orribilmente, e ringhia: Esamina le colpe nell' entrata: Giudica, e manda, secondo ch' avvinghia. Dico che quando l' anima mal nata Li vien dinanzi, tutta si confessa; E quel conoscitor delle peccata Vede qual luogo d' Inferno è da essa: Cingesi con la coda tante volte, Quantunque gradi 15) vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: Vanno a vicenda ciascuna al giudizio: Dicono, e odono, e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, Disse Minos a me quando mi vide, Lasciando l' atto di cotanto ufizio, Guarda com' entri, e di cui tu ti fide: Non t'inganni l'ampiezza 16) dell'entrare. E 'l duca mio a lui: perchè pur gride? Non impedir lo suo fatale andare: Vuolsi così colà, dove si puote

Ciò che si vuole; e più non dimandare.

Ora incomincian le dolenti note

A farmisi sentire: or son venuto

<sup>1)</sup> sc. d'altissimo poeta, s. v. 80. — 2) sc. onore. Biagioli. — 3) a. p. f. feciono. — 4) A. L. m' esalto (Sans.) — 5) Mutter des Dardanus, Gründers von Troja. — 6) Cato's Weib. — 7) Mutter der Gracchen. — 8) Aristoteles. — 9) A. L. lo miran. (Sans)

<sup>10)</sup> f. delle qualità. — 11) A. L. Lino. (Lehrer des Orpheus). Es ist doch fraglich, ob auf Grund eines einzigen Cod. Livio zu lesen sei. — 12) Des Aristoteles. — 13) a. u. p. f. fe'. — 14) f. senaria. — 15) sc. cerchidell' Inferno. — 16) Cf. Evang. Matth. 7, v. 13.

Là dove molto pianto mi percuote. lo venni in luogo d' ogni luce muto 1). Che mugghia, come fa mar per tempesta Se da contrarj venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, Mena gli spirti con la sua rapina, Voltando e percotendo gli molesta. Quando giungon d' avanti alla ruina Quivi le strida, il compianto, e 'l lamento: Bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento Sono dannati i peccator carnali, Che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali Nel freddo tempo a schiera larga e piena; Così quel fiato gli spiriti mali Di qua, di là, di giù, di su, gli mena: Nulla speranza gli conforta mai Non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando lor lai, Facendo in aere di se lunga riga; Così vid' io venir, traendo guai, Ombre portate dalla detta briga 2). Perch' io dissi: maestro, chi son quelle Genti, che l'aer nero sì gastiga? La prima di color, di cui novelle Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta<sup>3</sup>), Fu imperatrice di molte favelle. A vizio di Iussuria fu sì rotta, Che libito fe' licito in sua legge 4), Per torre il biasmo in che era condotta. Ell' è Semiramis, di cui si legge Che succedette a Nino, e fu sua sposa: Tenne la terra che 'l Soldan corregge. L'altra è colei, che s'ancise amorosa, E ruppe fede al cener di Sicheo: Poi è Cleopatra lussuriosa. Elena vidi, per cui tanto reo Tempo si volse; e vidi 'l grande Achille, Che con Amore 5) al fine combatteo 6). Vidi Paris, Tristano: e più di mille Ombre mostrommi, e nominolle a dito, Ch' amor di nostra vita dipartille. Poscia ch' io ebbi il mio dottore udito Nomar le donne antiche e i cavalieri, Pietà mi vinse, e fui quasi smarrito.

lo cominciai: poeta, volentieri Parlerei a que' duo 7) che insieme varing. E pajon sì al vento esser leggieri. Ed egli a me: vedrai, quando saranno Più presso a noi: e tu allor gli prega Per quell' amor che i mena; e quei verranno.

Sì tosto, come 'l vento a noi gli piega, Muovo la voce: o anime affannate. Venite a noi parlar 8), s'altri nol nega. Quali colombe, dal disio chiamate. Con l' ali aperte e ferme al dolce nido Vengon per l'aere dal voler portate; Cotali uscir della schiera ov' è Dido, Venendo a noi per l'aere maligno: Sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, Che visitando vai per l'aer perso Noi che tignemmo il mondo di sanguigno: Se fosse amico il Re dell' universo. Noi pregheremmo lui per la tua pace, Da ch' hai pietà del nostro mal perverso: Di quel ch' udire, e che parlar ti piace Noi udiremo, e parleremo a vui, Mentrechè il vento, come fa, si tace. Siede la terra, dove nata fui, Su la marina, dove 'l Po discende Per aver pace co' seguaci sui. Amor, che a cor gentil ratto s' apprende?), Prese costui della bella persona, Che mi fu tolta — e il modo 10) ancor m' offende.

Amor, ch' a nullo amato amar perdona, Mi prese del costui piacer 1 1) sì forte, Che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte: Caina 12) attende chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Da ch' io intesi quell' anime offense, Chinai 'l viso, e tanto il tenni basso, Fin che 'l poeta mi disse: che pense? Quand' io risposi, cominciai: oh lasso, Quanti dolci pensier, quanto desio Menò costoro al doloroso passo!

<sup>1)</sup> S. pag. 46, note 1. — 2) sc. de' venti. — 3) a. f. allora — 4) cioè stabili che fosse lecito tutto ciò che fosse libito. Lomb. — 5) Die ihm verderbliche del p. di c. — 12) giro dell' ultime Liebe za Polyxeno. — 6) a. f. combattè. cerchio. S. Inf. c. XXXII.

<sup>7)</sup> Francesca - Tochter Guido Polenta's v. Ravenna, Gattin des miss-gestalteten Lanciotto Malatesta v. Rimini - und ihr ehebrecherischer Geliebter Paolo, des Lanciotto Bruder. — 8) S. Bl. p. 554. - 9) Vgl. pag. 31, Canz. 10) sc. con il quale fu tolta.

Poi mi rivolsi a loro, e parlai io, E cominciai: Francesca, i tuoi martiri Noi erayam partiti già da ello, A lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi: al tempo de' dolci sospiri. A che e come concedette amore Che conosceste i dubbiosi desiri? Ed ella a me: nessun maggior dolore, Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria; e ciò sa il tuo dottore<sup>1</sup>). Ma se a conoscer la prima radice Del nostro amor tu hai cotanto affetto, Farò come colui che piange e dice. Noi leggevamo un giorno per diletto, Di Lancillotto come amor lo strinse: Soli eravamo, e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse. Quella lettura, e scolorocci 'l viso; Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso Esser baciato da cotanto amante. Questi, che mai da me non sia diviso. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto<sup>2</sup>) fu il libro e chi lo scrisse: Quel giorno più non vi<sup>3</sup>) leggemmo avante. Mentre che l' uno spirto questo disse,

Canto XXXII. vers 124\*) ff.

L' altro piangeva sì, che di pietade Io venni meno, come s' io morisse 4),

E caddi, come corpo morto cade.

Die Reisenden sind schon in dem neunten Kreise, und zwar in dem zweiten Ring desselben, welcher Antenora heisst, angelangt: woselbst die Vaterlandsverräther bestraft werden. Nachdem der Dichter von einem der Frevler selbst, von Bocca degli Abati die Namen einzelner und ihre Schuld vernommen, trennte er sich von diesem, wie er sagt:

Ch' io vidi due ghiacciati in una buca Sì, che l'un capo all'altro era cappello. E come 'l pan per fame si manduca, Così 'l sovran <sup>5</sup>) li denti all' altro pose Là 've 'l cervel s' aggiunge con la nuca. Non altrimenti Tideo 6) si rose Le tempie a Menalippo per disdegno. Che quei faceva 'I teschio e l' altre cose. O tu, che mostri per sì bestial segno Odio sovra colui che tu ti mangi, Dimmi 'l perchè, diss' io: per tal convegno 7),

Che se tu a ragion di lui ti piangi, Sappiendo chi voi siete e la sua pecca, Nel mondo suso ancor'io te ne cangi; Se quella, con ch' io parlo, non si secca.

#### Canto XXXIII.

La bocca sollevò dal fiero pasto Quel peccator, forbendola a' capelli Del capo ch' egli avea diretro guasto. Poi cominciò: tu vuoi ch' io rinnovelli Disperato dolor che 'l cuor mi preme. Già pur pensando, pria ch' io ne favelli. Ma se le mie parole esser den 8) seme Che frutti infamia al traditor ch'io rodo, Parlare e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sie 9), nè per che modo Venuto se' quaggiù; ma Fiorentino Mi sembri veramente, quand' io t' odo. Tu dei saper ch' io fui Conte 10 Ugolino 11).

<sup>1)</sup> Cf. Virg. Aen. II. init. — 2) Dieser war der Vermittler der Liebe Lanzelot's und Ginevra's, König Artus' Gemalin, Sein Name wird hier als Appellativ gebraucht: "ein Galeotto war" etc. — 3) in quel libro. Lomb. — 4) a. p. f. morissi.

<sup>\*)</sup> ed. Lomb. I. p. 445 ff. ed. Sans. f. 154 ff.

<sup>5)</sup> In örtlichem Sinne. -- 6) Einer der sieben vor Theben. Cf. Statius VIII. 717 ff. 7) f. convenzione. Cr.

<sup>8)</sup> apok. v. denno, a. u. p. f. debbono, v. d. sinc, F. ,,deo". — 9) a. p. f. sia. — 10) A. L. il conte, diese hat Lomb. Letztre zog ich vor, weil jene Sans. Letztre zog ich vor, weil Conte und Visconte in Pisa zugleich die Partheinamen der Gibellinen und Guelfen waren, wesshalb das Wort ohne Artikel bedeutungsvoller. -- 11) Conte Ugolino de' Gherardeschi hatte sich, aller-dings durch Verrath an seinem Vaterlande, zum Tirannen desselben gemacht: er, der Gibelline, musste aber mit dem Guelfen Nino de' Visconti, seinem Schwestersohne, seine Macht theilen, da verrieth er auch diesen: aber der Preiss ward ihm durch die Treulosigkeit seines

E questi l'arcivescovo Ruggieri. Or ti dirò perch' i 1) son tal vicino. Che per l'effetto de' suo ma'2) pensieri, Fidandomi di lui, io fossi preso E poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso. Cioè come la morte mia fu cruda, Udirai, e saprai se m' ha offeso. Breve pertugio dentro dalla muda. La qual per me ha il titol della fame. E'n che conviene ancor ch'altri si chiuda. M' avea mostrato per lo suo forame Più lume 3) già, quand' io feci 'l mal sonno Che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno. Cacciando il lupo e i lapicini 4) al monte, Per che i Pisan veder Lucca non ponno 5). Con cagne magre studiose e conte, Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi 6),

S' avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pareano stanchi Lo padre e i figli, e con l'agute sane 7) Mi parea lor veder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, Pianger senti' fra'l sonno i miei figliuoli, Ch' erano meco, e dimandar del pane. Ben se' crudel, se tu già non ti duoli, Pensando ciò ch' al mio cuor s' annnnzieve :

E se non piangi, di che pianger suoli? Già eran 8) desti, e l'ora s'appressava Che 'l cibo ne soleva essere addotto. E per suo sogno ciascun dubitava. Ed io senti' chiavar l' uscio di sotto All' orribile torre: ond' io guardai Nel viso a' mie' figliuoi ) senza far motto.

Verbündeten des Erzbischofs von Pisa, Ruggieri degli Ubaldini, entrissen, der vielmehr, eine langgehegte Rache an Ugolino zu nehmen, bei dieser Gelegenheit (i. J. 1288) ihn an das erbitterte Volk verrieth. S. d. Histor, Skizze in Philalethes, I. p. 283.

1) a. Dat. f. gli. Lomb. (Entweder mit diesem, wie der Art. im Pl., verwandt, oder v. d. a. Dat. ei? - 2) f. mali. -3) Es war um das Morgenroth, nach Dante (cf. Purg. IX, 13 ff.) d. Zeit der bedeutungsvollen Traume. (Lomb. et Land.) — A. L. lune. — 4) Den Hunger zu bezeichnen. Lomb. — 5) p. f. possono. — 6) Edle Familien Pisa's. —

Io non piangeva: sì dentro impietrai. Piangevan elli; ed Anselmuccio mio Disse: tu guardi sì, padre! che hai? Però non lagrimai nè rispos' io Tutto quel giorno, nè la notte appresso. Infin che l'altro Sol nel mondo usclo 10). Come un poco di raggio si fu messo Nel doloroso carcere, ed io scorsi Per quattro visi il mio aspetto stesso. Ambo le mani per dolor mi morsi: E quei, pensando ch' io 'l fessi per voglia Di manicar, di subito levorsi 11), E disser: padre, assai ci fia men doglia Se tu mangi di noi; tu ne vestisti Queste misere carni, e tu le spoglia. Quetàmi allor12), per non fargli più tristi. Quel dì e l'altro stemmo tutti muti. Ahi dura terra! perchè non t'apristi? Posciachè fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gittò disteso a' piedi, Dicendo: padre mio, chè nou m'ajuti? Quivi morì; e, come tu mi vedi, Vid' io cascar li tre, ad uno ad uno. Tra 'l quinto dì e 'l sesto. Ond' io mi diedi. Già cieco, a brancolar sopra ciascuno; E due di gli chiamai poiche fur morti; Poscia, più che 'l dolor, potè 'l digiuno. Quand' ebbe detto ciò, con gli occhi torti Riprese 'l teschio misero co' denti. Che furo all'osso, come d'un can, forti. Ahi Pisa, vituperio delle genti Del bel paese là dove 'l sì suona! Poichè i vicini a te punir son leuti, Muovasi la Capraja e la Gorgona 13), E faccian siepe ad Arno in su la foce, Sì ch' egli annieghi in te ogni persons. Che, se 'l conte Ugolino aveva voce D' aver tradita te delle castella 14). Non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l' età novella, Novella Tebe! Uguccione e 'l Brigata E gli altri due che 'l canto suso appella. Noi passamm' oltre, dove la gelata

von den vier, die, nach Dante, mit Ugol. starben, nur zwei Söhne desselben, die andern Enkel waren.

<sup>10)</sup> a. f. usch. Cf. p. 34. n. 9. - 11) a. f. levarsi. (da levoronsi f. levaronsi). — 12) Sinc. f. quetaimi. — 13) Inseln in der Nähe Pisa's. — 14) Durch einen treu-7) p. Lic. f. sanne. — 8) A. L. eram. — losen Vertrag an Lucca 1285. Dessen 9) in allgemeinrem Sinne, "Kinder"; da grade klagte ihn Ruggieri beim Volke an.

Ruvidamente un' altra gente 1) fascia, Non volta in giù, ma tutta riversata. Lo pianto stesso lì pianger non lascia, E'l duol, che truova in su gli occhi rintoppo,

Si volve in entro a far crescer l'ambascia;
Chè le lagrime prime fanno groppo,
E, sì come visiere 2) di cristallo,
Riempion sotto 'l ciglio tutto 'l coppo.
Ed avvegna che, sì come d' un callo,
Per la freddura ciascun sentimento
Cessato avesse del mio viso stallo;
Già mi parea sentire alquanto vento.
Perch' io: maestro mio, questo chi
muove?

Non è quaggiuso ogni vapore spento?
Ond' egli a me: avaccio sarai dove
Di ciò ti farà l'occhio la risposta,
Veggendo la cagion che 'l fiato piove.
Ed un de' tristi della fredda crosta
Gridò a noi: o anime crudeli
Tanto che data v' è l'ultima posta,
Levatemi dal viso i duri veli,
Sì ch' io sfoghi 'l dolor, che 'l cor
m' impregna,

Un poco pria che 'l pianto si raggieli.
Perch' io a lui: se vuo' ch' i' ti sovvegna,
Dimmi chi se': e, s'io non ti disbrigo,
Al fondo della ghiaccia ir mi convegna.
Rispose adunque: io son frate Alberigo');
Io son quel dalle frutta del mal orto,
Che qui riprendo dattero per figo.
Oh! dissi lui, or se' tu ancor morto?
Ed egli a me: come il mio corpo stea')
Nel mondo su, nulla scienzia porto.
Cotal vantaggio ha questa Tolommea,
Che spesse volte l' anima ci cade
Innanzi ch' Atropos mossa le dea.
E, perchè tu più volentier mi rade
Le 'nvetriate lagrime dal volto,

Sappi che tosto che l'anima trade,
Come fec' io, il corpo suo l'è tolto
Da un dimonio, che poscia il governa
Mentre che'l tempo suo tutto sia volto.
Ella ruina in sì fatta cisterna:
E forse pare ancor lo corpo suso
Dell'ombra, che di qua dietro mi verna.
Tu'l dei saper, se tu vien pur mo 5) giuso;
Egli è ser Branca d'Oria 6), e son
più anni

Poscia passati ch' ei fu sì racchiuso.
I' credo, diss' io lui, che tu m' inganni:
Chè Branca d'Oria non morì unquanche
E mangia, e bee, e dorme, e veste panni.
Nel fosso su'), diss' ei, di Malebranche,
Là dove bolle la tenace pece,

Non era giunto ancora Michel Zanche, Che questi lasciò un diavolo in sua vece Nel corpo suo, e d'un suo prossimano Che 'l tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oramai in qua la mano, Aprimi gli occhi. Ed io non gliele<sup>8</sup>) apersi,

E cortesia fu lui °) esser villano.

Ahi Genovesi, uomini diversi
D'ogni costume, e pien d'ogni magagna!
Perchè non siete voi del mondo spersi?

Chè col peggiore spirto di Romagna
Trovai un tal di voi, che, per sua opra,
In anima in Cocito già si bagna,
Ed in corpo par vivo ancor di sopra.

#### Canto XXXIV.

Vexilla regis prodeunt inferni 10)

Verso di noi; però dinanzi mira,

Disse 'l maestro mio, se tu 'l discerni.

Come, quando una grossa nebbia spira,

O quando l' emisperio nostro annotta,

Par da langi un mulia che 'l vento gira,

<sup>1)</sup> Sie treten hier in den dritten Ring "Tolommea", von dem Eidam des Simon Macabeo so genannt, ein, welcher die Klasse der Verräther an Freunden einschliesst. — 2) occhiali. (Land. Lomb.)—3) Alb. de' Manfredi zu Faenza (Frate Gaudente). rächte eine von seinen Verwandten empfangene Beleidigung, indem er Versöhnung erheuchelnd sie zu Gaat bat, und beim Nachtisch auf das Zeichen: "Lasset die Früchte kommen", ermorden liess. Vgl. Philalethes 1. p. 280. — 4) a. f. stia, wie dea f. dia.

<sup>5)</sup> adesso Cr. pur — solamente. — 6) Ein Genuese; hatte seinen Schwiegervater Michel Zanche verrätherisch ermordet. — 7) Im 8. Kreise, und zwar in der Abtheilung der Betrüger, welche die Dämonen "Malebranche" ("Grausetatzen") bewachen. S. Inf. c. XXII, v. 88. — 8) f. glieli. S. Blanc, p. 252. — 9) a. f. a lui. — 10) Der erste Vers des in der katholischen Kirche bei dem feierlichen Umgang am Charfreitage gesungnen Hymnus. Unter "vexilla" insbesondre sind hier die Flügel Lucifers zu verstehen.

Veder mi parve un tal dificio allotta. Poi, per lo vento, mi ristrinsi retro Al duca mio; chè non v' era altra grotta. Già 1) era (e con paura il metto in metro) Là dove l'ombre tutte eran coverte. E trasparean come festuca in vetro. Altre sono a giacere; altre stanno erte, Quella col capo, e quella con le piante; Altra, com' arco, il volto a' piedi inverte. Quando noi fummo fatti tanto avante, Ch' al mio maestro piacque di mostrarmi La creatura<sup>2</sup>) ch' ebbe il bel sembiante, Dinanzi mi si tolse, e fe' restarmi: Ecco Dite, dicendo, ed ecco il loco Ove convien che di fortezza t' armi. Com' io divenni allor gelato e fioco, Nol dimandar, lettor; ch'i' non lo scrivo, Però ch' ogni parlar sarebbe poco. lo non mori', e non rimasi vivo: Pensa oramai per te, s' hai fior d'ingegno, Qual io divenni, d'uno e d'altro privo. Lo 'mperador del doloroso regno Da mezzo 'l petto uscia fuor della ghiaccia: E più con un gigaute i' mi convegno, Che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggimai quant' esser dee quel tutto. Ch' a così fatta parte si confaccia. S' ei fu sì bel, com' egli è ora brutto, E contra 'l suo fattore alzò le ciglia, Ben dee da lui procedere ogni lutto. 0 quanto parve a me gran meraviglia, Quando vidi tre facce alla sua testa!

questa
Sovresso 'l mezzo di ciascuna spalla,
E si giungèno al luogo della cresta:
E la destra parea tra bianca e gialla:
La sinistra a vedere era tal, quali
Vengon di la ove 'l Nilo s' avvalla').
Solto ciascuna uscivan due grand' ali,
Quanto si conveniva a tant' uccello;
Vele di mar non vid' io mai cotali.
Non avean penne, ma di vipistrello
Era lor modo: e quelle svolazzava

L' una dinanzi, e quella era vermiglia:

L'altre eran due che s'aggiangeno 3) a

Sì, che tre venti si movean da ello. Quindi Cocito tutto s' aggelava. Con sei occhi piangeva, e per tre menti Gocciava il pianto e sanguinosa bava.

Da ogni bocca dirompea co' denti Un peccatore, a guisa di maciulla, Si che tre ne facea così dolenti.

A quel dinanzi il mordere era nulla Verso'l grafftar, che tal volta la schiena Rimanea della pelle tutta brulla.

Quell' anima lassù c'ha maggior pena,
Disse 'l maestro, è Giuda Scariotto,
Che 'l capo ha dentro, e fuor le gambe
mena.

Degli altri due c'hanno 'l capo di sotto, Quel che pende, dal nero ceffo, è Bruto; Vedi come si storce, e non fa motto:

E l'altro è Cassio, che par si membruto. Ma la notte risurge, ed oramai È da partir<sup>5</sup>): chè tutto avèm<sup>6</sup>) veduto. Com' a lui piacque, il collo gli avvinghiai: Ed ei prese di tempo e luogo poste,

E, quando l' ale furo aperte assai, Appigliò se alle vellute coste.

Appigno se ane venute coste.

Di vello in vello giù discese poscia,

Tra 'l folto pelo e le gelate croste.

Quando noi fummo là dove la coscia

Si volge appunto in sul grosso dell'anche,

Lo duca, con fatica e con angoscia,

Volse la testa ov' egli avea le zanche,

Ed aggrappossi al pel, com' uom che sale,

Sì che 'n inferno io credea tornar anche.

Attienti ben, chè per cotali scale,

Disse 'I maestro ansando com' uom lasso, Conviensi dipartir da tanto male.

Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso<sup>7</sup>), E pose me in su l'orlo a sedere; Appresso porse a me l'accorto passo.

Io levai gli occhi, e credetti vedere Lucifero com' io l' avea lasciato, E vidili le gambe in su tenere.

E s' io divenni allora travagliato,

La gente grossa il pensi, che non vede,
Qual era il punto <sup>5</sup>) ch' io avea passato.

Levati su, disse 'l maestro, in piede;

La via è lunga, e'l cammino è malvagio,

E già il Sole a mezza terza <sup>9</sup>) riede.

<sup>1)</sup> Nunmehr befindet sich Dante in dem vierten und letzten Ring, nach Judas "Giudecca" geheissen. — 2) Lucifer vor dem Falle. — 3) a. f. aggiungeano. S. Blanc p. 350. — 4) Nach Lomb. sollen die 3 Farben auf die 3 damals bekannten Welttheile bezogen werden.

<sup>5)</sup> Nachdem sie 24 Stunden in der Hölle verweilt hatten. — 6) a. f. abbiamo. — 7) Gleich einem Schurz Lucifer umgebend. Lom b. — 8) sc. der Mittelpunkt der Erde. — 9) Nicht lange nach Sonneuaufgang, indem der Tag in 4 Theilo,

Non era camminata di palagio Là 'v' eravam, ma natural burella, Ch' avea mal suolo, e di lume disagio<sup>1</sup>). Prima ch' io dell' abisso mi divella, Maestro mio, diss' io quando fui dritto, A trarmi d' erro, un poco mi favella. Ov' è la ghiaccia? e questi com' è fitto Sì sottosopra? e come, in sì poc' ora, Da sera a mane ha fatto il Sol tragitto? Ed egli a me: tu immagini ancora D'esser di là dal centro, ov'io mi presi Al pel del vermo<sup>2</sup>) reo che 'l mondo fora. Di là fosti cotanto <sup>3</sup>), quant' io scesi:

Quando mi volsi, tu passasti il punto

Al qual si traggon d' ogni parte i pesi; E se' or sotto l' emisperio giunto, Ch' è opposito a quel, che la gran secca Coverchia, e sotto 'l cui colmo consunto Fu l'uom che nacque e visse sanza pecca. Tu hai li piedi in su picciola spera, Che l' altra faccia fa della Giudecca. Qui è da man, quando di là è sera; E questi, che ne fe' scala col pelo, Fitto è ancora sì come prima era4). Da questa parte cadde giù dal cielo: E la terra, che pria di qua si sporse, Per paura di lui fe' del mar velo, E venne all' emisperio nostro: e forse, Per fuggir lui, lasciò qui il luogo voto Quella<sup>5</sup>) ch' appar di qua, e su ricorse<sup>6</sup>). Luogo è laggiù da Belzebù rimoto Tanto, quanto la tomba 7) si distende, Che non per vista, ma per suono è noto D' un ruscelletto, che quivi discende Per la buca d'un sasso, ch' egli ha roso Col corso ch' egli avvolge e poco pende. Lo duca ed io per quel cammino ascoso Entrammo a ritornar nel chiaro mondo: E senza cura aver d'alcun riposo,

von denen der erste terza hiess, eingetheilt wurde. Lomb. Den Widerspruch dieser Zeitbestimmung mit der in v. 68. gegebnen, löst der Gegensatz der Hemisphären, wie es Virgil selbst alsbald erklärt. Salimmo su, ei primo ed io secondo, Tanto ch' io vidi delle cose belle, Che porta'l ciel, per un pertugio tondo; E quindi uscimmo a riveder le stelle.

#### Purgatorio.

#### Canto I\*).

Per correr miglior acqua alza le vele Omai la navicella del mio ingegno, Che lascia dietro a se mar sì crudele; E conterò di quel secondo regno, Ove l' umano spirito si purga, E di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia risurga, O sante Muse, poi che vostro sono, E quì Calliopea alquanto surga, Seguitando 'l mio canto con quel suono, Di cui le piche misere 8) sentiro Lo colpo tal, che disperar perdono. Dolce color d'oriental zaffiro, Che s' accoglieva nel sereno aspetto Dell' aer puro infino al primo giro ), Agli occhi miei ricominciò diletto, Tosto ch' io usci' fuor dell' aura morta. Che m' avea contristati gli occhi e 'l petto. Lo bel pianeta 10), ch' ad amar conforta, Faceva tutto rider l'oriente, Velando i pesci ch' erano in sua scorta. lo mi volsi a man destra, e posi mente

stelle 12)
Non viste mai, fuor ch' alla prima gente.
Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle.
O settentrional vedovo sito,
Poi che privato se' di mirar quelle!
Com' io da loro sguardo fui partito,
Un poco me volgendo all' altro polo,
Là onde 'l Carro già 18) era sparito,
Vidi presso di me un veglio solo,

All' altro 11) polo: e vidi quattro

<sup>1)</sup> mancanza. — 2) "Lindwurm". Philal. — 3) sc. tempo. — 4) ne ha mutato stato: ma tu hai mutato luogo. Lomb. — 5) spp. terra. — 6) Als Berg des Fegefeuers. — 7) sc. di Belzebù, cioè "la ghiaccia ed il forato sasso, da' quali è contenuto e in esso sepolto". Vellutello,

<sup>\*)</sup> ed. Lomb. II. p. 1 ff. ed. Sans. f. 164 ff.

<sup>8)</sup> S. Ovid, Met. V, 339. — 9) ciel della Luna. — 10) Venus. — 11) antartico. — 12) Es sind die 4 Cardinaltugenden "prudenza, giustizia, fortezza, temperanza", welche später (c, 31) im Geleit Beatrice's als Nimfen erscheinen. Lemb. — 13) Ob räumlich zu verstehn? Philal.

Degno di tanta reverenza in vista, Che più non dee a padre alcun figliuolo. Lunga la barba e di pel bianco mista Portava a' suoi capegli simigliante, De' quai cadeva al petto doppia lista. Li raggi delle quattro luci sante Fregiavan sì la sua faccia di lome, Ch' io 'l vedea, come 'l Sol fosse devente.

Chi siete voi che, contra 'l cieco fiume, Fuggito avete la prigione eterna? Diss' ei movendo quelle oneste piume. Chi v' ha guidati? O chi vi fu lucerna Uscendo fuor della profonda notte, Che sempre nera fa la valle inferna? Son le leggi d'abisso così rotte? 0 è mutato in ciel nuovo consiglio, Che dannati venite alle mie grotte? Lo duca mio allor mi die' di piglio, E con parole, e con mani, e con cenni, Reverenti mi fe' le gambe e 'l ciglio. Poscia rispose lui: da me non venni; Donna scese dal ciel, per li cui pregbi Della mia compagnia costui sovvenni. Ma da ch' è tao voler, che più si spieghi Di nostra condizion, com' ella è vera, Esser non puote 'l mio, ch' a te si nieghi.

Questi non vide mai l'ultima sera, Ma per la sua follia 1) le fu sì presso, Che molto poco tempo a volger era. Si com' io dissi, fui mandato ad esso Per lui campare, e non c'era altra via, Che questa, per la quale io mi son messo.

Mostrat' ho lui tutta la gente ria, Ed ora intendo mostrar quegli spirti, Che purgan se sotto la tua balia 2). Com' io l' ho tratto, saria lungo a dirti. Dell' alto scende virtù, che m' ajuta Conducerlo a vederti e ad udirti.

Or ti piaccia gradir la sua venuta; Libertà va cercando, ch' è sì cara, Come sa chi per lei vita rifiuta. Tu 'l sai; che non ti fu per lei amara In Utica la morte, ove lasciasti La veste ch' al gran di sarà sì chiara. Non son gli editti eterni per noi guasti: Che questi vive, e Minos me non lega, Ma son del cerchio ove son gli occhi

Di Marzia tua, che 'n vista ancor ti prega, O santo petto, che per tua la tegni 3). Per lo suo amore adunque a noi ti piega; Lasciane andar per li tuo' sette regni; Grazie riporterò di te a lei. Se d'esser mentovato laggiù degni. Marzia piacque tanto agli occhi miei, Mentre ch' i' fui di là 4), diss' egli allora.

Che quante grazie volle da me, fei. Or che di là dal mal siume dimora, Più muover non mi può, per quella legge Che fatta fu quand' io me n' usci' fuora 5).

Ma se donna del ciel ti muove e regge, Come tu di', non c' è mestier lusinga; Bastiti ben che per lei mi richegge. Va dunque, e fa che tu costui ricinga D' un giunco schietto 6), e che gli lavi 'l viso,

Sì ch' ogni sucidume quindi stinga; Chè non si converria l'occhio sorpriso 7) D' alcuna nebbia andar dinanzi al primo Ministro, ch' è di quei di paradiso. Questa isoletta intorno, ad imo ad imo, Laggiù, colà dove la batte l' onda, Porta de' giunchi sopra 'l molle limo. Null' altra pianta, che facesse fronda O che 'ndurasse, vi puote aver vita; Però ch' alle percosse non secouda. Poscia non sia di qua vostra reddita: Lo sol vi mostrerà, che surge omai, Prender 'l monte a più lieve salita.

<sup>1) &</sup>quot;stimulus mortis peccatum". Ep. 1. ad Cor. 15. (Lomb.) Zugleich ist aber die Stelle wegen des Folgenden auch allegorisch zu nehmen, da denn l'ultima sera "la morte d e l l'an i m a" wie Vell. gut sagt - bezeichnet. -2) Der Angeredete ist Cato v. Utica; er repräsentirt allegorisch die "Libertà". Unter seiner Balia aber steht das Purgat. perchè nessun si pente d'esser servo liberta". (Land.)

<sup>3)</sup> Cato schied sich von ihr, damit sie seinen Freund Ortensio heirathe und auch diesem Kinder gebäre; nach dessen Tode aber begehrte und erreichte sie, von Neuem Cato's Weib zu werden. — 4) Allgemein zu nehmen: "in der andern Hemisphäre". - 5) dal limbo (Lomb.) u. zwar nach dem Tode Christi, da früher ja das Purg, nicht bevölkert sein konnte. de' vizj, se non diventa decideroso della 6) Ale Zeichender Demuth, wie v. 103-5 zeigt. - 7) Des Reims wegen f. sorpreso,

Così sparì. Ed io su mi levai, Senza parlare, e tutto mi ritrassi Al duca mio, e gli occhi a lui drizzai. El cominciò; figliuol, segui i miei passi: Volgianci indietro, chè di qua dichina Questa pianura a' suoi termini bassi. L' alba vinceva l' ora mattutina, Che fuggia 'nnanzi, sì che di lontano Conobbi il tremolar della marina. Noi andavam per lo solingo piano, Com'uom che torna alla smarrita strada; Che 'nfino ad essa li par ire in vano. Quando noi fummo dove la rugiada Pugna col Sole, e, per essere in parte Ove adorezza, poco si dirada; Ambo le mani in su l'erbetta sparte Soavemente 'I mio maestro pose: Ond'io, che fui accorto di su' arte, Porsi ver lui le guance lagrimose: Quivi mi fece tutto discoverto Quel color che l' Inferno mi nascose. Venimmo poi in sul lito diserto, Che mai non vide navicar sue acque Uomo, che di tornar sia poscia sperto. Quivi mi cinse sì com' altrui piacque; O maraviglia: chè, qual egli scelse L'umile pianta, cotal si rinacque Subitamente là onde la svelse.

#### Canto VI\*).

Die Reisenden baben indessen mit grosser Schwierigkeit des Berges ersten Abhang, der das Verpurgatorium bildet, erklommen. In diesen Räumen finden sie die "Säumigen", welche die Benutzung der kirchlichen Bussanstalten theils aus Trotz gegen die Kirche selbst, theils aus Nachlässigkeit, theils weil ein plötzlicher gewaltsamer Tod sie überraschte, versäumt haben. Die Schaar der letztern umringt noch den Dichter, ihn ansiehend, ihre auf Erden Hinterlassenen zur Fürbitte für sie aufzufordern, damit die ihnen als Strafe bestimmte Verzögerung des Eintritts in das Fegeseuer selbst verkürzt werde.

Quando si parte 'l giuoco della zara:
Colui che perde si riman dolente,
Repetendo le volte, e tristo impara;
Con l'altro se ne va tutta la gente:
Qual va dinanzi, e qual dirietro il prende,
E qual da lato li si reca a mente;
Ei non s' arresta, e questo e quello
'ntende;

A cui porge la man, più non fa pressa; E così dalla calca si difende.

Tal era io in quella turba spessa,
Volgendo a loro e qua e là la faccia,
E promettendo mi sciogliea da essa.
Quivi era l' Aretin 1), che dalle braccia
Fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte,
E l'altro 2) ch' annegò correndo 'n
caccia;

Quivi pregava con le mani sporte

Federigo Novello 3), e quel 4) da Pisa
Che fe' parer lo buon Marzucco forte.
Vidi cont' Orso, e l'anima divisa
Dal corpo suo per astio e per inveggia 5),
Come dicea, non per colpa commisa 6):
Pier dalla Broccia 7) dico; e quì provveggia,
Mentr' è di qua, la donna di Brabante,
Sì che però non sia di peggior greggia.
Come libero fui da tutte quante
Quell' ombre; che pregar pur ch'altri
preghi,

Sì che s'avacci 'I lor divenir sante,
I' cominciai: e' par che tu mi nieghi,
O luce mia, espresso in alcun testo <sup>8</sup>),
Che decreto del cielo orazion pieghi:
E questa gente prega pur di questo.
Sarebbe dunque loro speme vana?
O non m' è 'I detto tuo ben manifesto?

<sup>\*)</sup> ed. Lomb. II, p. 71 ff. ed. Sans. f. 284 ff.

<sup>1)</sup> Messer Benincasa, ein berühmter Rechtsgelehrter, liess als Vicar des Podestà von Siena Vater und Bruder des Tacco, die, verbaant aus dieser Stadt, Ranbritter geworden waren, hinrichten dafür wurde er von Ghino später zu Rom ermordet. — 2) Ciaccio de' Tarlati starb in einer Fehde auf der Verfolgung, "caccia de' nemici". — 3) Sohn Guido's da Batifolle. — 4) Farinata. Sohn des Marzucco. — 5) a. toskanisch f. invidia. — 6) S. p. 55. n. 7. — 7) de la Brosse, Günstling Philipps des Schönen v. Frankreich, hingerichtet, wie Dante annimmt, auf Anstiften Maria's von Brabant, Philipps zweiter Gemahlin. — 8) Aen. VI, 376: "Desine fata deum flecti sperara precando".

Ed elli a me : la mia scrittura è piana, E la speranza di costor non falla, Se ben si guarda con la mente sana. Chè cima di giudicio non s'avvalla. Perchè fuoco d'amor compia in un nunto Ciò che dee soddisfar chi quì s' astalla: E là, dov'i' fermai cotesto punto, Non si ammendava, per pregar, difetto, Perchè 'l prego da Dio era disgiunto. Veramente a così alto sospetto Non ti fermar, se quella nol ti dice Che lume fia tra 'l vero e lo 'ntelletto. Non so, se 'ntendi; i' dico di Beatrice. Tu la vedrai di sopra, in su la vetta Di questo monte, ridente e felice. Edio: buon duca, andiamo a maggior fretta. Chè già non m'affatico come dianzi; E vedi omai che 'l poggio l'ombra getta. Noi anderem con questo giorno innanzi, Rispose, quanto più potremo omai: Ma 'l fatto è d'altra forma che non stanzi 1). Prima che sii lassù, tornar vedrai Colui che già si cuopre della costa Sì, che i suo' raggi tu romper non fai. Ma vedi là un' anima che, posta Sola soletta, verso noi riguarda: Quella ne 'nsegnerà la via più tosta. Venimmo a lei. O anima lombarda, Come ti stavi altera e disdegnosa, E nel mover degli occhi onesta e tarda! Ella non ci diceva alcuna cosa; Ma lasciavane gir, solo guardando A guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando Che ne mostrasse la miglior salita: E quella non rispose al suo dimando, Ma di nostro paese e della vita Ci chiese. E'l dolce duca incominciava: Mantova<sup>2</sup>)... E l'ombra, tutta in se romita 3), Surse ver lui del luogo ove pria stava, Dicendo: o Mantovano, io son Sordello Della tua terra. E l'un l'altro abbrac-

ciava. --

Ahi serva Italia, di dolore ostello, Nave senza nocchiero in gran tempesta, Non donna di provincie, ma bordello! Quell' anima gentil fu così presta, Sol per lo dolce suon della sua terra, Di fare al cittadin suo quivi festa: Ed ora in te non stanno senza guerra Li vivi tuoi, e l' un l' altro si rode Di que' ch' un muro ed una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode Le tue marine, e poi ti guarda in seno, S' alcuna parte in te di pace gode. Che val, perchè ti racconciasse 'l freno Giustiniano, se la sella è vota? Senz' esso fora la vergogna meno. Ahi gente, che dovresti esser devota, E lasciar seder Cesare in la sella, Se bene intendi ciò che Dio ti nota! Guarda com' esta siera è fatta fella, Per non esser corretta dagli sproni, Poi che ponesti<sup>4</sup>) mano alla predella<sup>5</sup>)! O Alberto tedesco, ch'abbandoni Costei ch' è fatta indomita e selvaggia, E dovresti inforcar li suoi arcioni; Giusto giudicio dalle stelle caggia Sovra il tuo sangue! E sia nuovo ed aperto. Tal che 'l tuo successor temenza n' aggia! Ch' avete tu e 'l tuo padre sofferto, Per cupidigia di costà distretti, Che 'l giardin dello 'mperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi 6), uom senza cura; Color già tristi, e costor con sospetti. Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura Dei tuoi gentili, e cura lor magagne. E vedrai Santafior 7) com' è sicura. Vieni a veder la tua Roma che piagne, Vedova, sola, e dì e notte chiama: Cesare mio, perchè non m'accompagne? Vieni a veder la gente quanto s' ama; E, se nulla di noi pietà ti muove,

A vergognar ti vien della tua fama. E, se licito m' è, o sommo Giove <sup>8</sup>),

Che fosti in terra per noi crocifisso,

Son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?

<sup>1)</sup> cioè molto più difficile, che non pensi.
2) e voleva seguitare,,mi generò", come nel suo epitafio si legge. Vell. — 3) sc. da prima. Lomb.

<sup>4)</sup> Subject: "gente". — 5) Zügel. — 6) Diese Familien scheinen gibellinische, die beiden ersten zu Verona, die andera zu Orvieto. S. Philal. — 7) Nach Philal. von Siena bedrängte Gibellinen. — 8) f. Dio, auch bei Petrarca.

O è preparazion, che nell'abisso
Del tuo consiglio fai, per alcun bene
In tutto dall'accorger nostro ascisso?
Chè le terre d'Italia tutte piene
Son di tiranni, ed un Marcel¹) diventa
Ogni villan che parteggiando viene.
Fiorenza mia, ben puoi esser contenta
Di questa digression, che non ti tocca:
Mercè del popol tuo che sì argomenta.
Molti²) han giustizia in cuor, ma tardi
scocca,

Per non venir senza consiglio all' arco; Ma'l popol tuo l' ha in sommo della bocca.

Molti rifiutan lo comune incarco;
Ma 'l popol tuo sollecito risponde,
Senza chiamare 's'), e grida: io mi
sobbarco.

Or ti fa lieta, chè tu hai ben, onde; Tu ricca, tu con pace, tu con senno. S' io dico ver, l' effetto nol nasconde. Atene e Lacedemona, che fenno L' antiche leggi e furon sì civili, Fecero al viver bene un picciol cenno Verso di te, che fai tanto sottili Provvedimenti, ch' a mezzo novembre Non giunge quel che tu d'ottobre fili. Quante volte, del tempo che rimembre. Leggi, monete, offici, e costume Hai tu mutato, e rinnovato membre<sup>4</sup>)? E, se ben ti ricorda e vedi lume, Vedrai te simigliante a quella 'nferma, Che non può trovar posa in su le piume, Ma con dar volta suo dolore scherma.

#### Canto VII.

Posciache l'accoglienze oneste e liete
Furo iterate tre e quattro volte,
Sordel si trasse, e disse: voi chi siete?
Prima ch' a questo monte fosser volte
L'anime degne di salire a Dio,
Fur l'ossa mie per Ottavian sepolte:
Io son Virgilio; e per null'altro rio

Lo ciel perdei, che per non aver fè, Così rispose allora il duca mio.

Qual è colui che cosa innanzi a se
Subita vede, ond' ei si maraviglia,
Che crede e no, dicendo: ell' è, non è;
Tal parve quegli: e poi chinò le ciglia,
Ed umilmente ritornò ver lui,
Ed abbracciollo ove 'l minor s'appiglia <sup>5</sup>).

O gloria de' Latin, disse, per cui
Mostrò ciò che potea la lingua nostra;
O pregio eterno del luogo ond' io fui,
Qual merito o qual grazia mi ti mostra?
S' i' son d' udir le tue parole degno,
Dimmi se vien d' inferno, o <sup>6</sup>) di qual

chiostra? Per tutti i cerchi del dolente regno, Rispose lui, son io di qua venuto: Virtù del ciel mi mosse, e con lei vegno. Non per far, ma per non fare, ho perduto Di veder l' alto Sol che tu disiri, E che fu tardi per me conosciuto. Luogo è laggiù, non tristo da martiri Ma di tenebre solo, ove i lamenti Non suonan come guai, ma son sospiri: Quivi sto io co' parvoli innocenti Dai denti morsi della morte, avante Che fosser dell' umana colpa ?) esenti. Quivi sto io con quei che le tre sante Virtù 8) non si vestiro, e, senza vizio, Conobber l'altre e seguir tutte quante. Ma, se tu sai e puoi, alcun indizio Dà noi, per che venir possiam più tosto Là dove "l Purgatorio ha dritto") inizio. Rispose: luogo certo non c'è posto; Licito m' è andar suso ed intorno; Per quanto ir posso, a 10) guida mi t' accosto.

Ma vedi già come dichina 'l giorno,
Ed andar su di notte non si puote;
Però è buon pensar di bel soggiorno.
Anime sono a destra qua rimote:
Se mi consenti, i'ti merrò'') ad esse,
E non senza diletto ti sien note.

<sup>1)</sup> nimico di "Cesare". — 2) altri popoli. — 3) nome verbale equivalente a "chiamata". Lomb. — 4) f. membri, cioè rinnovato cittadini, cacciando questi e riammettendo quelli, secondo il prevalere de' partiti. Lomb.

<sup>5)</sup> alli piedi. Lomb. Cf. Purg. XXI, v. 130. — 6) A. L. e. — 7) Die Erbsünde. — 8) Glaube, Liebe, Hoffnung. 9) vero. — 10) wie da, f. per. — 11) Sincope f. menerd.

### Canto IX\*).

Sordello hat die Reisenden in ein blüthendustiges Thal geführt, um hier die Nacht zu verweilen; daselbst fanden sie die Fürsten und Staatsmänner, die aus Sorge um die Politik die Busse versäumten. La concubina di Titone 1) antico 2) Già s' imbiancava al balzo 3) d' oriente, Fuor delle braccia del suo dolce amico. Di gemme la sua fronte era lucente, Poste 'n figura del freddo animale 4) Che con la coda percuote la gente. E la notte de' passi 5), con che sale, Fatti avea due, nel luogo ov' eravamo, E 'l terzo già chinava 'ngiuso l' ale; Quand' io, che meco avea di quel d'Adamo 6), Vinto dal sonno in su l'erba inchinai Là 've già tutti e cinque 7) sedevamo. Nell' ora 8) che comincia i tristi lai La rondinella, presso alla mattina. Forse a memoria de' suoi primi guai 9); E che la mente nostra, pellegrina Più dalla carne, e men da' pensier presa, Alle sue vision quasi è divina; ln sogno mi parea veder sospesa Un' aquila nel ciel con penne d' oro, Con l'ali aperte, ed a calare intesa; Ed esser mi parea là dove foro Abbandonati i suoi da Ganimede. Ouando fu ratto al sommo concistoro. Fra me pensava: forse questa fiede Pur quì per uso, e forse d'altro loco Disdegna di portarne suso in piede. Poi mi parea che, più rotata un poco, Terribil come folgor discendesse,

\*) ed. Lomb. II. p. 117 ff. ed. Sans.

E me rapisse suso infino al foco 10). Ivi pareva ch' ella ed io ardesse: E sì lo 'ncendio immaginato cosse, Che convenne che 'l sonno si rompesse. Non altrimenti Achille si riscosse, Gli occhi svegliati rivolgendo in giro, E non sapendo là dove si fosse, Quando la madre di Chirone a Schiro Trafugò lui, dormendo, in le sue braccia Là onde poi gli greci il dipartiro; Che mi scoss' io, sì come dalla faccia Mi fugglo 'l sonno, e diventai ismorto Come fa l'uom che spaventato agghiaccia. Da lato m' era solo il mio conforto, E 'l Sole er' alto già più che due ore, E 'l viso m' era alla marina torto. Non aver tema, disse il mio signore; Fatti sicur, chè noi siamo a buon punto; Non stringer, ma rallarga ogni vigore. Tu se' omai al Purgatorio giunto. Vedi là il balzo che 'l chiude dintorno? Vedi l' entrata là 've par disgiunto? Dianzi, nell' alba che precede al giorno, Quando l' anima tua dentro dormia, Sopra li fiori onde laggiù è adorno, Venne una donna, e disse: i' son Lucia 11); Lasciatemi pigliar costui che dorme; Sì l'agevolerò per la sua via. Sordel rimase, e l'altre gentil forme. Ella ti tolse, e, come 'l dì fu chiaro, Sen venne suso, ed io per le sue orme. Quì ti posò; e pria mi dimostraro Gli occhi suoi belli quell' entrata aperta; Poi ella e 'l sonno ad una se n' andaro. A guisa d' uom che in dubbio si raccerta, E che muti 'n conforto sua paura Poi che la verità gli è discoverta, Mi cambia' io; e, come sanza cura Videmi 'l duca mio, su per lo balzo Si mosse, ed io diretro, 'nver l' altura. Lettor, tu vedi ben com' io innalzo La mia materia, e però con più arte Non ti maravigliar s' io la rincalzo.

<sup>1)</sup> l'albore, che vieni innanzi alla Luna. Land. - Aurora della Luna, che appunto per distinguerla dall' Aurora del Sole la chiama non moglie, ma concubina di Titone, — Cf. Philal, II, 84. — 2) an-noso. — 3) balza, Saum. — A. L. balco. — 4) lo Scorpione; freddo: weil diess Sternbild in der kalten Jahreszeit herrscht. -5) ore. — 6) del corpo. — 7) Ausser Virgil, Sordello und Dante selbst zwei der oben erwähnten Schatten Nino de' Visconti di Pisa und Currado Malaspina. — 8) nel far dell' Aurora. — 9) Bezieht

<sup>10)</sup> alla sfera del fuoco immaginato dagli antichi filosofi sopra quella dell' aria, e sotto immediatamente al cielo della luna, dove perciò Dante fa riuscire il Purgatorio. Lomb. - 11) Die heilige Lucia erscheint als Simbol der göttlichen Gnade; sie trägt D. bis zum Thor des Fegefeuers, da der erste Anstoss der sich auf die Verwandlung Procne's. - Rechtfertigung von oben kommt. (Philal.)

Noi ci appressammo, ed eravamo in parte, Che là, dove pareami in prima un rotto Pur come un fesso che muro diparte, Vidi una porta, e tre gradi di sotto, Per gire ad essa, di color diversi; Ed un portier ch' ancor non facea motto. E, come l'occhio più e più v'apersi, Vidil seder sopra 'l grado soprano, Tal nella faccia ch' io non lo soffersi; Ed una spada nuda aveva in mano, Che rifletteva i raggi sì ver noi, Ch' io dirizzava 1) spesso il viso in vano.

Ditel costinci, che volete voi? Cominciò egli a dire, ov' è la scorta? Guardate che 'l venir su non vi noi 2). Donna del ciel, di queste cose accorta, Rispose 'l mio maestro a lui, pur dianzi Ne disse: andate là, quivi è la porta. Ed ella i passi vostri in bene avanzi, Ricominciò 'l cortese portinajo; Venite dunque a' nostri gradi innanzi. Là ne venimmo; e lo scaglion primajo Bianco marmo era, sì pulito e terso pajo 3).

Era 'l secondo, tinto più che perso, · D' una petrina ruvida ed arsiccia, Crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, Porfido mi parea sì fiammeggiante, Come sangue che fuor di vena spiccia. Sopra questo teneva ambo le piante L'angel di Dio, sedendo in su la soglio Che mi sembiava pietra di diamante. Per li tre gradi su di buona voglia Mi trasse 'l duca mio, dicendo: chiedi Umilemente che 'l serrame scioglia. Divoto mi gittai a' santi piedi; Misericordia chiesi che m' aprisse, Ma pria nel petto tre fiate mi diedi. Sette P4) nella fronte mi descrisse Col punton della spada, e: fa che lavi, Quando se' dentro, queste piaghe, disse.

Cenere, o terra che secca si cavi, D' un color fora 5) con suo vestimento; E, di sotto da quel, trasse due chiavi. L' un' era d' oro, e l' altra era d' argento. Pria con la bianca, e poscia con la gialla Fece alla porta sì, ch' io fui contento 6). Quandunque l' una d' este chiavi falla, Che non si volga dritta per la toppa, Diss' egli a noi, non s' apre questa calla. Più cara è l' una, ma l'altra vuol troppo D' arte e d'ingegno avanti che disserri, Perch' ell' è quella che 'l nodo disgroppa. Da Pier le tengo; e dissemi, ch' io erri Anzi ad aprir, ch' a tenerla serrata, Pur che la gente a' piedi mi s' atterri. Poi pinse 7) l'uscio alla parte sacrata, Dicendo: entrate; ma facciovi accorti, Che di fuor torna chi 'ndietro si guata. E quando fur ne' cardini distorti Ĝli spigoli <sup>8</sup>) di quella regge <sup>9</sup>) sacra, Che di metallo son sonanti e forti, Non ruggio sì, nè si mostrò sì acra Tarpeja, come tolto le fu 'l buono Metello 10) d'onde poi rimase macra. Ch' io mi specchiava in esso qual io lo mi rivolsi attento al primo tuono, E, Te Deum laudamus, mi parea Udire in voce mista al dolce suono. Tale immagine appunto mi rendea Ciò ch' i' udiva, qual prender si suole Quando a cantar con organi si stea; Ch' or sì or no s'intendon le parole.

## Canto XXVIII\*). Schilderung des irdischen Paradieses.

Vago già di cercar dentro e d' intorno La divina foresta spessa e viva, Ch'agli occhi temperava il nuovo giorno;

\*) ed. Lomb. p. 399 ff. ed. Sans. fol.

<sup>1)</sup> ac. verso quel portiere. - 2) annoi. 3) Die Stufen bedeuten einnbildlich die drei Theile der Reue, die erste die Erkenntniss der Schuld, die zweite den Schmerz über dieselbe (contrizione, Zerknirschung), die dritte die Genugthuung. 4) per indicare con questa lettera iniziale della parola peccato i sette peccati capitali.

<sup>5)</sup> p. f. sarebbe. -- 6) Die beiden Schlüssel bezeichnen die beiden Theile der Schlüsselgewalt, der silherne die scientia discernendi, die Kunst den Würdigen von den Unwürdigen zu unterscheiden, der goldne die potestas judicandi die auf das Verdienst Christi gegründete, Macht der Lossprechung. -7) spinse. - 8) bandelle. - 9) porta. Cr. -10) Bezicht sich auf die Beraubung des Aerar durch Caesar, nach der Entfer-nung des allein sich widersetzenden Tribunen Metellus. Vgl. insbesondre hier Lucan, III, v. 156.

Senza più aspettar lasciai la riva 1). Prendendo la campagna lento lento Su per lo suol che d'ogni parte oliva. Un' aura dolce, senza mutamento Avere in se, mi faria per la fronte Non di più colpo che soave vento, Per cui le fronde, tremolando pronte, Tutte quante piegavano alla parte U' la prim' ombra gitta il santo monte 2), Non però dal lor esser dritto sparte Tanto, che gli augelletti per le cime Lasciasser d'operare ogni lor arte; Ma con piena letizia l' ore prime Cantando ricevieno 3) intra le foglie, Che tenevan 4) bordone 5) alle sue rime Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie Per la pineta in sul lito di Chiassi 6), Ouand' Eolo scirocco fuor discioglie. Già m' ayean trasportato i lenti passi Dentro all' antica selva tanto, ch'io Non potea rivedere ond' io m' entrassi. Ed ecco il più andar mi tolse un rio?), Che 'nver sinistra con sue picciol' onde Piegava l'erba che 'n sua ripa usclo. Tutte l'acque, che son di qua più monde, Parrieno avere in se mistura alcuna Verso di quella che nulla nasconde: Avvegna che si muova bruna bruna Sotto l' ombra perpetua, che mai Raggiar non lascia Sole ivi nè Luna. Co' piè ristetti, e con gli occhi passai Di là dal fiumicello, per mirare La gran variazion de' freschi mai; E là m'apparve, sì com' egli appare Subitamente cosa che disvia Per maraviglia tutt' altro pensare, Una donna soletta 8) che si gia

Cantando, ed iscegliendo flor da fiore Ond' era pinta tutta la sua via. Deh! bella donna, ch' a' raggi d' amore Ti scaldi, s'io vo' credere a' sembianti Che soglion esser testimon del core. Vegnati voglia di trarreti avanti. Diss' io a lei, verso questa riviera, Tanto ch' io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette La madre lei, ed ella primavera. Come si volge, con le piante, strette A terra ed intra se, donna che balli, E piede innanzi piede a pena mette; Volsesi 'n su' vermigli ed in su' gialli Fioretti verso me, non altrimenti Che vergine che gli occhi onesti avvalli; E fece i prieghi miei esser contenti, Sì appressando se, che 'l dolce suono Veniva a me co' suoi intendimenti\*). Tosto che fu là dove l'erbe sono Bagnate già dall' onde del bel siume. Di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume Sotto le ciglia a Venere trafitta Dal figlio, fuor di tutto suo costume 10). Ella ridea dall' altra riva dritta, Traendo più color con le sue mani, Che l'alta terra senza seme gitta. Tre passi ci facea 'l fiume lontani; Ma Ellesponto, là 've passò Xerse, (Ancora freno a tutti orgogli umani) Più odio da Leandro non sofferse Per mareggiare intra Sesto ed Abido, Che quel 11) da me, perch' allor non s' aperse. Voi siete nuovi, e forse perch' io rido, Cominciò ella, in questo luogo eletto All' umana natura per suo nido, Maravigliando tienvi alcun sospetto; Ma luce rende il salmo 12) Delectasti, Che puote disnebbiar vostro intelletto.

E tu, che se' dinanzi e mi pregasti

Di's' altro vuoi udir; ch' io venni presta

Ad ogni tua question, tanto che basti.

<sup>1)</sup> l'estrémità, sc. del monte. — 2) del Purgatorio. — 3) a. u. p. f. ricevevaho. — 4) f. facevano. — 5) "Grundbegleitung". Phil. — La più groesa e più lunga canna della cornamusa, che mentre le altre più picciole si tasteggiano a formar varie voci, con grave invariato tuono suona il contrabasso, appellasi bordone. Lomb. 6) In der Nähe Ravenna's, wo einst die römische Hafenstadt Classe stand. — 7) Vom Dichter später Lete genannt, weil sein Wasser die Wirkung hat, das Gedächtniss der Sünden zu tilgen. — 8) Per questa donna intende la vita attiva e la chiama Matelda da Matelda Contessa. Land. Es ist die durch ihre "Schenkung" um die Kirche allerdings hochverdiente Gräfip.

<sup>9)</sup> concetti, parole. — 10) Da sie von Amor zufällig verwundet ward, in Folge dessen sie sich in Adonis verliebte. S. Ovid. met. X. v. 126. — 11) sc. fiume. — 12) il vers o del salmo 91: Delectasti me, domine, in factura tua et in operibus manuum tuarum exultabo.

# Paradiso. Canto I\*).

La gloria di colui che tutto muove, Per l'universo penetra, e risplende In una parte più, e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende Fu' io, e vidi cose che ridire Nè sa nè può qual di lassù discende: Perchè, appressando se al suo disire, Nostro intelletto si profonda tanto, Che retro la memoria non può ire. Veramente quant' io del regno santo Nella mia mente 1) potei far tesoro Sarà ora materia del mio canto. O buono Apollo, all'ultimo lavoro Fammi del tuo valor sì fatto vaso, Come dimandi a dar l'amato alloro. Insino a quì l' un giogo di Parnaso Assai mi fu; ma or con amendue M'è uopo entrar nell'aringo rimaso²). Entra nel petto mio e spira tue 3), Sì come quando Marsia traesti Della vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti Tanto, che l'ombra del beato regno Segnata nel mio capo io manifesti; Venir vedràmi al tuo diletto legno, E coronarmi allor di quelle foglie, Che 4) la materia e tu mi farai degno. Sì rade volte, padre 5), se ne coglie Per trionfare o cesare o poeta, (Colpa e vergogna delle umane voglie) Che partorir letizia in su la 6) lieta Delfica deità dovria la fronda Peneja 7), quando alcun di se asseta. Poca favilla gran fiamma seconda: Forse diretro a me con miglior voci Si pregherà, perchè<sup>8</sup>) Cirra<sup>9</sup>) risponda.

\*) ed. Lomb. III, p. 1. ed. Sans. fol. 282.

Surge a' mortali per diverse foci La lucerna del mondo: ma da quella,

Che quattro cerchi giugne con tre croci, Con miglior corso e con migliore stella Esce congiunta 10), e la mondana cera Più a suo modo tempera e suggella. Fatto avea di là mane e di qua sera Tal foce quasi, e tutto era là bianco Quello emisperio, e l'altra parte nera, Quando Beatrice in sul sinistro fianco Vidi rivolta, e riguardar nel sole; Aquila sì non gli s' affisse unquanco. E sì come secondo 11) raggio suole Uscir del primo, e risalire insuso Pur come peregrin che tornar vuole; Così dell' atto suo, per gli occhi infuso Nell' immagine mia, il mio si fece. E fissi gli occhi al Sole oltre a nostr'uso. Molto è licito là, che quì non lece Alle nostre virtù, mercè del loco Fatto per proprio dell'umana spece 12). Io nol soffersi molto nè sì poco, Ch' io nol vedessi sfavillar dintorno, Qual ferro che bollente esce del fuoco. E di subito parve giorno a giorno Essere aggiunto, come quei che puote Avesse 'l ciel d' un altro Sole adorno. Beatrice tutta nell' eterne ruote Fissa con gli occhi stava, ed io, in lei Le luci fisse 18) di lassù rimote, Nel suo aspetto tal dentro mi fei 14), Qual si fe' Glauco nel gustar dell' erba Che 'l fe' consorto in mar degli altri dei 15). Trasumanar 16) significar per verba

10) "Die verschiednen Stellen, an welchen die Sonne über dem Horizont emporsteigt, nennt Dante sehr poetisch foci. Eine dieser Stellen ist es nun, von welcher aus sie besondre Kraft und Wirksamkeit äussert, die nämlich, in der sie zur Zeit der Frühlingenachtgleiche (verse migl.) aufgeht [dann im Storn-bild des Widders stehend, migl. stella]. Hier schneiden sich drei ausgezeichnete Kreise der Himmelskugel, die Ekliptik, der Aequator und der auf diesen rechtwinkelich stehende Aequinoktialkolur. In dem Augenblick des Sonnenaufgangs fällt darch denselben Punkt zugleich der vierte Kreis, der Horizont, und bildet mit jedem der drei andern ein Kreuz". Philal. — 11) riflesso. — 12) Das irdische Paradies, wo sich D. noch befand. — 13) A. L. fissi. — 14) a. u. p. f. feci. — 15) Cf. Ovid, met. XIII. v. 944 ff. — 16) passare dall' umanità a grado di natura più alta. Cr. "Verzäckung". Philal.

<sup>1)</sup> S. p. 46. n. 6. — 2) giogo hier in zweifacher Bedeutung: Bergjoch und Gespann. Unter dem doppelten Joch des Parnass aber sind Apoll und die früher schon angerufenen Musen zu verstehen. — 3) a. f. tu. — 4) f. di che (delle quali). Cf. Bl. 296. — 5) Apollo. — 6) f. alla. — 7) Weil Daphne die Tochtedes Peneus. — 8) f. acciocchè, Bl. 595. — 9) f. Apollo die ihm heilige Stadt.

Non si porria: però l'esemplo basti A cui esperienza grazia serba. S'io era sol di me quel') che creasti Novellamente, amor<sup>2</sup>) che 'l ciel governi,

Tu'l sai che col tuo lume mi levasti. Quando la ruota 3), che tu sempiterni Desiderato, a se mi fece atteso Con l'armonia 4) che temperi e discerni, Parvemi tanto allor del cielo acceso Dalla fiamma del Sol 5), che pioggia o fiume

Lago non fece mai tanto disteso. La novità del suono e 'l grande lume Di lor cagion m' accesero un disio Mai non sentito di cotanto acume. Ond'ella, che vedea me sì com'io, Ad acquetarmi l'animo commosso, Pria ch' io a dimandar, la bocca aprìo. E cominciò: tu stesso ti fai grosso Col falso immaginar, sì che non vedi Ciò che vedresti, se l'avessi scosso. Tu non se' in terra, sì come tu credi; Ma folgore, fuggendo 'l proprio sito, Non corse come tu ch' ad esso riedi6). S' io fui del primo dubbio disvestito Per le sorrise parolette brevi, Dentro ad un nuovo più fui irretito; E dissi: già contento requievi Di grande ammirazion; ma ora ammiro Com' io trascenda questi corpi lievi?). Ond' ella, appresso d' un pio sospiro, Gli occhi drizzò ver me con quel

Che madre fa sopra figliuol deliro;
E cominciò: le cose tutte quante
Hann'ordine tra loro; e questo è forma,
Che l' universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l' alte creature l' orma
Dell' eterno valore, il quale è fine,
Al quale è fatta la toccata norma.
Nell' ordine, ch' io dico, sono accline

sembiante

Tutte nature, per diverse sorti Più al principio loro e men vicine; Onde si muovano a diversi porti Per lo gran mar dell'essere, e ciascuna Con istinto a lei dato che la porti. Questi<sup>8</sup>) ne porta 'l fuoco inver la luna: Questi ne' cuor mortali è permotore: Questi la terra in se stringe ed aduna. Nè pur le creature, che son fuore D' intelligenzia, quest' arco saetta, Ma quelle c'hanno intelletto ed amore. La providenzia, che cotanto assetta. Del suo lume fa 'l ciel sempre quieto, Nel qual si volge quel c' ha maggior fretta ). Ed ora lì, com' a sito decreto, Cen' porta la virtù di quella corda, Che ciò che scocca drizza in segno lieto. Vero è, che come forma non s' accorda Molte fice alla intenzion dell' arte, Perchè a risponder la materia è sorda; Così da questo corso 10) si diparte Talor la creatura, c' ha podere

De piegar, così pinta, in altra parte,
E sì come veder si può cadere
Fuoco di nube, se l'impeto primo
A terra è torto da falso piacere.
Non dei più ammirar, se bene stimo,
Lo tuo salir, se non come d'un rivo
Se d'alto monte scende giuso ad imo.
Maraviglia sarebbe in te, se privo
D'impedimento 11) giù ti fossi assiso,

#### Canto V. v. 85 ff.\*)

Ouinci rivolse inver lo cielo il viso.

Com' a terra quieto fuoco vivo 12).

Der Dichter hat bereits den ersten Himmel besucht: nachdem Beatrice ihm noch einige theologische Zweifel, die ihm da aufstiessen, gelöst, gelangen sie nunmehr zu dem zweiten Himmel.

Così Beatrice a me, com' io lo scrivo: Poi si rivolse tutta disiante

<sup>1)</sup> anima. Vgl. Paulus' Briefe an die Kerinther II, v. 12. — 2) der heilige Geist. S. Philal. III, p. 7, n. 19. — 3) sc de' cieli — che tu coll' essere desiderato, rendi sempiterno. (Vgl. Convito II, 4). 4) Die platonische Harmonie der Sphären. — 5) Hier tritt D. in die Feuersphäre. S. p. 59, n. 10. — 6) f. sali. Lomb. — tenendo, relativamente al fulmine, rotrogrado cammino. Wagner. — 7) Das Feuer, das leichteste Element.

<sup>8)</sup> sc. istinto. — 9) La pr. fa sempre essere contento il cielo e m pireo, dentro del quale si aggira il primo mobile. — 10) sc. verso il cielo. — 11) sc. della gravità. Lomb. — purgato d'ogni colpa Vell. — 12) S. v. 115.

") ed Lomb. III, p. 70 ff. ed. Sans. f. 299 ff.

A quella parte, ove 'l mondo è più vivo 1). Lo suo tacere, e 'l tramutar sembiante Poser silenzio al mio cupido ingegno. Che già nuove quistioni avea davante; E sì come saetta che nel segno Percuote pria che sia la corda queta. Così corremmo nel secondo regno. Quivi la donna mia vid' io sì lieta. Come nel lume di quel ciel si mise, Che più lucente se ne fe' il pianeta<sup>2</sup>). E se la stella si cambiò e rise; Qual mi fec' io, che pur di mia natura Trasmutabile son per tutte guise! Come in peschiera, ch'è tranquilla e pura, Traggono i pesci a ciò che vien di fuori. Per modo che lo stimin lor pastura: Così vid' io più di mille splendori Trarsi ver noi, ed in ciascun s' udia: Ecco chi crescerà li nostri amori. E sì come ciascuno a noi venia, Vedeasi l'ombra piena di letizia Nel fulgor chiaro, che di lei uscia. Pensa lettor, se quel che qui s'inizia Non procedesse, come tu avresti Di più savere angosciosa carizia 3): E per te vederai, come da questi M' era 'n disio d' udir lor condizioni, Sì come agli occhi mi fur manifesti. O bene nato, a cui veder li troni Del trionfo eternal concede grazia, Prima che la milizia s' abbandoni 4); Del lume<sup>5</sup>), che per tutto il ciel si spazia, Noi semo accesi: e però se disii Di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia. Così da un di quelli spirti pii Detto mi fu; e da Beatrice di' di'. Sicuramente, e credi come a Dii. Io veggio ben sì come tu t' annidi Nel proprio lume, e che dagli occhi il traggi, Perch' ei corrusca sì come tu ridi: Ma non so chi tu se', nè perchè aggi, Anima degna, il grado della spera Che si vela a' mortai con gli altrui<sup>6</sup>) raggi.

Questo diss' io diritto alla lumiera,
Che pria m'avea parlato: ond'ella fessi
Lucente più assai di quel ch'.ell'era.
Sì come 'l Sol che si cela egli stessi
Per troppa luce, quando 'l caldo ha rose
Le temperanze de' vapori spessi;
Per più letizia sì mi si nascose
Dentro al suo raggio la figura santa,
E così chiusa chiusa mi rispose
Nel modo, che 'l seguente canto canta.

#### Canto VI.

Posciachè Gostantin l' Aquila volse Contra il corso del ciel ch' ella seguio Dietro all' antico che Lavinia tolse 1), Cento e cent'anni e più l'uccel di Dio Nello stremo d'Europa si ritenne Vicino a' monti 2), de' quai prima usclo: E sotto l' ombra delle sacre penne. Governò 'l mondo li di mano in mano. E sì cangiando in su la mia pervenne. Cesare fui, e son Giustiniano, Che per voler del primo amor, ch' io sento, D' entro alle leggi trassi il troppo e 'l vano 3): E prima ch' io all' opra fossi attento, Una natura in Christo esser, non piùe 4), Credeva 5), e di tal fede era contento. Ma il benedetto Agabito, che fue Sommo pastore, alla fede sincera Mi dirizzò con le parole sue. Io gli credetti: e ciò che suo dir era 6), Veggio ora chiaro: si come tu vedi, Ogni contraddizione e falsa e vera 7). Tosto che con la Chiesa mossi i piedi. A Dio, per grazia, piacque d' inspirarmi

<sup>1)</sup> d. h. nach oben, den höhern Himmelskreisen, wo die schnellste Bewegung. — 2) Mercur. — 3) a., carestia, privazione. — 4) l'uomo in questa vita è nella Chiesa militante. Land. — 5) sc. del divino amore. — 6) del Sole. Dante selbst bezeichnet dies als Eigenthümkeit des Mercur im Convito, 11, 14.

<sup>1)</sup> Mit diesen drei Versen bezeichnet der Dichter die Verlegung des Regierungssitzes des römischen Reichs nach Konstantinopel. — 2) Troja's, von wo Aeneas nach Italien zog. — 3) Dies ist mit Bezug auf Justinians eigene Erklärung in den Proömien der Digesten gesagt. (Philal.) — 4) a. f. più, wie tue f. tu. — 5) Bezieht sich auf die zeitweilige Partheinahme des Kaisers für die Monophysiten, Anhänger der Lehre des Entyches. — 6) A. L. e ciò che 'n sua fede era. — 7) in ogni contraddizione una parte è vera, e una falsa. Land.

L'alto lavoro, e tutto in lui mi diedi.
Ed al mio Bellisar commendai l'armi,
Cui la destra del ciel fu sì congiunta,
Che segno fu ch'io dovessi posarmi¹).
Or quì alla quistion prima²) s'appunta
La mia risposta, ma sua condizione
Mi stringe a seguitare alcuna giunta:
Perchè tu veggi con quanta ragione
Si muove contra 'l sacrosanto segno
E chi 'l s'appropria, e chi a lui s'
oppone³).
Vedi guanta virtù l'ha fatto decuo.

Vedi quanta virtù l'ha fatto deguo
Di riverenza: e cominciò dall'ora
Che Pallante morì per dargli regno.
Tu sai ch' e' fece in Alba sua dimora
Per trecent' anni ed oltre, infino al fine,
Che tre e tre pugnar per lui ancora:
Sai quel che fe' dal mal delle Sabine
Al dolor di Lucrezia in sette regi
Vincendo 'ntorno le genti vicine;
Sai quel che fe', portato dagli egregi
Romani incontro a Brenno e incontro
a Pirro

E incontro agli altri principi e collegi4): Onde Torquato, e Quintio, che dal cirro Negletto fu nomato 5), e Deci, e Fabi Ebber la fama, che volentier mirro 6). Esso atterrò l' orgoglio delli Arabi, Che diretro ad Annibale passaro L' alpestre rocce, Pò, di che tu labi?). Sott' esso giovanetti trionfaro Scipione e Pompeo; ed a quel colle, Sotto 'I qual tu nascesti, parve amaro 8) Poi, presso al tempo che tutto 'l Ciel volle Ridur lo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle. E quel che fe' dal Varo insino al Reno, Isara vide ed Era, e vide Senna, Ed ogni valle, onde 'l Rodano è pieno. Quel che fe' poi ch' egli uscì di Ravenna, E saltò I Rubicon, fu di tal volo,

Che nol seguiteria lingua nè penna. In ver la Spagna rivolse lo stuolo: Poi ver Durazzo, e Farsaglia percosse Sì, che 'l Nil caldo sentissi del duolo. Antandro 9) e Simoenta, onde si mosse, Rivide, e là dove Ettore si cuba; E mal per Tolomeo poi si riscosse. Da onde scese folgorando a Giuba: Poi si rivolse nel vostro occidente, Ove sentia la Pompeiana tuba. Di quel che fe' col baiulo seguente 10). Bruto con Cassio nello 'nferno latra. E Modona e Perugia fe' dolente. Piangene ancor la trista Cleopatra, Che, fuggendogli innanzi, dal colubro La morte prese subitana ed atra. Con costui corse insino al lito rubro. Con costui pose 'l mondo in tanta pace, Che fu serrato a Giano il suo delubro. Ma ciò ch' il segno, che parlar mi face, Fatto avea prima, e poi era fatturo Per lo regno mortal ch' a lui soggiace, Diventa in apparenza poco e scuro, Se in mano al terzo Cesare si mira Con occhio chiaro, e con affetto puro Chè la viva giustizia, che mi spira, Gli concedette, in mano a quel ch' io dico, Gloria di far vendetta alla sua ira 11). Or quì t' ammira in ciò ch' io ti replico: Poscia con Tito a far vendetta corse Della vendetta del peccato antico. quando 'l dente Longobardo morse La Santa Chiesa, sotto alle sue ali Carlo Magno vincendo la soccorse. Omai puoi giudicar di que' cotali, Ch' io accusai di sopra 12), e di lor falli, Che son cagion di tutti vostri mali. L' uno al publico segno i gigli gialli Oppone, e l'altro appropria quello a parte 13), Sì ch' è forte a veder chi più si falli. Faccian gli Ghibellin, faccian lor arte Sott' altro segno: che mai segue quello Sempre chi la giustizia e lui diparte: E non l'abbatta esto Carlo novello Co' Guelfi suoi, ma tema delli artigli, Ch' a più alto leon trasser lo vello.

<sup>1)</sup> nella mia reggia, lungi dagli esercii. Lomb. — 2) "ma non so. chi tu se'?" V, 127. — 3) e il Ghibellino, e il Guelfo. — 4) f. colleghi, collegati. Lomb. 5) Cincinnatus. — 6) la qual volontier conservo, sì come la mirra conserva i corpi da putrefazione. Vell. Mirrare (condire colla mirra. Cr.) ist freilich ein Hapaxleg. S. indess die folg. Note. — ?) v. labere, neugebildetes Wort v. lat. labi. — 8) Zu beziehn auf die Zerstörung Fiesole's.

<sup>9)</sup> Seestadt Phrygions, von wo Aeneas absegelte. — 10) Octavian. — 11) Indem durch die Krenzigung Christi die Schuld Adams gerächt ward. — 12) S. v. 33. — 13) sì che di publico lo fa parziale. Vell.

Molte fiate già pianser li figli Per la colpa del padre: e non si creda Che Dio trasmuti l'armi pe' suoi gigli. -Questa 1) picciola stella si correda De' buoni spirti che son stati attivi, Perchè onore e fama gli succeda: E quando li disiri poggian quivi, Si disviando, pur convien che i raggi Del vero amore in su poggin men vivi. Ma. nel commensurar de' nostri gaggi<sup>2</sup>) Col merto, è parte di nostra letizia, Perchè non li vedem minor, nè maggi 3). Quinci addolcisce la viva giustizia In noi l'affetto sì, che non si puote Torcer giammai ad alcuna nequizia. Diverse voci fanno dolci note: Così diversi scanni in nostra vita Rendon dolce armonia tra queste ruote4). E dentro alla presente margherita Luce la luce di Romèo 5), di cui Fu l' opra grande e bella mal gradita. Ma i Provenzali, che fer contra lui, Non hanno riso<sup>6</sup>); e però mal cammina, Qual si fa danno del ben far d'altrui. Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, Ramondo Berlinghieri; e ciò gli fece Romèo, persona umile e peregrina. E poi il mosser le parole biece 7) A dimandar ragione a questo giusto, Che gli assegnò sette e cinque per diece. Indi partissi povero e vetusto:

ebbe, Mendicando sua vita a frusto a frusto, Assai lo loda, e più lo loderebbe.

E se 'l mondo sapesse 'l cuor ch' egli

#### Canto VII.

Osanna sanctus Deus Sabaoth, Superillustrans claritate tua Felices ignes horum malahoth 8)! Così volgendosi alla ruota sua Fu viso a me cantare essa sustanza, Sopra la qual doppio lume s' indua: Ed essa e l'altre mossero a sua danza, E. quasi velocissime faville, Mi si velar di subita distanza. Io dubitava, e dicea: dille, dille, Fra me, dille, diceva alla mia donna, Che mi disseta con le dolci stille: Ma quella reverenza che s' iudonna Di tutto me, pur per BE, e per ICE 9), Mi richinava come l' uom ch' assonna. Poco sofferse me cotal Beatrice, E cominciò, raggiandomi d' un riso Tal che nel fuoco faria l' vom felice: Secondo mio infallibile avviso, Come giusta vendetta giustamente Vengiata fosse 10), t'hai in pensier miso: Ma io ti solverò tosto la mente: E tu ascolta, che le mie parole Di gran sentenzia ti faran presente.

## Canto XXXIII\*).

Schon befindet sich Dante im Empyreum;
Beatrice hat ihren Sitz unter den Seeligen
wieder eingenommen, den Geliebten der
Obhut des heiligen Bernhard vertrauend,
der, Dante's letzten Wunsch, den der
Anschauung Gottes, zu erfüllen, in einem
Gebet an die heilige Maria sich wendet.
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio,
Umile ed alta più che creatura,

Umile ed alta più che creatura, Termine fisso d' eterno consiglio, Tu se' colei che l' umana natura Nobilitasti sì, che 'l suo fattore Non disdegnò di farsi sua fattura.

<sup>1)</sup> Nunmehr beantwortet Just, die zweite Frage Dante's: "perchè aggi il grado della spera" etc. — 2) ricompense. Cr. — 3) a. f. maggiori, v. maggio. — 4) i celesti giri. — 5) Diese Erzählung von Romeo beruht auf einer Sage, die auch G. Villani (VI, 92) mittheilt, nach welcher ein armer von Compostella zurückkehrender Pilger Verwalter der Güter Raimund Berengar's, Grafen von der Provence, wurde, und durch Treue und Klugheit desselben Vermögen und Ansehn bedeutend hob. Von den Grossen nichtsdestoweniger verlächtigt, ergriff er, nach abgelegier Rechenschaft, jedem Lohn entsagend, von Neuem den Pilgerstab. — 6) Sie wurden durch die folgende strenge Herrschaft Carl's v. Anjou, des Grafen Schwiegersohn, bestraft. — 7) f. hieche.

<sup>8)</sup> Nach Philal, "Schaaren". — 9) al aolo pronunziarei d'alcune lettere del nome. — 10) Es ist vers 92 u. 93 der Rede Justisians.

<sup>\*)</sup> ed. Lomb. III. p. 478, ed. Sans. fol. 389.

Di caritade, e giuso intra mortali Se' di speranza fontana vivace. Donna, se' tanto grande, e tanto vali Che qual vuol grazia, e a te non ricorre, Sua disianza vuol volar senz' ali. La tua benignità non pur soccorre A chi dimanda, ma molte fiate Liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, In te magnificenza, in te s' aduna Quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall' infima lacuna Dell' universo infin quì ha vedute Le vite spiritali ad una ad una, Supplica a te per grazia di virtute, Tanto che possa, con gli occhi levarsi Più alto verso l' ultima salute. Ed io, che mai per mio veder non arsi Più ch' io fo per lo suo, tutti i miei prieghi Ti porgo, e prego che non sieno scarsi: Perchè tu ogni nube gli disleghi Di sua mortalità co' prieghi tuoi, Sì che 'l sommo piacer<sup>2</sup>) gli si dispieghi. Ancor ti prego, Regina, che puoi Ciò che tu vuoli, che conservi sani, Dopo tanto veder, gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani: Vedi Beatrice con quanti beati Per li miei prieghi ti chiudon<sup>3</sup>) le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati Fissi negli orator ne dimostraro, Quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all' eterno lume si drizzaro. Nel qual non si può creder che s' invii

Nel ventre tuo si raccese l'amore

Quì se' a noi meridiana face

Per lo cui caldo nell' eterna pace

Così è germinato questo fiore 1).

Per creatura l'occhio tanto chiaro.

M' appropinquava: sì com' io doveva, L'ardor del desiderio in me finii.

Perch' io guardassi in suso: ma io era Già per me stesso tal qual ei voleva:

Ed io, che al fine di tutti i disii

Bernardo m' accennava, e sorrideva,

Che la mia vista, venendo 4) sincera, A più a più entrava per lo raggio Dell' alta luce che da se è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio, Che.'l parlar nostro, ch'a tal vista cede, E cede la memoria a tanto oltraggio. Quale è colui che somniando vede E dopo 'l sogno la passione impressa Rimane, e l'altro alla mente non riede. Cotal son io; chè quasi tutta cessa Mia visione, ed ancor mi distilla Nel cuor il dolce che nacque da essa. Così la neve al Sol si disigilla: Così al vento nelle foglie lievi Si perdea la sentenza di Sibilla 5). O somma luce, che tanto ti levi Da' concetti mortali, alla mia mente Ripresta un poco di quel che parevi: E fa la lingua mia tanto possente. Ch' una favilla sol della tua gloria Possa lasciare alla futura gente: Che per tornare alquanto a mia memoria, E per sonare un poco in questi versi, Più si conceperà 6) di tua vittoria. lo credo, per l'acume ch'io soffersi Del vivo raggio, ch' io sarei smarrito, Se gli occhi miei da lui fossero avversi<sup>7</sup> ). E mi ricorda, ch' io fui più ardito Per questo a sostener tanto, ch'io giunsi L' aspetto mio col valore infinito. O abbondante grazia, ond' io presunsi Ficcar lo viso per la luce eterna Tanto, che la veduta vi consunsif Nel suo profondo vidi che s' interna Legato con amore in un volume Ciò che per l'universo si squaderna: Sustanza, ed accidente, e lor costume, Tutti conflati insieme per tal modo, Che ciò ch'io dico è un semplice lume<sup>8</sup>). La forma universal di questo nodo Credo ch' io vidi, perchè più di largo, Dicendo questo, mi sento ch' io godo. Un punto solo m'è maggior letargo 9),

<sup>1)</sup> Darunter ist der ganze Kreis der im Empyreum versammelten Seeligen zu verstehen, welcher, wie der Dichter in den vorhergehenden Gesängen geschildert, 3) Zeuma f. chiude.

<sup>4)</sup> f. divenendo. — 5) S. Virg. Aen. III, 445 ff. — 6) v. concepere, f. concepire. — 7) Lat. f. rivolti. — 8) barlume. — 9) Lomb.; "che un solo panto di tempo scorso dope la beata visione cagionassegli maggior letargo: cieè dimenticanza, di ciò che in Dio avea vento: che non approviassere di chiblicione. dute: che non apportassero di obblivione die Gestalt einer Rose hat. - 2) Gott. al fatto degli Argonauti secoli venticinque".

Che venticinque secoli alla 'mpresa, Che fe' Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia tutta sospesa, Mirava fissa immobile ed attenta; E sempre di mirar faceasi accesa. A quella luce cotal si diventa, Che volgersi da lei per altro aspetto È impossibil che mai si consenta: Perocchè 'l ben, ch' è del volere obbietto, Tutto s'accoglie in lei; e fuor di quella È difettivo ciò che lì è perfetto. Omai sarà più corta mia favella, Pure a quel ch'io ricordo, che d'un fante, Che bagni ancor la lingua alla mammella. Non perchè più ch' un semplice sembiante Fosse nel vivo lume ch' io mirava, Che tal è sempre qual era davante: Ma per la vista che si avvalorava In me, guardando una sola parvenza, Mutandom' io, a me si travagliava 1): Nella profonda e chiara sussistenza Dell' alto lume parvemi 2) tre giri Di tre colori e d' una contenenza: E l' un dall' altro, come Iri da Iri, Parea riflesso: e 'l terzo parea fuoco Che quinci e quindi igualmente si spiri. O quanto è corto 'l dire, e come è fioco Al mio concetto! e questo a quel ch' io vidi È tanto, che non basta a dicer poco. O luce eterna, che sola in te sidi 3), Sola t' intendi, e da te intelletta, Ed intendente te ami ed arridi; Quella circulazion, che sì concetta Pareva in te, come lume riflesso, Dagli occhi miei alquanto circonspetta, Dentro da se del suo colore stesso Mi parve pinta della nostra effige: Per che'l mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geomètra che tutto s' affige Per misurar lo cerchio, e non ritruova, Pensando, quel principio ond' egli indige 4);

L' imago al cerchio, e come vi s'

indova 6);

Tale era io a quella vista nuova 5):

Veder voleva come si convenne

Ma non eran da ciò le proprie penne:
Se non che la mia mente fu percossa
Da un fulgore, in che sua voglia venne.
All' alta fantasia qui mancò possa:
Ma già volgeva il mio disiro e 'l velle,
Sì come ruota che igualmente è mossa,
L'Amor che muove il Sole e l'altre stelle.

### Petrarca.

Sonetti.

In Vila di Laura.

#### Sonetto I\*).

Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono
Di quei sospiri, ond' io nudriva il core
In sul mio primo giovenile errore,
Quand' era in parte altr'uom da quel,
ch' i' sono;

Del vario stile, in ch'io piango, e ragiono
Fra le vane speranze, e 'l van dolore;
Ove sia chi per prova intenda amore,
Spero trovar pietà, non che perdono.
Ma ben veggi' or, sì come al popol tutto
Favola fui gran tempo: onde sovente
Di me medesmo meco mi vergogno:
E del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto,

E 'l pentirsi, e 'l conoscer chiaramente, Che quanto piace al mondo è breve sogno.

#### Sonetto II\*\*).

Per far una leggiadra sua vendetta,
E punir in un di ben mille offese,
Celatamente Amor l'arco riprese,
Com' uom, ch'a nocer luogo e tempo
aspetta.

Era la mia virtute al cor ristretta,
Per far ivi, e negli occhi sue difese:
Quando 'l colpo mortal laggiù discese,
Ove solea spuntarsi ogni saetta.
Però turbata nel primiero assalto

Non ebbe tanto nè vigor, nè spazio, Che potesse al bisogno prender l'arme;

<sup>1)</sup> f. alterava. (Cr.) — 2) A. L. parvermi. — 3) Lat., riposi. — 4) Lat., abbisogna. — 5) Das Geheimniss der Menschwerdung. — 6) indovarsi (neugebildet v. D.) — accomodarsi in luogo, quasi nel dove. Cr.

<sup>&#</sup>x27;) Le rime di Petrarca ed. Carrer I, p. 1. ') l. l. I, p. 8.

Ovvero al poggio faticoso ed alto 1)
Ritrarmi accortamente dallo strazio;
Del qual oggi vorrebbe, e non può
aitarme.

#### Sonetto III\*).

Era 'l giorno, ch' al Sol si scoloraro
Per la pietà del suo Fattore i rai <sup>2</sup>):
Quand' i' fui preso, e non me ne guardai,
Che i be' vostr'occhi, Donna, mi legaro.
Tempo non mi parea da far riparo
Contra colpi d'Amor: però n' andai
Secur, senza sospetto: onde i miei guai
Nel comune dolor s' incominciaro.
Trovommi Amor del tutto disarmato,
Ed aperta la via per gli occhi al core,
Che di lagrime son fatti uscio e varco.
Però, al mio parer, non gli fu onore
Ferir me di saetta in quello stato,
Ed a voi armata non mostrar pur l' arco.

## Sonetto IV\*\*).

Quand' io movo i sospiri a chiamar voi, E 'l nome, che nel cor mi scrisse Amore.

LAUdando s' incomincia adir di fore Il suon de' primi dolci accenti suoi. Vostro stato REal, che 'ncontro poi, Raddoppia all' alta impresa il mio valore: Ma, TAci, grida il fin: che farle onore È d'altri omeri soma, che da' tuoi. Così LAUdare, e REverire insegna La voce stessa, pur ch'altri vi chianni, O d'ogni reverenza, e d'onor degna: Se non che forse Apollo si disdegna, Ch'a parlar de' suoi sempre verdi rami Lingua mortal presuntuosa vegna.

## Sonetto V\*\*\*).

Quando fra l'altre donne ad ora ad ora Amor vien nel bel viso di costei; Quanto ciascuna è men bella di lei, Tanto cresce il desio, che m'innamora. I' benedico il loco, e 'l tempo, e l'ora, Che si alto miraron gli occhi miei;
E dico: Anima, assai ringraziar dei, Che fosti a tanto onor degnata allora.
Da lei ti vien l'amoroso pensiero,
Che mentre 'l segui, al sommo Ben t'invia,

Poco prezzando quel, ch' ogni uom desia: Da lei vien l'animosa leggiadria, Ch'al Ciel ti scorge per destro sentiero; Sì ch' i' vo già della speranza altiero.

#### Sonetto VI\*).

Piovonmi amare lagrime dal viso
Con un vento angoscioso di sospiri,
Quando in voi adivien, che gli occhi giri,
Per cui sola dal mondo i' son diviso.
Vero è, che 'l dolce mansueto riso
Pur acqueta gli ardenti miei desiri,
E mi sottragge al foco de' martiri,
Mentr' io son a mirarvi intento e fiso:
Ma gli spiriti miei s'agghiaccian poi,
Ch' i' veggio, al dipartir, gli atti soavi
Torcer da me le mie fatali stelle.
Largata al fin con l' amorose chiavi
L' anima esce del cor per seguir voi;
E con molto pensiero indi si svelle.

#### Sonetto VII\*\*).

Solo e pensoso i più deserti campi
Vo misurando a passi tardi e lenti;
E gli occhi porto, per fuggir intenti,
Dove vestigio uman l'arena stampi.
Altro schermo non trovo, che mi scampi
Dal manifesto accorger delle genti:
Perchè negli atti d'allegrezza spenti
Di fuorsi legge, com'io dentro avvampi:
Sì ch'io mi credo omai, che monti, e piagge,
E fiumi, e selve sappian di che tempre
Sia la mia vita, ch'è celata altrui.
Ma pur sì aspre vie, nè sì selvagge
Cercar non so, ch' Amor non venga
sempre
Ragionando con meco, ed io con lui.

<sup>1)</sup> della ragione.

\*) l. l. I, p. 13.

2) Charfreitag.

\*\*) l. l. I, p. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> l. l. l, p. 47.

<sup>\*)</sup> l. l. I , p. 57. \*\*) l. l. I , p. 128.

#### Sonetto VIII\*).

Perch' 1) io t' abbia guardato di menzogna A mio podere, ed onorato assai, Ingrata lingua, già però non m' hai Renduto onor, ma fatto ira. e vergogna: Che quando più 'l tuo aiuto mi bisogna Per dimandar mercede 2), allor ti stai Sempre più fredda; e se parole fai, Sono imperfette, e quasi d' uom, che sogna.

Lagrime triste, e<sup>3</sup>) voi, tutte le notti M'accompagnate, ov'io vorrei star solo: Poi fuggite dinanzi alla mia pace 4): E voi, sì pronti a darmi angoscia e duolo, Sospiri, allor traete lenti e rotti. Sola la vista mia del cor non tace.

#### Sonetto IX \*\* ).

S' Amor non è; che dunque è quel ch' i' sento? Ma s' egli è Amor; per Dio, che cosa, e quale? Se buona; ond' è l'effetto aspro mortale? Se ria; ond' è sì dolce ogni tormento? S' a mia voglia ardo; ond' è 'l pianto, e 'l lamento? S' a mal mio grado; il lamentar che vale? O viva morte, o dilettoso male, Come puoi tanto in me, s'io nol consento? E s' io 'l consento; a gran torto mi doglio. Fra sì contrarj venti in frale barca Mi trovo in alto mar senza governo, Si lieve di saver, d'error sì carca, Ch' i' medesmo non so quel ch' io mi voglio; E tremo a mezza state, ardendo il verno.

## Sonetto X\*\*\*).

Che fai, alma? che pensi? avrem mai pace? Avrem mai tregua? od avrem guerra eterna?

\*) l, l. l, p. 175. 1) f. benchè, cf. Bl. 595. — 2) pietà. 3) emphatisch (wie oft et im Lat.) — 4) Laura.

\*\*) l. l. 1, p. 440. \*\*\*) l. l. l, p. 481. A. "Che fla di noi, non so: ma in quel, ch' io scerna,

A'suoi begli occhi il mal nostro non piace". Che pro, se con quegli occhi ella ne face Di state un ghiaccio, un foco quando verna?

A. "Ella non, ma colui, che gli governa". Questo ch' è a noi, s' ella sel vede, e tace?

A. "Talortace la lingua; e'l cor si lagna Ad alta voce, e 'n vista asciutta e lieta Piagne, dove mirando altri nol vede". Per tutto ciò la mente non s'acqueta,

Rompendo'l duol, che 'n lei s' accoglie, e stagna:

Ch' a gran speranza uom misero non crede.

#### Sonetto XI\*).

Per mezz' i boschi inospiti e selvaggi 5). Onde 6) vanno a gran rischio uomini ed arme 7).

Vo secur' io; che non può spaventarme Altri, che 'l Sol 8), ch' ha d' Amor vivo i raggi.

E vo cantando (o penser miei non saggi!) Lei, che 'l Ciel non poria lontana farme; Ch' i' l' ho negli occhi, e veder seco parme

Donne, e donzelle; e sono abeti e faggi. Parmi d' udirla, udendo i rami, e l' ore. E le frondi, e gli augei lagnarsi; e l'acque

Mormorando fuggir per l'erba verde. Raro un silenzio, un solitario orrore

D' ombrosa selva mai tanto mi piacque; Se non che del mio Sol troppo si perde.

## Sonetto XII\*\*).

Onde tolse Amor l'oro, e di qual vena, Per far due trecce bionde? e'n quali spine

<sup>\*) 1.</sup> l. l, p. 538. 5) Auf einer Reise von Köln nach der

Provence durchzog der Dichter allein, und zwar zur "Kriegszeit" den Ardennerwald, wie er in seinen Briefen (1, 4) erzählt. - 6) Hier "wohin". Cf. Bl. 531. 7) Lat. f. uomini armati, wie bei Virgil: "Pateris libamus et auro". Daniello. 8) Laura. \*\*) L l. I, p. 662.

Colse le rose; e 'n qual piaggia le brine
Tenere e fresche; e diè lor polso, e lena?
Onde le perle, in ch' ei frange ed affrena
Dolci parole, oneste, e pellegrine?
Onde tante bellezze, e sì divine
Di quella fronte più che 'l ciel serena?
Da quali angeli mosse, e di qual spera
Quel celeste cantar, che mi disface
Sì, che m' avanza omai da disfar poco?
Di qual Sol nacque l' alma luce altera
Di que' begli occhi, ond' i' ho guerra,
e pace,

Che mi cuocono 'l cor in ghiaccio, e 'n foco?

#### In Morte di Laura.

### Sonetto XIII\*).

Oimè il bel viso; oimè il soave sguardo; Oimè il leggiadro portamento altero; Oimè 'l parlar, ch' ogni aspro ingegno e fero

Faceva umile, ed ogni uom vil, gagliardo; Ed oimè il dolce riso, ond usclo 'l dardo, Di che morte, altro bene omai non spero: Alma real, dignissima d'impero, Se non fossi fra noi scesa sì tardo. Per voi conven, ch'io arda; e 'n voi respire:

Ch' i' pur fui vostro; e se di voi son privo,

Via men d'ogni sventura altra mi dole.
Di speranza m'empieste e di desire,
Quand'io parti dal sommo piacer vivo:
Ma 'l vento ne portava le parole.

## Sonetto XIV \*\*).

Quanta invidia io ti porto, avara terra,
Ch' abbracci quella cui veder m' è tolto;
E mi contendi l'aria del bel volto,
Dove pace trovai d'ogni mia guerra!
Quanta ne porto al Ciel, che chiude e
serra,

E sì cupidamente ha in se raccolto
Lo spirto dalle belle membra sciolto,
E per altrui sì rado si disserra!
Quanta invidia a quell'anime che 'n sorte

Hann' or sua santa e dolce compagnia, La qual io cercai sempre con tal brama! Quant' alla dispietata e dura Morte, Ch avendo spento in lei la vita mia, Stassi ne' suoi begli occhi; e me non chiama!

#### Sonetto XV\*).

Valle 1), che de' lamenti miei se' piena; Fiume, che spesso del mio pianger cresci;

Fere silvestre, vaghi augelli, e pesci, Che l'una e l'altra verde riva affrena; Aria de' miei sospir calda e serena; Dolce sentier, che sì amaro riesci<sup>2</sup>); Colle, che mi piacesti, or mi rincresci, Ov'ancor per usanza Amor mi mena; Ben riconosco in voi l'usate forme:

Non, lasso, in me, che da sì lieta vita Son fatto albergo d'infinita doglia.

Quinci vedea 'l mio bene; e per quest'orme Torno a veder, ond'al Ciel nuda è gita,

## Sonetto XVI \*\*).

Lasciando in terra la sua bella spoglia.

Levommi il mio pensier in parte ov'era Quella ch'io cerco, e non ritrovo in terra:

Ivi fra lor, che 'l terzo cerchio <sup>3</sup>) serra, La rividi più bella e meno altera. Per man mi prese, e disse: In questa spera

Sarai ancor meco, se 'l desir non erra:
I' son colei che ti die' tanta guerra,
E compie' mia giornata innanzi sera.
Mio ben non cape in intelletto umano:
Te solo aspetto, e quel che tanto amasti,
E laggiuso è rimaso, il mio bel velo 4).
Deh! perchè tacque ed allargò la mano?
Ch'al suon de' detti sì pietosi e casti
Poco mancò ch'io non rimasi in Cielo.

<sup>\*)</sup> l, l, ll, p. 3.
\*\*) l, l, ll, p. 104.

<sup>\*)</sup> l. l. II. p. 106.

1) Vaucluse. — 2) Weil Petr. ihm folgend, Laura nicht mehr findet.

<sup>&</sup>quot;) l. l. ll, p 108.

3) il cielo di Venere. — 4) Il bel velo si è la bella persona che velava quaggiù l'anima che parla. Di questo desiderio dei corpi nei beati parla Dante, Parad. XIV. Biagioli.

#### Sonetto XVII \* ).

Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena,
E i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia;
E garrir Progne, e pianger Filomena l),
E primavera candida e vermiglia;
Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena;
Giove s'allegra di mirar sua figlia l);
L'aria e l'acqua e la terra è d'amor
piena;
Ogni animal d'amar si riconsiglia.

Ma per me, lasso, tornano i più gravi Sospiri, che del cor profondo tragge Quella ch'al Ciel se ne portò le chiavi; E cantar augelletti, e florir piagge, E 'n belle donne oneste atti soavi, Sono un deserto, e fere aspre e selvagge.

#### Sonetto XVIII \*\* ).

Quel rosigniuol, che si soave piagne
Forse suoi figli o sua cara consorte,
Di dolcezza empie il cielo e le campagne
Con tante note si pietose e scorte;
Et tutta notte par che m'accompagne,
E mi rammente la mia dura sorte:
Ch'altri, che me, non ho, di cui mi
lagne;
Che 'n Dee non credev' io regnasse

Morte.

One in Dee non credev to regnasse

Morte.

One lieve à incompar chi s'esseque !

O che lieve è ingannar chi s'assecura! Que' duo bei lumi, assai più che 'l Sol chiari:

Chi pensò mai veder far terra oscura? Or conosch'io, che mia fera ventura Vuol che, vivendo e lagrimando, impari Come nulla quaggiù diletta e dura.

#### Sopra varj argomenti.

## Sonetto XIX \*\*\*).

Rincora un amico allo studio delle lettere e all'amore della filosofia.

La gola e 'I sonno e l'oziose piume Hanno del mondo ogni vertù sbandita, Ond'è dal corso suo quasi smarrita

\*) l. II, p. 129.
1) e torna Progne a garrire etc.
2) Venere. (S. Lucret. V, 736 f.)
1) l. II, p. 132.

\*\*\*) l. 11, p. 339.

Nostra natura vinta dal costume:

Ed è sì spento ogni benigno lume

Del ciel, per cui s' informa umana vita,

Che per cosa mirabile s' addita

Chi vuol far d'Elicona nascer fiume.

Qual vaghezza di lauro? qual di mirto?

Povera e nuda vai, filosofia,

Dice la turba al vil guadagno intesa,

Pochi compagni avrai per l' altra via:

Tanto ti prego più, gentile spirto,

Non lassar la magnanima tua impresa.

## Sonetto XX\*).

Rallegrasi, che il Boccaccio siasi ravveduto della sua vita licenziosa.

Più di me lieta non si vede a terra
Nave dall'onde combattuta e vinta,
Quando la gente di pietà dipinta,
Su per la riva a ringraziar s'atterra;
Nè lieto più del carcer si disserra
Chi'ntorno al collo ebbe la corda avvinta,
Di me, veggendo quella spada scinta,
Che fece al signor mio sì lunga guerra.
E tutti voi, ch' Amor laudate in rima,
Al buon testor degli amorosi detti
Rendete onor, ch' era smarrito in prima:
Che più gloria è uel regno degli eletti
D' un spirito converso, e più s' estima,
Che di novantanove altri perfetti.

#### Sonetto XXI \*\*).

Inveisce contro gli scandali che recava a que'tempi la Corte di Avignone.

Fiamma dal ciel su le tue trecce piova,
Malvagia, che dal fiume e dalle ghiande 3)
Per l'altru'impoverir se'ricca e grande,
Poi che di mal oprar tanto ti giova;
Nido di tradimenti, in cui si cova
Quanto mal per lo mondo oggi si
spande;

Di vin serva, di letti e di vivande, In cui lussuria fa l'ultima prova. Per le camere tue fanciulle e vecchi

<sup>\*)</sup> l. II, p. 350.
\*\*) l. II, p. 433.

<sup>3)</sup> dal ber dell'acque e dal nudrirsi di ghiande, cioè di povere e vili vivande, come solea far la primitiva Chiesa. Dan.

Vanno trescando, e Belzebub in mezzo Co' mantici e col foco e con gli specchi. Già non fostu ') nudrita in piume al rezzo; Ma nuda al vento, e scalza fra li stecchi: Or vivi sì, ch'a Dio ne venga il lezzo.

#### Canzoni.

In Vita di Laura.

Canzone I\*).

Perchè la vita è breve, E l'ingegno paventa all'alta impresa; Nè di lui, nè di lei molto mi fido; Ma spero, che sia intesa Là, dov' io bramo, e là, dov' esser deve, La doglia mia, la qual tacendo, i' grido: Occhi leggiadri, dov' Amor fa nido. A voi rivolgo il mio debile stile. Pigro da se; ma 'l gran piacer lo sprona: E chi di voi ragiona, Tien dal suggetto un abito gentile, Che con l' ale amorose Levando, il parte d'ogni pensier vile: Con queste alzato vengo a dire or cose, Ch' ho portate nel cor gran tempo ascose. Non perch' io non m'avveggia, Quanto mia laude è ingiuriosa a voi: Ma contrastar non posso al gran desio, Lo quale è in me, dappoi Ch' i' vidi quel, che pensier non pareggia, Non che l'agguagli altrui purlar, o mio. Principio del mio dolce stato rio, Altri che voi, so ben, che non m' intende. Quando agli ardenti rai neve divegno, Vostro gentile sdegno Forse ch' allor mia indegnitate offende<sup>2</sup>). 0, se questa temenza Non temprasse l'arsura, che m'incende, Beato venir men! che 'n lor presenza M'è più caro il morir, che 'l viver senza. Dunque, ch' i' non mi sfaccia, Sì frale oggetto a sì possente foco,

Non è proprio valor, che me ne scampi: Ma la paura un poco, Che 'l sangue vago per le vene agghiaccia, Risalda 'l cor, perchè') più tempo avvampi. O poggi, o valli, o fiumi, o selve, o campi,

O testimon della mia grave vita. Quante volte m' udiste chiamar Morte? Ahi dolorosa sorte! Lo star mi strugge, e'l fuggir non m'aita. Ma, se maggior paura Non m' affrenasse, via corta e spedita Trarrebbe a fin quest' aspra pena e dura4); E la colpa è di tal<sup>5</sup>), che non ha cura. Dolor; perchè mi meni Fuor di cammin a dir quel ch' i' non voglio? Sostien, ch' io vada, ove 'l piacer mi spigne. Già di voi non mi doglio, Occhi sopra 'l mortal corso sereni; Nè di lui, ch' a tal nodo mi distrigne. Vedete ben 6), quanti color dipigne Amor sovente in mezzo del mio volto; E potrete pensar qual dentro fammi, Là 've dì e notte stammi Addosso col poder, ch' ha in voi raccolto, Luci beate e liete -Se non che 'l veder voi stesse v' è tolto: Ma quante volte a me vi rivolgete, Conoscete in altrui quel che voi siete 7). S' a voi fosse sì nota La divina incredibile bellezza,

S' a voi fosse sì nota
La divina incredibile bellezza,
Di ch' io ragiono, come a chi la mira;
Misurata allegrezza
Non avria 'l cor: però forse è remota<sup>8</sup>)
Dal vigor natural, che v' apre, e gira.
Felice l' alma, che per voi sospira,
Lumi del ciel; per li quali io ringrazio
La vita, che per altro non m' è a grado.
Oimè, perchè sì rado
Mi date quel, dond' io mai non son sazio?
Perchè non più sovente
Mirate, qual Amor di me fa strazio?
E perchè mi spogliate immantenente
Del ben, che ad ora ad or l' anima sente?

Dico, ch' ad ora ad ora (Vostra mercede) i' sento in mezzo l'alma Una dolcezza inusitata, e nova; La qual ogni altra salma

<sup>1)</sup> S. pag. 41, note 1.

<sup>\*)</sup> l. l. I, p. 236.

<sup>2)</sup> mirandovi. - 3) acciocchè.

<sup>4)</sup> Im Son. S'io credessi etc. spricht der Dichter denselben Gedanken klarer aus: "Con le mie mani avrei già posto in terra queste membra nojose — ma perchi o temo, che sarebbe un varco di pianto in pianto, e d'una in altra guerra etc."—5) di Laura. Dan. — 6) Hier knüpft der Dichter an den Schluss der zweiten Strophe wieder an. — 7) Vgl. p. 37, d. Canz. v. Cino d. P. — 8) sc. la divina bellezza.

Di noiosi pensier disgombra allora Sì, che di mille un sol vi si ritrova: Quel tanto a me, non più, del viver 1) giova. E se questo mio ben durasse alquanto. Nullo stato agguagliarse al mio potrebbe: Ma forse altrui farebbe Invido, e me superbo l' onor tanto: Però, lasso, conviensi, Che l'estremo del riso assaglia il pianto<sup>2</sup>); E 'nterrompendo quelli spirti accensi, A me ritorni, e di me stesso pensi. L' amoroso pensiero, Ch' alberga dentro, in voi mi si discopre Tal, che mi trae del cor ogni altra giora: Onde parole, ed opre Escon di me sì fatte allor, ch' i' spero Farmi immortal, perchè 3) la carne moia. Fugge al vostro apparire angoscia e noia; E nel vostro partir tornano insieme: Ma perchè la memoria innamorata Chiude lor poi l'entrata,

Onde s' alcun bel frutto Nasce di me, da voi vien prima il seme: Io per me son quasi un terreno asciutto Colto da voi; e'l pregio è vostro in tutto. Canzon; tu non m'acqueti, anzi m'in-

Di là non vanno dalle parti estreme 4):

A dir di quel ch' a me stesso m'invola: Però sia certa di non esser sola.

**fiammi** 

## Canzone II\*).

Gentil mia Donna, i' veggio Nel mover de' vostr' occhi un dolce lume, Che mi mostra la via, ch' al Ciel conduce; E per lungo costume Dentro là 5), dove sol con Amor seggio 6), Quasi visibilmente il cor traluce. Quest' è la vista, ch' a ben far m'induce, E che mi scorge al glorioso fine; Questa sola dal vulgo m' allontana: Nè giammai lingua umana Contar poria quel che le due divine Luci sentir mi fanno,

E quando poi ringiovenisce l' anno, Qual era al tempo del mio primo affanno. Io penso: Se lassuso, Onde 'l Motor eterno delle stelle Degnò mostrar del suo lavoro in terra, Son l'altr' opre sì belle: Aprasi la prigion, ov' io son chiuso, E che 'l cammino a tal vita mi serra. Poi mi rivolgo alla mia usata guerra, Ringraziando Natura e 'l di, ch' io nacqui,

E quando 'l verno sparge le pruine,

Che reservato m' hanno a tanto bene; E lei, ch' a tanta spene Alzò 'l mio cor; che 'nsin allor io giacqui A me noioso e grave:

Da quel di innanzi a me medesmo piacqui, Empiendo d' un pensier alto e soave Quel core, ond'hanno i begli occhi la chiave.

Ne mai stato gioioso Amor, o la volubile Fortuna Dieder a chi più fur nel mondo amici, Ch' i' nol cangiassi ad una Rivolta d' occhi, ond' ogni mio riposo Vien, com' ogni arbor vien da sue radici. Vaghe faville, angeliche, beatrici Della mia vita, ove 'l piacer s' accende. Che dolcemente mi consuma e strugge; Come sparisce e fugge Ogni altro lume, dove 'l vostro splende: Così dello mio core, Quando tanta dolcezza in lui discende, Ogni altra cosa, ogni pensier va fore; E sol ivi con voi rimansi Amore.

Quanta dolcezza unquanco Fu in cor d'avventurosi amanti, accolta Tutta in un loco, a quel ch' i' sento, è nulla; Quando voi alcuna volta Soavemente tra 'l bel nero e 'l bianco Volgete il lume, in cui Amor si trastulla: E credo, dalle fasce e dalla culla Al mio imperfetto 7), alla fortuna avversa Questo rimedio provvedesse il cielo. Torto mi face il velo, E la man, che sì spesso s'attraversa Fra 'l mio sommo diletto E gli occhi; onde'dì e notte si rinversa Il gran desio 8) per isfogar il petto, Che forma tien dal variato aspetto. Perch'io veggio, (e mi spiace)

<sup>1)</sup> quel tempo del viver --- , e niento più. Dan. - 2) l'estremità dell'allegrezze il dolore occupa. Boccacc. — 3) f. benchè. 4) di là da sensi esteriori. Dan. ') l. l. l, p. 249.

erinnert an Cino.

<sup>7)</sup> sppl. essere. - Il salmista: Imper-5) negli occhi. - 6) Auch diese Stelle fectum meum viderunt oculi tui. Dan. 8) f. pianto, Ureache für Wirkung.

Che natural mia dote a me non vale,
Nè mi fa degno d'un sì caro sguardo;
Sforzomi d'esser tale,
Qual all'alta speranza si conface,
Ed al foco gentil, ond'io tutt'ardo.
S'al ben veloce, ed al contrario tardo,
Dispregiator di quanto 'i mondo brama,
Per sollicito studio posso farme,
Potrebbe forse aitarme
Nel benigno giudicio ') una tal fama.
Certo il fin de' miei pianti,
Che non altronde il cor doglioso chiama,
Vien da' begli occhi, al fin dolce tremanti,
Ultima speme ') de' cortesi amanti.

Canzon; l'una sorella è poco innanzi, E l'altra sento in quel medesmo albergo Apparecchiarsi: ond'io più carta vergo.

#### Canzone III\*).

Poi che per mio destino
A dir mi sforza quell'accesa voglia,
Che m'ha sforzato a sospirar mai sempre;
Amor, ch'a ciò m'invoglia,
Sia la mia scorta, e 'nsegnimi'l cammino;
E col desio le mie rime contempre:
Ma non in guisa, che lo cor si stempre
Di soverchia dolcezza; com'io temo
Per quel, ch'i'sento ov'occhio altrui
non giugne 3):

Che 'l dir m' infiamma e pugne; Nè per mio ingegno, (ond' io pavento e tremo)

Siccome talor sole,
Trovo 'l gran foco della mente scemo:
Anzi mi struggo al suon delle parole,
Pur com' io fossi un uom di ghiaccio al
Sole.

Nel cominciar credia 4)
Trovar, parlando, al mio ardente desire
Qualche breve riposo, e qualche tregua.
Questa speranza ardire
Mi porse a ragionar quel ch'i sentia:
Or m'abbandona al tempo, e si dilegua.
Ma pur conven, che l'alta impresa segua,
Continuando l'amorose note:
Sì possente è 'l voler, che mi trasporta;

E la ragione è morta, Che tenea 'l freno, e contrastar nol pote. Mostrimi almen ch' io dica Amor in guisa, che se mai percote Gli orecchi della dolce mia nemica, Non mia, ma di pietà la faccia amica. Dico: Se 'n quella etate, Ch' al vero onor fur gli animi sì accesi, L'industria d'alquanti uomini s'avvolse Per diversi paesi, Poggi ed onde passando, e l'onorate Cose cercando, il più bel fior ne colse; Poi che Dio, e Natura, ed Amor volse Locar compitamente ogni virtute In quei be'lumi, ond'io gioioso vivo, Ouesto e quell'altro rivo Non conven, ch'i' trapasse, e terra mute: A lor sempre ricorro, Come a fontana d'ogni mia salute; E quando a morte desiando corro, Sol di lor vista a mio stato soccorro.

Come a forza di venti Stanco nocchier di notte alza la testa A' duo lumi<sup>5</sup>), ch'ha sempre il nostro polo;

Così nella tempesta,
Ch'i' sostengo d'amor, gli occhi lucenti
Sono il mio segno, e l' mio conforto
solo.
Lasso, ma troppo è più quel ch'io ne

'nvolo
Or quinci, or quindi, com' Amor m' informa,
Che quel che vien da grazioso dono;
E quel poco, ch' i' sono,
Mi fa di loro una perpetua norma:
Poi ch' io li vidi in prima,
Senza lor a ben far non mossi un' orma:
Così gli ho di me posti in su la cima;
Che 'l mio valor per se falso s' estima °).

I' non poria giammai
Immaginar, non che narrar gli effetti,
Che nel mio cor gli occhi soavi fanno.
Tutti gli altri diletti
Di questa vita ho per minori assai;
E tutt' altre bellezze in dietro vanno.
Pace tranquilla senz' alcuno affanno,
Simile a quella, che nel Ciel eterna,
Move dal lor innamorato riso.
Così vedess' io fiso,

<sup>1)</sup> di Laura. - 2) sc. il dolce tremare degli occhi.

<sup>\*) 1. 1. 1.</sup> p. 259.
3) nel cuore. — 4) a. p. f. credeva, s. Bl. 348.

Der grosse und kleine Bär. Dan.
 Biag. — 6) dovendosi ogni mia buona opera a Laura riferire.

Com' Amor dolcemente gli governa,
Sol un giorno da presso,
Senza volger giammai rota superna 1);
Nè pensassi d'altrui, nè di me stesso;
E'l batter gli occhi miei non fosse spesso.
Lasso, che desiando
Vo quel ch' esser non puote in alcun modo,
E vivo del desir fuor di speranza.
Solamente quel nodo,
Ch' Amor circonda alla mia lingua, quando
L'umana vista il troppo lume avanza,
Fosse disciolto: i' prenderei balanza

Fosse disciolto: i prenderei baldanza
Di dir parole in quel punto sì nove,
Che farian lagrimar chi le 'ntendesse.
Ma le ferite impresse
Volgon per forza il cor piagato altrove:

Ond'io divento smorto, E 'l sangue si nasconde, i' non so dove; Nè rimango qual era; e sonmi accorto, Che questo è 'l colpo, di che Amor m'ha morto.

Canzone; i' sento già stancar la penna Del lungo e dolce ragionar con lei<sup>2</sup>); Ma non di parlar meco i pensier miei.

#### Canzone IV\*).

Chiare, fresche e dolci acque, Ove 3) le belle membra Pose colei, che sola a me par donna; Gentil ramo, ove piacque (Con sospir mi rimembra) A lei di fare al bel fianco colonna; Erba e fior, che la gonna Leggiadra ricoverse Con l'angelico seno; Aer sacro sereno, Ov' Amor co' begli occhi il cor m'aperse; Date udienza insieme Alle dolenti mie parole estreme. S'egli è pur mio destino, (E'l cielo in ciò s'adopra) Ch' Amor quest' occhi lagrimando chiuda; Qualche grazia il meschino Corpo fra voi ricopra; E torni l'alma al proprio albergo ignuda. La morte sia men cruda, Se questa speme porto A quel dubbioso passo:

Chè lo spirito lasso

Non poria mai in più riposato porto, Nè 'n più tranquilla fossa Fuggir la carne travagliata, e l'ossa.

Tempo verrà ancor forse,
Ch' all' usato soggiorno
Torni la fera bella e mansueta;
E là, 'v' ella mi scorse
Nel benedetto giorno,
Volga la vista desiosa e lieta,
Cercandomi: ed, o pieta!
Già terra infra le pietre
Vedendo, Amor l'inspiri
In guisa, che sospiri
Sì dolcemente, che mercè m'impetre,
E faccia forza al Cielo,
Asciugandosi gli occhi col bel velo.

Da'be' rami scendea
(Dolce nella memoria)
Una pioggia di fior sopra 'l suo grembo;
Ed ella si sedea
Umile in tanta gloria,
Coverta già dell'amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
Qual su le trecce bionde,
Ch' oro forbito, e perle
Eran quel dì a vederle;
Qual si posava in terra, e qual su l'onde;
Qual con un vago errore
Girando parea dir: Qui regna Amore.

Quante volte diss' io
Allor pien di spavento:
Costei per fermo nacque in paradiso:
Così carco d'obblio
Il divin portamento,
E'l volto, e le parole, e'l dolce riso
M'aveano, e sì diviso
Dall'immagine vera,
Ch'i' dicea sospirando:
Qui come venn'io, o quando?
Credendo esser in Ciel, non là, dov'era.
Da indi in qua mi piace
Quest'erba sì, ch'altrove non ho pace.

Se tu avessi ornamenti, quant' hai voglia, Potresti arditamente Uscir del bosco 4), e gir infra la gente.

#### Canzone V\*).

Di pensier in pensier, di monte in monte Mi guida Amor; ch' ogni segnato calle

<sup>1)</sup> cioè eternamente. — 2) per mezzo di lei (sc. della penna). Castelv.

<sup>\*)</sup> l. l. l, p. 402 ff. 3) appresso alle quali.

<sup>4)</sup> Der Hain, wo Petr. die Canzone schuf, und zwar wohl derselbe, der die Szene des Gedichts bildet.

<sup>\*)</sup> l. l. I, p. 425.

Provo contrario alla tranquilla vita. Se 'n solitaria piaggia rivo o fonte, Se 'n fra duo poggi siede ombrosa valle.

Ivi s'acqueta l'alma sbigottita; E, com' Amor la 'nvita,

Or ride, or piagne, or teme, or s'assicura;

E'l volto, che lei¹) segue, ov'ella il mena,

Si turba, e rasserena, E in un esser picciol temr

E in un esser picciol tempo dura: Onde alla vista uom, di tal vita esperto, Diria: Questi arde, e di suo stato è incerto.

Per alti monti e per selve aspre trovo Qualche riposo: ogni abitato loco È nemico mortal degli occhi miei. A ciascun passo nasce un pensier novo Della mia Donna, che sovente in gioco Gira 'l tormento<sup>2</sup>), ch' i' porto per lei: Ed appena vorrei

Cangiar questo mio viver dolce amaro; Ch'i' dico: Forse ancor ti serva Amore Ad un tempo migliore:

Forse a te stesso vile, altrui se' caro: Ed in questa trapasso sospirando: Or potrebb'esser vero? or come? or

quando?
Ove porge ombra un pino alto, od un colle,

Talor m'arresto; e pur nel primo sasso Disegno con la mente il suo bel viso. Poi, ch'a me torno, trovo il petto molle Della pietate; ed allor dico: Ahi lasso, Dove se' giunto, ed onde se' diviso? Ma mentre tener fiso

Posso al primo pensier la mente vaga, E mirar lei, ed obbliar me stesso: Sento Amor sì da presso,

Che del suo proprio error l'alma s'appaga; In tante parti, e sì bella la veggio, Che se l'error durasse, altro non cheggio.

I' I' ho più volte (or chi fia, che mel creda?)

Nell'acqua chiara, e sopra l'erba verde Veduta viva, e nel troncon d'un faggio; E'n bianca nube sì fatta, che Leda Avria ben detto, che sua figlia<sup>3</sup>) perde,

Come stella, che 'l Sol copre col raggio 4);
E quanto in più selvaggio
Loco mi trovo, e 'n più deserto lido,
Tanto più bella il mio pensier l'adombra:
Poi, quando 'l vero sgombra
Quel dolce error, pur li medesmo assido
Me freddo, pietra morta in pietra viva,
In guisa d'uom, che pensi, e pianga, e
scriva.

Ove d'alta <sup>5</sup>) montagna ombra non tocchi.

Verso 'l maggiore e 'l più spedito giogo Tirar mi suol un desiderio intenso:
Indi i miei danni a misurar con gli occhi Comincio; e 'ntanto lagrimando sfogo Di dolorosa nebbia il cor condenso, Allor ch' i' miro, e penso, Quanta aria dal bel viso mi diparte, Che sempre m' è sì presso, e sì lontano; Poscia fra me pian piano:
Che fai tu lasso? forse in quella parte Or di tua lontananza si sospira;
Ed in questo pensier l'alma respira.

Cenzone; oltra quell'alpe 6)

Là dove 'l ciel è più sereno e lieto,
Mi rivedrai sovr' un ruscel corrente,
Ove *l' aura* si sente
D' un fresco ed odorifero laureto:
Ivi è 'l mio cor, e quella che 'l m' invola;
Qui veder puoi l' immagine ') mia sola.

#### In morte di Laura.

Canzone VI#).

Che debb' io far? che mi consigli, Amore?

Tempo è ben di morire; Ed ho tardato più, ch'i' non vorrei. Madonna è morta, ed ha seco 'l mio core:

E volendol seguire, Interromper conven quest'anni rei: Perchè mai veder lei Di qua non spero; e l'aspettar m'è noia. Poscia ch'ogni mia gioia,

<sup>1)</sup> sc. l'alma. — 2) si ride del torm. — 3) Helena.

<sup>4)</sup> La figlia di Leda resta superata da Laura, come stella dal sole, in candore. — 5) A. L. d'altra. — 6) Petr. schrieb das Gedicht in Italien. — 7) il corpo senza cuore.

<sup>\*)</sup> l. l, II, p. 7 ff.

Per lo suo dipartire, in pianto è volta, Ogni dolcezza di mia vita è tolta.

Amor, tu'l senti (ond'io teco mi doglio)
Quant'è'l danno aspro e grave;
E so, che del mio mal ti pesa e dole,
Anzi del nostro; perch'ad uno scoglio
Avem rotto la nave;
Ed in un punto n'è scurato il Sole.
Qual ingegno a parole
Poria agguagliar il mio doglioso stato?
Ahi orbo mondo ingrato!
Gran cagion hai di dever pianger meco;
Che quel ben, ch'era in te, perdut'hai
seco¹).

Caduta è la tua gloria; e tu nol vedi:
Nè degno eri, mentr'ella
Visse quaggiù, d'aver sua conoscenza,
Nè d'esser tocco da' suoi santi piedi;
Perchè cosa sì bella
Devea 'l Ciel adornar di sua presenza.
Ma io, lasso, che senza
Lei, nè vita mortal, nè me stess'amo,
Piangendo la richiamo:
Questo m'avanza di cotanta spene;
E questo solo ancor qui mi mantene.
Oimè, terra è fatto il suo bel viso,
Che solea far del Cielo,
R del ben di lassò fede fra noi.

Che solea far del Cielo,

E del ben di lassù fede fra noi.

L'invisibil sua forma è in paradiso

Disciolta di quel velo<sup>2</sup>),

Che qui fece ombra al fior degli anni
suoi<sup>3</sup>),

Per rivestirsen poi Un'altra volta, e mai più non spogliarsi 4): Quand'alma e bella farsi Tanto più la vedrem, quanto più vale Sempiterna bellezza, che mortale.

Più che mai bella, e più leggiadra donna

Tornami <sup>5</sup>) innanzi, come
Là, dove più gradir <sup>6</sup>) sua vista sente.
Quest'è del viver mio l'una colonna:
L'altra è 'l suo chiaro nome,
Che sona nel mio cor sì dolcemente.
Ma tornandomi a mente,
Che pur morta è la mia speranza viva
Allor ch'ella fioriva;
Sa ben Amor, qual io divento; e (spero)

6) neutr. f. piacere. Cr. -

Vedel 7) colei, ch'è or sì presso al vero.

Donne; voi che miraste sua heltate,
E l'angelica vita,
Con quel celeste portamento in terra;
Di me vi doglia, e vincavi pietate,
Non di lei, ch'è salita
A tanta pace, e m'ha lasciato in guerra;
Tal che s'altri 8) mi serra
Lungo tempo il cammin da seguitarla;
Quel, ch'Amor meco parla,
Sol mi riten, ch'io non recida il nodo:
Ma e' ragiona dentro in cotal modo:

Pon freno al gran dolor, che ti trasporta:
Che per soverchie voglie
Si perde 'l Cielo, ove 'l tuo core aspira;
Dov'è viva colei, ch'altrui par morta;
E di sue belle spoglie
Seco sorride, e sol di te sospira;
E sua fama, che spira
In molte parti ancor per la tua lingua,
Prega, che non estingua;
Anzi ') la voce al suo nome rischiari,
Se gli occhi suoi ti fur dolci, nè 1 o cari.

Fuggi 'l sereno e 'l verde; Non t'appressar, ove sia riso, o canto, Canzon mia, no, ma pianto: Non fa per te di star fra gente allegra, Vedova sconsolata in vesta negra.

#### Sopra varj argomenti.

## Canzone VII\*).

A Cola da Rienzo, pregandolo di restituire a Roma l'antica sua libertà.

Spirto gentil, che quelle membra reggi, Dentro alle qua' 1 1) peregrinando alberga Un signor valoroso, accorto, e saggio; Poi che se' giunto all'onorata verga, Con la qual Roma, e suoi erranti 1 2) correggi,

E la richiami al suo antico viaggio; Io parlo a te, però ch'altrove un raggio Non veggio di vertù, ch'al mondo è spenta, Nè trovo chi di mal far si vergogni. Che s'aspetti non so, nè che s'agogni

<sup>1)</sup> f. con lei. — 2) S. pag. 71, note 4. — 3) Perchè Laura non invecchiò. — 4) f. spogliarsene. — 5) sc. a mente, —

<sup>7)</sup> A. L. e spero vedal. — 8) la nature. Tass. — 9) spp. prega che. 10) f. e. Cf. Bl. p. 545.

<sup>\*)</sup> l. l. II, p. 378. ff.
11) A. L. alie qual. — 12) sppl. cittadini.

Italia, che suoi guai non par, che senta, Vecchia, oziosa, e lenta.

Dormirà sempre, e non fia chi la svegli?
Le man l'avess'io avvolte entro capegli.

Non spero, che giammai dal pigro sonno Mova la testa, per chiamar, ch'uom faccia; Si gravemente è oppressa, e di tal soma. Ma non senza destino alle tue braccia, Che scuoter forte, e sollevarla ponno 1), È or commesso il nostro capo Roma. Pon man in quella venerabil chioma Securamente, e nelle trecce sparte, Si che la neghittosa esca del fango. I', che di e notte del suo strazio piango, Di mia speranza ho in te la maggior parte: Che se 'l popol di Marte Devesse al proprio onor alzar mai gli occhi, Parmi pur, ch'a' tuoi dì la grazia tocchi.

L'antiche mura, ch'ancor teme, ed ama, E trema 'l mondo, quando si rimembra Del tempo andato, e'ndietro si rivolve; E i sassi, dove fur chiuse le membra Di ta', che non saranno senza fama, Se l'universo pria non si dissolve; E tutto quel, ch'una ruina involve, Per te spera saldar ogni suo vizio. O grandi Scipioni, o fedel Bruto, Quanto v'aggrada, se gli è ancor venuto Romor laggiù del ben locato offizio! Come cre'2), che Fabrizio Si faccia lieto udendo la novella! E dice: Roma mia sarà ancor bella.

E se cosa di qua nel Ciel si cura;
L'anime, che lassu son cittadine,
Ed hanno i corpi abbandonati in terra,
Del lungo odio civil ti pregan fine,
Per cui la gente ben non s'assecura:
Onde 'l cammin a' lor tetti 's') si serra,
Che fur già sì devoti, ed ora in guerra
Quasi spelunca di ladron son fatti,
Tal ch'a' buon solamente uscio si chiude;
E tra gli altari, e tra le statue ignude
Ogn'impresa crudel par, che si tratti.
Deh quanto diversi atti!
Nè senza squille s'incomincia assalto

Che per Dio ringraziar fur poste in alto. Le donne lagrimose, e 'l vulgo inerme Della tenera etate, e i vecchi stanchi, Ch'hanno se in odio e la soverchia vita;

E i neri fraticelli, e i bigi, e i bianchi, Con l'altre schiere travagliate e 'nferme Gridan: O signor nostro, aita, aita: E la povera gente sbigottita
Ti scopre le sue piaghe a mille a mille, Ch' Annibale, non ch'altri, farian pio.
E se ben guardi alla magion di Dio, Ch'arde oggi tutta; assai poche faville Spegnendo, fien tranquille
Le voglie, che si mostran sì 'nfiammate: Onde fien l'opre tue nel ciel laudate.

Orsi, lupi, leoni, aquile, e serpi
Ad una gran marmorea Colonna
Fanno noia sovente, ed a se danno 4):
Di costor piagne quella gentil donna,
Che t'ha chiamato, acciocchè di lei sterpi
Le male piante, che fiorir non sanno.
Passato è già più che 'l millesim' anno,
Che 'n lei mancar quell' anime leggiadre,
Che locata l'avean là, dov' ell' era.
Ahi nova gente oltra misura altera,
Irreverente a tanta ed a tal madre!
Tu marito, tu padre;
Ogni soccorso di tua man s'attende:
Che 'l maggior padre 5) ad altr' opera
intende.

Rade volte adivieu, ch' all' alte imprese Fortuna ingiuriosa non contrasti; Ch' agli animosi fatti mal s'accorda. Ora sgombrando 'l passo, onde tu intrasti, Fammisi perdonar molt' altre offese; Ch' almen qui da se stessa si discorda: Però che, quanto 'l mondo si ricorda, Ad uom mortal non fu aperta la via Per farsi, come a te, di fama eterno; Che puoi drizzar, s'i' non falso discerno, In stato 6) la più nobil monarchia. Quanta gloria ti fia Dir: Gli altri l'aitar giovine e forte; Ouesti in vecchiezza la scampò da morte!

Sopra l' monte Tarpeo, canzon, vedrai Un cavalier, ch' Italia tutta onora, Pensoso più d'altrui, che di se stesso. Digli: Un, che non ti vide ancor da presso,

Se non come per fama uom s'innamora,

<sup>1)</sup> p. f. poseono. — 2) a. f. credi. S. Bl. p. 343. — 3) Di quelle anime dei Sauti, cioè alle chiese.

<sup>4)</sup> Die adeligen Familien der Orsini, Conti etc. sind hier gemeint, welche damals im Kampf mit den Colonnas Rom zum Schauplatz des Bürgerkriegs machten, sie führten jene Thiere im Wappen. — 5) Der Pabst; ob ironisch? — 6) Libers repubblica.

Dice, che Roma ogni ora Con gli occhi di dolor bagnati e molli Ti chier mercè da tutti sette i colli.

## Canzone VIII\*).

12 miles (12)

Italia mia; benche 'l parlar sia indarno, 1 , 5 Alle piaghe mortali, Che nel bel corpo tuo si spesse veggio, Piacemi almen, ch'e' miei sospir sien, quali Spera 'l Tevero e l'Arno. E 'l Po, dove doglioso e grave or seggio. Rettor del Ciel; io cheggio, Che la pietà, che ti condusse in terra, Ti volga al tuo diletto almo paese. Vedi, Signor cortese, Di che lievi cagion 1) che crudel guerra: E i cor, che 'ndura e serra Marte superbo e fero, Apri tu, Padre, e 'ntenerisci, e snoda: Ivi fa, che I tuo vero (Qual io mi sia) per la mia lingua s'oda. Voi, cui Fortuna ha posto in mano il freno in the first

Delle belle contrade.

Di che nulla pietà par che vi stringa;
Che fan qui tante pellegrine spade?
Perchè 'l verde terreno
Del barbarico sangue ai dipinga?
Vano error vi lusinga:
Poco vedete, e parvi veder molto;
Che 'n cor venale amor cercate, o fede.
Qual più gente possede,
Colui è più da' suoi nemici avvolto.
O diluvio raccolto,
Di che deserti strani
Per innondar i nostri dolci campi!
Se dalle proprie mani

1) Die Partheiung der Guelfen und Gibellinen.

Questo n'avven; or chi fia, che ne scampi?

Ben provvide Natura al nostro stato, Quando dell'Alpi schermo Pose fra noi e la Tedesca rabbia. Ma 'l desir cieco, e 'ncentra 'l suo ben fermo, S'è poi tanto ingegnato, Ch' al corpo sano ha procurato scabbia. Or dentro ad una gabbia ... Fere selvagge, e mansuete gregge S' annidan sì, che sempre il miglior geme: Ed è questo del seme, base -Per più dolor, del popol senza legge, Al qual, come si legge, ... Mario aperse sì 'L fianco, Che memoria dell', opra anco non langue; Quando, assettatto e stanco, Non più bevve del fiume acqua, che sangue.2).

Cesare taccio, che per ogni piaggia
Fece l'erbe sanguigne
Di lor vene, ave 'l nostro ferro mise
Or par, non sompre che stelle maligne,
Che 'l Cielo in odio pi aggia.
Vostra mercè i cui tanto si commise,
Vostre voglie divisa.

Cual colpa, qual giudicio, o qual destino,
Fastidire il vicino
Povero, e 'n disparte 3)
Cercar gente, e gradire,
Che sparga 'l sangue, e venda l'alma a
prezzo?

Io parlo per ver dire

Non per odio d'altrui, ne per disprezzo.

Ne v'accorgete ancor per tante prove 4)

Del Bavarico inganno,

Ch'alzando 'I dito, con la Morte scherza 5)?

<sup>&</sup>quot;) 1. 1. 11, p. 416. — Diese Canzone in Italien zur Zeit Ludwig des Baiern verfasst, ist an die Grossen Italiens gerichtet, sie auffordernd, dem innern Zwiespalt und dem Bürgerkriege, den sie mit Hülfe fremder, vorzüglich deutscher Söldlinge führten, ein Ende zu machen, und dawit auch die Unabhängigkeit des Vaterlands vom Ausland zu gewinnen; indem insbesondre die Gibellinen (Str. V) daran erinnert werden, dass sie von Ludwig nichts zu erwarten hätten.

<sup>2)</sup> Florus 3. — 3) fuori del proprio paese. — 4) Bezieht sich wohl vorzugsweise auf Ludwigs Benehmen gegen die Visconti bei seinem Kömerzug. Er winste nämlich sich der Häupter dieses müchtigen gibellinischen Hauses zu bemächtigen, die er dann trotz der Bitten ihrer Parthei längere Zeit gefangen hielt. — 5) eioe provocandola come si fa con bestiolina per sollazzo, aningendo innanzi il dito e poi ritirandolo. Leop. Das heisst: Lúdwig gibt sich nur den Anschein, als wollte er Euch helfen, und für Euch kämpfen, Gibellinen! Aber er täuschte Euch nur.

Peggio è lo strazio 1), at mio parer, che l'I danno.

Ma 'l vostro sangue piove

Più largamente; ch'altr'ira 2) vi sferza.

Dalla mattina a terza 3)

Di voi pensate; e vederete, come

Tien caro altrui 4) chi tien se così vile.

Latin sangue gentile,

Sgombra da te queste dannose some 3);

Non far idolo un nome

Vano, senza soggetto 6);

Che 'l furor di lassù, gente ritrosa,

Vincerne d'intelletto,

Peccato è nostro, e non natural cosa.

Non è questo 'l terren, ch' i' toccal

pria?

pria?

Non è questo 'l mio nido,

Ove nudrito fai sì dolcemente?

Non è questa la patria, in ch' io mi fido,

Madre benigna e pia,

Che copre l' uno e l'altro mio parente?

Per Dio, questo la mente

Talor vi mova; e con pietà guardate

Le lagrime del popol doloroso,

Che sol da voi riposo

Dopo Dio spera: e, pur che voi mostriate

Segno alcun di pietate,

Virtu contra furore

Prenderà l'arme; e fia 'l combatter corto:

Che l'antico valore

Nell'Italici cor non è ancor morto.

Signor 7); mirate come 'l tempo vola, E sì come la vita.

Fugge; e la morte n'è sovra le spalle.

Voi siete or qui: pensate alla partita;

Che l'alma ignuda e sola

Conven, che arrive a quel dubbioso calle.

Al passar questa valle,

Piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno,

Venti contrarj alla vita serena:

E quel, che 'n altrui pena

Tempo si spende, in qualche atto più degno,

O di mano, o d'ingegno
In qualche bella lode,
In qualche onesto studio si converta:
Così quaggiù si gode,
E la strada del Ciel si trova aperta.
Canzone; io t'ammonisco,
Che tua ragion cortesemente dica,
Perchè fra gente altera ir ti conviene;
E le voglie son piene
Già dell'usanza pessima ed antica,
Del ver sempre nemica.
Proverai tua ventura
Fra magnanimi pochi, a chi 'l ban piace:
Di' lor: Chi m'assicura?
I' vo gridando: Pace, pace, pace.

#### Ballate.

In vita di Laura.

#### Ballata I.\*).

Di tempo in tempo mi si fa men dura L'angelica figura, e 'l dolce riso; È l'aria del bel viso. E degli occhi leggiadri meno oscura. Che fanno meco omai questi sospiri, Che nascean di dolore, B mostravan di fore La mia angosciosa e disperata vita? S'avven, che 'l volto in quella parte giri Per acquetar il core; Parmi veder Amore Mantener mia ragion, e darmi aita: Nè però trovo ancor guerra finita, Nè tranquillo ogni stato del cor mio; Che più m' arde 'l desio, Quanto più la speranza m'assicura.

#### In morte di Laura.

#### Ballata II \*\*).

Amor; quando fioria Mia spene, e 'l guidardon d'ogni mia fede,

Tolta m'è quella, ond'attendea mercede.

Ahi dispietata morte! ahi crudel vita!
L'una m'ha posto in doglia,
È mie speranze acerbamente ha spente:
L'altra mi ten quaggiù contra mia voglia;

<sup>1)</sup> scherno. — 2) quella che voi a voi medesimi portate. Dan. — 3) cioè digiuni, vie Herat. Impransi mecum disquirite. Dan. — 4) Nominativ, s. Bl. 324. — 5) Die Miethtruppen. — 6) chiamando imperatore un che non sia. Dan. Hier wird auf Ludwigs illegitime Krönung hingewicsen. Oder wollts der Dichter (mit Rücksicht auf vers 2. y. 3.) an seine Machtlosigkeit und Unwürdigkeit erinnern? — 7) Apoc. f. Signori.

<sup>\*)</sup> l. l. I, p. 479.
\*\*) l. l. II. p. 171.

E lei, che se n'è gita,
Seguir non posso; ch'ella nol consente;
Ma pur ogni or presente
Nel mezzo del mio cor Madonna siede;
E qual è la mia vita, ella sel vede.

#### Sestina").

#### In vila di Laura.

Chi è fermato di menar sua vita Su per l'onde fallaci e per h scogli, Scevro da morte con un picciol legno, Non può molto lontan esser dal fine: Però sarebbe da ritrarsi in porto, Mentre al governo ancor crede 1 la vela.

L'aura soave, a dui governo e vela
Commisi entrando all'amorosa vita,
E sperando venire a miglior porto;
Poi mi condusse in più di mille scogli:
E le cagion del mio doglioso fine
Non pur d'intorno avea, ma dentro al
legno.

Chiuso gran tempo in questo cieco legno, Errai senza levar occhio alla vela, Ch'anzi 'l mio di mi trasportava al fine; Poi piacque a lui, che mi produsse in vita.

Chiamarmi tanto indietro dalli scogli, Ch'almen da lunga m'apparissa il porto,

Come lume di notte in alcun porto Vide mai d'alto mar nave, nè <sup>2</sup>) legno, Se non gliel tolse o tempestate, o scogli; Così di su dalla gonfiata vela Vid'io le 'nsegne di quell'altra vita: Ed allor sospirai verso 'l mio fine.

Non perch'io sia securo ancor del fine; Che volendo col giorno esser a porto, È gran viaggio in così poca vita: Poi temo, che mi veggio in fragil legno; E, più ch'i' non vorrei, piena la vela Del vento, che mi pinse in questi scogli.

S'io 3) esca vivo de' dubbiosi scogli, Ed arrive il mio esilio ad un bel fine; Ch'i' sarei vago di voltar la vela 4), E l'ancore gitter in qualche porto: Se non ch'ilarda, come acceso legno; Sì m'è duro a lassar l'usata vita.

Signor della mia fine e della vita, Prima ch' i' fiacchi il legno tra li scogli, Drizza a buon porto l'affannata vela.

## Le Cento Novelle Antiche\*).

Questo libro tratta d'alquanti flori di parlare, di belle cortesie e di be' risposi 5) e di belle valentie 6) e doni, secondo che per lo tempo passato hanno fatto molti valenti uomini.

## Novella I\*\*).

Quando lo nostro signore Gesù Cristo parlava umanamente con noi, infra l'altre sue parole, ne disse che dell'abbondanza del cuore parla la lingua. Voi ch'avete i cuori gentili e nobili infra li altri. acconciate le vostre menti e le vostre parole nel piacere d'Iddio, parlando, onorando e temendo e laudando quel signore nostro, che n'amò prima che elli?) ne criasse, e prima che noi medesimi ci amassimo. E se in alcuna parte, non dispiacendo a lui, si può parlare, per rallegrare il corpo e sovvenire e sostentare, facciasi con più onestade e con più cortesia che fare si puote. Et acciocchè 8) li nobili e gentiti sono nel parlare e nell'opere quasi com' uno specchio appo i minori, acciocchè il loro parlare è più gradito, perocchè esce di più dilicato stormento 9), facciamo qui memoria d'alquanti fiori di parlare, di belle cortesie e di belli risposi e di belle valentie, di belli donari 10) e di belli

<sup>\*)</sup> l. l. I, p. 282.
1) ubbidisce, — 2) f. c. Vgl. p. 78, note 10. — 3) s'io f. coal io, wie das folg. che f. come. — 4) Si dice per proverbio communemente cambiar vela per mutar vita, Tass.

<sup>\*)</sup> ed. Mil. 1825.

<sup>5)</sup> a f risposte. — 6) azioni valerose. Cr.

") l. l. p. 5. f. Diese erste "Novelle", welche recht die Allgemeinheit dieses Titels zeigt, ist ein bloses Proömium.

7) a, f. egli. — 8) a. f. perciocche, s. Bl. 599. — 9) a. f. istromento. — 10) a. f. doni. Vgl. Bl. 146.

amori, secondo che per lo tempo passato hanno fatto già molti. E chi avrà cuore mobile et intelligenzia sottile si le potrà somigliare per lo tempo che verrà per innanzi, et argomentare e dire e raccontare in quelle parti dove avranno luogo. a prode et a piacere di coloro, che non sanno, e disiderano di sapere. E se i fiori che proporremo fossero mischiati intra molte altre parole, non vi dispiaccia; chè 'l nero è ornamento dell'oro, e per un frutto nobile e dificato piace talora tatto un orto, e per pochi belli fiori tutto uno giardino. Non gravi a' leggitori: che sono stati molti, che sono vivuti grande lunghezza di tempo, et in vita loro hanno appena tratto un bel parlare, od alcuna cosa da mettere in conto fra' buoni.

## Novella XXII\*).

Come allo imperadore Federigo fuggi uno Astore deniro in Melano.

Lo 'mperatore Federigo stando ad assedio a Melano, si li fuggi un suo astore, e volò dentro a Melano. Fece ambasciadori, e rimando per esso. La potestade • ne tenne consiglio. Arringatori v'ebbe assai. Tutti diceano che cortesia era a rimandarlo, più ch'a tenerlo. Un melanese vecchio di gran tempo consiglio alla podestà, e disse così: come ci è l'astore, così ci fosse lo 'mperadore, che noi lo faremmo dissentire 1) di quello ch'elli fa al distretto di Melano. Perch'io consiglio che non li si mandi. Tornaro li ambasciadori, e contaro allo 'mperadore, siccome consiglio n'era tenuto. "Lo 'mperadore, udendo questo, disse: come può essere? trovossi in Melano niuno 2) che contraddicesse alla proposta? Risposero li ambasciadari: messer sì. E che uomo fu? Messere, fu uno vecchio. Ciò non può essere, rispose lo 'mperadore, che uomo vecchio dicesse sì grande villania. Messere, pur fue. Ditemi, disse lo 'mperadore, di che fazione, e di che a) era vestito? Messere, era canuto e vestito di vergato. Ben può essere, disse lo 'mperadore, da che è vestito di vergato, ch' elli è un matto.

## Novella XXIV\*\*).

Come lo 'mperadore Federigo fece una quistione a duo savi, e come li guidardonò.

Messare lo 'mperadore Federigo si avea dao grandissimi sayi; l'uno avea nome messer Bolgarp, e l'altro messer M. 4). Stando lo 'mperadore un giorno tra questi savi, l'uno si era dalla destra parte e l'altro dalla sinestra. E lo 'mperadore fece lorg una quistione, e disse: signori, secondo la vostra legge, poss'io a' sudditi miei, a cui io mi voglio, torre ad uno. e dare ad un altro, sanza altra cagione? acciocchè io sono signore: e dice la legge che ciò che piace al signor si è legge intra i sudditi suoi. Dite se io lo posso fare, poichè mi piace. L'uno de' duo savi rispose: messere, ciò che ti piace puoi fare dei sudditi tuoi sanza colpa. L'altro rispose, e disse: messer, a me non pare, perocchè la legge è giustissima, e le sue condizioni si vogliono giustissimamente osservare e seguitare. Quando voi togliete, si vuole sapere perchè, et a cui date. Perchè l'uno e l'altro savio dicea vero, ad ambidue

<sup>\*)</sup> l. l. p. 39. f.
1) pentire il contrario, cioè pentirsi". — 2) S. Bl. 318. ....

<sup>3)</sup> A. L. di che guisa. Cr. — 4) "cioè messer Martino Gosio. Era questo competitore di Bolgaro e suo antagonista. Professava e l'uno e l'altro diritto in Bologna".

donoe. All'uno dono cappello scarlatto e palafreno bianco. Et all'altro dono che facesse una legge a suo senno. Di questo fu quistione intra' savi, a cui avea più riccamente donato. Fue tenuto che a colui ch'avea detto che poteva dare e torre come li piacea, donasse robe e palafreno come a giullare, perchè l'avea lodato. A colui che seguitava la giustizia, si diede a fare una legge.

Novella XXXI\*).

Qui conta d'uno novellatore di messere Azzolino.

Messere Azzolino avea uno suo novellatore, il quale facea favolare, quando erano le notti grandi di verno. Una notte avvenne che I favolatore avea grande talento di dormire. Et Azzolino il pregava che favolasse. Il favolator incominciò a dire una favola d'uno villano ch' avea suoi cento bisanti. Il quale andò a uno mercato a comperare berbici, et ebbene due per bisante. Tornando con le sue pecore, uno fiume ch'avea passato era molto cresciuto per una grande pioggia che venuta era. Stando alla riva, vide uno pescator povero con uno suo burchiello a dismisura picciolino, si che non vi capea se non il villano et una pecora per volta. Allora if villano cominciò a passare con una berbice, e cominciò a vogare: lo fiume era largo. Voga, e passa. E lo favolatore restò di favolare. Et Azzolino disse: va oltre. E lo favolatore rispose: lasciate passare le pecore, e poi racconterò il fatto; che le pecore non sarebbono passate in uno anno, sì che intanto puotè bene ad agio dormire.

Novelia LXV\*).

Qui conta della reina Isotta, e di messere Tristano di Leonis.

Amando messer Tristano di Cornovaglia Isotta la bionda, moglie del re Marco, si fecero tra loro un segnale d'amore di cotal guisa; che quando messer Tristano le volea parlare, sì andava ad un giardino del re dove era una fontana, et intorbidava il rigagnolo che facea la fontana; et andava questo rigagnolo per lo palazzo dove stava la detta madonna Isotta. E quando ella vedeva l'acque intorbidata, sì pensava che messere Tristano era alla fonte. Or ayvenne ch'uno mal avventurato giardiniere se n'avvide, di guisa che li due amanti neente il poteano credere. Quel giardiniere andò allo re Marco, e contolli ogni cosa com'era. Lo re Marco si diede a crederlo. Sì ordinò una caccia, e partissi da' suoi cavalieri, siccome si smarisse da lozo. Li cavalieri lo cercavano erranti per la foresta; e lo re Marco n'andò in su il pino che era sopra la fontana ove messere Tristano parlava alla reina. E dimorando la notte lo re Marco sul pino, e messere Tristano venne alla fontana et intorbidolla. E poco tardante, la reina venne alla fontana. E da ventura le venne un bel pensero, che guardò il pino. E vide l'ombra più spessa che non soles. Allora la reina dotto, e dottando, ristette, e parlò con Tristano in questa maniera, e disse: disleale cavaliere, io t'ho fatto qui venire, per potermi compiangere di tuo gran misfatto, chè giammai non fu in cavalier tanta dislealtade, quanta tu hai per tue parole: chè m'hai unita 1) e lo tuo zio re Marco, che molto t'amava: chè tu se' ito parlando di me intra li erranti cavalieri cose che nello

<sup>\*)</sup> l. l. p. 50.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 95. ff.
1) unire, onire == fare opta/ Cr.

mio cuore mon porisno uni discendere. Et innanzi darei me medesima al fuoco, the io unissi così nobile re, come monsignor lo re Marco. Onde io ti disfido di tutta mia forsa, siecome dislesie cavaliere, sanza himo altro rispetto. Tristano udendo queste parele, dabitò forte, e disse: madonna, se malvagi cavalieri di Cornovaglia parlan di me tutto, primamente dico che giammai io di queste cose non fui colpevole. Mercè, donna, per dio, elli hanno invidia di me: chè io giammai non feci nè dissi cosa che fosse disinore di voi ne del mio zio re Marco. Na dacche vi pur pince, ubbidirò a' vostri commandamenti. Andronne in altre parti a finir li mici giorni. R forse avanti che io mora, il malvagi cavalièri di Cornovaglia avranno soffratta 1) di me, siccome elli ebbero al tempo dello Amoroldo, quando lo diliveral loro e loro terre di vile e di laido "servaggio." Allora si dipartiro sanza più dire. E lo re Marco che era sopra loro, quando udi questo, nolto si rallegrò di grande allegrezza. Quando venne la mattina, Tristano fe' sembianti di cavalcare. Fe' ferrare cavalli e somieri. Valletti vegnono di giù e di su: chi porta freni, chi selle: il tremuoto era grande. Il re s'adirò forte del partire di Tristano, e rauno baroni e suoi cavalieri, e mandò commandando a Tristano che non si partisse sotto pena del cuore sanza suo commiato. Tanto ordinò il re Marco, che la reina ordinò e mandolli a dire che non si partisse. E così rimase Tristano a quel punto, e non si partì. E non fu sorpreso ne ingannato, per lo savio avvedimento ch'ebbero intra lor due.

#### Novella.LXXIII\*).

Come il Soldano, avendo bisogno di moneta, volle coglier cagione a un giudeo.

Il soldano, avendo bisogno di moneta, fu consigliato che cogliesse cagione a un ricco giudeo ch'era in sua terra, e poi li togliesse il mobole 2) suo ch'era grande oltra numero. Il soldano mandò per questo giudeo, e domandolli qual fosse la migliore fede: pensando, s'elli dirà la giudea, io li dirò ch'elli pecca contra la mia. E se dirà la saracina, et 3) io dirò: dunque perchè tieni la giudea? Il giudeo udendo la domanda del signore, rispose così: messer, elli fu un padre ch' avea tre figliuoli, et avea un suo anello con una pietra preziosa, la miglior del mondo. Ciascuno di costoro pregava il padre ch'alla sua fine li lasciasse questo anello. Il padre vedendo che catuno il volea, mando per un fine orafo, e disse: maestro, fammi due anella così appunto come questo, e metti in ciascuno una pietra che somigli questa. Lo maestro fece l'anella così appunto, che nessuno conoscea il fine, altro che 'l padre. Mandò per li figliuoli ad uno ad uno, et a catuno diede il suo in sacreto, e catuno si credea avere el fine, e niuno ne sapea il vero, altri che 'l padre loro. E così ti dico delle fedi che sono tre. Il padre di sopra sa la migliore; e li figliuoli, ciò siamo noi, ciascuno si crede avere la buona. Allora il soldano udendo costui così riscuotersi, non seppe che si dire di coglerli cagione, sì lo lasciò andare.

<sup>1)</sup> a., mancamento, bisogno. Cr.

<sup>\*)</sup> l, l, p. 104 f.
2) a, f. mobile == facultà. Cr.
3) S. p. 29, n. 4.

## Novella LXXXIV\*).

Come Messers Azzolina fece bundire una grande pietanza.

Messere Azzolino romano fece bandire una volta nel suo distretto, et altrove ne fece invitata, che volca fare una grande limosina. E però tutti i poveri bisognosi uomini come femine, et a certo die 1), fossero nel prato suo, et a catuno darebbe nuova gonnella e molto da mangiare. La novella si sparse. Trasservi d'ogni Quando venne il giorno dell' agunanza, i sescalchi suoi furo tra loro con le gonnelle e con la vivanda; et a uno a uno li facea spogliare e scalzare tutto ignudo, e poi lo rivestia di panni nuovi, e davali mangiare. Quelli rivoleano i loro stracci; ma neente valse: chè tutti li mise in un monte, e cacciovve entro fuoco. Poi vi trovò tanto oro e tanto argento, che valse più che tutta la spesa; e poi li rimandò con dio.

Et al suo tempo li si richiamo un villano d'un suo vicino che li avea imbolato ciriegie. Compario l'accusato, e disse: mandate a sapere se ciò può essere, perciò che 'I ciriegio è finemente imprunato. Allora messere Azzolino ne fece prova, e l'accusatore condannò in quantità di moneta, però che si fidò più nelli pruni, che nella sua signoría. E l'altro diliberò.

Per tema della sua tirannia una li portò un sacco di noci, le quali non si trovaro somiglianti. Et essendosi il meglio acconcia ch'ella potèo <sup>2</sup>), giunse colà dove elli era co' suoi cavalieri, e disse: messer, Dio vi dea lunga vita. Et elli sospecciò, e disse: perchè dicesti così? Et ella rispose: perchè se ciò sarà, noi staremo in lungo

In Lombardia e nella Marca si chiamano le pentole olle. La sua famiglia avevano un di preso un pentolaio per malleveria, e menandolo a giudice, messer Azzolino era nella sala: disse: chi è costui? Uno rispose: messer, è un olaro. Andalo ad impendere 2). Come, messere. che è un olaro. Et io però dico che voi l'andiate ad impendere. Messere, noi diciamo ch'elli è uno olaro. ancor dico io che voi l'andiate ad impendere. Allora il giudice se n'accorse. Fecelne inteso, ma non valse: che, perchè avea detto tre volte, convenne che fosse impeso.

A dire come fu temuto sarebbe gran tela 4), e molte persone il sanno. Ma sì rammentero come essendo elli un giorno con lo 'mperadore a cavallo con tutta lor gente, s' imgaggiaro chi avesse più bella spada sotto. Lo 'mperadore trasse la sua del fodero, ch'era maravigliosamente fornita d'oro e di pietre. Allora disse messere Azzolino: molto è bella, ma la mia è assai più bella. E trassela fuori. Allora seicento cavalieri ch'erano con lui trassero tutti mano alle loro. Quando lo 'mperadore vide le spade, disse che ben era la più bella.

Poi fu Azzolino preso in battaglia in un luogo che si chiama Casciano, e percosse tanto il capo al feristo <sup>5</sup>) del padiglione ov'era legato, che si uccise.

riposo. E quelli rise, e fecele mettere un hel sottano, il quale la dava a ginocchio, e fecelavi cingere su, a tutte le noci fece versare per la sala, e poi a una a una li le facea ricaglier, e rimettere nel sacco, e poi la meritò grandemente.

<sup>\*) 1.</sup> l. p. 119. ff.
1) S. p. 64, n. 4. - 2) a, f. potè.

<sup>3)</sup> Er verstand uno laro (paduanisch f. ladro). Cr. — 4) cosa lunga. — 5) forse lo stile che sottiene il padigl. Cr.

## Novella XCIV\*).

Dui conta della valpe e del mulo. La volpe andando per un bosco, sì trovo m mulo, e aon ayen mai più veduti. Ebbe gran paura, e fuggi; e così fuggendo, trovò il lupo. Disse come avea trovata una novissima bestia, e non sapea suo nome. Il lapo disse: andiamvi. Furo siunti a lui. Al lupo parve visppiù nuova. La volpe il domandò di suo nome. Il malo rispose: certo io non l'ho bene a mente: ma se ta sai legatere, io lo scritto nel piè diritto di dietro. La volpe rispese: hase, ch'io non so leggere; chè molto lo sapre' volentieri. Risposo il lapo: lascia faro a me, che molto lo so bea fare. Il malo si li mostrò il piè diritto, sì cho li chiovi pareano lettere. Disse il lupe: lo non le veggio bene. Rispose il mulo: fatti più presso, perocchè sono minute. Il lupo si fece sotto, e guardava fiso. Il mulo trasse, e dielli un calcio tale, che l'uccise. Allora la volpe se n'andò, e disse: agui uomo che sa lettera, non è savio.

## Boccaccio.

#### Il Decamerone.

Giornata I. Novella 3\*\*).

Melchisedech Giudeo con una novella di tre anella cessa un gran pericolo dal Saladino apparecchiatogli <sup>1</sup>).

Poiche, commendata da tutti la novella di Neisile, ella si tacque, come alla Reina piacque, Filomena così cominciò a parlare. La novella da Neisile detta mi ritorna a memoria il dubbioso caso già avvenuto ad un Giudea: perciò che già e di Dio, e della verità della nostra Fede è assai beue stato detto 2), il discendere oggimai agli avvenimenti, ed agli atti degli zomini non si dovrà disdire, a marrarvi quella verrò, la quale udita, forse più caute diverrete nelle risposte alle quistioni, che fatte vi fossero. Voi dovete, amorose Compagne, sapere, che, sì come la sciocchezza spesse volte trae altrui di felice stato, e mette in grandissima miseria, così il senno di grandissimi pericoli trae il savio, e ponlo in grande, ed in sicuro riposo. E, che vero sia, che la sciocchezza di buono stato in miseria alcua conduca, per molti esempli si vede, li quali non fia al presente nostra cura di raccontare, avendo riguardo, che tutto 'i dì mille esempli n' appajono manifesti. Ma, che il senno di consolazione sia cagione, come promisi, per una novelletta mostrerò brievemente.

Il Saladino, il valore del qual fu tanto, che non solamente di piccolo uomo il fe' di Babilonia Soldano, ma ancora molte vittorie sopra li Re Saracini, e Cristiani gli fece avere, avendo in diverse guerre, ed in grandissime sue magnificenze speso tatto il suo tesoro, e per alcuno accidenta soprayyenutogli bisognandegli una buona quantità di danari, nè veggendo, dondecosì prestamente, come gli bisognavano, aver gli potesse, gli venne a memoria un ricco Giudeo, il cui nome era Melchisedech, il quale prestava ad usura in Alessandria, o pensossi, costui avere da poterloservire, quando volesse; ma sì era avaro, che di sua volontà non l'avrebbe mai fatto, e forza non gli voleva fare: per che, strignendolo il bisogno, rivoltosi tutto a dover trovar modo, come il Giudeo il servisse, s'avvisò di fargli una forza da<sup>3</sup>)

<sup>\*)</sup> l. l. p. 127.

<sup>&</sup>quot;) Decamerone, ed. d. Ferrario, I, p. 73. ff.

<sup>1)</sup> Vgl. p. 85.

<sup>2)</sup> In den beiden vorhergehenden Nevellen, - 3) f. per, mediante.

alcuna ragion colorata. E fattolsi chiamare, e familiarmente ricevutolo, seco il fece sedere, ed appresso gli disse: Valente uomo, io ho da più persone inteso, che tu se' savissimo, e nelle cose di Dio senti molto avanti; e perciò io saprei volentieri da te, quale delle tre Leggi tu reputi la verace, o la Giudaica, o la Saracina, o la Cristiana. Il Giudeo, il quale veramente era savio uomo, s' ayvisò troppo bene, che il Saladino guardava di pigliarlo nelle parole, per dovergli muovere alcuna quistione, e pensò, non potere alcuna di queste tre, più l'una, che l'altra, lodare, che il Saladino non avesse la sua intenzione. Per che, come colui, il qual pareva d'aver bisogno di risposta, per la quale preso non potesse essere, aguzzato lo 'ngegno, gli venne prestamente avanti quello, che dir dovesse, e disse: Signor mio, la quistione, la qual voi mi fate, è bella, ed a volervene dire ciò, che io ne sento, mi vi convien dire una novelletta, qual 1) voi udirete. Se io non erro, io mi ricordo aver molte volte udito dire, che un grande uomo, e ricco fu già, il quale 2) intra l'altre gioje più care, che nel suo tesoro avesse, era uno anello bellissimo, e prezioso, al quale per lo suo valore, e per la sua bellezza volendo fare onore, ed in perpetuo lasciarlo ne' suoi discendenti, ordinò: Che colui de' suoi figliuoli, appo il quale, sì come lasciatogli da lui, fosse questo anello trovato, che colui s' intendesse essere il suo erede, e dovesse da tutti gli altri essere, come maggiore, onorato, e reverito. Colui, al quale de costui fu lasciato. tenne simigliante ordine ne' suoi discen~ denti, e così fece, come fatto avea il suo

predecessore. Ed in brieve ando questo anello di mano in mano a molti successori; ed ultimamente pervenne alle mani ad uno, il quale avea tre figliuoli belli e virtuosi, e molto al padre loro obedienti, per la qual cosa tutti e tre parimente gli amaya. Ed i giovani, li quali la consuetudine dello anello sapevano, sì come vaghi ciascuno d' essere il più onorato tra' suoi, ciascuno per se, come meglio saneva, pregava il padre, il quale era già vecchio, che, quando a morte venisse, a lui quello anello lasciasse. Il valente uomo, che parimente tutti di amava. nè sapeva esso medesimo eleggere, a qual più tosto lasciar lo volesse, pensò, avendolo a ciascun promesso, di volergli tutti e tre soddisfare: e segretamente ad uno buono maestro ne fece fare due altri, li quali sì furono simiglianti al primiero, che esso medesimo, che fatti gli avea fare, appena conosceva, qual si fosse il vero. E venendo a morte, segretamente diede il suo a ciascun de' figliuoli: li quali dopo la morte del padre volendo ciascuno la eredità, e l'onore occupare, e l'uno negandolo all' altro, in testimonianza di dover ciò ragionevolmente fare, ciascuno produsse fuori il suo anello. E trovatisi gli anelli sì simili l' uno all' altro, che, qual fosse il vero, non si sapeva conoscere, si rimase la quistione, qual fosse il vero erede del padre, in pendente, ed ancor pende. E così vi dico, Signor mio, delle tre Leggi alli tre popoli date da Dio Padre, delle quali la quistion proponeste: Ciascuno la sua eredità, la sua vera Legge, ed i spoi comandamenti si crede avere a fare, ma, chi se l'abbia, come degli anelli, ancora ne pende la quistione. Il Saladino conobbe, costui ottimamente essere saputo uscire del laccio, il quale davanti a' piedi teso gli aveva; e perciò dispose d'aprirgli il suo bisogno, e ve-

<sup>1)</sup> Hier in der ursprünglichen Bedeutung von qualis. — 2) Anneol. — A. L. al quale,

dere, se servire il volcisse, e così fece. I ode non abbin compassione. Forse per aprendogli ciò, che in animo avesse avuto di fare, se così discretamente, come fatto avea, non gli avesse risposto. Il Giudeo liberamente d'ogni quantità, che il Saladino il richiese, il servì; ed il Saladino poi interamente il soddisfece: ed oltre a ciò gli donò grandissimi doni. e sempre per suo amico l'ebbe, ed in grande, ed onorevole stato appresso di se il mentenne.

## Giornata IV.

Cacciata aveva il sole del cielo già ogni stella , e dalla terra l' umida ombra della notte, quando l'ilostrato levatosi, futta la sua brigata fece levare; e nel bel giardino andatisene, quivi s' incominciarono a diportare: e l'ora del mangiar venuta, quivi desinarono, dove la passata sera cenato aveano. E da dormire, essendo il sole nella sua maggior sommità, levati, nella maniera usata vicini alla bella fonte si posero a sedere. Là dove Filostrato alla Fiammetta comandò, che principio desse alle novelle: la quale, senza più aspettare, che detto le fosse, donnescamento così cominciò. بالمقطيم سفق الدرا

## THE PROPERTY OF THE PARTY Novella L

Tancredi Prenze di Salerno uccide l'amante della figliuola, e mandale il cuore in una coppa d'oro: la quale, messa sopr' esso acqua avvelenata, quella si bee, e così muore.

Fiera materia di ragionare n'ha oggi il nostro Re data, pensando, che, dove per rallegrarci venuti siamo, ci convenga raccontare l'altrui lagrime, le quali dir non si possono, che chi le dice, e chi

temperare alquanto la letizia avuta li giorni passati l'ha fatto: ma, che che se l'abbia mosso, poichè a me non si conviene di mutare il suo piacere, un pietoso accidente, anzi sventurato, e degno della vostre lagrime, racconterò.

Tancredi Principe di Salerno fu Signore assai umano, e di benigno ingegno, se egli nello amoroso sangue nella sua vecchiezza non s'avesse le mani bruttate. Il quale in tutto lo spazio della sua vita non ebbe più. che una figliuola, e più felice sarebbe stato, se quella avuta non avesse. Costei fu dal padre tanto teneramente amata, quanto alcuna altra figliuola da padre losse giammai; e per questo tenero smore, avendo ella di molti anni avanzato l'età del dovere avere avuto marito, non sappiendola da se partire, non la maritava: pei alla fine ad un figliuolo del Duca di Capova datala, poco tempo dimorata con lui rimase vedova, et al Padre tornossi. Era costei hellissima del corpo, e del viso, quanto alcun' altra femina fosse mai, e giovane, e gagliarda, e savia più, che a donna per avventura non si richiedea. E dimorando col tenero padre. si come gran donna, in molte dilicatezze, e veggendo, che il padre per l'amor. che egli'le pòrtava, poca cura si dava di più maritarla, ne a lei onesta cosa pareva il richiedernelo, si pensò di volere avere, se esser potesse, occultamente un valoroso amante. E veggendo molti uomini nella corte del padre usare, gentili, ed altri, sì come noi veggiamo nelle corti. e considerate le maniere, ed i costumi di molti, tra gli altri un giovane valletto del padre, il cui nome era Guiscardo, uom di nazione 1) assai umile, ma per virtù, e per costumi nobile più, che

<sup>&#</sup>x27;) l. l. II, p. 184 ff.

<sup>1)</sup> f. nascimento.

altro, le piacque, e di lui tacitamente. spesso vedendolo, fleramente s'accese, ogn' ora più lodando i modi suoi. Ed il giovane, il quale ancora non era poco avveduto, essendosi di lei accorto, l'aveva per sì fatta maniera nel cuore ricevuta. che da ogni altra cosa quasi, che da amar lei, avez la mente rimossa. In cotal guisa adunque amando l'un l'altro segvetamente. niuna altra cosa tanto disiderando la giovane, quanto di ritrovarsi con lui, nè vogliendosi di questo amore in alcuna persona fidare, a devergli significare il modo, pensò una nuova malizia. Bla scrisse una lettera, ed in quella ciò, che a fare il dì seguente avesse, per esser con lei, gli mostrò: e poi quella messa in un buccinol di canna, sollazzando la diede a Guiscardo, dicendo: Fara'ne questa sera un soffione alla tua servente, col quale ella raccenda il fuoco. Guiscardo il prese, ed avvisando, costei non senza cagione dovergliele aver donato e così detto, partitosi, con esso se ne tornò alla sua casa, e guardando la cauna, e quella troyando fessa, l'aperse, e dentro trovata la lettera di lei, o lettala, e ben compreso ciò, che a fare avea, il più contento uom fu, che fosse giammei, e diedesi a dare opera di dovere a lei andare secondo il modo da lei dimostratogli. Era allato al palagio del Prenze una grotta cavata nel monte. di lunghissimi tempi davanti fatta, nella qual grotta dava alquanto lume uno spiraglio fatto per forza nel monte, il quale, perciò che abbandonata era la grotta, quasi da pruni, e da erbe di sopra natevi era riturato; ed in questa grotta per una segreta scala, la quale era in una delle camere terrene del palagio, la quale la donna teneva, si poteva andare, come che da un fortissimo uscio serrata fosse. Ed era sì fuori delle menti di tutti questa scala, perciò che di grandissimi tempi [

davanti usata mon s'era, che quasi niuno. che ella vi fosse si ricordava. Ma Amore, agli occhi del quale niuna cosa è sì segreta, che non pervenga, l'aveva nella memoria tornata alla innamorata donna. La quale, acciè che niuno di ciò accorger si potesse, molti di con suoi ingegni penato avea, anzi che venir fatto le potesse, d'aprir quell' uscio: il quale aperto, e sola nella grotta discesa, e lo spiraglio veduto, per quello aveva a Guiscardo mandato a dire, che di venire s'ingegnasse, che da avendogli disegnata l'altezza. quello infino in terra esser potesse. Alla qual cosa fornire, Guiscardo, prestamente ordinata una fune con certi nodi, e cappi da potere scendere, e salire per essa, e se vestito d'un cuojo, che da pruni il difendesse, senza farne alcuna cosa sentire ad alcuno, la seguente notte allo spiraglio n' andò, ed accomandato ben l'uno de capi della fune ad un forte bronco, che nella bocca dello spiraglio era nato, per quello si collà 1) nella grotta, et attese la donna. La quale il seguente di faccendo sembianti di volor dormire, mandate vie le sue damigelle, e sola serratasi nella camera, aparto l'uscio. nella grotta discese, dove trovato Guiscardo, insieme maravigliosa festa si fecero. E nella sua camera insieme venutine, con grandissimo piacere gran parte di quel giorno si dimorarono: e dato discreto ordine alli loro amori, acciò che segreti fossero, tornatosi nella grotta Guiscardo, ed ella, serrato l'uscio, alle sue damigelle se ne venne fuori. Guiscardo poi la notte vegnente su per la sua fune salendo, per lo spiraglio, donde era entrato, se n'uscì fuori, e tornossi a casa. Ed avendo questo cammino appreso, più volte poi in processo di tempo

<sup>1)</sup> a. f. calò.

Ma la fortuna invidiose di così lungo, e di così gran diletto con doloroso avvenimento la letizia de' due amenti rivolse in tristo planto. Era usato Tancredi di venirsene alcuna volta tutto solo nella camera della figliuola, e quivi con lei dimorarsi, e ragionare alquanto, e poi partirsi. Il quale un giorno dietro mangiare leggiù venutone, essendo la donna, la quale Ghismonda aveva nome. in un sue giardino con tutte le sue damigelle, in quella, senza essere stato da alcune veduto, o sentito, entratosene, non volendo lei torre dal suo diletto, trovando le finestre della camera chiese, e le cortine del letto abbattute, a piè di quello, in un canto sopra un carello si pose a sedere; ed appoggiato il capo al letto, e tirata soura se la cortina a quasi come se studiosamente si fosse nascoso, quivi s'addormento. E così dormendo egli. Ghismonda, che per isventura quel di fatto aveva venir Guiscardo, lasciate le due damigelle nel giardino, pianamente se n' entrò nella camera, e quella serrata, senza accorgersi, che alcuna persona vi fosse, aperto l'uscio a Guiscardo, che l'attendeva, ed andatisene in su 'l letto, come usati erano, ed insieme scherzande, e soliazzandosi, avvenne, che Tancredi si svegliò, e sentì, e vide ciò, che Guiscardo, e la figlinela facevano; e dolente di ciò oltre mede, prime gli volle sgridare, poi prese partito di tagersi, e starsi nascoso, se egli potesse, per potere più cautamente fare, e con minore sua vergogna quello. che già gli era cadato nell'animo di dover fare. I due amanti stettero per lungo spazio insieme, sì come usati erano, senza accorgersi di Tancredi; e, quando tempe lor parve, discesi del letto, Guiscardo se ne tornò nella grotta, ed ella s' uscì della camera. Della quale Tancredi, ambora che vecchio fosse, da una finestra di quella si

calò nel giardino, e senza essere da alcuno veduto, dolente a morte alla sua camera si tornò. E per ordine da lui dato, all' uscir dello spiraglio, la seguente notte in su 'l primo sonno Guiscardo così come era nel vestimento del caoio impacciato, fu preso da due, e segretamente a Tancredi menato. Il quale, come il vide, quasi piangendo disse: Guiscardo, la mia benignità verso te non avea meritato l'okraggio, e la vergogna, la quale nelle mie cose fatta m' hai, sì come io oggi vidi con gli occhi miei. Al quale Guiscardo niuna altra cosa disse, se non questo: Amor può troppo più, che nè voi, nè io possiamo. Comandò adunque Tancredi. che soli chetamente in alcuna camera di là entre guardate fosse, e così fu fatto. : Venuto il di seguente, non sappiendo nulla Ghismonda di queste cose. avendo seco Tancredi varie e diverse novità pensete, appresso mangiare secondo la sua usanza nella camera n' andò della figliuola, dove fattalasi chiamare, e serratosi dentro con lei, piangendo le cominciò a dire: Ghismonda, parendomi conoscere la tua virtù e la tua ouestà, mai non mi sarebbe potuto cader nell' animo, quantunque mi fosse stato detto. se io co' miei occhi non lo avessi veduto, che ta di sottoporti ad alcuno uomo, se tuo merito stato non fosse, avessi non che fatto, ma pur pensato; di che io in questo poco di rimanente di vita, che la mia vecchiesza mi serba, sempre starò dolente, di ciò ricordandomi. Ed or volesse Iddio, che, poiche a tanta disonestà conducere ti dovevi, avessi preso nomo, che alla tua nobiltà dicevole fosse stato; ma tra tanti, che nella mia corte n'usano, eleggesti Guiscardo, giovane di vilissima condizione, nella nostra corte, quasi come per Dio, da picciol fanciullo infino a questo dì allevato: di che tu in grandissimo

piendo io, che partito di te mi pigliare. Di Guiscardo, il quale io feci stanotte prendere, quando dello spiraglio usciva, ed hollo in prigione, ho io già preso partito, che farne; ma di te, sallo Iddio. che io non so, che farmi. Dall' una parte mi trae l'amore, il quale io t'ho sempre più portato, che alcun padre portasse a figliuola, e d' altra mi trae giustissimo sdegno, preso per la tua gran follia: quegli vuole, che io ti perdonì, e questi vuole, che contro a mia natura in te incrudelisca. Ma prima, che io partito prenda, disidero d' udire quello, che tu a questo dei dire: e questo detto. bassò il viso, piangendo sì forte, come farebbe un fanciul ben battuto. Ghismonda udendo il padre, e conoscendo, non solamente il suo segreto amore esser discoperto, ma ancora esser preso Guiscardo, dolore inestimabile senti, ed a mostrarlo con romore, e con lagrime, come il più le femine fanno, fu assai volte vicina: ma pur questa viltà vincendo il suo animo altiero, il viso suo con maravigliosa forza fermò, e seco avanti che a dovere alcun priego per se porgere, di più non stare in vita dispose, avvisando già esser morto il suo Guiscardo. Per che, non come dolente femina, o ripresa del suo fallo. ma come non curante, e valorosa, con asciutto viso, ed aperto, e da niuna parte turbato, così al padre disse: Tancredi. nè a negare, nè a pregare son disposta. perciò che nè l' un mi varrebbe, nè l'altro voglio, che mi vaglia; ed oltre a ciò in niuno atto intendo di rendermi benivola la tua mansuetudine, e 'l tuo amore, ma il ver confessando, prima con vere ragioni difender la fama mia, e poi con fatti fortissimamente seguire la grandezza dello animo mio. Egli è il vero. che io ho amato, ed amo Guiscardo, e.

affanno d'animo messo m'hai, non sap-l quanto io viverò, che sarà poco, l'amerò. e, se appresso la morte s'ama, non mi rimmarro d'amarlo; ma a questo non mi indusse tanto la mia feminile fragilità. quanto la tua poca sollecitudine del maritarmi, e la virtà di lui. Esser ti dove' 1). Tancredi, manifesto, essendo tu di carne, aver generala figliuola di carne. e non di pietra, o di ferro; e ricordar ti dovevi, e dei . quantunque tu ora sia vecchio. chenti, e quali, e con che forza vengano le leggi della giovanezza: e. come che tu uomo in parte ne' tuoi migliori anni nell'armi esercitato ti sii, non devevi dimeno conoscere quello che gli ozi e le dificatezze possono ne' vecchi, non che ne' giovani. Sono adunque, sì come da te generala, di carne, e si boso vivata, che ancor son glovane, e per l'una cosa, o per l'altra piena di concupiscibile disidero, al quale maravigliosissime forze hanno date l'aver già, per essere stata maritata, conosciuto, qual piacer sia a così fatto disidero dar compimento. Alle quali forse non potendo io risistere, a seguir quello. a che elle mi tiravano, sì come giovane, e femina, mi disposi, innamora mi. certo in questo opposi ogni mia virtù di non volere ne a te, ne a me di quelle, a che natural peccato mi tirava, in quanto per me si potesse opérare, vergogna fare. Alla qual cosa e pietoso Amore, e benigna fortuna assai occulta via m'avean trovata, e mostrata, per la quale, senza sentirlo alcuno, io a' mici disideri perveniva: e questo, chi che ti se l'abbia mostrato, o come che tu il sappi, io nol nego. Guiscardo non per accidente tolsi, come molte fanno, ma con diliberato consiglio elessi innanzi ad ogn'altro, e con avveduto pensiero a me lo 'ntrodussi, e con savia perseveranza di me e di lui

<sup>1)</sup> f. dovea.

impamente guduta seno del mie disio. Di che egli pare, oltre allo amorosamente aver peccato, che ta più la volgare opinione, che la verità, seguitando, con più amaritudine mi riprenda, dicendo (quasi turbato esser non ti dovessi, se io nobile nomo avessi a questo eletto) che io con nom di bassa condizione mi son posta. In the non ti accorgi, the non il mio peccato, ma quello della fortuna riprendi, la quale assai sovente li non degni ad alto leva, a basso lasciando i dignissimi. Ma lasciamo or questo, e raquarda alcuanto a principi delle cose: tu vedrai, noi d'una massa di carne tutti la carne avere, e da uno medesimo. Creatore tutte l'anime con iguali forze, con iguali potenzie, con iguali virtà create. La virtà primieramente noi, che tutti nascemmo, e nasciamo iguali, ne distinse, e quegli, che di lei maggior parte, avevano, ed adoperavano, nobili furon detti, ed il rimanente rimase non nobile. E beachè contraria usanza poi abbia questa legge nascosa, ella non è ancor tolta via, nè guasta dalla natura, nè da' baon costumi ; e perciò colui, che virtuosamente adopera, apertamente si mostra gentile, e chi altramenti il chiama, non cotui, che è chiamato, ma colui, che chiama, commette difetto. Raguarda tra tutti i tuoi pobili nomini, ed esamina la lor virtà, i lor costumi, e le loro mniere, e d'altra parte quelle di Guiscardo raguarda: se tu vorrai senza animosith!) gindicare, tu dirai, lui nobilissimo, equesti tuoi nobili tutti esser villani. Delle vità e del valore di Guiscardo io non credetti al giudicio d'alcuna altra persona, che a quello delle tue parole, e de' miei occhi. Chi il commendò mai tanto, quanto a commendavi in tutte quelle cose laude-

voli, che valoroso nome dee essere commendato? e certo non a torto, che, se' miei occhi non m'ingannarono, niuna laude da te data gli fu, che io lui operarla, e più mirabilmente, che le tue parole non potevano esprimere, non vedessi: e, se pure in ciò alcuno inganno ricevuto avessi. da te sarei stata ingannata. Dirai dunque, che io con nomo di bassa condizione mi sia posta? tu non dirai il vero. Ma per avventura, se tu dicessi con povero, con tua vergogna si potrebbe concedere, che così hai saputo un valente uomo tuo servidore mettere in buono stato; ma la povertà non toglie gentilezza ad alcuno. ma sì avere. Molti Re, molti gran Principi furon già poveri, e molti di quegli, che la terra zappano, e guardan le pecore, già ricchissimi furono, e sonne. L'altimo dubbio, che tu movevi, ciò è, che di me far ti dovesși, caccial del tutto via, se tu nella tua estrema vecchiezza a far quello, che giovane non usasti, ciò è ad incrudelir, se' disposto: usa in me la tua crudeltà, la quale ad alcua priego porgerti disposta non sono, sì come in prima cagion di questo peccato, se peccato è; perciò che io t'accerto, che quello, che di Guiscardo fatto avrai, o farai, se di me non fai il simigliante, le mie mani medesime il faranno. Or via, va con le femine a spander le lagrimo, et incrudolendo, con un medesimo colpo lui e me, se così ti par, che meritato abhiamo. necidi. — Conobbe il Prenze la grandezza dell' animo della sua figliuola : ma non credette perciò in tutto lei si fortemente disposta a quello, che le parole sue sonavano, come diceva. Per che da lei partitosi, e da se rimosso di volere in alcuna cosa nella persona di lei incrudelire, pensò con gli altrui danni raffreddare il suo fervente amore, e comandò a' due, che Guiscardo guardayano, che senza alcun romore lui la seguente notte strangolassono,

<sup>1) &</sup>quot;Animosità per passione, questa sola volta credo io che si truovi in tutta la lingua, o poch'altre".

e trattogli il enore, a lui il recassoro. Li duali così, come loro era stato comandato, Laonde, venuto il dì seoperaropo. guente, fattasi il Prenzo venire una grande è bella coppa d'oro, e messo in quella il cuor di Guiscardo, per un suo segretissimo famigliare il mandò alla figliucia, ed imposegli, che, quando gliele desse, dicesse: Il tuo padre ti manda questo, per consolarti di quella cosa, che tu più ami, come tu hai lui consolato di viò, che egli Ghismonda non smossa del più amava. suo fiero proponimento, fattesi venire erbe, e radici velenose, poichè partito fu il padre, quelle stillò, ed in acqua redusse, per presta averla, se quello:, di che ella Alla quale venuto il temeva, avvenisse. famigliare e col presente, e con le parole del Prenze, con forte viso la coppa presee quella scoperchiata, come il cuor vide, e le parole intese, così ebbe per certissimo, quello essere il cuor di Guiscardo. Per che, levato il viso verso il famigliare, disse: Non sì conveniva sepoltura men degna, che d'oro, a così fatto cuore, chente questo è; discretamente in ciò ha il mio padre adoperato. E così detto. appressatoselo alla bocca, il basciò, e poi disse. In ogni cosa sempre, ed infino a questo estremo della vita mia ho verso me trovato tenerissimo del mio padre l' amore, ma ora più che giammai; e perciò l'ultime grazie, le quali render gli debbo giammai, di com gran protente da mis parte gli renderal. Questo detto, rivolta sopra la coppa, la quale stretta teneva. il cuor riguardando disse: Ahi dolcissimo albergo di tutti i miei piaceri, maladetta sia la crudeltà di colui, che con gli occhi della fronte or mi ti fa vedere, m'era con quegli della mente riguardarti a ciascana ora. Tu hai il tuo corso fornito, e di tale, chente la fortuna tel concedette, ti se' spaceiato. Venuto se' alla

fine, alla qual ciascun corre. Lasciate hai le miserie del mondo, e le fatiche, e del too nemico medesimo quella sepoltara hai. che il tuo valore ha meritata. Niuna cosa ti mancava ad aver compiute esequie, se non le lagrime di colei, la qual tu vivendo cotanto amasti: le quali acciò che tu l'avessi, pose Iddio nell'animo al mio dispietato padre, che a me ti mandasse, ed io le ti darò, come che di morire con gli occhi asciutti, e con viso da niuna cosa spaventato proposto avessi; e dateleti, senza alcuno indugio farò, che la mia anima si congiugnerà con quella. adoperandol tu, che tu già cotanto cara guardaiti. E con qual compagnia ne potre' io andar più contenta, o meglio sicura a' luoghi non conosciuti, che con lei? lo son certa, che ella è ancora quicentro 1), e riguarda i luoghi de' suoi diletti, e de' mici, e come colei, che ancor son certa, che m'ama, aspetta la mia, dalla quale sommamente è amata. E così detto, non altramenti, che se una fonte d'acqua nella testa avuta avesso. senze fare alcun feminil romore, sopra la corpa chinatasi, piangendo cominció a versere tante lagrime, che mirabile cosa furono a riguardare, basciando infinite volte il morto cuore. Le sue damigelle. che dattorno le stavano, che cuore questo si foste, o che volesson dire le parole di lei, non istendevano. Ma da compassion vinte tutte piagneyano, e lei pietosamente della cagion del suo pianto domandavano invano, e molto più, come meglio sapevano, e potevano, s' ingegasvane di conforterle. La qual, poichè. quanto le parve, ebbe pianto, alzato il capo, e resciuttisi gli occhi, disse: O molto amato cuore, agni mio nficio versa te è fornito, nè più altro mi resta a fare.

<sup>1)</sup> a. f. quinci entro:

se pon di venire con la mia anima a fare alla tua compagnia. E questo detto. si fe' dare l'orcioletto, nel quale era l' acqua, che il dì davanti aveva fatta, la qual mise nella coppa, ove il cuore era di molte delle sue lagrime lavato, e senza akuna paura, postavi la bocca, tutta la bevre, e bevutale, con la coppa in mano se ne sali sopra il suo letto, e quanto più onestamente seppe, compose il corpo suo sopra quello, ed al suo cuore accostò quello del morto amante, e senza dire alcuna cosa, aspettava la morte. Le damigelle sue avendo queste cose e vedute. ed udite. come che esse non sapessero. che acqua quella fosse, la quale ella bevela avea, a Tancredi ogni cosa avean mendate a dire. Il quale temendo di quello, che sopravenne, presto nella canera scese della figliugla, nella qual giunse in quella ora, che cusa sopra il suo letto si pose; e tardi con dolci parole levatosi a suo conforto, veggendo i termini, ne quali era, cominciò dolorosamente a piagnere. Al quale la donna dissa: Tancredi. serba cotesta lagrime a mono disiderata fortuna, che questa; nè a me le dare, che non le disidero. Chi vide mai alcuno altro, che te, piagnere di quello, che egli ha voluto? Ma pure, se niente di quelle smore, che già mi portasti, angora in ta vive, per ultimo dono mi concedi, che poichè a grado non ti fu, che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi. che 'l mio corpo col suo, dove che tu te l'abbi fatto gitter morto, palese stea. L'angoscia del pianto non lasciò rispondere al prenze. Laonde la giovane al suo fine esser venuta sentendosi, strignendosi al petto il morto cuore, disse: Rimanete con Dio, che io mi parto; e velati gli occhi, ed ogni senso perduto, <sup>di</sup> questa dolente vita si dipartì. Così doloroso fine ebbe l'amor di Guiscardo

e di Ghismonda, come udito avete. Li quali Tancredi dopo molto pianto, e tardi pentuto della sua crudeltà, con general dolore di tutti i Salernitani onorevolmente amenduni in uno medesimo sepolcro gli fe' sepellire.

### Giornata V. Novella 9\*).

Federigo degli Alberighi ama, e non è amato, ed in cortesia spendendo si consuma, e rimangli un sol falcone, il quale, non avendo altro, dà a mangiare alla sua donna venutagli a casa, la qual ciò sappiendo, mutata d'animo, il prende per marito, e fallo ricco.

Era già di parlar ristata Filomena, quando la Reina, avendo veduto, che più niuno a dover dire, se non Dioneo per lo suo privilegio, v'era rimaso, con lieto viso disse: A me omai appartiene di ragionare, ed io, carissime Donne, da 1} una novella simile in parte alla precedente il farò volentieri, nè acciò solamente che conosciate, quanto la vostra vaghezza possa ne' cuor gentili, ma perchè apprendinte d'esser voi medesime, dove si conviene, donatrici de' vostri guiderdoni, senza lasciar sempre esser la fortuna guidatrice. La quale non discretamente, ma. come" s'avviehe, smoderatamente il più delle volte dona.

Dovete adunque supere, che Coppo di Borghese Domenichi, il qual fu nella nostra città, e forse ancora e, uomo di reverenda, e di grande autorità ne di nostri, e per costumi, e per virtà molto più, che per nobilità di sangue, chiarissimo, è degno d'eterna fama, essendo già d'anni pieno, spesse volte delle cose passate co' suoi vicini, e con altif si dilettava di ragionare: la qual cosa egfi

<sup>&</sup>quot;) 1. 1. 11 , p. 424 ff. 1) S. p. 67, n. 2.

meglio, e con più ordine, e con maggior memoria, ed ornato parlare, che altro uom, seppe fore. Era usato di dire tra l'altre sue belle cose, che in Firenze fu già un giovane chiamato Federigo di Messer Filippo Alberighi in opera d'arme, ed in cortesia pregiato sopra ogn'altro donzel di Toscana. Il quale, sì come il più de' gentili uomini avviene, d'una gentil donna chiamata Monna Giovanna s'innamorò, ne' suoi tempi tenuta delle più belle e delle più leggiadre, che in Firenze fossero; ed acciocchè egli l'amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva festo, e donava, ed il suo senza alcuno ritegno spendeva. Ma ella non meno onesta, che bella, niente di quelle cose per lei fatte, nè di colui si curava, che le faceva. Spendendo adunque Federigo oltre ad ogni suo potere molto, e niente acquistando, sì come di leggiere avviene, le ricchezze mancarono ed esso rimase povero, senza altra cosa, che un suo poderetto piccolo, essergli rimasa, delle rendite del quale strettissimamente vivea, ed oltre a questo un suo falcone de' migliori del mondo. Per che amando più che mai, nè parendogli più notere esser cittadino, come disiderava, a Campi, là dove il suo poderetto era, se n'andò a stare: quivi, quando poteva. uccellando, e senza alcuna persona richiedere, pazientemente la sua povertà comportava. Ora avvenae un di, che essendo così Federigo divenuto all' estremo, che il marito di Monna Giovanna infermò, e veggendosi alla morte venire, fece testamento, ed essendo ricchissimo, in quello lasciò suo erede un suo figliuolo già grandicello, ed appresso questo, avendo molto amata Monna Giovanna, lei, se ayyenisse, che il figliuolo senza erede legittimo morisse, suo erede sustituì, e morissi. Rimasa adunque vedova Monna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, l'anno di state con questo suo figlinelo se n'andaya in contado ad una sua possessione, assai vicina a quella di Federigo. Per che avvenne, che questo garzoncello s'incominciò a dimesticare con questo Federigo, ed a dilettarsi d'uccelli, e di cani; ed avendo veduto molte volte il falcone di Federigo volare. istranamente piacendogli, forte disiderava d'averlo, ma pure non s'attentava di domandario, veggendolo a lui esser cotanto caro. E così stando la cosa, avvenne. che il garzoncello infermò: di che la madre dolorosa molto, come colei, che più non avea, e lui amava, quanto più si poteva, tutto 'l di standogli dintorno. non ristava di confortario, e spesse volte il domandava, se alcuna cosa era, la quale egli disiderasse, pregandolo, gliele dicesse. che per certo, se possibile fosse ad avere. procaccerebbe, come l'avesse. Il giovane, udite molte volte queste profferte, disse: Madre mia, se voi fate, che io abbia il falcone di Federigo, io mi credo prestamente guerire. La donna udendo questo, alquanto sopra se stette, e cominciò a pensar quello, che far dovesse. sapeva, che Federigo lungamente l'avea amata, nè mai da lei una sola guatatura 1) aveva avuta: per che ella diceva: Come manderò io, o andrò a domandargli questo falcone, che è per quel, che io odo, il migliore, che mai volasse, ed oltre a ciò il mantien nel mondo? E come sarò io si sconoscente, che ad un gentile uomo, al quale niuno altro diletto è più rimaso, io questo gli voglia torre? Ed in così fatto pensiero impacciata, come che ella fosse certissima d'averlo, se 'l domandasse, senza saper, che dovere dire, non rispondeva al figliuolo, ma si stava. Ultimamente tanto la vinse l'amor del figliuolo.

<sup>1)</sup> occhiata.

che ella seco dispose, per contentarlo, che che esser ne dovesse, di non mandare, ma d'andare ella medesima per esso. e di recargliele, e risposegli: Figliuol mio, confortati, e pensa di guerire di forza, che io ti prometto, che la prima cosa, che io farò domattina, io andrò per esso, e sì il ti recherò. Di che il fantiullo lieto if di medesimo mostrò alcun miglioramento. La donna la mattina seguente, presa un' altra donna in compagma, per modo di diporto se n' andò alla piccola casetta di Federigo, e fecelo addimandare. Egli, perciò che non era tempo, ne era stato a quei dì, d'uccellare, era in un suo orto, e faceva certi suoi lavorietti acconciare. Il quale udendo. che Monna Giovanna il domandava alla porta, maravigliandosi forte, lieto là corse. La quale vedendol venire, con una donnesca piacevolezza levataglisi incontro. avendola già Rederigo reverentemente salutata, disse: Bene stea Federigo, e seguitò: lo son venuta a ristorarti de' danni. li quali to hai già avuti per me, amandomi più che stato non ti sarebbe bisogno; ed il ristoro è cotale, che io intendo con questa mia compagna insieme desinar teco dimesticamente stamane. Alla qual Federigo umilmente rispose: Madonna, niun danno mi ricorda mai aver ricevuto per voi. ma tanto di bene, che, se io mai alcuna cosa valsi, per lo vostro valore, e per l'amore, che portato v'ho, avvenne. E per certo questa vostra liberale venuta m' è troppo più cara, che non arebbe, se da capo mi fesse dato da spendere, quanto per addietro ho già speso, come che a povero oste siate venuta. E così detto, vergognosamente dentro alla sua casa la ricevette, e di quella nel suo giardino la condusse; e quivi non avendo a cui farle tener compagnia ad altrui 1). disse: Madonna poiche altri non c'è, questa buona donna, moglie di questo lavoratore, vi terrà compagnia tanto, che io vada a far metter la tavola. Egli, con tutto che la sua povertà fosse strema, non s'era ancor tanto avveduto, quanto bisogno gli facea. che egli avesse fuor d'ordine spese le sue ricchezze. Ma questa mattina niuna cosa trovandosi, di che potere onorar la donna, per amore della quale egli già infiniti uomini onorati avea, il fe' ravvedere: ed oltre modo angoscioso, seco stesso maladicendo la sua fortuna, come uomo, che fuor di se fosse, or qua, or la trascorrendo, ne denari, ne pegno trovandosi, essendo l'ora tarda, ed il disidero grande di pure onorare d'alcuna cosa la gentil donna, e non volendo, non che altrui, ma il lavorator suo stesso richiedere, gli corse agli occhi il suo buon falcone, il quale nella sua saletta vide sopra la stanga. Per che non avendo a che altro ricorrere, presolo, e trovatolo grasso, pensò, lui esser degna vivanda di cotal donna. E però, senza più pensare, tiratogli il collo, ad una sua fanticella il fe' prestamente pelato ed acconcio mettere in uno schidone, ed arrostir diligentemente; e messa la tavola con tovaglie bianchissime, delle quali alcuna ancora avea, con lieto viso ritornò alla donna nel suo giardino, ed il desinare, che per lui far si potea, disse, essere apparecchiato. Laonde la donna colla sua compagna levatasi andarono a tavola, e senza sapere, che si mangiassero, insieme con Federigo, che con somma fede le serviva, mangiarono il buon falcone. levate da tavola, ed alquanto con piacevoli ragionamenti con lui dimorate, parendo alla donna tempo di dire quello,

<sup>1)</sup> Anacol. f. a che altrui farle etc.

per che andata era, così benignamente verso Federigo cominciò a parlare: Federigo, ricordandoti tu della tua preterita vita, e della mia onestà, la quale per avventura tu hai reputata durezza, e crudeltà, io non dubito punto, che tu non ti debbi maravigliare della mia presunzione, sentendo quello, per che principalmente quì venuta sono; ma, se figliuoli avessi, o avessi avuti, per li quali potessi conoscere, di quanta forza sia l'amor, che lor si porta, mi parrebbe esser certa, che in parte m' avresti per iscusata. come che tu non abbia, io, che n' ho uno, non posso però le leggi comuni dell' altre madri fuggire, le cui forze seguir convenendomi, mi conviene oltre al piacer mio ed oltre ad ogni convenevolezza, e dovere chiederti un dono, il quale io so, che sommamente t' è caro, ed è ragione, perciò che niuno altro diletto, niuno altro diporto, niuna consolazione lasciata t'ha la tua strema fortuna: e questo dono è il falcon tuo, del quale il fanciul mio è sì forte invaghito, che, se io non gliele porto, io temo, che egli non aggravi tanto nella infermità, la quale ha, che poi ne segua cosa, per la quale io il perda. E perciò io ti priego, non per lo amore, che tu mi porti, al quale tu di niente se' tenuto, ma per la tua nobiltà, la quale in usar cortesia s'è maggiore, che in alcuno altro, mostrata, che ti debbia 1) piacere di donarlomi, acciò che io per questo dono possa dire d'avere ritenuto in vita il mio figliuolo, e per quello averloti sempre obbligato. Federigo udendo ciò, che la donna addomandava, e sentendo, che servir non la potea, perciò che mangiare gliele avea dato, cominciò in presenza di lei a piagnere, anzi che alcuna parola risponder potesse. Il qual pianto la donna prima credette, che da dolore di dover da se dipartire il buon falcon divenisse più, che da altro, e quasi fu per dire, che nol volesse: ma pur sostenutasi, aspettò dopo il pianto la risposta di Federigo, il qual così disse: Madonna, poscia che a Dio piacque, che io in voi ponessi il mio amore, in assai cose m'ho reputata la fortuna contraria, e sonmi di lei doluto, ma tutte sono state leggieri a rispetto di quello, che ella mi fa al presente, di che io mai pace con lei aver non debbo, pensando, che voi quì alla mia povera casa venuta siete, dove, mentre che ricca fu, venir non degnaste, e da me un picciol don vogliate, ed ella abbia sì fatto, che io donar nol vi possa, e perchè questo esser non possa, vi dirò brievemente. Come io udii, che voi, la vostra mercè, meco desinar volavate<sup>2</sup>), avendo riguardo alla vostra eccellenzia, ed al vostro valore, reputai degna e convenevole cosa, che con più cara vivanda secondo la mia possibilità io vi dovessi oporare, che con quelle, che generalmente per l'altre persone s'usano: per che ricordandomi del falcon, che mi domandate, e della sua bontà, degno cibo da voi il reputai, e questa mattina arrostito l'avete avuto in sul tagliere, il quale io per ottimamente allogato avéa; ma vedendo ora, che in altra maniera il disideravate, m'è sì gran duolo, che servir non ve ne posso, che mai pace non me ne credo dare. E questo detto, le penne, ed i piedi, e 'l becco le fe' in testimonianza di ciò gittare avanti. La qual cosa la donna vedendo, ed udedo, prima il biasimò d'aver, per dar mangiare ad una femina, ucciso un tal falcone; e poi la grandezza dello animo suo, la quale la povertà non avea potuto, nè potea rituzzare 3), molto seco medesimo com-

<sup>1)</sup> p. f. debba.

<sup>2)</sup> f. volevate. - 3) f. rintuzzare.

Poi rimasa fuor della speranza d'avere il falcone, e per quello della salute del figliuolo entrata in forse, tutta malinconosa si diparti, e tornossi al figlivolo. Il quale o per malinconia, che il salcone aver non potea, o per la 'nfermità, che pure a ciò il dovesse aver condotto, non trapassar molti giorni, che egli con grandissimo dolor della madre di questa vita passò. La quale, poiche piena di lagrime, e d'amaritudine fu stata alquanto, essendo rimasa ricchissima, ed ancora giovane, più volte fu da' fratelli costretta a rimaritarsi. La quale, come che voluto non avesse, pur veggendosi infestare, ricordatasi del valore di Federigo, e della sua magnificenzia ultima, cioè d'avere ucciso un così fatto falcone per onorarla, disse a' fratelli: Io volentieri, quando vi piacesse, mi starei; ma, se a voi pur piace, che io marito prenda, per certo io non ne prenderò mai alcuno altro, se io non ho Federigo degli Alberighi. Alla quale i fratelli, faccendosi besse di lei, dissero: Sciocca, che è ciò, che tu di?? come vuoi tu lui, che non ha cosá del mondo? A' quali ella rispose: Fratelli miei, io so bene, che così è, come voi dite, ma io voglio avanti nomo, che abbia bisogno di ricchezza, che ricchezza, che abbia bisogno d'uomo. Li fratelli udendo l'animo di lei, e conoscendo Federigo da molto, quantunque povero fosse, sì come ella volle, lei con tutte le sue ricchezze gli Il quale così fatta donna, e cui egli cotanto amata avea, per moglie vedendosi, ed oltre a ciò ricchissimo, in letizia con lei, miglior massajo fatto, terminò gli anni suoi.

Giornata VI. Novella 10\*).

Frate Cipolla promette a certi contadini di mostrare loro la penna dello Agnolo Gabriello, in luogo della quale trovando carboni, quegli dice esser di quegli, che arrostirono San Lorenzo.

Essendo ciascuno della brigata della sua novella riuscito, conobbe Dioneo, che a lui toccava il dover dire. Per la qual cosa, senza troppo solenne comandamento aspettare, imposto silenzio a quegli. che il sentito 1) motto di Guido 2) lodavano, incominciò: Vezzose Donne, quantunque io abbia per privilegio di poter di quel, che più mi piace, parlare, oggi io non intendo di volere da quella materia 3 ) separarmi, della qual voi tutte avete assai acconciamente parlato, ma seguitando le vostre pedate, intendo di mostrarvi, quanto cautamente con subito riparo uno de' Frati di Santo Antonio fuggisse uno scorno, che da due giovani apparecchiato gli era. Nè vi dovrà esser grave, perchè io, per hen dire la novella compiuta, alquanto in parlar mi distenda, se al sole guarderete, il quale è ancora a mezzo il cielo.

Certaldo, come voi forse avete potuto udire, è un castel di Val d'Elsa posto nel nostro contado, il quale, quantunque picciol sia, già di nobili uomini, e d'agiati fu abitato. Nel quale, perciò che buona pastura vi trovava, usò un lungo tempo d'andare ogn'anno una volta a ricogliere le limosine fatte loro dagli sciocchi un de' Frati di Santo Antonio, il cui nome era Frate Cipolla, forse non meno per lo nome, che per altra divozione, vedutovi

<sup>\*) 1. 1. 111 ,</sup> p. 57. ff.

<sup>1)</sup> accorto. — 2) Bezieht sich auf die vorhergehende Nov., die von Guido Cavalcanti handelt. — 3) Nella sesta giornata si ragiona di chi con alcuno leggiadro motto tentato si riscotesse, o con pronta risposta, o avvedimento fuggi perdita o pericolo, o scorno.

volentieri, conciò sia cosa che quel terreno produca cipolle famose per tutta Toscana. Era questo Frate Cipolla di persona picco-Io, di pelo roso, e lieto nel viso, ed il miglior brigante del mondo, ed oltre a questo, niuna scienzia avendo, sì ottimo parlatore e pronto era, che chi conosciuto non l'avesse, non solamente un gran Rettorico l'avrebbe stimato, ma avrebbe detto, esser Tullio medesimo, o forse Quintiliano; e quasi di tutti quegli della contrada era compare, o amico, o benivogliente. Il quale secondo la sua usanza del mese d'Agosto tra l'altre v'andò una volta, ed una domenica mattina, essendo tutti i buoni uomini, e le femine delle ville dattorno, venuti alla Messa, nella Calonica 1), quando tempo gli parve, fattosi innanzi disse: Signori e donne, come voi sapete, vostra usanza è di mandare ogn' anno a' poveri del Baron Messer Santo Antonio del vostro grano, e delle vostre biade, chi poco, e chi assai, secondo il podere e la divozion sua, acciò che il beato Santo Antonio vi sia guardia de' buoi, e degli asini, e de' porci, e delle pecore vostre; ed oltre a ciò solete pagare, e spezialmente quegli, che alla nostra compagnia scritti sono, quel poco debito, che ogn'anno si paga una volta, Alle quali cose ricogliere io sono dal mio Maggiore, ciò è da Messer l'Abate, stato mandato: e perciò con la benedizion di Dio dopo nona, quando udirete sonare le campanelle, verrete qui di fuor della Chiesa, là dove io al modo usato vi farò la predicazione, e bascerete la Croce, ed oltre a ciò (per ciò che divotissimi tutti vi conosco del Baron Messer Santo Antonio) di spezial grazia vi mostrerò una santissima e bella reliquia, la quale io

medesimo già recai dalle sante terre d'oltre mare; e questa è una delle penne dello Agnolo Gabriello, la quale nella camera della Vergine Maria rimase, quando egli la venne ad annunziare in Nazzaret. E questo detto, si tacque, e ritornossi alla Messa. Erano, quando Frate Cipolla queste cose diceva, tra gli altri molti nella Chiesa due giovani astuti molto, chiamato l' uno Giovanni del Bragoniera, e l'altro Biagio Pizzini. Li quali, poichè alquanto tra se ebbero riso della reliquia di Frate Cipolla, ancora che molto fossero suoi amici, e di sua brigata, seco proposero di fargli di questa penna alcuna bella. Ed avendo saputo, che Frate Cipolla la mattina desinava nel castello con un suo amico, come a tavola il sentirono, così se ne scesero alla strada, ed all' albergo, dove il Frate era smontato, se n' andarono con questo proponimento, che Biagio dovesse tenere a parole<sup>2</sup>) il fante di Frate Cipolla, e Giovanni dovesse tra le cose del Frate cercare di questa penna, chente che ella si fosse, e torgliele, per vedere, come egli di questo fatto poi dovesse al popol dire. Aveva Frate Cipolla un suo fante, il quale alcuni chiamavano Guccio Balena, ed altri Guccio Imbratta, e chi gli diceva Guccio Porco. Il quale era tanto cattivo, che egli non è vero, che mai Lippo Topo ne facesse alcun cotanto. Di cui spesse volte Frate Cipolla era usato di motteggiare con la sua brigata, e di dire: Il fante mio ha in se nove cose tali, che, se qualunque è l'una di quelle fosse in Salamone, o in Aristotile, o in Seneca, avrebbe forza di guastare ogni lor virtù, ogni lor senno, ogni lor santità. Pensate adunque, che uom dee essere egli, nel quale nè virtù nè senno, nè santità alcuna è, avendone

<sup>1)</sup> Canonics.

<sup>2)</sup> sermone aliquem tenere. Cr.

nove. Ed essendo alcuna volta domandato, quali fossero queste nove cose, ed egli avendole in rima messe, rispondeva: Dirolvi: Egli è tardo, sugliardo, e bugiardo: Negligente, disubbidiente, e maldicente: Trascutato 1), smemorato, e scostumato; senza che egli ha alcune altre taccherelle con queste, che si taccion per lo migliore. E quello, che sommamente è da ridere de' fatti suoi, è, che egli in ogni luogo vuol pigliar moglie, e tor casa a pigione; ed avendo la barba grande. e nera, ed unta, gli par sì forte esser bello, e piacevole, che egli s'avvisa. che quante femine il veggono, tutte di lui s'innamorino, ed essendo lasciato, a tutte andrebbe dietro perdendo la coreggia. È il vero, che egli m'è d'un grande ajuto, perciò che mai niuno non mi vuol <sup>sì se</sup>greto parlare che egli non voglia la sua parte udire; e, se avviene, che io d'alcuna cosa sia domandato, ha sì gran paura, che io non sappia rispondere, che prestamente risponde egli e sì, e no, come giudica si convenga. A costui, lasciandolo allo albergo, aveva Frate Cipolla comandato, che ben guardasse, che alcuna persona non toccasse le cose sue, e spezialmente le sue bisaccie, perciò che in quelle erano le cose sacre. Ma Guc-<sup>cio</sup> Imbratta, il quale era più vago di <sup>stare</sup> in cucina, che sopra i verdi rami l'usignuolo, e massimamemte se fante vi sentiva niuna, avendone in quella dell' osle una veduta grassa, e grossa, e piccola, e mal fatta, e con un pajo di poppe, che parevan due ceston da letame, e con un viso, che parea de' Baronci, tutta sudata, unta, ed affumata, non altramenti, che si gitta l'avoltojo alla carogna, lasciata la camera di Frate Cipolla, e tutte le sue cose in abbandono, là si calò, ed

ancora che d'Agosto fosse, postosi presso al fuoco a sedere, cominciò con costei, che Nuta aveva nome, ad entrare in parole, e dirle, che egli era gentile uomo per procuratore, e che egli aveva de' fiorini più di millantanove, senza quegli, che egli aveva a dare altrui, che erano anzi più, che meno, e che egli sapeva tante cose fare e dire, che domine pure unquanche: e senza riguardare ad un suo cappuccio, sopra il quale era tanto untume, che avrebbe condito il calderon d'Altopascio 2), ed ad un suo farsetto rotto, e ripezzato, ed intorno al collo, e sotto le ditella smaltato di sucidume, con più macchie, e di più colori, che mai drappi fossero Tartareschi, o Indiani, ed alle sue scarpette tutte rotte, ed alle calze sdrucite, le disse, quasi stato fosse il Siri di Gastiglione, che rivestir la voleva, e rimetterla in arnese, e trarla di quella cattività di star con altrui, e senza gran possession d'avere ridurla in isperanza di miglior fortuna, ed altre cose assai, le quali, quantunque molto affettuosamente le dicesse, tutte in vento convertite, come le più delle sue impresse facevano, torparono in niente. Trovarono adunque i due giovani Guccio Porco intorno alla Nuta occupato: della qual cosa contenti, perciò che mezza la lor fatica era cessata, non contraddicendolo alcuno, nella camera di Frate Cipolla, la quale aperta trovarono, entrati, la prima cosa, che venne lor presa per cercare, fu la bisaccia, nella quale era la penna: la quale aperta.

2) Altopascio è un Castello in quel di

Lucca, ove era una gran Badia di molti

monachi, i quali facevano già due volte la settimana limosine universali, e per questo doveano tenere un calderone di molta grandezza, e dovea in quei tempi essere in proverbio come cosa pubblicamente notabile.

<sup>1)</sup> f. trascurato.

trovarono in un gran viluppo di zendado fasciata una piccola cassettina, la quale aperta, trovarono in essa una penna di quelle della coda d'un papagallo, la quale avvisarono dovere esser quella, che egli promessa avea di mostrare a' Certaldesi. E certo egli il poteva a quei tempi leggiermente far credere, perciò che ancora non erano le morbidezze d'Egitto, se non in piccola parte, trapassate in Toscana, come poi in grandissima copia con disfacimento di tutta Italia son trapassate: e dove che elle poco conosciute fossero, in quella contrada quasi in niente erano dagli abitanti sapute; anzi, durandovi ancora la rozza onestà degli antichi, non che veduti avesser papagalli, ma di gran lunga mai uditi non gli avean ri-Contenti adunque i giovani d' aver la penna trovata, quella tolsero, e, per non lasciare la cassetta vota, yedendo carboni in un canto della camera, di quegli la cassetta empierono; e richiusala, ed ogni cosa racconcia, como trovata avevano, senza essere stati veduti, lieti se ne vennero con la penna, e cominciarono ad aspettare quello, che Frate Cipolla, in luogo della penna trovando carboni, dovesse dire. Gli uomini, e le femine semplici, che nella Chiesa erano. udendo, che veder doveano la penna dello Agnolo Gabriello dopo nona, detta la Messa, si tornarono a casa, e dettolo l' un vicino all' altro, e l' una comare all' altra, come desinato ebbero ogn' uomo, tanti uomini, e tante femine concorsono nel castello, che a pena vi capeano, con desidero aspettando di veder questa penna. Frate Cipolla avendo ben desinato, e poi alquanto dormito, un poco dopo nona levatosi, e sentendo, la moltitudine grande esser venuta di contadini, per dovere la penna vedere, mandò a Guccio Imbratta, che là su con le campanelle venisse, e

recasse le sue bisaccie. Il qual, poiche con fatica dalla cucina, e dalla Nuta si fu divelto, con le cose addimandate lassù n'andò: dove ansando giunto, perciò che il ber dell' acqua gli avea molto fatto crescere il corpo, per comandamento di Frate Cipolla andatosene in su la porta della Chiesa, forte incominciò le campanelle Dove poichè tutto il popolo a sonare. fu ragunato, Frate Cipolla, senza essersi avveduto, che niuna sua cosa fosse stata mossa, cominciò la sua predica, ed in acconcio de' fatti suoi disse molte parole, e dovendo venire al mostrar della penna dell' Agnolo Gabriello, fatta prima con gran solennità la Confessione, fece accender due torchi, e soavemente sviluppando il zendado, avendosi prima tratto il cappuccio, fuori la cassetta ne trasse. E dette primieramente alcune parolette a laude, ed a commendazione dell' Agnolo Gabriello, e della sua reliquia, la cassetta aperse. La quale come piena di carboni vide, non sospicò, che ciò Guccio Balena gli avesse fatto, perciò che nol conosceva da tanto, nè il maladisse del male aver guardalo, che altri ciò non facesse: ma bestemmiò tacitamente se, che a lui la guardia delle sue cose aveva commessa, conoscendol, come faceva, nigligente, disubbidente, Ma non per trascutato, e smemorato. tanto <sup>1</sup>), senza mutar colore, alzato il viso, e le mani al cielo, disse sì, che da tutti fu udito: O Iddio, lodata sia Poi richiusa la sempre la tua potenzia. cassetta, ed al popolo rivolto disse: Signori, e donne, voi dovete sapere, che, essendo io ancora molto giovane, io fui mandato dal mio Superiore in quelle parti, dove apparisce il sole, e fummi commesso con espresso comandamento, che io cercassi tanto, che io trovassi i privilegi del Por-

<sup>1)</sup> non di meno,

cellana, li quali, ancora che a bollar niente costassero, molto più utili sono ad altrui, che a noi. Per la qual cosa messom' io per cammino, di Vinegia partendomi, ed andandomene per lo borgo de' Greci, e di quindi per lo reame del Garbo cavalcando, e per Baldacca, pervenni in Parione 1), donde non senza sete dopo alquanto pervenni in Sardigna 2). perchè vi vo io tutti i paesi cerchi da me divisando? io capitai, passato il braccio di San Giorgio, in Truffia, ed in Buffia, paesi molto abitati, e con gran popoli; e di quindi pervenni in terra di Menzogna, dove molti de' nostri Frati, e d'altre Religioni trovai assai, li quali tutti il disagio andavan per l'amor d' Iddio schifando, poco dell' altrui fatiche curandosi, dove la loro utilità vedessero seguitare, nulla altra moneta spendendo, che senza conio, per que' paesi: e quindi passai in terra d' Abruzzi, dove gli uomini, e le femine vanuo in zoccoli su pe' monti, rivestendo i porci delle lor busecchie medesime; e povo più là trovai genti, che portavano il pan nelle mazze, e'l vin nelle sacca 3). Da' quali alle montagne de' Bachi pervenni, dove tutte l'acque corrono alla 'ngiù. Ed in brieve tanto andai a dentro, che io pervenni meí 4) infino in India Pastinaca, là dove io vi giuro per lo abito, che io porto addosso, che i' vidi volare i pennati, cosa incredibile a chi non gli avesse veduti. Ma di ciò non mi lasci mentire Maso del

Saggio, il quale gran mercatante io trovai là, che schiacciava noci, e vendeva gusci a ritaglio. Ma non potendo quello, che io andava cercando, trovare, perciò che da indi in là si va per acqua, iadietro tornandomene, arrivai in quelle sante terre, dove l'anno di state vi vale il pan freddo quattro denari, ed il caldo v'è ner niente. E quivi trovai il venerabile Padre Messer Non-mi-blasmete-se-voipiace 5), degnissimo Patriarca di Jerusalem. Il quale per reverenzia dello abito, che io ho sempre portato, del Baron Messer Santo Antonio, volle, che jo vedessi tutte le sante reliquie, le quali egli appresso di se aveva; e furon tante, che, se io ve le volessi tutte contare, io non ne verrei a capo in parecchi miglia. Ma pure, per non lasciarvi sconsolate, ve ne dirò d'alquante. Egli primieramente mi mostrò il dito dello Spirito Santo così intero, e saldo, come fu mai, ed il ciuffetto del Serafino, che apparve a San Francesco, ed una dell' unghie de' Cherubini, ed una delle coste del Verbumcaro-fatti-alle-finestre<sup>6</sup>), e de' vestimenti della Santa Fè Cattolica, ed alquanti de' raggi della stella, che apparve a' tre Magi in Oriente, ed una ampolla del sudore di San Michele, quando combattè col Diavolo, e la mascella della morte di San Lazzaro, ed altre. E perciò che io liberamente gli feci copia delle piagge di monte Morello in volgare, e d'alquanti capitoli del Caprezio, li quali egli lungamente era andato cercando, mi fece egli partecipe delle sue sante reliquie, e donommi uno de' denti della Santa Croce,

<sup>1)</sup> Tutti questi son nomi di strade di Firenze, i quali essendo anche nomi di Città e Regni forestieri fanno un giuoco d'impostura bellissimo con quei rozzi ascoltanti. Mart. — 2) Saraigna è sotto le mura fuori di Firenze sull' Arno. — 3) Il pane bucato infilato in bastoni, e il vino in sacchi di pelli detti otri. — 4) f. meglio (più oltre). Ferr. — Dagegen nach Rolli f. omei. — Findet sich nicht in der Crusca.

<sup>5)</sup> blasmete f. biasimate. — 6) Christus. "Ferbum caro factum est". Evang. Joh: 1, 14. — "alle finestre", anspielend auf eine Legende von der Empfängniss Marias, nach welcher durch das Fenster der heil. Geist zu ihr kam.

ed in una ampolletta alquanto del suono i delle campane del Tempio di Salamone. e la penna dello Agnolo Gabriello, della quale già detto y' ho, e l' un de' zoccoli di S. Gherardo da Villa magna, il quale io, non ha molto, a Firenze donai a Gherardo di Bonsi, il quale in lui ha grandissima divozione. E diedemi' de' carboni, co' quali fu il Beatissimo Martire San Lorenzo arrostito. Le quali cose io tutte di qua con meco divotamente recai. et holle tutte. È il vero, che il mio Maggiore non ha mai sofferto, che io l' abbia mostrate infino a tanto, che certificato non s'è se desse sono, o no. Ma ora, che per certi miracoli fatti da esse. e per lettere ricevute dal Patriarca fatto n' è certo, m' ha conceduta licenzia, che io le mostri; ma io temendo di fidarle altrui, sempre le porto meco. Vera cosa à, che io porto la penna dell' Agnolo Gabriello, acciò che non si guasti, in una cassetta, ed i carboni, co' quali fu arrostito San Lorenzo, in una altra; le quali son sì simiglianti l' una all'altra, che spesse volte mi vien presa l'una per l'altra, ed al presente m' è avvenuto: perciò che credendomi io quì avere arrecata la cassetta, dove era la penna, io ho arrecata quella, dove sono i carboni. Il quale io non reputo, che stato sia errore, anzi mi pare esser certo, che volontà sia stata di Dio, e che egli stesso la cassetta de' carboni ponesse nelle mfe mani, ricordandom' io pur testè, che la festa di S. Lorenzo sia di quì a due dì. E perciò volendo Iddio, che io col mostrarvi i carboni, co' quali esso fu arrostito, raccenda nelle vostre anime la divozione, che in lui aver dovete, non la penna, che jo doveva, ma i benedetti carboni spenti dallo omor di quel santissimo corpo mi fe' E perciò, figliuoli benedetti, trarretevi i cappucci, e qua divotamente recate. La quale la Reina sentendo esser

v'appresserete a vedergli. Ma prima voglio, che voi sappiate, che chiunque di questi carboni in segno di Croce è tocco, tutto quello anno può viver sicuro, che fuoco nol toccherà, che non si senta. --E poichè così detto ebbe, cantando una laude di S. Lorenzo, aperse la cassetta, e mostrò i carboni. Li quali poichè alquanto la stolta moltitudine ebbe con ammirazione reverentemente guardati, con grandissima calca tutti s' appressavano a Frate Cipolla, e migliori offerte dando, che usati non erano, che con essi gli dovesse toccare, il pregava ciascuno. Per la qual cosa Frate Cipolla recatisi questi carboni in mano, sopra li lor camisciotti bianchi, e sopra i farsetti, e sopra li veli delle donne cominciò a fare le maggior Croci, che vi capevano, affermando, che tanto, quanto essi scemavano a far quelle Croci, poi ricrescevano nella cassetta, sì come egli molte volte avea provato. Ed in cotal guisa non senza sua grandissima utilità avendo tutti crociati i Certaldesi, per presto accorgimento fece coloro rimanere scherniti, che lui, togliendogli la penna, avevan creduto schernire. Li quali stati alla sua predica, ed avendo udito il nuovo riparo preso da lui, e quanto da lungi fatto si fosse, e con che parole, avevan tanto riso, che eran creduti smascellare. E poichè partito si fu il vulgo, a lui andatisene, colla maggior festa del mondo ciò, che fatto avevan, gli discoprirono, ed appresso gli renderono la sua penna. La quale l'anno seguente gli valse non meno, che quel giorno gli fusser valuti i carboni.

Questa novella porse igualmente a tutta la brigata grandissimo piacere, e sollazzo, e molto per tutto fu riso di Fra Cipolla, e massimamente del suo pellegrinaggio, e delle reliquie così da lui vedute, come

vata in piè la corona si trasse, e ridendo la mise in capo a Dioneo, e disse: Tempo è. Dioneo, che tu alquanto pruovi, che carico sia l'aver donne a reggere, ed a guidare. Sii dunque Re, e sì fattamente ne reggi, che del tuo reggimento nella fine ci abbiamo a lodare. Dioneo, presa la corona, ridendo rispose: Assai velte già ne potete aver veduti, io dico delli Re di scacchi troppo più cari, che io non sono; e per certo, se voi m' ubbidiste. come vero Re si dee ubbidire, io vi farei goder di quello, senza il che per certo niuna festa compiutamente è lieta. Ma lasciamo star queste parole; io reggerò, come io saprò. E fattosi secondo il costume usato venire il siniscalco, ciò, che a fare avesse, quanto durasse la sua Signoria, ordinatamente gl' impose, ed appresso disse: Valorose Donne, in diverse maniere ci s' è della umana industria. e de' casi vari ragionato tanto, che, se donna Licisca 1) non fosse poco avanti qui venuta, la quale con le sue parole m'ha troyata materia a' futuri ragionamenti di domane, io dubito, che io non avessi gran pezza penato a troyar tema da ragionare. Ella, come voi udiste, disse, che vicina non avea, che pulcella ne fosse andata a marito; e soggiunse, che ben sapeva, quante, e quali beffe le marilate ancora facessero a' mariti. Ma lasciando stare la prima parte, che è opera <sup>fanciullesca</sup>, reputo, che la seconda debbia essere piacevole a ragionarne; e perciò <sup>voglio</sup>, che domane si dica, poichè donna Licisca data ce n' ha cagione, delle beffe, le quali o per amore, o per salvamento <sup>di loro</sup> le donne hanno già fatte a' lor mariti, senza essersene essi avveduti, o

finita, e similmente la sua Signoria, le- | no 2). Il ragionare di sì fatta materia pareva ad alcuna delle Donne, che male a loro si convenisse, e pregavanlo, che mutasse la proposta già detta. Alle quali il Re rispose: Donne, io conosco ciò, che io ho imposto, non meno, che facciate voi, e da imporlo non mi pote istorre quello, che voi mi volete mostrare, pensando, che il tempo è tale, che, guardandosi e gli uomini, e le donne d' operar disonestamente, ogni ragionare è conceduto. Or non sapete voi, che per la perversità di questa stagione li giudici hanno lasciati i tribunali? le leggi, così le divine, come le umane, tacciono? ed ampia licenzia per conservar la vita è conceduta a ciascuno? per che, se alquanto s' allarga la vostra onestà nel favellare. non per dovere nelle opere mai alcuna cosa sconcia seguire, ma per dare diletto a voi, ed ad altrui, non veggo, con che argomento da concedere vi possa nello avvenire riprendere alcuno. Oltre a questo la vostra brigata dal primo dì infino a questa ora stata onestissima per cosa, che detta ci si sia, non mi pare, che in atto alcuno si sia maculata, nè si maculerà collo ajuto di Dio. Appresso chi è colui, che non conosca la vostra onestà? la quale non che ragionamenti sollazzevoli, ma il terrore della morte, non credo, che potesse smagare<sup>3</sup>). Ed a dirvi il vero, chi sapesse, che voi vi cessaste da queste ciance ragionare alcuna volta, forse suspicherebbe, che voi in ciò foste colpevoli, e perciò ragionare non ne voleste. Senza che voi mi fareste un bello onore, essendo io stato ubbidente a tutti, ed ora avendomi vostro Re fatto, mi voleste la legge porre in mano, e di quello non dire, che io avessi imposto.

<sup>1)</sup> Eine der Dienerinnen; Dioneo bezieht sich auf eine im Eingang dieses Tages erzählte Handlung.

<sup>2)</sup> Mit Rücksicht auf die vorhergehende Negation f. si. - 3) fare smarrire.

adunque questa suspizione più atta a' cattivi animi, che a' vostri, e con la buona ventura pensi ciascuna di dirla bella. Quando le Donne ebbero udito questo, dissero, che così fosse, come gli piacesse: per che il Re per infino ad ora di cena di fare il suo piacere diede licenzia a ciascuno. Era ancora il sol molto alto, perciò che il ragionamento era stato brieve: per che, essendosi Dioneo con gli altri Giovani messo a giucare a tavole, Elisa, chiamate l'altre Donne da una parte, disse: Poiche noi fummo quì, ho io disiderato di menarvi in parte assai vicina di questo luogo, dove io non credo, che mai alcuna fosse di voi, e chiamavisi la Valle delle donne, nè ancora vidi tempo da potervi quivi menare, se non oggi, sì è alto ancora il sole: e perciò, se di venirvi vi piace, io non dubito punto, che, quando vi sarete, non siate contentissime d'esservi state. Donne risposono, che erano apparecchiate: e chiamata una delle lor fanti, senza farne alcuna cosa sentire a' Giovani, si misero in via: nè guari più d'un miglio furono andate, che alla Valle delle donne pervennero. Dentro dalla quale per una via assai stretta dall' una delle parti, della quale un chiarissimo fiumicello correva. entrarono, e viderla tanto bella, e tanto dilettevole, e spezialmente in quel tempo. che era il caldo grande, quanto più si potesse divisare. E secondo che alcuna di loro poi mi ridisse, il piano, che nella valle era, così era ritondo, come se a sesta fosse stato fatto, quantunque artificio della natura, e non manual paresse, ed era di giro poco più, che un mezzo miglio, intorniato di sei montagnette di non troppa altezza, ed in su la sommità di ciascuna si vedeva un palagio quasi in forma fatto d'un bel castelletto. Le piag-

dando giù verso'l piano discendevano. come ne teatri veggiamo dalla lor sommità i gradi infino all'infimo venire successivamente ordinati, sempre ristrignendo il cerchio loro. Ed erano queste piagge, quante alla plaga del mezzo giorno ne riguardavano, tutte di vigne, d'ulivi, di mandorli, di ciriegi, di fichi, e d'altre maniere assai d'alberi fruttiferi piene. senza spanna perdersene. Quelle, le quali il Carro di Tramontana guardava, tutte eran di boschetti di querciuoli, di frassini, e d'altri alberi verdissimi, e ritti, quanto più esser poteano. Il piano appresso. senza aver più entrate, che quella, donde le Donné venute v'erano, era pieno d'abeti, di cipressi, d'allori, e d'alcuni pini sì ben composti, e sì bene ordinati, come se qualunque è di ciò il migliore artefice gli avesse piantati; e fra essi poco sole, o niente, allora che egli era alto, entrava infino al suolo, il quale era tutto un prato d'erba minutissima, e piena di fieri porporini, e d'aktri. Ed oltre a questo, quel che non meno di diletto. che altro, porgeva, era un fiumicello, il qual d'una delle valli, che due di quelle montagnette dividea, cadeva giù per balzi di pietra viva, e cadendo faceva un romore ad udire assai dilettevole, e sprizzando pareva da: lungi ariento vivo, che d'alouna cosa promuta minutamente sprizzasse; e come giù al piccol pian pervenia, così quivi in un bel canaletto raccolta infino al mezzo del piano velocissima discorreva, ed ivi faceva un picciol laghetto, quale talvolta per mode di vivajo fanno ne' lor giardini i cittadini, che di ciò hanno destro. Ed era questo laghetto non più profondo, che sia una statura d' uomo infino al petto lunga; e, senza avere in se mistura alcuna, chiarissimo il suo fondo mostrava esser d'una ge delle quali montagnette così degra- minutissima ghiaja: la qual tutta, chi altro

non avesse avuto a fare, avrebbe, volendo, potuta annoverare. Nè solamente nell' acqua vi si vedeva il fondo riguardando, ma tanto pesce in qua, ed in là andar discorrendo, che oltre al diletto era una maraviglia. Nè da altra ripa era chiuso, che dal suolo del prato, tanto d'intorno a quel più bello, quanto più dello umido sentiva di quello. L'acqua, la quale alla sua capacità soprabbondava, un altro canaletto riceveva, per lo qual fuori del valloncello uscendo, alle parti più basse se ne correva. In questo adunque venute le giovani Donne, poichè per tutto riguardato ebbero, e molto commendato il luogo, essendo il caldo grande, e vedendosi il pelaghetto davanti, e senza alcun sospetto d'esser vedute, diliberaron di volersi bagnare. E comandato alla lor fante, che sopra la via, per la quale quivi s'entrava, dimorasse, e guardasse, se alcun venisse, e loro il facesse sentire, tatte e sette si spogliarono, ed entrarono Il quale non altrimenti li lor corpi candidi nascondeva, che farebbe una vermiglia rosa un sottil vetro. Le qualí essendo in quello, nè perciò alcuna turbazion d'acqua nascendone, cominciarono come potevano, ad andare in qua in là di dietro a' pesci, i quali male avevan dove nascondersi, ed a volerne con esse le mani 1) pigliare. E poichè in così fatta festa, avendone presi alcuni, dimorale furono alquanto, uscite di quello si rivestirono, e senza poter più commendare il luogo, che commendato l'avessero, parendo lor tempo da dover tornar verso casa, con soave passo, molto della bellezza del luogo parlando, in cammino si Ed al palagio giunte ad assai buona ora, ancora quivi trovarono i Giovani giucando, dove lasciati gli avieno. Alli quali Pampinea ridendo disse: Oggi vi pure abbiam noi ingannati. disse Dioneo, cominciate voi prima a far de' fatti, che a dir delle parole? Disse Pampinea: Signor postro sì: e distesamente gli narrò, donde venivano, e come era fatto il luogo, e quanto di quivi distante, e ciò, che fatto avevano. Il Re udendo contare la bellezza del luogo, disideroso di vederlo, prestamente fece comandar la cena: la qual poichè con assai piacer di tutti fu fornita, li tre Giovani colli lor famigliari, lasciate le Donne, se n' andarono a questa Valle, ed ogni cosa considerata, non essendovene elcuno di loro stato mai più, quella per una delle belle cose del mondo lodarono. E poichè bagnati si furono, e rivestiti, perciò che troppo tardi si faceva, tornarono a casa, dove trovarono le Donne, che facevano una carola ad un verso<sup>2</sup>), che faceva la Fiammetta, e con loro, fornita la carola. entrati in ragionamenti della Valle delle donne, assai di bene, e di lode ne dissero. Per la qual cosa il Re, fattosi venire il siniscarlo, gli comandò, che la seguente mattina là facesse, che fosse apparecchiato, e portatovi alcun letto, se alcun volesse o dormire, o giacersi di meriggiana. Appresso questo, fatto venire de' lumi, e vino, e confetti, ed alquanto riconfortatisi, comandò, che ogn' uomo fosse in sul ballare. Ed avendo per suo volere Pamfilo una danza presa, il Re rivoltatosi verso Elisa le disse piacevolmente: Bella Giovane, tu mi facesti oggi onore della corona, ed io il voglio questa sera a te fare della canzone, e perciò una fa, che ne dichi, qual più ti piace. A cui Elisa sorridendo rispose, che volentieri, e con soave voce cominciò · in cotal guisa;

<sup>1)</sup> Vgl. Bl. 255 f.

<sup>2)</sup> aria di canto.

Amor, s' i' posso uscir de' tuoi artigli, 1 Appena creder posso, Che alcun altro uncin mai più mi pigli.

Io entrai giovinetta en la<sup>1</sup>) tua guerra, Quella credendo somma e dolce pace, E ciascuna mia arme posi in terra, Come sicuro chi si fida face. Tu disleal tiranno, aspro, e rapace

Tosto mi fosti addosso

Con le tue armi, e co' crude' roncigli. Poi circundata delle tue catene

A quel, che nacque per la morte mia, Piena d'amare lagrime, e di pene Presa mi desti, ed hammi in sua balia, Ed è sì cruda la sua signoria, Che giammai non l' ha mosso Sospir, nè pianto alcun, che m'assottigli. Li prieghi miei tutti glien porta il vento, Nullo n'ascolta, nè ne vuole udire: Per che ogn' ora cresce 'l mio tormento. Onde 'l viver m' è noja, nè so morire. Deh dolgati, Signor, del mio languire, Fa tu quel, ch' io non posso,

Dalmi legato dentro a' tuoi vincigli. Se questo far non vuogli, almeno sciogli I legami annodati da speranza.

Deh io ti priego, Signor, che tu vogli; Che, se tul fai, ancor porto fidanza Di tornar bella, qual fu mia usanza.

Ed il dolor rimosso,

Di bianchi fiori ornarmi, e di vermigli. Poichè con un sospiro assai pietoso Elisa ebbe alla sua canzon fatto fine. ancor che tutti si maravigliasser di tali parole, niuno perciò ve n'ebbe, che potesse avvisare, che di così cantar le fosse cagione. Ma il Re, che in buona tempra era, fatto chiamar Tindaro, gli comandò, che fuor traesse la sua cornamusa, al suono della quale esso fece fare molte danze. Ma essendo già molta parte di notte passata, a ciascun disse, ch' andasse a dormire.

# Franco Sacchetti\*).

Novella IV\*\*).

Messer Bernabò signore di Melano comanda a uno Abate, che lo chiarisca di quattro cose impossibili; di che uno muonajo, vestitosi de' panni dello Abate, per lui le chiarisce in forma, che rimane Abate, e l' Abate rimane mugnajo.

Messer Bernabò signor di Melano, essendo trafitto<sup>1</sup>) da un mugnajo con belle ragioni, gli fece dono di grandissimo benefizio. Questo signore ne' suoi tempi fu ridottato da più che altro signore; e comechè fusse crudele, pure nelle sue crudeltà avea gran parte di justizia. molti de' casi, che gli avvennono, fu questo, che uno ricco Abate, avendo commesso alcuna ·cosa di negligenzia di non avere ben notricato due cani alani, che erano diventati stizzosi, ed erano del detto signore, li disse che pagasse fiorini quattro. Di che l'Abate cominciò a domandare misericordia. E'l detto Signore, veggendoli addomandare misericordia, gli disse: se tu mi fai chiaro di quattro cose. io ti perdonerò in tutto; e le cose son queste: che io voglio, che tu mi dica quanto ha di qui al cielo; quant' acqua è in mare; quello che si fa in inferno; e quello che la mia persona vale. Lo Abate, ciò udendo, cominciò a sospirare, e parveli essere a peggior partito che prima; ma pur, per cessar furore e avanzar tempo, disse, che li piacesse darli termine a rispondere a sì alte cose. E'l signor gli diede termine tutto il dì seguente; e come vago d'udire il fine di tanto fatto, gli fece dare sicurtà del tornare. L'Abate, pensoso, con gran malenconia tornò alla badia, soffiando come

<sup>1)</sup> f. nella.

<sup>\*)</sup> Delle Novelle d. F. S. Milene 1804. Idem Firenze 1724.

<sup>\*\*)</sup> Mil. I, p. 13.

<sup>1)</sup> metaf. pugnere con detti mordaci. Cr.

un cavallo quando aombra; e giunto là, scontrò un suo mugnajo; il quale, veggendolo così afflitto, disse: signor mio. che avete voi, che voi soffiate così forte? Rispose l'Abate: io ho ben di che, che 'l signore è per darmi la mala ventura. se io non lo fo chiaro di quattro cose, che Salamone nè Aristotile non lo potrebbe fare. Il mugnajo dice: e che cose son queste? L'Abate gli lo disse. Allora il mugnajo, pensando, dice all' Abate: io vi caverò di questa fatica, se voi volete. Dice l'Abate: Dio il volesse. mugnajo: ·io credo che 'l vorrà Dio e' Santi. L'Abate, che non sapea dove si fosse, disse: sel tu fai, togli da me ciò che tu vuogli, che niuna cosa mi domanderai, che possibil mi sia, che io non ti dia. Disse il mugnajo: io lascerò questo nella vostra discrizione. O che modo terrai? disse l'Abate. Allora rispose il mugnajo: io mi voglio vestir la tonica e la cappa vostra, e raderommi la barba, e domattina ben per tempo anderò dinanzi a lui, dicendo che io sia l'Abate; e le quattro cose terminerò in forma, ch' io credo farlo contento. All' Abate parve mill'anni di sustituire il mugnajo in suo luogo; e così fu fatto. Fatto il mugnajo Abate, la mattina di buon' ora si mise in cammino; e giunto alla porta, là dove entro il signor dimorava, picchiò, dicendo, che tale Abate voleva rispondere al signore sopra certe cose, che gli avea imposte. Lo signore, volontoroso d' udir quello che lo Abate dovea dire, e maravigliandosi come sì presto tornasse, lo fece a se chiamare. E giunto dinanzi da lui un Poco al bariume, facendo reverenza, occupando spesso il viso con la mano, per non esser conosciuto, fu domandato dal signore, se avea recato risposta delle qualtro cose, che l'avea addomandato. Rispose: signor sì. Voi mi domandaste essere troppo maggiore uomo di scienza,

quanto ha di qui al cielo. Veduto appunto ogni cosa, egli è di qui lassit trentasei milioni, e ottocento cinquantaquattro mila, e settantadue miglia e mezzo. e ventidue passi. Dice il signore: tu l' hai veduto molto appunto; come provi tu questo? Rispose, fatelo misurare, e se non è così, impiccatemi per la gola. Secondamente domandaste quant' acqua è in mare. Questo m' è stato molto forte a vedere, perchè è cosa che non sta ferma. e sempre ve n'entra; ma pure io ho veduto, che nel mare sono venticinque milia e novecento ottantadue di milioni di cogna, e sette barili, e dodici boccali, e due bicchieri. Disse il signore: come 'l sai? Rispose: io l'ho veduto il meglio che ho saputo; se non lo credete, fate trovar de' barili, e misurisi; se non trovate essere così, fatemi squartare, Il terzo mi domandaste quello che si facea in inferno. In inferno si taglia, squarta, arraffia e impicca, nè più nè meno come fate qui voi. Che ragione rendi tu di questo? Rispose: io favellai già con uno. che vi era stato, e da costui ebbe Dante fiorentino ciò che scrisse delle cose dello 'nferno; ma egli è morto; se voi non lo credeste, mandatelo a vedere. Quarto mi domandate quello che la vostra persona vale; ed io dico, ch' ella vale ventinove Quando messer Bernabò denari. questo, tutto furioso, si volge a costui. dicendo: mo ti nasca il vermocan: son io così dappoco, ch' io non yaglia più d'una pignatta? Rispose costui, e non sanza gran paura: signor mio, udite la ragione. Voi sapete, che 'l nostro Signore Iesù Cristo fu venduto trenta danari, fo ragione, che valete un danaro meno di lui. Udendo questo il signore, immaginò troppo bene, che costui non fosse l'Abate, e guardandolo ben fiso, avvisando, lui

che l'Abate non era, disse: tu non se' l'Abate. La paura, che 'l mugnajo ebbe, ciascuno il pensi; inginocchiandosi con le mani giunte, addomandando misericordia, dicendo al signore come egli era mulinaro dell' Abate, e come e perchè camuffato dinanzi dalla sua signoria era condotto, e in che forma avea preso l' abito, e questo più per darli piacere, che per malizia. Messer Bernabò, udendo costui, disse: mo via, poich' ello t' ha fatto Abate, e se' da più di lui, in fè di Dio, ed io ti voglio confirmare, e voglio che da qui innanzi tu sia l'Abate, ed ello sia il mulinaro, e che tu abbia tutta la rendita del monasterio, ed ello abbia quella del mulino. E così fece ottenere tutto il tempo che visse, che lo Abate fu mugnajo, e'l mugnajo fu Abate.

Molto è scura cosa, e gran pericolo. d'assicurarsi dinanzi a' signori, come fe' questo mugnajo, e avere quello ardire1), ebbe lui. Ma de' signori interviene come del mare, dove va l'uomo con grandi pericoli, e ne' gran pericoli li gran guadagni. Ed è gran vantaggio quando il mare si truova in bonaccia, e così ancora il signore; ma l'uno e l'altro, è gran cosa di potersi fidare, che fortuna<sup>2</sup>) tosto non vegna. Alcuni hanno già detto, essere venuta questa, o simil novella a... Papa, il quale, per colpa commessa da un suo Abate, li disse, che li specificasse le quattro cose dette di sopra, e una più, cioè qual fosse la maggior ventura, che egli mai avesse avuto. Di che l'Abate. avendo rispetto della risposta, tornò alla badia, e ragunati li monaci, e' conversi, insino al cuoco e l'ortolano, raccontò loro quello, di che avea a rispondere al detto Papa, e che a ciò gli dessono e consiglio, e ajuto. Eglino, non sapendo

alouna cosa che si dire, stavano come smemorati. Di che l'ortolano, veggendo che ciascheduno stava muto, disse: messer l'Abate, perocchè costoro non dicono alcuna cosa, ed 3) io voglio esser colui e che dica, e che faccia, tantochè io credo trarvi di questa fatica; ma datemi li vostri panni, sì che io vada come Abate, e di questi monaci mi seguino; e così fu fatto. È giunto al Papa, disse, dell' altezza del cielo esser trenta voci. acqua del mare disse: fate turare le bocche de' flumi, che vi mettono entro, e poi Quello che valea la sua persona, disse: danari ventotto, che la facea due danari meno di Cristo, che era suo Della maggior ventura ch' egli vicario. avesse mai, disse come d'ortolano era diventato Abate; e così lo confermò. Comé che si fosse, o intervenne all'uno e all'altro, o all'uno solo, e l'Abate diventò o mugnajo, o ortolano.

# Novella XVII\*).

Pietro Brandani da Firenze piatisce, e dà certe carte al figliuolo, ed elli perdendole si fugge, e capita dove nuovamente piglia un lupo, e di quello avuto lire cinquanta a Pistoja torna, e ricompera le carte.

Nella città di Firenze fu già un Piero Brandani cittadino, che sempre il tempo suo consumò in piatire. Avea un suo figliuoto d'etade di diciotto anni, e dovendo fra l'altre una mattina andare al palagio del Podestà per opporre a un piato, ed avendo dato a questo suo figliuolo certe carte, e che andasse innanzi con ease, ed aspettasselo da lato della badia di Firenze; il quale, ubbidendo al

i) sppl. che. - 2) la tempesta.

<sup>3)</sup> S. p. 29, n. 4.

<sup>&#</sup>x27;) l. l. l, p. 60.

padre, come detto gli avea, andò nel detto luogo, e là con le carte si mise ad aspettare il padre; e questo fu del Avvenne, che aspetmese di maggio. tando il garzone, cominciò a piovere una grandissima acqua. E passando una forese o trecca con un paniere di ciriege in capo, il detto paniere cadde; del che le ciriege s'andarono spargendo per tutta la via; il rigagnolo della qual via ognora che piove, cresce, che pare un fiumicello. il garzone volonteroso, come sono, con altri insieme, alla ruffa alla raffa, si dierono a ricogliere delle dette ciriege, ed infino nel rigagnolo dell' acqua correano per esse. Avvenne, che quando le ciriege furono consumate, il garzone, tornando al luogo suo, non si trovò le carte sotto il braccio, perocchè gli erano cadute nella dett' acqua, la quale tostamente l'avea condotte verso Arno, ed elli di ciò non s'era avveduto, e correndo or giù, or su, domanda qua, domanda là, elle furono parole, che le carte navicavano già verso Pisa. Rimaso il garzone assai doloroso, pensò di dileguarsi per paura del padre: e la prima giornata. dove li più disviati o fuggitivi di Firenze sogliono fare, fu a Prato; e giunse ad uno albergo, là dove dopo il tramontare del sole arrivarono certi mercatanti, non per istare la sera quivi, ma per acquistare più oltre il cammino verso il ponte Agliana. Vedendo questi mercatanti stare questo garzone molto tapino, domandarono quello ch' egli avea, e donde era; risposto alla domanda, dissono, se volca stare, ed andare con loro. Al garzone parve mill' anni, e misonsi in cammino, e giunsono a due ore di notte al pont' Agliana. E picchiando a uno albergo, l'albergatore, che era ito a dormire, si fece alla finestra; chi è là? Aprici, che vogliamo albergare. L'albergatore ram-

pognando disse: o, non sapete voi che questo paese è tutto pieno di malandrini? io mi fo gran maraviglia, che non siete stati presi. E l'albergatore dicea il vero. che una gran brigata di sbanditi tormentavano quel paese; pregarono tanto, che l'albergatore aperse, ed entrati dentro, e governati li cavalli, dissono che voleano cenare; e l'oste disse: io non ci ho boccone di pane. Risposono i mercatanti: o come facciamo? Disse l'oste: io non ci veggio, se non un modo, che questo vostro garzone si metta qualche straccio indosso, sì che paja gaglioffo, e vada quassù da questa piaggia, dove troverà una Chiesa, chiami ser Cione, che è là prete, e da mia parte dica, mi presti diciannove pani; questo dico, perchè se questi, che fanno questi mali, troveranno un garzoncello malvestito, non gli diranno alcuna cosa. Mostrato la via al garzone, v'andò malvolentieri, perocchè era di notte, e mal si vedea. Pauroso, come si dee credere, si mosse, andandosi avviluppando or qua or là, sanza trovare questa Chiesa mai, ed essendo entrato in uno boschetto ebbe veduto dall'una parte un poco d'albore, che dava in uno muro. Avvisossi d'andare verso quello, credendo fosse la Chiesa, e giunto là su una grande aja, s'avvisò quella essere la piazza, e 'l vero era, che quella era casa di lavoratore, andossene là, e cominciò a bussare l'uscio. Il lavoratore, sentendo. grida: chi è là? B'l garzone dice: apritemi, ser Cione, che il tal oste dal ponte Agliana mi manda a voi, che gli prestiate diciannove pani. Dice il lavoratore: che pani, ladroncello che tu se', che vai appostando per cotesti malandrini? Se io esco fuori, io te ne manderò preso a Pistoja, e farotti impiccare. Il garzone, udendo questo, non sapea che si fare; e stando così fuor di se, e volgendosi, se

vedesse via, che 'l potesse conducere a migliore portò, sentì urlare un lupo ivi presso alla proda del bosco, e guardandosi attorno, vide su l'aia una botte dall' uno de' lati tutta sfondata di sopra, ed era ritta; alla quale subito ricorse, ed entrovvi dentro, aspettando con gran paura quello che la fortuna di lui disponesse. E così stando, ecco quello lupo, come quello, che era forse per la vecchiezza stizzoso, ed accostandosi alla botte, a quella si cominciò a grattare; e così fregandosi, alzando la coda, la detta coda entrò per lo cocchiume. Come il garzone sentì toccarsi dentro con la coda, ebbe gran paura; ma pur veggendo quello che era, per la gran temenza si mise a pigliar la coda, e di non lasciarla mai giusto il suo podere si dispuose, infino a tanto che vedesse quello che dovesse essere di lui. Il lupo sentendosi preso per la coda, cominciò a tirare, il garzone tien forte, e tira anco elli; e così ciascuno tirando, e la botte cadde, e cominciossi a voltolare. Il garzone tien forte, e lo lupo tira, e quanto più tirava, più colpi li dava la botte addosso. Questo voltamento durò ben due ore; e tanto e con tante percosse dando la botte addosso al lupo, che 'l lupo si morì. E non fu però, che 'l giovane non rimanesse mezzo lacero; ma pur la fortuna l'ajutò. che quanto più avea tenuto forte la coda, più avea difeso se stesso ed offeso il lupo. Avendo costui morto il lupo, non ardì però in tutta la notte d'uscire dalla botte, nè di lasciare la coda. In sul mattino levandosi il lavoratore, a cui il giovane avea picchiata la porta, ed andando provveggendo le sue terre, ebbe veduto appiè d'un burrato questa botte, cominciò a pensare, e dire fra se medesimo: questi diavoli che vanno la notte, non fanno se non male, che non che altro, ma la botte

mia che era in su l'aja, m'hanno voltolata insino colaggiù; ed accostandosi, vide il lupo jacere allato la botte, che non parea morto. Comincia a gridare al lupo. al lupo, al lupo; ed accostandosi, e correndo gli uomini del paese al romore. vidono il lupo morto, e 'l garzone nella botte. Chi si segnò di qua e chi di là. domandando il giovane: chi se' tu? che vuol dir questo? il garzone più morto che vivo, che appena potea ricogliere il fiato, disse: io mi raccomando per l'amor di Dio che voi mi ascoltiate, e non mi fate male. Li contadini l'ascoltarono, per udire di sì nuova cosa la cagione. Il quale disse dalla perdita delle carte insino a quel punto ciò che incontrato gli era. A' contadini venne grandissima pietà di costui, e dissono: figliuolo tu hai avuto grandissima sventura, ma la cosa non t' anderà male, come tu credi. A Pistoja è uno ordine, che chiunche uccide alcun lupo, e presentalo al Comune, ha da quello cinquanta lire. Un poco tornò la smarrita vita al giovane, essendogli profferto da loro e compagnia, ed ajuto a portare il detto lupo; e così accettòe1). Ed insieme alquanti con lui portando il lupo, pervennono all' albergo al pont' Agliana, donde si era partito, e l'albergatore della detta casa si maravigliòe, come si dee immaginare, e disse, che i mercatanti se ne erano iti, e che egli ed eglino, veggendo non era tornato, credeano lui essere da' lupi devorato, o essere da' malandrini preso. In fine il garzone appresentò il lupo al Comune di Pistoja, dal quale, udita la cosa come stava, ebbe lire cinquanta. E di queste, spese lire cinque in fare onore alla brigata, e con le quarantacinque, preso da E addoloro commiato, tornò al padre.

<sup>1)</sup> a. u. v. f. access.

mandando misericordia gli contò ciò che gli era intervenuto, e diegli le lire quarantacinque. Il qual padre come povero uomo gli tolse volentieri, e perdonogli, e con li detti denari fece copiare le carte, e dell' avanzo piatio gagliardamente.

E perciò non si dee mai alcuno disperare, perocchè spesse volte, come la fortuna toglie, così dà; e come ella dà, così toglie. Chi avrebbe immaginato che le perdate carte giù per l'acqua fossono state rifatte per un lupo, che mettesse la coda per uno cocchiume d'una botte, e si nuovamente fosse stato preso? Per certo questo è un caso, e uno esemplo, non che da non disperarsi, ma di cosa che venga, non pigliare nè sconforto, nè maliaconia.

# Novella XXI\*).

Basso della Penna nell' estremo della morte lascia con nuova forma ogni anno alle mosche un paniere di pere mezze, e la ragione, che ne rende, perchè lo fa.

Ora verrò a quella novella delle pere mezze, ed è l'ultima piacevolezza del Basso, perocchè fu mentre che moria. Costui venendo a morte, ed essendo di state, e la mortalità sì grande che la moglie non s'accostava al marito, e 'l figliuolo fuggia dal padre, e 'l fratello dal fratello, perocchè quella pestilenza, come sa chi l'ha veduto, s'appiccava forte, volle fare testamento; e veggendosi da tutti i suoi abbandonato, fece scrivere al notajo che lasciava che i suoi figliuoli ed eredi dovessino ogni anno il di di S. Jacopo di luglio dare un paniere di tenuta di uno stajo di pere mezze alle mosche, in certo luogo per lui deputato. E dicendo il notajo: Basso, tu motteggi sempremai. Disse Basso: scrivete come io dico; perocchè in questa mia malattia io non ho avuto nè amico, nè parente che non mi abbia abbandonato, altro che le mosche. E però essendo a loro tanto tenuto, non crederei che Dio avesse misericordia di me, se io non ne rendesse E perchè voi siate certo loro merito. che io non motteggio, e dico da dovero. scrivete che se questo non si facesse ogni anno, io lascio diredati li miei figliuoli, e che il mio pervenga alla tale Religione. Finalmente al notajo convenne così scrivere per questa volta. E così fu discreto il Basso a questo piccolo animaluzzo. Non istante molto, e venendosi nelli estremi che poco avea di conoscimento, andò a lui una sua vicina, come tutte fanno. la quale avea nome donna Buona, e disse: Basso, Dio ti facci1) sano, io sono la tua vicina monna Buona. E quelli con gran fatica guata costei, e disse appena che si potea intendere: oggimai perchè io muoja, me ne vo contento, che ottanta anni che io sono vissuto, mai non ne trovai alcuna Della qual parola niuno era d' attorno che le risa potesse tenere, ed in queste risa poco stante morì.

Della cui morte io scrittore, e molti altri che erano per lo mondo, ne portarono dolore, perocchè egli era uno elemento, a chi in Ferrara capitava. E non fu grande discrezione la sua verso le mosche? sanza che fu una grande reprensione a tutta sua famiglia, che sono assai che abbandonano in sì fatti casi quelli che doverebbono mettere mille morti per la loro vita; e tale è il nostro amore, che non che li figliuoli mettessino la vita per li loro padri, ma gran parte desiderano la morte loro per essere più liberi.

<sup>\*)</sup> l. l. I, p. 74.

<sup>1)</sup> f. faccia.

#### Novella LXXI\*).

Un Frate Romitano di quaresima in pergamo a Genova ammaestra, che' Genovesi debbano far buona guerra.

E' non è molt'anni, che trovandom' io in Genova di quaresima, ed andando, rom' è d'usanza, la mattina alla chiesa, fui alla chiesa di santo Lorenzo, dove predicava in quell' ora, un frate Romitano, ed era la guerra tra' Genovesi e' Viniziani; ed in quelli dì li Viniziani aveano forte soprastato a Genovesi. Ora accostandomi e porgendo gli orecchi, per udire alquanto; le sante parole e' buoni esempli, che io gli udì dire, furono questi. E' diceva: io sono Genovese; e se io non vi dicessi l'animo mio, e' mi parrebbe forte errare; e non abbiate a male, che io vi dirò il vero. Voi siete appropiati agli asini; la natura dell'asino è questa, che quando molti ne sono insieme, dando d'uno bastone a uno, tutti si disserrano, e qual fugge qua, e qual fugge là, tanto è la lor villà; e questa è proprio la natura vostra. Li Viniziani sono appropiati a' porci, e sono chiamati Viniziani porci, e veramente egli hanno la natura del porco; perocchè essendo una moltitudine di porci stretta insieme, ed uno ne sia o percosso o bastonato, tutti Hi serrano a una, e corrono addosso a chi li percuote; e questa è veramente la natura loro: e se mai queste figure mi parvono proprie, mi pajono al presente. Voi percotesti l'altro di li Viniziani, e' zi zono serrati verso voi a lor difesa, ed a vostra offesa; ed hanno cotante galee in mare, con le quali v'hanno fatto e sì e sì; e voi fuggite chi qua e chi là, e non intendete l'uno l'altro, e non avete se non cotante galee armate, egli n'hanno presso a due tanti. Non dormite, destatevi, armatene voi tante, che possiate, se bisogna, non che correre il mare, ma entrare in Vinegia. Poi fa fine a queste parole. dicendo: non l'abbiate a male. che io serei crepato, s'io non mi fusse sfogato. Or questa cotanta predica udi io, e tornámi a casa; l'avanzo lasciai udire agli altri. Avvenne per caso quel medesimo dì, che nel luogo de' mercatanti, essendo io dov' erano in un cerchio e Genovesi, e Fiorentini, e Pisani, e Lucchesi, e ragionandosi de' valenti nomini, disse uno savio Fiorentino, che ebbe nome Carlo degli Strozzi: per certo, voi Genovesi, siete gli migliori guerrieri, e più prod' uomini, che siano al mondo; noi Fiorentini siamo da fare l'arte della lana, e nostre mercanzie. Ed io risposi: e' c' è ben la ragione, il perchè tutti dissono: come? ed io rispondo: li nostri frati, quando predicano a Firenze, ci ammaestrano del digiuno e dell' orare, e che dobbiamo perdonare, e che dobbiamo seguire la pace, e non far guerra; li frati, che predicano qui, insegnano tutto il contrario; perocchè in questa mattina, ritrovandomi in santo Lorenzo, io porsi gli orecchi a un frate Romitano, che predicava; gli ammaestramenti ed esempli, che il populo qui potè udire, furono questi: e raccontai ciò che avea udito. Tutti si maravigliarono; ed allora da chi avea udito, com' io, ne seppono la verità; e ciò udito, dissono che io avea ragione; e parve a totti una nuova predica.

E così siamo spesse volte ammaestrati, tanto è ampliata la nostra Fede, salendo tale in pergamo, che Dio il sa quanta sia la loro prudenza, o la loro discrezione.

<sup>\*)</sup> l. l. I, p. 232.

## Novella CLI\*).

Fasio da Pisa, volendo astrolagare, e indovinare innanzi a molti valentri uomeni, da Franco Succhetti è confuso per molte ragioni, a lui assegnate per forma, che non seppe mai rispondere.

Nella città di Genova io scrittore trovandomi, già fa più anni, nella piazza dei mercatanti in uno gran cerchio di molti savj uomeni d'ogni paese, tra' quali era messer Giovanni dell' Agnelo, e alcuno suo consorto, e alcuni Fiorentini, confinati da Firenze, e Lucchesi, che non poteano stare a Lucca, e alcuno Sanese, che non potea stare in Siena, e ancora v'era certi Genovesi. Quivi si cominciò a ragionare di quelle cose, che spesso vanamente pascono quelli che sono fuori di casa loro, cioè di novelle, e di buge e di speranza, e in fine di astrologia; della quale sì essicacemente parlava uno uscito di Pisa che avea nome Fazio, dicendo pur che per molti segni del cielo comprendea che chiunque era uscito di casa sua fra quello anno vi dovea tornare; allegando ancora, che per profezia questo vedea; e io contraddicendo, che delle cose che doveano venire, nè elli nè altri ne potea esser certo; ed egli contrastando, parendogli essere Alfonso o Tolomeo, deridendo verso me, come egli avesse innanzi ciò che dovea venire, e io del presente non vedessi alcuna cosa. Onde io gli dissi: Fazio, tu se' grandissimo astronomaco, ma in presenza di costoro riprendimi a Qual è più agevole a sapere, ragione. o le cose passate, o quelle che debbono venire? Dice Fazio: oh chi nol sa! che bene è smemorato chi non sa le cose che ha veduto a drieto; ma quelle che debbono venire, non si sanno così agevolmente. E io dissi: or veggiamo, come

tu sai le passate, che sono così agevoli, Deh dimmi quello che tu facesti in cotali dì, or fa un anno? E Fazio pensa. E io seguo: or dimmi quello che facesti or fa sei mesi? E quelli smemora. Rechianla a somma: che tempo fu, or fa tre mesi? E quelli pensa, e guata, come uno tralunato. E io dico: non guatare; ove fosti tu, già fa due mesi a questa ora? E E io il quelli si viene avvolgendo. piglio per lo mantello, e dico: sta fermo, guardami un poco: qual navilio ci giunse. già fa un mese? e quale si partì? Eccoti costui quesi un uomo belordo. allora dico: che guati? mangiasti tu in casa tua, o in casa d'altrui, oggi fa quindici dì? E quelli dice: aspetta un poco. E io dico: che aspetta: io non voglio aspettare. Che facevi tu, oggi fa otto di a quest' ora? E quelli: dammi ' un poco di rispitto. Che rispitto si de' dare a chi sa ciò che dee venire? Che mangiasti tu il quarto di passato? E quelli dice: io tel dirò. Oh che nol di'? E quelli dicea: tu hai gran fretta. E io rispondea: che fretta? di' tosto, di' tosto: che mangiasti iermattina? oh che nol di'? E quelli quesi al tutto ammutolòe. Veggendolo così smarrito, e io il piglio per lo mantello, e dico: diece per uno ti metto, che tu non sai se tu se' desto, o se tu sogni. E quelli aliora risponde: alle guagnelo che ben mi starei, se io non samessi, che io non dormo. E io ti dico che tu non lo sai, e non lo potresti mai provare. Come no? oh non so io, che io son desto? E io rispondo: si ti pare a te; e anche a colui che sogna, par così. Or bene, dice il Pisano, tu hai troppi sillogismi per le capo. lo non so che sillogismi. Io ti dico le cose naturali e vere; ma tu vai drieto al vento di Mongibello; e io ti voglio domandare d'un' altra cosa: mangiaste mai delle

<sup>\*)</sup> l. l. lf , p. 290.

nespole? E 'l Pisano dice: sì mille volte. O tento meglio! Quanti noccioli ha la nespola? E quelli risponde: non so io, ch' io non vi misi mai cura. E se questo non sai, ch' è sì grossa cosa, come saprai mai le cose del cielo? Or va più oltre, Quant' anni se' tu stato nella casa, dove tu stai? Colui disse: sonvi stato sei anni e mesi. Quante volte il di hai salito, e sceso la scala tua? Quando quattro, quando sei, e quando otto. Or mi di': quanti scaglioni ha ella? Dice il Pisano: io te la do per vinta. E io gli rispondo: tu di' ben vero che io l' ho vinta per ragione, e che tu e molti altri astronomachi con vostre fantasie volete astrolagare e indovinare, e tutti siete più poveri che la cota; e io ho sempre udito dire: chi fosse indovino, sarebbe ricco. Or guarda bello indovino che tu se', e come la ricchezza è con teco!

E per certo così è; che tutti quelli che vanno tralunando, stando la notte su' tetti, come le gatte, hanno tanto gli occhi al cielo, che perdono la terra, essendo Or così co' sempre poveri in canna. miei nuovi argomenti confusi Fazio Pisano. Essendo domandato da certi valentri uomeni, se le ragioni, con che io avea vinto Fazio, avea trovato mai in alcun libro, e io dissi, che sì che io l'avea trovate in uno libro, che io portava sempre meco, che avea nome il Cerbacone; ed eglino rimasono per contenti, facendosene gran maraviglia.

# Novella CXCV\*).

Uno villano di Francia avendo preso uno sparviero del re Filippo di Valois, e uno maestro uscier del Re, volendo parte del dono a lui fatto, ha venticinque battiture.

Uno contadino di Francia mi si fa in-

\*) l. l. III, p. 159.

nanzi a volere che io lo descriva in un suo sottile accorgimento, il quale usò contro a uno maestro uscier del re Filippo di Valois, perchè con appetito d' avarizia gli volca forre quello che lo Re avea ordinato di dare a lui. per caso, che regnando il detto Re, e facendo il suo dimoro in Parigi, avea uno suo sparviero che di bellezza e di bontà passò tutti, che nella sua corte fossono mai, avendo i sonagli o d'oro o d'argento smaltati tutti con gigli dell' arme reale. E venendoli volontà, come spesso incontra, d'andare a sollazzo e con questo, e con altri uccelli e cani, per vedere volare, giunti in uno luogo, dove era copia di pernisi 1), lo sparveratore del Re che lo avea in mano, gittò questo sparvero a una pernise, e lo sparvero la prese. Andando più oltre, gittò a un' altra, e non pigliandola, che che si fosse la cagione, o villania che lo sparviere ricevesse, o altro, dove solea essere tanto maniero, che sempre, non pigliando, d'aria in pugno ritornava, fece tutto contrario, che egli volò in alto, e tanto di lunge che lo perderono di veduta. Onde il Re, veggendo questo, mandò circa otto de' suoi scudieri sergenti e lo sparveratore a seguire lo sparviero, tantochè lo ritrovassino. E così andarono per diverse parti, consumando otto giorni, che mai niente ne poterono trovare, e ritornarono a Parigi, rapportando ciò al Re. Di che il Re se ne diè malinconia, comechè fosse uno valoroso Re, e questo fosse un nobile sparviere . . . . . tutto di incontra. E stando per alcuno spazio, e non essendo appresentato lo sparviero per alcuno, che l'avesse preso, fece mettere un bando, che chi pigliasse il detto sparviero, e rappresentasselo, averebbe da lui dugento

<sup>\*)</sup> f. pernici, wie sparviero f. sparviere etc.

franchi, e chi non lo rappresentasse, anderebbe al giubbetto. E così andò e la grida, e la fama, e conseguendo per ispazio d'uno mese, questo sparviero capitò nel contado di . . . . . là dove essendo su uno arbore, il contadino narrato di sopra, lavorando ne' campi appiè di quello. ebbe sentito i sonagli, e accostandosi quasi per iscede, e mostrando la callosa e rozza mano, con uno allettare assai disusato, lo sparviero gli venne in mano. Al contadino, oltre al ghermire degli artigli. parv'essere impacciato; ma veduti i sonagli col segno reale, e avendo due fanciulle da marito, perchè avea inteso la fama del bando, come uomo poco sperto a questa faccenda, gli parve essere mezzo impacciato; ma pur presi i geti, e lasciata la zappa, s' avviò verso la sua casa, e tagliata una cordella da un basto d'un asino, l'attaccò a' geti, e legollo su una stanga. E considerando chi egli era, e come era adatto a portarlo a Parigi innanzi la presenza del Re, tutto venia E com' egli era a questo punto. un maestro usciere del Re, per alcuna faccenda passando dalla casa di costui. sentendo li sonagli, disse: tu hai preso lo sparviere del Re. Quelli rispose: io credo di sì. Allora costui gli lo chiede, dicendo, tu lo guasteresti, se tu lo portassi; dallo a me. Il contadino rispose: egli è ben vero ciò che voi dite; ma piacciavi non mi tor quello che la fortuna m'ha dalo; io lo porterò il meglio che potrò. Costui si sforzò e con parole, e con minacce averlo dal contadino, e mai non vi fu modo: di che gli disse: or ecco, se non vuogli far questo, fammi un servigio; io sono inanti 1) col Re assai. io ti serò buono in ciò che potrò; e tu

mi prometti di darmi la metà di quello che 'l Re ti darà. Il contadino disse: io sono contento; e così promise. costui a Parigi; e 'l contadino trovato un guanto di panno tutto rotto, e mandato a uno d'una terra vicina, che si dilettava di simili uccelli, che gli prestò un cappello, e pasciuto lo sparviere e incappellato, si mise la via tra gambe, tantochè con gran fatica, per portare cosa non mai usata, e perchè villano avea preso gentile, giunse a Parigi dinanzi al Re. Il quale veggendolo ebbe allegrezza dello sparviere trovato, e rise assai, veggendo quanto stava bene in mano al contadino. Di che il Re disse: domanda ciò che tu vuoi. Il contadino rispose: monsignor le Roi, questo sparviere mi venne a mano, come piacque a Dio; hollo recato il meglio che ho potuto; il dono che io voglio da voi è, che mi facciate dare cinquanta o bastonate o scoreggiate. Lo Re si maravigliò, e domandò la cagione di quello che domandava. Egli lo disse, come il tal suo maestro usciere volle che io gli promettessi dargli il mezzo di quello che la vostra santa Corona mi donasse; fategli dare le venticinque a lui, e le venticin-B comechè io sia povero gue a me. uomo, e abbia hisogno per due mie figliuole da marito d'avere altro dalla vostra signoria, io me n'andrò molto più contento, avendo quello che io vi domando, per vedere dare a lui quello che merita, benchè io l'abbia simile a lui, che se voi mi deste del vostro oro e del vostro argento. Lo Re, come savio, intese il dire del materiale contadino, e pensò con la giustizia mandarlo contento, dicendo a' suoi: chiamatemi il tale mio maestro Subito fu chiamato; e giunto usciere. dov' era la presenza del Re, lo Re lo domanda: trovastiti tu là, dove costui avea preso questo sparviere? Ouelli

<sup>1)</sup> essere innanzi con qualcuno vole essergli in grazia. Cr.

rispose: ouy, monsignore le Roi. Disse lo Re: perchè non lo recavi tu? E quelli rispose: questo villano non volle mai. Lo Re disse: più tosto fu la tua avarizia, per avere da lui mezzo il dono, ch' egli E 'l' villano, udendo, disse: e così fu, signor mio. E io, disse il Re, dono a questo contadino cinquanta sferzate a carni nude, delle quali, come tu patteggiasti con lui, n'hai avere venticinque. E comanda a un suo giustiziere, che subito lo faccia spogliare, e mettale ad esecuzione, e così fu fatto. Lo Re lo fece venir dinanzi a lui e al villano, e disse: io t'ho dato mezzo il dono, e hotti cavato d'obbligo, che l'avei promesso a questo rubaldo; l'avanzo non voglio seguire di dare a te; ma dice a un suo cameriero: va, fa dare dugento franchi a costui, accioechè mariti le sue figliuole; e da ora innanzi vieni a me, quando tu hai bisogno, che sempre sovverrò alla tua necessità. E così si partì il contadino con buona ventura; e 'l maestro usciere si fece di scoreggiate un' armadura, per andar più drieto al ben proprio, che a quello del suo Re.

Grande fu la justizia e la discrezione di questo Re; ma non fu minore cosa. uscire del petto d'un villano, anzi d'un animo gentile, si potrebbe dire, tanto degna domanda, per pagare la cupidigia di colui che mai non fu in grazia dello re Filippo, come era prima.

# Giovanni Fiorentino. Il Pecorone").

Giorn. V. Novella 2 \*\*).

Detta la novella, cominciò Saturnina 1 e disse: per certo molto mi piace il ra-

gionamento che tu hai cominciato a fare: e però ancora io ne dirò una che intervenne a Roma per lo modo che udirai. la quale son certa che ti piacerà; perciò ch'io veggio che t'è rincresciuto il parlare d'amore, bench' egli è anco più leggiadro il mutar maniera; perchè a chi ne piace una e a chi un' altra, e però io ti dirò la mia.

In Roma furono due carissimi compagni, de' quali l'uno aveva nome lanni e l'altro Ciucolo, i quali erano ricthi e agiati dell' avere di questo mondo, e usavano insieme il dì e la notte, e volevansi meglio che se fossero stati fratelli; e ciascun di loro teneva assai bello stato e bella vita, perchè erano gentili di nazione e cavalieri di Roma. Ora essendo un giorno insieme, disse l' uno all'altro: interviene a te come a me? Rispose l'altro: e che? Ch' io, disse, non posso fare tanta masserizia, che in capo dell' anno io avanzi niente, anzi mi trovo sempre in debito. Soggiunse l'altro: in buona fe ch' io mi trovo in casa la più perversa moglie, che io credo che al mondo sia; imperocchè ella non è femina, anzi è il diavolo. Io non posso farle tanti vezzi, ch'io possa viver con lei; tant' è malamente perversa; e sera e mattina io ho delle brighe da lei, più ch'io non vorrei, sì che io non so che modi mi te-Rispose Janni: io voglio nere con lei. che noi andiamo ad averne consiglio sopra questi nostri fatti, tu del tuo, e <sup>io del</sup> mio. Disse Ciucolo: e' mi piace, e son contento; e mossersi e andarono a un yalent' uomo, il quale aveva nome Boezio. E giunti a lui, disse Ianni: signor nostro, noi siamo venuti a voi per aver consiglio; ch' io fo tutto l'anno masserizia, e sempre mi trovo in debito, considerata l'entrala ch' io ho; di che forte mi maraviglio. 1) Die Nonne, zu dem Kaplan redend. Disse Ciucolo: ed io ho la più perversa

<sup>\*)</sup> Milano 1804.
\*\*) l. l. f, p. 114.

e la più stizzosa moglie che sia al mondo. Boezio disse a Ianni: lievati per tempo; e a Ciucolo disse: va al ponte a Sant' Agnolo; e andatevi con Dio. Costoro si maravigliarono, e dicevano fra loro: costui è una bestia. Che cosa è questa, quando io lo domando della masserizia mia, ed e' mi dice: lievati per tempo; e a te dice che tu vada al ponte a Sant' Agnolo? e partironsi facendo beffe di lui. Ora avvenne che lanni si levò una mattina per tempo, e nascosesi dietro all' uscio, e stavasi; onde e' vide uno de suoi famigli, che portava sotto un grande orciuolo d'olio, e l'altro ne portava un pezzo di carne seeca. Per che Ianni vi tenne mente più mattine, e vedeva quando le fanti, e quando la cameriera, chi ne portava grano e chi farina, e chi una cosa e chi un' altra. Dove e' disee fra se medesimo: non è maraviglia, s' io non avanzo niente in capo dell' anno. subito chiamò il fante suo e disse: vatti con Dio, e fa ch'io non ti vegga in questa casa píù. E poi chiamò le fanti e la camerjera, e disse loro il simile, e mandò via ognuno, e si fornì di famigli e fanti nuovi, e cominciò badare a' fatti suoi, e in capo dell' anno si trovò avanzato, dove egli si trovava prima con perdita. E un di trovò questo suo compagno, e dissegli ciò ch'egli aveva trovato per levarsi per tempo. Ove Ciucolo disse, per certo io vuo provare ciò che Boezio mi disse; e l'altro di se n'andò al ponte a Sant' Agnolo, e posesi a sedere e stavasi. Avvenne che an vetturale passò con parecchi muli carichi, dove l'une di questi muli aombrò, e non voleva passare, e 'i vetturale lo prese per lo caviciulo per farlo passare il ponte, e non c'era modo, perchè quanto più lo tirava inuanzi, e' l mulo più si tirava addietro, li vetturale si cominciò a stiz- chechessia = non vi pensar punto. Cr.

zare e dargli, e 'l mulo ne faceva di peggio. Quando il vetturale ebbe assai sofferto, tolse la stecca, con ch' egli lega le balle, e dagli di sotto, da lato, per lo capo e per le coste, e quivi si svelenava sopra di questo mulo, e brevemente e' gli ruppe quella stecca addosso: ove il mulo diventò maniero, e pure passò questo ponte, dove il vetturale lo fe' passare parecchi volte di qua e di là, e quando e' vide che al mulo era uscita la pazzia della testa, e' s'andò per li fatti suoi. Ciucolo vide ciò che il vetturale aveva fatto al mulo e partissi, e disse fra se medesimo: or so io ciò che ne ho a fare: e torna a casa ratto sopra questo pensiero. La moglie, com' e' fu giunto. cominciò a gridare e a dirgli villania, e a domandargli perch' egli era stato tauto a tornare. Il marito sofferiva, e stava cheto, e costei pur bolliva. E'l marito le disse: sta cheta, se non, che tu potresti avere la mala ventura. Oimè! disse la moglie, avresti tu tanto ardire che tu mi ponessi le mani addosso? che pure del detto te ne potresti pentire. Disse il marito: guarda che tu non mi riscaldi, Rispose la ch' io ti darò il mal di. donna: s'io credessi che tu avessi pelo addosso che ciò pensasse 1), io lo manderei a dire a' miei fratelli, che ti governerebbono sì, che tu non saresti mai lieto; e anco non sai tu quello che s'incontrerà di quello che tu mi hai detto. Il marito disse: se' tu il diavolo? e levossi ritto, e suona costei, ed ella gridava e faceva gran romore. Allora e' pigliò un bastone, e corsele addosso, e dalle e ridalle per le spalle, per le braccia e per lo capo. E quando il bastone fu rotto, e' ne prese un altro, e dagliene; ove

<sup>1)</sup> Fl. - non aver pelo che pensi\_a

misericordia! e allora le dava più forte. dicendo: per certo e' convien ch' i' t' E la donna veggendo l'animo del marito, essendo tutta rotta, tosto s' inginocchiò e disse: marito mio, non mi dare più, che tu troverai ch' io non sarò niù bizzarra. Dove il marito, per cavarle ben la bizzarria del capo, la fece trottare e ambiare parecchi volte in qua e in là per la sala, tutta via porgendole di questo bastone a due mani. E questo fu in quel benedetto punto, che la donna sognava di fare tutte quelle cose che piacessero al marito, e diventò la più mansueta femina e la più umile, che fosse in tutta Roma. E a questo modo cavò Ciucolo la bizzarria del capo alla moglie; e dove egli viveva prima sempre in guerra e in mala ventura con la donna sua, da quel punto innanzi visse sempre in pace e in amore. E però chi ha la moglie ritrosa, pigli esempio da Ciucolo, com' egli prese dal vetturale.

# Giornata XXIV. Novella 1\*).

Ritornati i detti due amanti all' usato parlatorio il ventesimoquarto giorno, cominciò Saturnina e disse: io ti vuo' dire come fu scacciato da Fiorenza il gran popolano Giano della Bella; e disse così.

Negli anni di Cristo mille ducento novantaquattro, nel mese di gennaio, essendo di nuovo entrato podestà di Fiorenza messer Giovanni Lucino da Como, ed avendo innanzi un processo d'un' accusa contra messer Corso Donati, nobile e possente cittadino, per cagione che 'l detto messer Corso doveva aver morto un popolano, famigliare di messer Simone Galastrone, a una mischia che avevano

costei cominciò a gridare: misericordia! fatta insieme; messer Corso era ito dinanzi al Podestà con sicurtà e prieghi d'amici e signori. Il popolo di Fiorenza attendeva ch'egli il condannasse, e già era tratto fuori il gonfalone della giustizia per far l'esecuzione; di che il Podestà l'assolvè; per la qual cosa, come fu letta l'assoluzione e condennato messer Simone Galastrone, il popolo minuto gridò: muoja il Podestà; ed uscendo del palagio a corso gridando, all'arme, all'arme, e. viva il popolo minuto, e' trassero a casa Giano della Bella loro caporale, e fu in arme gran parte del popolo minuto. dicesi ch' egli gli mandò col fratello al palazzo de' Priori a seguire il gonfalone della giustizia, ma ciò non fecero, anzi vennero al palazzo del Podestà, ed a furore l'assalirono con armata mano, ed arsero le porte, ed entrarono e rubarono il Podestà, e lo presero lui e la sua famiglia vituperosamente. E messer Corso si fuggì di tetto in tetto per temenza di sue persona. Questa furia, a' Priori, ch' erano assai vicini al detto palagio, dispiacque, ma per lo sfrenato popolo non vi poterono rimediare. Ma racchetato il romore, alquanti de' grandi uomini che non dormivano, si deliberarono abbattere Giano della Bella; imperocch' egli era stato il capo a fare gli ordini della giustizia, e, per abbassare i grandi, volle torre a' capitani di parte guelfa il suggello e mobile della parte, ch' era assai, e recarlo in Comune, non perchè egli non fosse guelfo e di nazion guelfa, ma per abbassare la potenza de' grandi, i quali veggendosi così trattare, s'accostarono insieme co' consigli de' giudici e de' notai, i quali si tenevano gravati dal detto Giano, con altri popolani grassi, ed amici e parenti de' grandi, che non amavano che Giano fosse in Comune maggiore di loro. Ordinarono adunque di

<sup>\*)</sup> l. l. II, p. 160.

venne lor fatto, e trassonsi fuori prima che 'l tempo uscito. E ciò fatto, come furono all' ufficio, s'accordarono col capitano del popolo, e feciongli formare una inquisizione contra 'l detto Giano ed altri suoi consorti e seguaci, e contra quelli che furono caporali a metter fuoco nel palagio del Podestà, e mettere la terra a romore, contra gli ordini della giustizia: per la qual cosa il popolo minuto si conturbò, ed andarono a casa Giano della Bella, e proferirono d'esser con lui in arme in difenderlo, e combat-Il suo fratello trasse in tere la terra. l'orto San Michele un gonfalone con le arme del popolo; ma Giano ch' era un savio uomo, se non che alquanto era prosontuoso, veggendosi tradito ed ingannato da coloro medesimi ch'erano stati con lui a fare il popolo, e veggendo che la lor forza con quella de' grandi molto possente era, e già erano ragunati a casa i Priori armati, non li volle mettere alla ventura della battaglia cittadinesca, per non guastare la terra, e per tema di sua persona partissi di Fiorenza a' cinque di marzo, sperando che il popolo lo rimetterebbe ancora in stato; ma per la detta accusa e contumacia fu condennato nella persona e sbandito, e in esilio morì, e tutti i suoi beni furono incorporati, e di certi altri popolani, che furono accusati con lui, e di lui fu gran danno alla città di Fiorenza, e massimamente al popolo, perocch' egli era il 'più diritto e leale popolano, e amator del ben comune, che uomo di Fiorenza, e quello che metteva in comune non ne traeva. Era prosontuoso in voler fare le sue vendette, e fecene alquante contra a gli Abbati suoi vicini, col braccio del Comune; e forse per gli suoi peccati, fu per le sue medesime leggi fatte, a torto e senza colpa ' ') ed. Moutier, p. 92 ff.

fare un gagliardo ufficio de' Priori, e giudicato. E nota che questo è grand' esempio a' cittadini che hanno a venire, di guardarsi di non voler essere troppo presontuosi, ma star contenti alla comune cittadinanza; e l'esempio abbiamo veduto chiaro a' dì nostri in molti cittadini, ch' al presente mi taccio. Di questa novità ebbe gran mutazione e turbazione il popolo di Fiorenza d'allora innanzi, e gli artefici e popolani minuti poco potere ebbero in Comune.

# Bocca ccio.

#### La Teseide.

Libro III, st. 5. ff ').

Febo salendo con li suoi cavalli Del ciel teneva l' umile animale, Che Europa portò senza intervalli Là dove il nome suo dimora avale; E con lui insieme graziosi stalli Venus facea de' passi con che sale: Perchè rideva il cielo tutto quanto, D' Amon che 'n pesce dimorava intanto.

Da questa lieta vista delle stelle Prendea la terra graziosi effetti, E rivestiva le sue parti belle Di nuove erbette e di vaghi floretti: E le sue braccia le piante novelle Avean di fronde rivestite, e stretti Eran dal tempo gli alberi a fiorire Ed a far frutto, e 'l mondo rimbellire.

E gli uccelletti ancora i loro amori Incominciato avien tutti a cantare, Giulivi e gai nelle fronde e fiori; E gli animali nol potean celare, Anzi 'l mostravan con sembianti fuori; E' giovinetti lieti, che ad amare Eran disposti, sentivan nel core Fervente più che mai crescere amore.

Quando la bella Emilia giovinetta, A ciò tirata da propria natura, Non che d'amore alcun fosse costretta, Ogni mattina venuta ad un' ora In un giardin se n' entrava soletta, Ch' allato alla sua camera dimora

Faceva, e in giubba e scalza gía cantando Amorose canzon, sè diportando.

E questa vita più giorni tenendo
La giovinetta semplicetta e bella,
Colla candida man talor cogliendo
D' in sulla spina la rosa novella,
E poi con quella più fior congiugnendo
Al biondo capo face ghirlandella:
Avvenne cosa nuova una mattina
Per la bellezza di questa fantina.

Un bel mattin ch'ella si fu levata, E biondi crini avvolti alla sua testa, Discese nel giardin com'era usata; Quivi cantando e facendosi festa, Con molti fior sull'erbetta assettata Faceva sua ghirlanda lieta e presta, Sempre cantando be'versi d'amore Con angelica voce e lieto core.

"Al suon di quella voce grazioso Arcita si levò, ch' era in prigione Allato allato al giardino amoroso, Senza niente dire a Palemone 2); Ed una finestretta disioso Aprì, per meglio udir quella canzone; E per vedere ancor chi la cantasse, Tra' ferri il capo fuori alquanto trasse.

Egli era ancora alquanto il di scuretto, Che l' orizzonte in parte il sol tenea, Ma non si ch' egli con l' occhio ristretto Non iscorgesse ciò che li facea La giovinetta, con sommo diletto, La quale ancora non si discernea: E rimirando lei fisa nel viso, Disse fra sè: questa è di paradiso.

E ritornato dentro pianamente,
Disse: o Palemon, vieni a vedere
Venere qui discesa veramente:
Non l' odi tu cantar? Deh se in calere
Punto ti son, deh vien qua prestamente:
l' credo certo che ti fie 'n piacere
Qua giù veder l' angelica bellezza,
A noi discesa della somma altezza.

Levossi Palemon, che già l' udiva Con più dolcezza che quel non credea, E con lui insieme alla finestra giva, Cheti amenduni, per veder la Dea: La qual come la vide, in boce viva Disse: per certo questa è Citerea: Io non vidi giammai sì bella cosa, Tanto piacente nè sì graziosa.

Mentre costoro sospesi, ed attenti Gli occhi, e gli orecchi pur verso colei Fisi tenendo, facevan contenti, Forte maravigliandosi di lei; E del perduto tempo in lor dolenti, Passato pria senza veder costei, Arcita disse a Palemon: discerni Tu ciò ch' i' veggio ne' begli occhi eterni?

Che è egli? rispose Palemone.

Arcita disse: i' veggio in lor colui
Che già per Dafne il padre di Fetone
Fedì, se pur non erro, ed in man dui
Strali dorati tiene, e già l' un pone
Sopra la corda, e non rimira altrui
Che me: non so se forse e' gli dispiace
Ch' i' miri questa che tanto mi piace.

Certo, rispose Palemone allora,
Il veggio; ma non so se ha saettato
L' uno, che non ha più ch' uno in man ora.
Arcita disse: se el m' ha piagato,
In guisa tal che di dolor m'accora,
Se io non son da quella dea atato.
Allora Palemon tutto stordito
Gridò: omè! che l'altro m' ha fedito.

A quell' ome la giovinetta bella
Si volse destra in su la poppa manca;
Ne prima altrove che alla finestrella
Le corson gli occhi; onde la faccia bianca
Per vergogna arrosso, non sapend' ella
Chi si fosson color: poi fatta franca,
Co' fiori colti in pie si fu levata,
E per andarsen via si fu inviata.

Nè fu nel girsen via senza pensiero Di quell'omè, e benchè giovinetta Fosse, più che non chiede amore intero, Pur seco intese ciò che quello affetta: E parendole pur ciò saper vero D'esser piaciuta, seco si diletta, E più se ne tien bella, e più s' adorna Qualora poi a quel giardin ritorna.

Ritornarono dentro i duo scudieri, Poscia che vidono Emilia partita; E stati alquanto con nuovi pensieri, Pria cominciò così a dire Arcita: I' non so che nel cor quel fiero arcieri M' ha saettato, che mi to'<sup>2</sup>) la vita, E sentomi fallire a poco a poco, Acceso, lasso, non so in che foco.

<sup>1)</sup> A. u. P., zwei verwandte Thebaner, damals in Theseus' Gefangenschaft, deren Liebe zu der Schwägerin desselben, der Amazone Emilie, den Hauptgegenstand des Epos bildet.

<sup>2)</sup> p. f. toglie.

E' non mi si diparte della mente
L' immagine di quella creatura;
Nè ho pensier d'altra cosa niente,
Si m'è fitta nel cor la sua figura,
E si mi sta nell' anima piacente,
Che mi riputerei somma ventura
S'i' le piacessi com'ella mi piace:
E senza ciò non credo aver mai pace.

Palemon disse: il simile m' avviene Che tu racconti, e mai più nol provai: Perocche sento al cor novelle pene, Tal che non credo si sentisson mai: E veramente credo che ci tiene Quel signore in balía, che già assai Volte udii ricordare, cioè Amore, Ladro sottil di ciascun gentil core.

E dicoti che già sua prigionia
M'è grave più che quella di Teseo:
Già più d'affanno nella mente mia
Sento, che non credea che questo iddeo
Donar potesse: e gran nostra follia
A quella finestretta far ci feo<sup>3</sup>),
Quando colei cantava, tanto vaga,
Che già per lei di morte il cor si smaga.

Io mi sento di lei preso e legato, Nè per me trovo nessua speranza; Anzi mi veggio qui imprigionato, Ed ispogliato d' ogni mia possanza. Dunque che posso far che le sia grato? Nulla: ma ne morrò senza fallanza: Ed or volesse Iddio ch'io fossi morto, Questo mi fora sommo e gran conforto.

O quanto ne sarieno a tal fedita
Gli argomenti esculapii buoni e sani,
Il qual dicien che tornerebbe in vita
Con erbe i lacerati corpi umani!
Ma che dich'io? Poichè Apollo, sentita
Cotal saetta, che i succhi mondani
Tutti conobbe, nen seppe vedere
Medela a sè che potesse valere?

Così ragionan li due nuovi amanti, E l' un l'altro conforta nel parlare: Nè san se quella è Dea ne' regni santi Che sia qua giù venuta ad abitare, O se donna mondana: e li suoi canti E le bellezze la fan dubitare: Perchè ignoranti di chi gli ha sì presi, Molto si dolgon dal dolore offesi.

Non escon delle sicule eaverne, Allora ch' Bolo l' apre, sì furenti, Ora le basse ed ora le superne Continovando adunque il gir costei Sola tal volta, e tale a compagnia Nel bel giardino a diporto di lei, Nascosamente gli occhi tuttavia Drizzava alla finestra, ove gli omei Prima di Palemone udito avia 4): Non che a ciò Amor la costringesse, Ma per vedere s'altri la vedesse.

E se ella vedeva riguardarsi, Quasi di ciò non si fosse avveduta, Cantando cominciava a dilettarsi In voce dilettevole ed arguta: E su per l'erbe cogli passi scarsi Fra gli arbuscelli d'umiltà vestuta Donnescumente giva, e s'ingegnava Di più piacere a chi la riguardava.

Ne la recava a ciò pensier d'amore Che ella avesse, ma la vanitate, Chè innato è alle femmine nel core Di fare altrui veder la lor biltate<sup>5</sup>); E quasi ignude d'ogn'altro valore, Contente son di quella esser lodate: E di piacer per quella sè ingegnando, Pigliano altrui, sè libere servando.

Li due novelli amanti ogni mattino,
Nell' apparir primiero dell' aurora,
Levati rimiravan nel giardino,
Per vedere, se in quel venuta ancora
Fosse colei il cui viso divino
Oltre a ogni misura gl' innamora:
Nè di quel loco si potien levare,
Mentre lei nel giardin vedieno stare.

Essi credevan, mirandola bene,
Saziar l'ardente sete del disio,
E minor far le lor gravose pene:
Ed essi più del valoroso iddio
Cupido si strigneano le catene:
Ed or con lento aspetto ed or con pio
Si dimostravan, rimirando quella,
Sol per piacere a lei, quanto a lor ella.
E come avvien che 'l dente del serpente

E come avvien che 'l dente del serpente Più lede altrui con piccola morsura, Sè dilatando poi subitamente, Offusca il membro della sua mistura Poi l' uno all' altro successivamente, In fin che 'l corpo tutto quanto scura:

Parti cercando, gli rabbiosi venti, Che costor delle parti più interne Producean fuor sospiri assai cocenti, Ma con piccole voci, perchè ancora Era la piaga fresca che gli accora.

<sup>1)</sup> S. p. 48, n. 13.

<sup>2)</sup> p. f. aveva. - 3) beltà.

Così costoro di di in di mirando, D'amor il fuoco gieno aumentando.

E si per tutto l'avevan raccolto, Che ad ogni altro pensier dato avien'loco, Ed a ciascun già si parea nel volto, Per le vigilie lunghe, e per lo poco Cibo ched e' prendean, ma di ciò molto Davan la colpa all'allegrezza e al giuoco Ch'aver solieno, e ora eran prigioni, Così coprendo le vere cagioni.

E da' sospiri già al lagrimare
Eran venuti; e se non fosse stato
Che 'l loro amor non volien palesare,
Sovente avrien per angoscia gridato.
E così sa Amore adoperare
A cui più per servigio è obbligato:
Colui lo sa che talvolta fu preso
Da lui, e da cotal dolore offese.

Era a costor della memoria uscita
L'antica Tebe e 'l loro alto legnaggio,
E similmente se n'era partita
L'infelicità loro e 'l lor dannaggio
Che aveano ricevu'o, e la lor vita
Ch'era cattiva, e 'l lor grande retaggio:
E dove queste cose esser solieno
Emilia solamente vi tenieno.

Nè era lor troppo sommo disire Che Teseo gli traesse di prigione, Pensando che a lor converrebbe ire In esilio in qualch' altra regione; Nè più potrebbon vedere nè udire Il fior di tutte le donne amazzone: Ver' è ch'uscir di lì per sommo bene Desideravano, e starsi in Atene.

Così costor, da amore affaticati, Vedendo quella donna, il loro ardore Più lieve sostenean; po' ritornati, Partita lei, nel lor primo furore, In lor conforto versi misurati Sovente componean, l'alto valore Di lei cantando: e per cotale effetto Ne' lor mali sentieno alcun diletto.

# Burchiello.

Sonetto I\*).

La Poesia combatte col rasojo,
E spesso hanno per me di gran quistioni,

Ella dicendo a lui: Per che cagioni
Mi cavi il mio Burchiel dello scrittojo?

E lui ringhiera fa del colatojo,

E va in bigoncia a dir le sue ragioni; E comincia: Io ti prego mi perdoni, Donna, s' alquanto nel parlar ti nojo. S'i' non fuss'io e l'acqua e'l ranno caldo, Burchiel si rimarrebbe in sul colore D'un moccolin di cera di smeraldo.

Ed ella a lui: Tu sei in grande errore:
D'un tal disio porta il suo petto baldo,
Ch' egli non ha in si vil bassezza il

Ed io: Non più romore, Che non ci corra la secchia e 'l bacino; Ma chi meglio mi vuol, mi paghi il vino.

### Sonetto II\*).

Cimici e pulci con molti pidocchi
Ebbi nel letto ed al viso zanzale 1);
In buona fe, ch' io mi condussi a tale,
Che 'n tutta notte non chiusi mai occhi;
Pugnevan le lenzuola come brocchi;
l' chiamai l'oste, ma poco mi vale,
E dissigli: vien qua, se te ne cale;
Col lume in mano e fa ch'apra due
occhi.

Un topo, ch' io avea sotto l'orecchio,
Forte rodea la paglia del saccone;
Dal lato manco mi tossiva un vecchio,
E giù da piede piangeva un garzone;
Qual animal m'appuzza, qual morsecchio.

Dal lato ritto russava un montone:
Onde per tal cagione
Perdetti il sonno, e tutto sbalordito
Con gran sete sbucai quasi finito.

## Sonetto III \*\*).

Andando la formica alla ventura
Giunse dov' era un teschio di cavallo,
Il qual le parve senza verun fallo
Un palazzo real con belle mura:
E quanto più cercava sua misura,
Sì gli parea più chiaro che cristallo,

<sup>\*)</sup> Sonetti del Burchiello, del Bellinc. etc. etc. p. 84.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 102.

<sup>1)</sup> zanzare.
\*\*) l. l. p. 113.

E sì diceva: egli è più bello stallo
Ch' al mondo mai trovasse creatura.

Ma pur quando si fu molto aggirata,
Di mangiare le venae gran dis.o,
E non trovando, ella si fu turbata:
E diceva: egli è pur meglio che io
Ritorni al buco dove sono usata,
Che morte aver: però mi vo con Dio.
Così voglio dir io:
La stanza è bella, avendoci vivanda;
Ma qui non è, se alcun non ce ne

#### Sonetto IV\*).

Un naso Padovano è qui venuto, Che si berebbe ottobre e San Martino; E s'egli avesse in sua potenza il vino, Berebbe una vendemmia sol col fluto. Egli è di buona razza e ben compiuto, Spugnoso e rosso assai più che un rubino: E'l mosto che va giù nel pellicino, A tutte l'altre vene dà tributo. Le nari sue son fatte cermanella 1), E pajon due spilonche di ladroni, Che chi mira entro, vede le cervella. Un' orto. v' ha d' ortiche e malvavoni, Ginestre, giunchi, canne e marcorella; E tutto 'l verno vi si fan carboni Con tanti Maccheroni: Che sol di questo penso che sia ricco; E goccia sempre, che pare un Lambicco.

# Sonetto V\*\*).

Senza trombetto e senza tamburino,
Senza liuto e senza la staffetta <sup>2</sup>)
Si mosson due Ghiandaje da Barletta
Per ire a disputar con Ser Zombino.
E già son giunte a mezzo del camino,
Onde tosto le molli e la paletta
Fecer lor riverenza di berretta,
E le Ghiandaje loro un bell' inchino.
I zolfanelli, che eran due o tre,
Veggendogli far tanti convenevoli,

\*) l. l. p. 123. ·
1) Eine Art Trompete.

A consigliar s'andaron col treppiè.

Poi molti si trovarono spiacevoli,

A tal che quasi il piato si perdè

Per non saper de' punti quistionevoli.

Quanto sieno svenevoli

I cavoli e le rape riscaldate,

Non fate a Ser Zombin più scappucciate.

# Buonaccorso da Montemagno.

## Sonetto I\*).

Dolci pensier, che da si dolci lumi
Conducete nel cuor fanta dolcezza,
Ch'io temo, l'alma, ne' martiri avvezza,
In disusato ben non si consumi.
Non v'accorgete, come bei costumi,
Gentil parlare ed immortal bellezza
N'alzin da terra? e tanto quell'altezza
Distrugga il cuor, quanto l'ingegno
allumi?

Si, v'accorgete pur; ma in tale ardore
La bella donna mia da poi si mostra,
Che fa per un di voi nascerne mille!
Crescete aduqque; e sia la gloria nostra
Di quì a mille anni, che in un tempo
Amore

Divise in dui tutte le sue faville.

## Sonetto II\*\*).

O sacri lauri, o verdeggianti mirti,
Alla cui soave ombra riposarsi
Vidi Madouna il di primo ch'io arsi,
Onde agghiacciar e intepidir miei spirti.
O donna dilettosa, ch'aggradirti
Solien tutti i miei versi accolti e sparsi;
E or son fatti a' miei disir sì scarsi,
Che mai non seppon mio stato ridirti.
Da voi discende una aura sì gentile,
Ch'addolisce ogni cor penoso e grave;
Ma'l mio cor lasso a lacrimar disvia.
Spirate alquanto al mio povero stile,
Ch' io d'Amor canti un giorno sì soave,
Ch' ascoltar faccia la nimica mia.

<sup>&</sup>quot;) l. l. p. 78.
2) strumento da sonare, fatto di ferro
a guisa di staffa con alcune campanelle. Cr.

<sup>\*)</sup> Racc. d. R. A. III, p. 257. \*\*) Ibid. p. 268.

#### Giusto de' Conti.

# La bella mano\*).

#### Sonetto I\*\*).

All' alta impresa, ove la mente stanca Drizza l'ingegno e le parole morte<sup>1</sup>), Soccorra chi m'ha posto in dura sorte: Che l'intelletto per se stesso manca. Porgami speme quella bella e bianca

Man che 'l cor strugge, e par che mi conforte:

E renda l'alma in sua ragion più forte Chi spesso le mie guance inrossa e inbianca.

Per me non basto raccontar l'inganno, Ond' io fui preso il dì, ch' io 'nnamorai: Nè di costei l'angelica beltade:

Nè con qual forza in mezzo il cor mi stanno Gli occhi infiammati dei celesti rai, Che vita m' han spogliato e libertade<sup>2</sup>).

### Sonetto II \*\*\*).

O sasso avventuroso, o sacro loco, Donde si muove onestamente e posa Talor la donna mia, sola e pensosa, Col mio Signore<sup>3</sup>), a cui vittoria invoco. Quinci arder vidi quel soave foco, Che fa la vita mia tanto angosciosa: Quivi sedeva altera e disdegnosa Colei, che del mio mal cura sì poco. Però devoto a voi convien ch' io torne Cercando col disio ciascuna parte, Qualor la dolce vista al cor mi riede: Per ritrovar delle faville 4), sparte Da quelle luci sopra l'altre adorne; O l'orme impresse dall' onesto piede.

# Sonetto III\*\*\*).

O bella e bianca Man, o Man soave, Che armata contra me sei volta a torto!

\*) Verons, 1750.

\*\*) l. l. p. 3 Das zweite die Sammlung einleitende Sonett.

1) Im Gegensatz zu vive; die noch nicht lebendigen. Ein petrarkischer Ausdruck, aber verkehrt gebraucht. - 2) Incorr. f. di vita etc.

\*\*\*) l. l. p. 18.

3) Amore. — 4) Bl. p. 187. \*\*\*\*) l. l. p. 25.

Appoco appoco in pena m' hai sì grave. Dei miei pensieri e l'una e l'altra chiave T' ha dato l'error mio; da te conforto Aspetta il cor, che disiando è morto; Per te convien che Amor sue piaghe lave. Poichè ogni mia salute, ogni mia spene Da voi sola ad ognor convien ch' io spere, E da voi attenda vita e da voi morte:

O Man gentil, che lusingando scorto

Lasso perchè perchè contra al devere 1), Perchè di me pietà non vi ritiene? Perchè sete ver me, crudel, sì forte?

# S'onetto IV\*).

Messer Filippo, e' par che ne' tuoi detti Tu dubiti, se Amor poi 2) l'ore estreme Ha forza negli amanti, come insieme Mancasser colla vita nostri affetti. Se questo fusse, a che nostri intelletti Virtù seguendo al cielo alzan sue speme: A che l'antiche colpe l'uom pur geme Per mille van speranze e van sospetti? lo dico: che congiunti al sommo Amore Amar l'an l'altro poi non sol ne lice. Anzi è necessità, che a quel n'accende: Che l'alma sciolta dall'umano errore Tanto più sente, quanto è più felice; E tanto ha più d'amor, quanto più intende.

# Sonetto V\*\*).

Sia dunque benedetto il primo inganno. Onde mi prese sì, che ancor mi tene Amor ferito a morte, e l'alta spene, Che volle la mia vita a tanto affanno: E le faville accese, che mi stanno A mille a mille sparte infra le vene: E l'ora, ch'io scopersi tanto bene Per gli occhi, che di e notte dir mi fanno.

Sía benedetto l'amoroso lampo. Che mi percosse d'un soave ardore

<sup>5)</sup> f. dovere, petrarkisch.

<sup>\*)</sup> l, l. p. 52.

<sup>6)</sup> Hier Prap. f. dopo, ein seltner Gebrauch, s. Cr. \*\*) l. l. p. 64.

Il di ch' io vidi il bel sembiante umano: E il ciel d' ogni bellezza
Sia benedetto, quando per mio scampo
Corsi fuggendo il caldo d'altro amore
Alla dolce ombra della bella Mano.
Poichè alla più fiorita

### Canzone I\*).

Amor, quando mi viene Dinanzi quella luce. Che di bellezze avanza il primo sole, lo sento fra le vene Piacer, che mi conduce Laddove il sommo bene albergar suole: Allor mi vien 1) parole Dal cor si altere e nove, E ciascun pensier tale, Che immaginar mortale Tanto non sente già, nè lingua move: Ond' io grande mi tegno. Che il ciel di tanto ben mi fesse 2) degno. Ben debbo il mio destino, Che mi condusse e spinse, Laudare, essendo in me così cortese; E quel voler divino, Che al bel laccio mi strinse, E sì soavemente il cor m'accese: Laudar debbo l' offese Della spietata voglia, E il disdegnoso petto, Che d'indurato affetto Ha fatto il smalto, perchè ognor mi doglia: Che lei, che il cor m'ancide, Avanza ogni altro ben, che mai si vide. Felice l' ora e il giorno, Che in forma tanto umile Apparve a poi mia mattutina stella: E il mondo, che fu adorno Di spirto sì gentile E di persona sì leggiadra e bella: Ma più beata quella Anima eletta e pura, Che scesa giù dal cielo Si avvolse nel bel velo,

') p. 26 ff.

Quando madonna venne in questa vita;

Che tanto ha fatto onore a la natura:

La bella donna, che a me tanto piacque.

E il loco ove già nacque

Virtute e gentilezza

Quaggiù discese, Amore,

E il ciel d'ogni bellezza
Fu privo e di splendore
D'allor che nelle fasce fu nudrita.
Poichè alla più fiorita
E più perfetta etade
Il tempo la rivolse,
In lei sola si accolse
Quanto si vide al mondo di beltade:
Ond'io ringrazio e lodo
Chi pria mi strinse a sì leggiadro nodo.
Ricca pinggia di rose

Ricca pioggia di rose
Nelle sue trecce bionde
Cadea, quendo di lei pria 'nnamorai:
Negli occhi il sol s' ascose,
(Nè sa far nido altronde)
Per più colmarmi d' infiniti gual:
E di amorosi rai
Ardeva il suo bel viso
E il fronte di colei
Ch' è un specchio agli occhi miei,
Formato veramente in paradiso.
Dunque sian benedette,
Amor, tue forze e l' arco e le saette.

Canzon, se vai dinanzi al mio tesoro, Adorna tua persona; E poi cortese del mio mal ragiona.

#### Canzone II\*).

In quella parte, dove i miei pensieri Miran quegli occhi vaghi, anzi quel sole Che scorge al glorioso fin la gente, Convien che le dolenti mie parole Per forza pieghi, avvenga ch' io non speri Troyar parlando posa al cor dolente. Divina luce, che sì dolcemente Mia vita ardendo al foco mi consumi, A te rivolgo tutti i miei sospiri; E se pur dai martiri Non mi dan pace o triegua quei bei lumi. Più misurata guerra al cor si faccia: Quelle spietate braccia, Ond' io cotanto oltraggio ancor sostegno, Apra, s' io ne son degno, La natural bontà che dal cielo hai, Commossa da pietà di tanti guai.

Quell' infinito ben, di ch'io ragiono, E quell' alta speranza, che indi nasce, Gli spirti invola nel parlar, ch' uom face: Talchè l' alma ingannata allor si pasce

<sup>2)</sup> p. f. facesse.
1) f. vengono, a. Gebr., s. Bl. 490.

<sup>\*)</sup> p. 44 ff.

D' ombre soavi, che raccolte sono
Nel cor, che disiando ognor si sface:
Così si annoda la mia lingua e tace.
Che volea dir della mia acerba vita;
E di bontade or parla e di salute:
Sì forte è la virtute
Di quell' alto subietto che la invita,
Che ragionando eterno ne divento.
Nel ben passato io sento
Il mal presente, e me medesmo obblio;
E morto è quel disio,
Che mi avea scorto al lamentar del foco,
Che mi va consumando appoco appoco.

La meraviglia del crudel mio stato, Che dolcemente vien da dolce parte, Fa che il mio mal non crede chi l'ascolta; Benchè il parlar sia certo in mille carte: O mio soccorso tanto disiato, Per voi mirate quanto l'alma è involta E stretta sì, che mai non fia più sciolta, Se non rompe la Man, che già la prese, Quella catena d' oro, ove la stringe. L' angoscia che dipinge A color tanti le mie guance accese, E chi m' affredda in un punto e scolora Trapassa ad ora ad ora L' usato sì, che il fin spero da poi. So ben ch' altri che voi, Del mal che m'invaghisce e che m'incende, Nè la cagion nè le parole intende.

E per più doglia so che stella cara
Dispone gli atti vostri, e che natura
Vi fece umana e di pietade amica;
Quel vago impallidir, che il fronte oscura,
E il subito infiammar, dove s' impara
Morire e ritornar, vie più m' intrica.
Ahi lasso, a me non val, dolce nemica,
Nè forza di pianeti o d' altre tempre,
Nè cangiar quei bei lumi, ond' io tutto ardo,

Se l'amoroso sguardo
In voi accogliete, perch'io mi distempre
Sì, che io ne mora senz'aver mercede:
E sete di mia fede
Accorta nel mio fronte il cor mirando:
Così m'ha posto in bando
D'ogni sperar costei del ciel Sirena,
Che a forza con suoi sdegni al fin mi mena.
Io veggio ben ch'io non son degno

a tanto, Se non soccorre vostro alto valore, Alma gentil, che nei miei detti onoro: Beltà scesa dal ciel, perdona al core; E per Dio scusa l'anima che alquanto Trasporta il gran disio quando m'accoro: Ardo in un punto e agghiaccio, vivo e moro, Mentre che sospirando tu sorridi In guisa che visibilmente impetro: Amor, poich' io mi spetro, Giugne al felice duol più nuovi stridi, E qui fra il troppo lume vengo meno: Nè posso in mano il freno Tener della ragion, cara mia luce: In tanto mi conduce L'angelica bellezza e il bel cordoglio E il mio giusto dolore ove io non voglio. Se per destin, Canzone, o per pietade La Man leggiadra e sopra ogni altra bella, La qual prende a diletto i dolor miei, Ti porgerà colei, Che il mio cor volge in questa parte e in quella: Dille, perchè toccarla a me non lice? E poi, lasso infelice, Mira l'alta eccellenzia che m' uccide: Che mal per me si vide Il fronte e il viso e quella bionda trezza, Poichè mia morte fan di sua bellezza.

# Zweites Buch.

Von dem Zeitalter Lorenzo's de' Medici bis auf Torquato Tasso,

oder

von den sechziger Jahren des XV. bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts.

. ÷ . . • • 

### Lorenzo de' Medici.

Die ästhetische Kultur hatte in Italien aus den Ursachen, die wir in der Einleitung zu dem ersten Buche darlegten, gegen die Mitte des XVI. Jahrh., zumal in Florenz, eine ungemeine Ausbreitung und einen hohen Grad der Entwicklung schon erreicht; der schaffenden Dichtkunst aber war sie, wie wir beobachtet, noch nicht zu Gute gekommen: vielmehr hatte im Gegentheil in den letzten Dezennien der vorhergehenden Periode das begeisterte Studium der antiken Poesie das Interesse an der Nationalliteratur in den Hintergrund gedrängt; sehon begann man wieder die lateinische Sprache über die italienische, die alten über die modernen Dichter zu Es kam deshalb jetzt darauf erheben. an, dass die Nation auf dem Höhepunkte dieser receptiven ästhetischen Thätigkeit zur productiven übergieng; dass nunmehr der Genass des Schönen nicht bloss zur wissenschaftlichen Kritik oder zur contemplativen und sinnlichen Beschaulichkeit aufforderte, sondern den Schöpfungstrieb erweckte. Dies war aber nur dadurch vollkommen erreichbar, dass die hohe formelle Kultur, welche die Antike gewährte, den Kreis der höher Gebildeten, in den sie bis dahin sich verschloss, überschreitend mit dem poetischen Sinne des Volks in lebendige Berührung trat. Diesen Process konnte aber damals allein das gesellschaftliche Leben und zwar im weiteren Sinne des Worts vermitteln: war doch dasselbe zugleich das Terrain, wo die ästhetische Kultur selbst am leichtesten von dem Ballast der Gelehrsamkeit sich befreite. Hier war es denn in der That auch, von wo zuerst die Nationaldichtung einen neuen Aufschwung nahm, um durchaus originelle Bahnen aufzusuchen und zu Lorenz von Medici Paber verfolgen. gebührt das unsterbliche Verdienst, unter grossartiger Benutzung der in Florenz bereits gegebenen günstigen Bedingungen. solchen Aufschwung, wenn nicht herbeigeführt, doch in der angezeigten Weise unendlich gefördert und seinem Ziele entgegengeleitet zu haben. Mit Recht steht deshalb sein Name an dem Eingang dieser, der klassischen Epoche der italienischen Literatur.

Lorenzo, der Enkel des grossen Cosimo, wurde 1448 in Florenz geboren. Vater Pietro, eine untergeordnete Persönlichkeit, zu Staatsgeschäften wenig befähigt, hegte doch für Wissenschaft und Kunst das lebhafteste Interesse; seine Mutter Lucrezia, aus dem Hause Tornabuoni, war dagegen eine geniale Natur. die nicht bloss lebendig anregend auf ihre Umgebung wirkte, sondern auch selbst schöpferisch in der Poesie mit Erfolg sich versuchte. Ihr und des Grossveters Geist ruhte auf Lorenzo. Unter ibrer beiden Leitung war seine Erziehung vortrefflich. bald seine mannigfaltigen genialischen Talente zeitigend. Durch die bedeutendsten Gelehrten, die damals Florenz versammelte. einen Landino, Argyropylus und Marsilio

Ficino in die Wissenschaften eingeführt, indem das Studium der alten Sprachen mit dem der platonischen Philosophie vereint ward: durch Cosimo selbst früh mit den Staatsangelegenheiten und den ausgedehnten Geschäften des grossen Handlungshauses vertraut gemacht; zugleich fürstlich erzogen zu den Künsten des Kriegs und der Waffen, wie es das moderne in jener Zeit restaurirte Ritterthum forderte: in früher Anschauung der plastischen Meisterwerke des Alterthums und der modernen architectonischen Kunstschöpfungen seines Grossvaters den ästhetischen Geschmack läuternd: Lorenzo körperlich und geistig die harmonische Ausbildung, welche, die Trägerin seiner persönlichen Liebenswürdigkeit, ihn recht zum Vermittler der Kunst mit den Leben machte.

So ausgerüstet, entfaltete er, als er im Jahre 1469 durch den baldigen Hintritt seines Vaters, der Cosimo nur fünf Jahre überlebte, an-die Spitze seines Hauses berufen ward, jene bewunderungswürdige Thätigkeit, Wissenschaft und Kunst nicht bloss durch alle Mittel des Reichthums in den geheimen Werkstätten des schaffenden Genies zu fördern, sondern fruchtbringend sie der allgemeinen Volksbildung zu machen. Die wissenschaftlichen Einrichtungen seines Grossvaters, die Bibliothek, die er angelegt, und die platonische Akademie erfreuten sich seiner besondern Jene, die mit Recht Lorenzo's Gunst. Namen trägt, ward ausserordentlich erweitert; zugleich aber liess er, da seit wenigen Jahren die Buchdruckerkunst in Italien eingeführt, auf den Abdruck wichtiger Manuscripte, die schon einer genauen Kritik unterworfen wurden, die grösste Sorgfalt verwenden. Der Akademie ward durch die Wiederherstellung der Jahres-

Auch die Universität Impuls gegeben. des unterworfenen Pisa erweckte er zu frischer Blüthe. Die Antikensammlung, von Cosimo begonnen, von Lorenzo reichlichst vermehrt, ward durch ihn — und dies allein vermag die Art dieser seiner Thätigkeit zu bezeichnen - aus den verschlossenen Räumen der Staats - und Prunkgemächer in einen kunstreich angelegten, dem Publikum eröffneten Garten geführt: hier in der Dämmerung blühender Gebüsche, oder auf sonnigen Rasenplätzen zerstreut, erzog die heitere Kunst der Griechen noch einmal ein nach dem Gedes Schönen begieriges Volk. Hier auch bildete sich das Genie des ersten grossen Meisters der modernen Sculptur. Michel Agnolo's aus. Denn eine Kunstschule war mit jener Anstalt vereinigt. die unter dem Schutze der Freigebigkeit Lorenzo's alle jungen Talente an sich zog. Zugleich war diesen Künstlern wie den Gelehrten das gastliche Haus des Medizeers ein steter Sammelplatz: in persönlichem Umgang auf dem Boden eines reichen anregenden gesellschaftlichen Lebens Anschauungen, Ideen und Bildung auszu-Hier reichten die Künste und die Wissenschaft sich die Hand; hier fielen die Schranken, die sie bis dahin gesondert, oder getrennt; hier wo der objective Werth des Künstlers hinter der subjectiven persönlichen Geltung zurückweichen musste, trat in engen Bund die Kunst mit dem Leben, dessen Dasein zu verschönern sie allein bestimmt schien. glänzenden Feste, welche Lorenzo gab, dehnten den Kreis seiner ästhetisch gebildeten Gesellschaft, an welcher ohnehin durch die in Florenz noch herrschende demokratische Gesinnung, sowie auch die kluge Politik der Medici. die Theilnahme stets eine sehr grosse war, auf das ganze feier des Geburtstags Plato's ein neuer Volk aus: zugleich die mannigfachste

unmittelbarste Amegung zu künstlerischen Schöpfungen bietend. Die Ritterspiele. in welchen körperliche Anmuth und Kraft. und die Farbenschönheit glänzender Gewandung das Auge entzückte, während die Phantasie in die Fabelwelt der christlichen, mit dem Heidenthum noch ringenden Vorzeit, von welcher Volksbücher und Volkssänger grade damals insbesondre erzählten, sich zurückversetzt glaubte - diese wurden der Vorwurf der ersten erneuten Versuche epischer Dichtung. Auch die dramatischen Darstellungen des allerdings noch geistlichen Schauspiels. wurden zum Schmuck der mediceischen Feste verwandt, und zu dem Ende prachtvoller und mit kunstreicherer Maschinerie. denn je zuvor, in Szene gesetzt, so schon die Bühne des weltlichen Theaters vorbereitend. Aber auch der Inhalt dieser Rappresentazioni ward wenigstens dem Stil nach veredelt, indem Lorenzo selbst hier dichterisch schaffend mit seinem Beispiel vorangieng. Endlich gab Lorenzo dem Karneval, diesem bedeutendsten Volksfeste, eine neue, poetische Weihe; Szenen aus der alten Geschichte und Mythologie, zu deren glanzvoller Ausstaltung nun Gelebrte und Künstler wetteiserten, wurden - oft noch bei Nacht durch Fackelglanz zehoben --- nicht ohne die belebende Theilpahme der Dichtkunst und Musik Während früher bei solcher Gelegenheit nur rohe, unzüchtige Gesänge erschollen. dichtete Lorenzo ietzt selbst und zwar mit Bezug auf die wandernden Tableaux besondere Lieder in veredeltem Volkston - oft freilich noch gar ausgelassener Natur - deren Refrain die Menge in heiterm Kunstgenuss wiederholte. -

So wusste Lorenzo, als Mäcen der Kunst wirkend, auf der Basis der Gesellschaft Wissenschaft und Kunst, Kunst und Leben

verschwisternd die schöpferische Kraft der Nation für die Nationaldichtung von Neuem zu erwecken. Auch in ihm selbst war diese erwacht; und seine Poesieen legen nicht minder ein lebendiges Zeugniss von der ausserordentlichen Gewandtheit und Vielseitigkeit seines Genies ab, in welchem receptive und productive Fähigkeit in seltenem Gleichgewicht sich fanden, indem beide nur zum Selbstgenuss im Dienst einer edeln Persönlichkeit zu wirken schienen. Von so mannigfachem Character seine poetischen Schöpfungen sind (er hat sich in fast allen Gattungen der Dichtkunst versucht): diese eigenthümlich nahe Beziehung der Stoffe zu der Persönlichkeit des Autors ist den meisten gemeinsam; nicht bloss nämlich, dass er, subjectiv, seine idealische Empfindung gestaltend genoss, sondern er wusste auch, objectiv. Leid und Freud des realen Lebens so zu idealisiren, dass sie, umschränkt in dem schönen Masse der Kunst, die harmonische Stimmung seines Innern nicht trübten; selbst in das abstracte Reich des Gedankens versuchte er nur an der Hand der Musen den Eintritt. Nicht aus einem ungestümen Drang des Genies entsprangen daher seine Dichtungen, vielmehr aus dem steten Trieb nach dem Schönen, das ein nothwendiges Bedürfniss dieses ästhetisch so hoch gebildeten Geistes war. zeichnet seine Dichtungen im Allgemeinen weniger eine grosse originelle Kraft, als eine hohe Feinheit des Geschmacks aus. die den Dichter deshalb auch fast stets innerhalb der Schranken, die seiner productiven Fühigkeit gezogen waren, erhielt, so dass er im Ganzen die Stoffe, welche er ergriff, auch meisterhaft behandelte.

Als Lyriker stellte er im Gebiet der petrarkischen Dichtung die Reinheit des Geschmacks her, ohne zu einem sklavischen Nachahmer herabzusinken: vielmehr steht er in manchen vortrefflichen Sonetten als würdiger Nebenbuhler Petrarca zur Seite; sogar ist ihm da eine gewisse warme Sinulichkeit und natürliche Einfachheit des Ausdrucks, eine Innigkeit des Gefühls als besonderer Vorzug eigenthümlich. Seine Canzonen belebt zwar eine idealisch sittliche Kraft, aber der mächtige Schwung der Phantasie fehlt, durch welchen Petrarca uns hinreisst. ---Aber wie er in sozialem Interesse das Volkslied adelte, überschritt er auch die Grenzen petrarkischer Dichtung: seine Ballaten, oder Canzoni a ballo, wurden zu freien Liedern, welche in der That wie es noch heute in Spanien üblich ist zu dem Tanze gesungen wurden. Reizende Naivität ist ihr Character. geistliche Lyrik fand durch Lorenzo, wie schon durch seine Mutter, eine neue und edlere Behandlung.

In seinen epischen Dichtungen zeichnet ihn die Vorliebe für das Naturschöne, sowohl in der Landschaft, als in dem Menschenleben, und eine besondere plastische Begabung, sie durch poetische Schilderung abzubilden, aus. So war er fürwahr zum idyllischen Dichter geboren. Davon ist auch seine Nencia da Barberino, in welcher ein storentinischer Bauer dieser seiner spröden Geliebten eine scherzhaft klagende Lobrede in der Sprache und dem Dialect des Landvolks hält, das besste Zeugniss. An schönen Landschaftsgemälden aber ist vorzugsweise reich die wohl in sich vollendetste der kleineren beschreibenden Dichtungen Lorenzo's, die Ambra, durch welche er sich über den Verlust eines reizenden Gartens auf einer Insel desselben Namens, welche das sie bildende Flüsschen Ombrone aufschwellend im Winter zerstört batte, tröstete. - Von seinen übrigen Gedichten sind hier noch zwei als besonders characteristisch hervorzuheben L'Altercazione und I beoni, in dem ersten, einem kleinen Lehrgedichte, bildet ein philosophischer "Streit", den Lorenzo mit Ficino über die Lehre vom höchsten Gut hatte, den Gegenstand; das andre ist eine humoristische Satire auf den Trunk, welcher ein Abenteuer Lorenzo's mit Freunden und Bekannten zu Grunde liegt, reich an Persönlichkeiten, und durch die Parodirung der göttlichen Komödie bemerkenswerth.

#### Poliziano.

Wir haben bereits angedeutet, in welcher Weise Lorenzo's Thätigkeit, das Leben kunstreich zu verschönern, auch zu der epischen Dichtung im engern Sinne des Worts die Angegung gab. - So geschah es im Jahr 1468, dass zu Ehren eines mit Venedig abgeschlossenen Friedens von dem medizeischen Hause prachtvolle Ritterspiele veranstaltet wurden, in welchen Lorenzo wie sein Bruder Julian sich glänzend hervorthaten. Diese Turniere wurden der Gegenstand zweier epischen Gedichte. Ein vornehmer Florentiner. Luca Pulci, den Medici nahe befreundet, unternahm es zuerst, Lorenzo's Siege zu besingen; aber er erhob sich in seinem Werk nicht zu einer wahrhaft idealen Behandlung des Stoffes, vielmehr blieb sein Hauptstreben, eine schöne Wirklichkeit mit grosser Sorgfalt zu porträtiren. Sein Werk ist allein durch die Folge von Wichtigkeit, dass es zu einem andern bedeutendern Veranlassung gab. Angelo Ambrogini aus Montepulciano, armer Studiosus zu Florenz, kaum zum Jüngling herangereift, fasste nach dem Vorgang Pulci's den Gedanken, durch Behandlung desselben Gegenstands, indem er Julian nunmehr zu seinem Helden erwählte, die Gunst der Medici, insbe-

sondere auch die Lorenzo's, zur Förderung seiner gelehrten Studien sich zu erwerben. So begann er seine berühmten Stanzen zu schreiben. Leider erreichte er seinen Zweck zu bald: noch ehe er das Werk vollendet, ward er in die Gunst der Medici aufgenommen. Und die sorgenfreie Musse, welche dieselbe ihm verschaffte, verwandte er, seinem reichen, alle andern jener Tage überragenden Dichtergenie zum Trotz, fast allein auf gelehrte lateinische Arbeiten, in denen allerdings die Vielseitigkeit seiner Bildung auf philologischem, geschichtlichem und selbst juristischem Gebiet sich zeigt. Diesen Lebensberuf deutet schon die gelehrte Umwandlung seines Namens in "Poliziano" an. So besitzen wir denn, ausser jener unvollendet gebliebnen Epopöe, in italienischer Sprache nur wenige lyrische Gedichte, und das auch durch äussere Veranlassung hervorgerafene Drama Orfeo von ihm. Dieses Gelegenheitsstück ist als das erste weltliche Schauspiel der Italiener bervorzuheben, zwar die Rindheit der dramatischen Poesie überall, in Anlage und Ausführung, bekundend, aber in seinem ganzen Character ächt national, sogleich den eigenthümlichen Beruf Italiens für das lyrische Drama, die Oper, offenbarend, wie denn der dieses Gedicht schliessende Dithyrambus schon ein wahres Meisterstück ist. Polizian (1454 geb.) starb im vollen Glanze des Rubms 1494.

Seine bedeutendste italienische Dichtung, die erwähnten Stanzen, fordert uns hier zu einer nühern Betrachtung auf. Denn dieses Werk hat in doppelter Rücksicht ein vorzügliches literaturgeschichtliches Interesse. Einmal im Allgemeinen characterisirt es in höherem Grade als irgend ein anderes den eigenthümlichen Entwicklungsprozess der Nationalliteratur in jener Epoche: dann insbesondre hat es bezüglich

der Form, und zwar in Sprache und Versbau, der italienischen Epopöe schon die Bahn gewiesen, auf welcher ihre Meister, ein Ariost und Tasso, sie zur Vollendung geführt haben. - Dieses Gedicht, unbeendet wie es ist, umfasst nur 171 Ottave rime in zwei Büchern: aber es ist vielmehr ein Torso, als ein Fragment zu neunen. Denn die Idee des Werks ist schon vollständig offenbar. Indem Polizian eine so beschränkte und begrenzte Handlung, in Ort und Zeit fast gegenwärtig, zum Vorwurf seines Gedichts nahm, gab er ihr durch die Motivirung erst die wahre poetische Weihe. Julian, der in der Blüthe der Jugend nur an der Wissenschaft und an der die männliche Kraft stählenden Jagd sich erfreut. dagegen in seiner fast antiken Gesinnung ein Verächter der Frauen und der Liebe. wird inmitten der leidenschaftlichen Ausübung des Waidwerks, der arglose, von dem listigen Amor überrascht und tödtlich verwundet. Als dieser dann, mit Recht stolz auf solchen Sieg, denselben seiner Mutter verkundigt, beschliesst Venus Amors Triumph noch zu erhöhen, Julian durch ein Traumbild, das ihm zeige, wie er im Bund mit dem Ruhm das Herz der Geliebten erobere, zu dem Turnier zu begeistern, und dann in demselben ihm den Preiss zu verleihen. Indem aus solchem Traume Julian hoffnungsvoll erwachend Amor, den Ruhm und Minerva anruft, sein ritterliches Unternehmen zu segnen: schliesst das Gedicht, das nunmehr allerdings das Turnier selbst uns zu erzählen hätte. - Die Idee aber liegt vor : dass nur die Liebe die wahre Quelle und das Ziel ritterlicher Thaten, welchen sie erst die Weihe und den Werth ertheilt.

Wie schon in dem Character des Helden, so überall durch das Gedicht treffen und berühren sich die Gegensätze der überkommnen antiken und der mittelalterlich-Gerade durch die romantischen Kultur. Vermischung dieser Momente, die sich zu einer höhern Einheit schon zu durchdringen streben, ist das kleine Epos höchst merkwürdig. Hier vermählt sich die abstracte Allegorie des Mittelalters mit der concreten Mythologie des Alterthums; und beide vertauschen auch ihre Rollen: während der Ruhm "Gloria" als ebenbürtige Gottheit persöntich neben Minerva und Amor erscheint, verslüchtigt sich der letztre dagegen, da er, um den Ritter zu verwunden, zu seinem Versteck die schönen Augen einer Nimfe erkiest, zu einer bloss ideellen Abstraction. - Die ganze Komposition offenbart schon diese seltsame Vereinigung. Welchen Raum nimmt nicht die Schilderung der Gürten und des Palastes der Venus ein? Und gerade in denselben finden sich eine ganze Anzahl allegorischer Gestalten im Dienste der Göttin Die Darstellung selbst zeigt der Liebe. bei schärferer Beobachtung sich oft als eine Mosaikarbeit von Erinnerungen aus klassischen und ältern italienischen Autoren. So erkennen wir Gedanken, Bilder, Ausdrücke, Wendungen eines Virgil und Ovid, wie eines Dante, Petrarca und Guinicelli bei genauerer Betrachtung wieder. Nicht minder ist der Einfluss der bildenden Kunst offenbar. Bei der Schilderung der Gemälde in dem Palaste der Venus hat der Dichter antike Gruppen, sowie Reliefs vor Augen gehabt, was an einzelnen Stellen ganz genau sich nachweisen liesse. Dagegen zeigt sich gerade hier, sowie in den Naturschilderungen, die das Gedicht in Fülle enthält, das der modernen Kunst überhaupt ganz eigenthümliche malerische Genie, welches in dieser Zeit, die das Erscheinen Rafael's unmittelbar vorbereitet, sich bereits glänzend

Darstellung ist es auch, das die widerstrebenden ästhetischen Kulturmomente, welche zugleich in diesem Gedichte sich geltend machen, insoweit wenigstens versöhnend vereigt, dass bei dem Genusse des Details uns die Gegensätze nicht geschmackverletzend berühren: wenn wir, in jenem versenkt, zu einem Totaleindruck nicht hinstreben.

So vergönnt uns dieses Gedicht einen tiefern Blick in die formelle Entwicklung der modernen Poesie; insbesondere aber auch des italienischen Epos: denn dieselben Momente sind es, die in Ariost's und Tasso's Dichtungen gewirkt haben, nur da zu einer höhern Harmonie innig verbunden. Auf eins ist noch hinzudeuten, auf die erste bedeutende Entwicklung des epischen Verses der Italiener in diesem Gedichte. Viele meisterhaft komponirte Stanzen konnten wohl einem Ariost zum Muster dienen; in andern freilich zeigt sich ein allzu freies, unmotivirtes Spiel mit künstlichen Reimen.

## Luigi Pulci.

Wird also durch das kleine Werk Polizian's in formeller Beziehung das romantische Epos eingeleitet, so in stofflicher durch eine andere, weit umfassendere Dichtung eines Zeitgenossen. Es ist dies der Morgante maggiore des Luigi Pulci, eines Bruders des früher erwähnten Luca, welcher auch mit Lorenzo nahe befreundet (1432-1487) zu Florenz lebte. Stoff dieses in 28 Gesängen abgefassten Epos bildet die Heldensage von Karl dem Grossen und seinen Paladinen. aus Frankreich eingeführten Stoffes hatten sich schon seit dem vorhergehenden Jahrhundert Volks-Dichter und Prosaisten bemächtigt. Wie die provenzalischen Trouzu entfalten beginnt. Das Kolorit der badours an den Höfen der italienischen

Fürsten in diesem Lande durch ihre Gesinge die Lyrik erweckten: so das Epos zgerst die, freilich schon italienischen, Repsoden, welche weniger in den Gemächern der Grossen, als auf Märkten und Strassen den Text nordfranzösischer Sagen, so möchte man kurz sich ausdrücken, in italienicher Melodie behandelten. Selbst auf dem Höhepunkt seiner Blüthe erinnert dies Epos noch in Einzelheiten daran, dass es uranfänglich in improvisirter Weise vorgetragen ward. Mit der Zeit, insbesondre seit der Mitte des XIV. Jahrh., wurden diese Gedichte von den Volkssüngern auch in der Schrift niedergelegt (schon, was bemerkenswerth, in Ottaven verfasst); ja der Text, um bei dem Bilde zu bleiben, erschien auch gesondert in prosaischen Volksbüchern, den "Romanen", die mehr oder weniger frei aus französischen Originalen\*) übersetzt und zusammengetragen waren, deren Ton und Färbung sie indess stets, im Gegensatz zu den Gedichten, bewahrten. So wurden diese ritterlichen Sagen des Auslands in das italienische Volk eingeführt und naturalisirt: indem das nationale Interesse rücksichtlich des Ritterthums selbst, das, wie schon früher bemerkt, auf diesem Boden sich nich volksthümlich entwickeln konnte, zunächst ein äusserliches war, der Reiz des Fremden, Wunderbaren: wogegen das andre in diesen Sagen wirkende Lebensprinzip, die christliche Kirche ihnen eine tiefe bedeutende Anziehungskraft, zumal für die untern Volksschichten, gewährte. Dies Element machte sie erst wahrhaft national in Italien: es vermittelte gewissermassen ihre Popularität. Auch war allerdinge in dieser Rücksicht nicht ohne Einfluss, dass nach Italien selbst die Sage den Geburtsort einiger der grössten Helden und einzelne Szenen des Weltkampfes mit dem Heidenthum verlegte: wie denn Unteritalien in der That lange der Schauplatz der Kriege des Christenthums mit dem Islam gewesen war.

Der bedeutendste und für die Entwicklung der romantischen Epopöe wichtigste jener Romane ist ohne Zweifel das unter dem Titel "Li Reali di Francia" wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrh. verfasste Volksbuch. Dieses Werk, von welchem nur die sechs ersten Bücher seit den neunziger Jahren des XV. Jahrh. gedruckt worden sind, die letzten beiden aber — wir folgen hier Ranke's Forschungen — sich handschriftlich erhalten haben, bildet gewissermassen das stoffliche Fundament des in dem rasenden Roland vollendeten Gebäudes, und sogar die ideelle Grundlage des Neubaus Torq. Tasso's. Deshalb verdient es auch hier eine nähere Berücksichtigung. Die Idee dieses die Karlssage umfassenden Romans ist der Sieg des Christenthums über das Heidenthum und den Islam, welche beide bald identifizirt erscheinen, und zwar erfochten durch das Geschlecht des Grossen Karl. Deshalb wird denn das letztre von Kaiser Constantinus selbst hergeleitet, mit dessen Taufe das Werk unbebt. Sein Sohn Fiovo erobert schon Paris und begründet das karolingische Reich. Die fabelhafte Geschichte seiner Nachfolger, welche allmälig das ganze heidnische Europa

<sup>\*)</sup> Unter diesen ist am bekanntesten die Chronik Turpin's, (freilich sich selbst für keinen Roman ausgebend) die dem letzten Buch der Reali sicher auch zu Grunde lag, und welche, weil die älte ste daher ehrwürdigste Quelle dieses Stoffes, von den italienischen Bearbeitern statt aller andern unter allen Umständen als Gewähr citirt wurde. Auch diese Sitte der Volksdichter wurde von den Epikern angenommen, woher es denn auch kommt, dass bei ihnen der Reali selbst nie gedacht wird.

christianisiren, bis auf Karl den Grossen. bildet den Inhalt der fünf ersten Bücher. Best im sechsten tritt dieser Held selbst auf: zumal werden seine Jugendthaten, die er, von Paris entsichen, unter dem angenommenen · Namen Mainetto - wonach auch dieses Buch betitelt ist - bei den Sarazenen in Spanien vollbringt. breiteren erzählt. Schon aber tritt in dem Islam bedeutungsvoll eine neue Macht dem Christenthum entgegen; und Rolands, ihres Ueberwinders, Geburt und Jugend wird uns erzählt. Die beiden letzten Bücher "Aspramonte" und "Spagna" enthalten dann die Geschichte dieses Weltkampfes selbst, auf welchen das übrige Werk nur vorzubereiten scheint. Dieser, der sich anfangs über Italien, Frankreich, England hin ausdehnt. conzentrirt sich zuletzt in Spanien, wo denn Rolands Heldenthaten zwar am glänzendsten hervortreten, er aber auch endlich dem langgenährten, hinterlistigen Verrath des Gan v. Maganza, des Erbfeindes des karolingischen Hauses, - der von dem heidnischen durch Fiovo gestürzten Königsgeschlecht abstammt - in dem Thale von Roncevall zum Opfer fällt. Die Rache. welche Karl an dem Feinde nimmt, schliesst das Ganze. - Die Behandlung des Stoffes ist überall der leitenden Idee entsprechend: einfach, ernst, würdevoll. Die individuellen persönlichen Interessen treten durchaus noch hinter den allgemeinen. religiösen und katholisch-christlichen zu-Um so weniger darf man sich wundern, wenn hier von einer Characterzeichnung noch nicht die Rede ist. -

Im Allgemeinen hat nun Pulci (nach Ranke's Untersuchung) das letzte Buch der Reali seinem Werke zu Grunde gelegt, aber in manchen Ausslügen der Darstellung auch auf die beiden früheren zurückgehend. Dazu hat er freilich manche andren Sagen (z. B. die von den Haimonskindern), auch hier und da Erinnerungen aus dem Alterthum hineingewebt. Aber der Held seines Werks ist Roland, trotzdem dass ein durch seine physische Grösse ausgezeichneter Riese den Namen zu demselben gibt: erst mit Rolands Tod und seiner Rache schliesst die Dichtung, nachdem Morgante schon längere Zeit vom Schauplatz getreten.

In des Stoffes Auffassung und Bearbeitung aber unterscheidet sich Pulci's Werk. mit dem die romantische Epopöe der Italiener erst anhebt, sogleich vollständig von dem alten Romane. Dieser Dichter nämlich behandelt seinen Stoff schon in durchaus moderner Gesinnung. er seine Subjectivität dem Object gegenüber nicht bloss nicht verläugnet, sondern nicht einmal sein modernes Bewusstsein mit dem aus welchem die Sage entsprang, dem des frühern Mittelalters, zu vermitteln strebt, nimmt er, fast selbstverständlich, den Standpunkt der Ironie ein. Pulci weiss nichts von dem Prinzip der alleinseeligmachenden Kirche, ja sogar das Christenthum ist ihm nur eine, wenn auch die besste, Religion unter andern; ihm, vom Standpunkt seiner religiösen Toleranz aus, müssen also diese Kämpfe, die er schildert, wie um des Kaisers Bart geliefert erscheinen. So ist auch seine Anschauung. Die tiefe universelle Idee der Reali, welche die ersten Jahrhunderte des Mittelalters beherrschte, diese Weltidee hat sich verflüchtigt: so löst sich nunmehr die geschichtliche Sage in Einzelkämpfe, Abenteuer, Intriguen auf; so tritt an die Stelle eines allgemeinen hohen Willens die Willkur des Einzelnen, und zwar um so eher, da auch das Prinzip des später sich entwickelnden Ritterthums die Ehre, mit derselben Ironie angefochten, nicht eine neue allgemeine sittliche Triebfeder und Richt-

schaur der Handlungen bildet. Daher denn hier schon das bunte Gewirr unzusammenhängender Abenteuer, jedoch auch das Hervortreten von Persönlichkeiten. obwohl noch nicht von Characteren, freilich in gar phantastischer Zeichnung. Und zwar sind die dem Dichter durchaus originellen, rein komischen, wie sich erwarten lässt, am bessten gelungen. Wie der Stoff ironisch erfasst und behandelt, so ist auch der Stil oft an sich ein Werk der Ironie. Diese stilistische Ironie hat die Weise der Volks - resp. Bänkelsänger zum Substrat. So hebt auch Pulci mit einem Gebet ieden Gesang an, das nicht von diesem Standpunkt aus betrachtet, dem Einsichtigen eine Blasphemie erschiene. Indem die Ironie aber in diesem Werke in allen Phasen erscheint, in der feinsten wie in der grobkörnigsten Gestalt, vom geistreichsten Witze bis zum trivialsten Spasse, wirkt es auch für jeden Grad der Bildung anziehend. Zugleich vereint es den Reiz des Nationalen, des Volksthümlichen und den besondern geschichtlichen, dass es, wie wenige Werke, den Kulturzustand einer so wichtigen Uebergangsperiode der Bildung in bedeutender Weise abspiegelt. Sein rein ästhetischer Werth tritt hiergegen im Allgemeinen zurück. Die Darstellung ist, wie aus dem Gesagten schon hervorgeht, sehr ungleich; und es fehlen ganz die feinen vermitteluden Uebergänge. Der Dichter folgt nur der Eingebung seiner Laune; im vollen Gegensatz zu den grössern Epikern scheint er gar keine Feile an sein Werk gelegt zu haben. Die rapiden Schritte vom Erbabnen - das sich unerwartet hier und da, wo Pulci die Maske der Naivität vornimmt, findet — zum Lächerlichen scheinen nicht ohne Absicht, wie auch die Menge grammatischer Nachlässigkeiten, die oft

wie im Sinne der Popularität belassen uns dünken.

## Bojardo.

Nicht lange nach der Abfassung von Pulci's Gedicht, und weit eher als dasselbe im Druck erschienen, unternahm eine ganz andre epische Behandlung desselben Stoffes der Graf Matteo Maria Bojardo von Scandiano. Aus einem alten vornehmen Geschlechte stammend, ward er deselbst um das Jahr 1434 geboren. Frühe schon trat er in die Dienste des Hofes von Ferrara, an welchem er als vollendeter Cavalier glänzte und des besondern Vertrauens, zumal Herkules' I., sich erfreute. So ward ihm i, J. 1478 die bedeutende Stelle eines Gouverneurs von Reggio zu Theil, welche er bis zu seinem Tode 1494 bekleidete. Bojardo erwarb sich seine literarische Ausbildung durch das Studium der klassischen Literatur, da er nicht bloss aus dem Lateinischen, als Apulejus' goldnen Esel, sondern auch aus dem Griechischen: Herodot's Geschichten, Lucian's Timon, Xenophon's Cyropädie übersetzt hat. Die beiden ersten Bücher bezeugen zugleich, dass er auch in solchen Arbeiten seiner Phantasie genug zu thun strebte. - Sein Dichtergenie aber kündete sich zuerst in kleineren Werken an. Es sind theils lyrische Gedichte, nicht ohne Originalität durch Einfachheit und Natürlichkeit des Ausdrucks, theils Eklogen, sowohl in lateinischer, als in italienischer Sprache geschrieben.

babnen — das sich unerwartet hier und da, wo Pulci die Maske der Naivität vornimmt, findet — zum Lächerlichen scheinen nicht ohne Absicht, wie auch die Menge grammatischer Nachlässigkeiten, die oft fast das Verständniss erschweren, als

die Ueberschriften derselben anzeigen. 1) die Ursachen und Abenteuer der Liebe Rolands, 2) den afrikanischen Kriegszug der Sarazenen gegen Karl den Grossen, und die Auffindung des Paladins Ruggiero. 3) die grossen Siege Karls, Rolands Antheil an denselben, und seinen Untergang durch den Verrath des Gan erzählen. Aber allein die beiden ersten Bücher, das eine 29, das andre 31 Gesänge umfussend, wurden vollendet, das dritte nur bis zum neunten Gesange fortgeführt: indem der Einfall der Franzosen 1494 die friedliche Arbeit des Dichters unterbrach. -Schon der Titel dieses Werks zeigt seine hohe Bedeutung für diese Epopöe der Italiener an : der "verliebte" Roland ist der Held Bojardo's. So ist die Idee der Liebe zu der den Stoff beherrschenden gemacht, welche, nachdem der ihn ursprünglich erfüllende Geist durch Pulci's Ironie zersetzt und aufgelöst, diesen Stoff von Neuem befruchtet und das, man möchte fast sagen, auseinanderfallende Material zu einem Kunstganzen wieder vereinigt. Dies ist das grösste dichterische Verdienst Bojardo's, aus dem seine übrigen fast alle Dema nun erst ward es ihm möglich, den Reichthum andrer Sagenkreise für sein Werk wahrhaft auszubeuten, so insbesondere die Artussage, welche die Reize ritterlicher Courtoisie und den phantastischen Schatz der Feen- und Zaubermärchen darbot; nun auch war der schöpferischen Phantasie des modernen Dichters ein weiter Spielraum freier Bewegung gegeben: die Gewalt dieser Leidenschaft, welcher Alle unterworfen .sind, in den manuigfaltigsten Characteren, deren treibende und zugleich idealisirende Kraft sie ward, zu offenbaren. So sind viele der handelnden Personen, vor Allem eine der bedeutendsten die bezaubernde An-

rischen Genies Bojardo's, andere, welche die Sage überlieserte, sind doch zu lebendigerer Individualität, zu höherer Schönheit, und grösserer poetischer Wahrheit entwickelt. Die Idee der Liebe ist es auch, die, wie angedeutet, dem Epos Bojardo's eine innere Einheit da verleiht, wo diese positiv der Dichtung Pulci's gänzlich mangelte. Die Liebe ist in Boiardo's Werk das Motiv der Entfernung Rolands von Karls Hofe, all' der Abenteuer, in welche der Paladin im fernen Morgenlande sich verwickelt, all' der Niederlagen, welche das christliche Heer in der Heimath von den Sarazenen erleidet, da diese nur durch Rolands Arm, wie einst die Trojaner durch die Kraft des Achilles, zu therwinden sind. Deshalb hat das Gedicht, auch wie es uns vorliegt, einen gewissen Abschluss, da es doch im Allgemeinen mit der Rückkehr Rolands und dem ersten entscheidenden Siege der Christen über die Mauren, der durch Rolands Heldenthaten erfochten das belagerte Paris befreit, endet. Wenn der Dichter in der That schon den Gedanken hatte, den Ariost ausgeführt, nach Anslogie der Aeneide, durch sein Werk auch das Haus Este in der Verbindung Ruggiero's mit Bradamanten, als einem sagenhaften Stammpaare desselben, zu verberrlichen, so sehen wir auch hier dieselbe kdee als ein neues Motiv der Begebenheiten wirken.

So reich nun auch diese Dichtung an interessanten Begebenheiten ist, die im bunten Wechsel sich in einander schlingend und lösend, vor unsern Augen ergötzend vorüberziehen; so sehr auch die Idee, welche in dem Ganzen schöpferisch wirkt, diesem der Nation lieb gewordnen Stoffe eine ganz neue, auch dem Geiste der modernen Bildung homogene Anziehungsgelika, einzig Schöpfungen des dichte- kraft gab: dennoch vermochte der ver-

liebte Roland sich weder ein allgemeines Nationalinteresse zu erwerben, noch auch die vollkommenste ästhetische Befriedigung ze gewähren. In dem Character der Darstellung lag sein wesentlicher Mangel. Der Ton derselben, der Kunststil dieses Werks, ist der naive, und zwar einer künstlerisch bewussten Naivität: daher streift er an die Ironie, und ist, so möchte man sagen, schalkhaft naiv. Bojardo's Darstellung hat deshalb eine gewisse Verwandtschaft mit der Pulci's, dergestalt jedoch, dass wie diese nur ausnahmsweise paiv, jene nur ausnahmsweise ironisch ist. Der Kreis, in dem Bojardo durch seine chevalereske Persönlichkeit glänzte, dem er die Gesänge seiner Dichtung, wie er sie allmälig vollendete, vortrug, dessen Beifall sein Ziel, dessen Begeistrung seine Ermuthigung war, dieses sein Publikum mit einem Worte, hatte wie er selbst die ritterliche Bildung, wie sie sich am burgundischen Hofe als eine Nachblüthe mittelalterlicher Kultur seit Philipp dem Guten entwickelt hatte, sich angeeignet. Und zwar war dies von dem lombardischen Adel in einer ganz andern, innerlichen Weise geschehen, als von den reichen florentiner Bürgern, welche allein dadurch ihrer Prachtlust oder ihrem Kunstsinne Genüge thun wollten. Daher nimmt Bojardo die poetischen Ueberlieferungen der ritterlichen Vorzeit mit dem liebenden Sinne eines Nachkommen auf, obschon nicht in derselben, doch in verwandter Gesinnung. Die Idee der ritterlichen Courtoisie, die er aus der Artussage in die Karlssage überträgt, wirkt auch in ihm noch lebendig; er glaubt zwar nicht, wie die naiven Epiker des Mittelalters, an die Thaten, die er erzählt, jedoch an die Macht der Prinzipien, aus denen sie entsprangen: so strebt er objectiv zu erzählen, im Geiste der

Begebenheiten, die er berichtet: nicht glaubhaft zwar, aber glaubwürdig. Freilich wo der Gegensatz der rohen Naturkraft. wie sie in dem alten Ritterthum lebte, zu der höfischen Bildung des modernen sich aufdrängte: oder iener der patriarchalischen Einfachheit der ältesten Feudalherrschaft zu dem schon complicirt modernen Staatsleben, das bald seinen Macchiavell finden sollte, vermag er nicht die Ironie abzu-Aber auch hier tritt in der . weisen. Darstellung wenigstens die Subjectivität des Dichters zurück, welche im Allgemeinen nur in den einleitenden Strophen jedes Gesanges, die an das dem vorlesenden Dichter zulauschende Publikum, nach der rapsodischen Volkssänger Weise gerichtet sind, doch fast stets in dem einfachen Gewande des Berichterstatters erscheint. Solche Objectivität der Darstellung gibt dem Werke Bojardo's einen besondern Reiz, und einen eigenthümlichen unterscheidenden Charakter in der Reihe der grossen Epen seiner Nation, aber sie gieng aus einem vorübergehenden Kulturzustand exklusiver Kreise hervor, und lag der nationalen Anschauung fern; zugleich bot dieser Stil Bojardo's, obwohl ästhetisch berechtigt, keineswegs doch die Fülle schöner Mannigfaltigkeit, noch die höhre inare Einheit, die eine andre Behandlungsweise im Verein mit dem grössten Nationnalinteresse gewährte.

#### Ariosto.

Einen solchen neuen Kunsstil für dies Epos zu erfinden, war Lodovico Ariosto berufen. 1474 wurde er zu Reggio, wo sein Vater damals Gouverneur war, in einer alten, angesehnen Familie geboren. Schon in dem Knaben kündete sich das seltne Dichtergenie an, indem er kleine Dramen, unter denselben ein

also zugleich in höherer Einheit die Auffassungen Pulci's und Bojardo's als Momente enthalten. Ariost übernimmt den Stoff als einen schon künstlerisch verarbeiteten: diese Welt des Ritterthums ist ihm daher nur eine transscendentale; eine idealische, in der ihm die Freiheit des natürlichen Lebens, der schönen Sinnlichkeit, auf ihrer höchsten Stufe erscheint; aber diese führt zur sittlichen Unfreiheit (Rolands Wahnsinn), und trägt also ihre Auflösung in sich. Die Liebe, die das Motiv all' dieser ritterlichen Thaten bildet, in dem Conflict ihrer unendlichen Natur und ihrer endlichen Zwecke. ein Conflict, von dem Individuum noch immer, so insbesondre auch von dem Dichter empfanden, hier aber als ein weltbewegender dargestellt, ist der Grund des Humors. - Daher tritt nun in diesem Werke die Subjectivität des Dichters wieder überall ohne Rückhalt hervor: so am reichsten und bedeutendsten in den einleitenden Stanzen jedes Gesanges, wo der Dichter seinen Empfindungen und Reflexionen Raum gibt. Auch die materiellen Beziehungen zu der Gegenwart sind mannigfach; nicht bloss, dass die damals in Italien geführten Kriege dem Dichter, der selbst den Degen getragen, vielfältige Studien für seine Schlacht - und Kampfbilder lieferten, nein er gedenkt auch einzelner Ereignisse, vieler ihm befreundeler Personen ausdrücklich; er überträgt was er selbst erlebt, in die Dichtung. wie denn die Vertheidigung von Paris ein getreues Abbild der von Ferrara sein soll. So vermag Ariost von seinem Standpunkt aus mit der Freiheit des modernen Dichters über diesen von dem Mittelalter überlieferten Stoff zu walten. ohne doch dem Gehalte desselben, wie Pulci, gradaus zu widersprechen.

war eben der einzige, durch welchen, ohne der Würde des Epos etwas vergeben. die mittelalterliche Sage in vollkommen modernem Geiste sich behan-Er ist es auch, welcher nundela liess. mehr der bunten Mannigfaltigkeit der Darstellung, dem kühnen dichterischen Prozess, viele Erzählungen neben einander laufen zu lassen, indem die eine abgebrochen wird, um eine andre zu beginnen, und ehe noch diese vollendet, der Faden jener wieder aufgenommen wird, mit einem Worte, dieser scheinbaren Einheitlosigkeit derKomposition auch die ästhetische Berechtigung verleiht. Denn die Einheit der humoristischen Dichtung ist, gemäss der Natur derselben, wesentlich eine innerliche. die in dem schaffenden wie in dem reproducirenden Subject liegt. - Was nun die Ausführung im Einzelnen betrifft, so zeigt sich hier das der modernen Phantasie eigenthümliche malerische Genie, und die auf dem Studium des plastischen Alterthums (auf welches so häufig der Dichter Bezug nimmt) ruhende moderne Kunstbildung in der glänzendsten Vereinigung. Die ausserordentliche Anmuth der Zeichnung, die Fülle, Frische und Lebendigkeit des Kolorits ruft uns die Blüthe der grossen italienischen Maler, die Ariost's Zeitgenossen waren, in's Gedächtniss. Wenn man die Loggien Rafael's betrachtet, wo die verschiedensten Gegenstände durch die graziösesten Linien zu Einem heitern Kunstganzen vereinigt sind. so mag man sich Ariost's erinnern: oder wenn der Farbenglanz der Venezianer unser Auge erfreut; dieselbe Kraft sinnlicher Schönheit haben auch seine Schilderungen. In der geschmackvollen Correctheit, der Eleganz des Ausdrucks und des Versbaues steht Ariost unübertrefflich da: in dieser Beziehung nimmt er wohl Dieser humoristische Kunststil Ariost's den ersten Platz unter allen italienischen

Dichlera ein; wenige mögen aus andern Literaturen ihm darin gleichkommen.

Wie Ariost darch sein Epos den Höhepunkt der poetischen Entwicklung der Italiener in dieser Epoche bezeichnet. so vermag er auch durch die Summe seiner Werke die beiden verschiedenen Richtangen, in welchen ihre Dichtung damals sich bewegte, zu repräsentiren. Man kann dieselben wohl mit dem Namen der romantischen und klassischen kurz bezeichnen: nur bedürfen diese freilich einer genauern Erklärung. — Es ist schon zum öfteren angezeigt, dass sich die moderne Poesie unter dem Einfluss der klassischen, antiken entwickelt hat - ganz abgesehen von dem Umschwung der Bildung überhaupt, welchen das wiedererwachte Studium des Alterthums hervorrief, der Revolution des Gedankens, die das spezifisch germanischchristliche Mittelalter auflöste. So giengen der modernen Poesie überall Nachbildungen der antiken, und zwar selbst in der Sprache der Römer (seltener der entfernteren Griechen) voraus. Petrarca, der erste wahrhaft moderne Dichter, der Form wie dem Gehalt nach, erwarb sich, wie wir bemerkten, die grössten Verdienste um die humanistischen Studien, und suchte auch mit Virgil als lateinischer Dichter zu wetteifern. Von da an blieb bei den Italienern, die zuerst die moderne Kunst entwickelten, das Streben, die antike Poesie und zwar in lateipischer Sprache zu reproduciren, lebendig, und um so cher, als sie die altrömische Dichtung als ein Werk ihrer Vorfahren ansahen. Nicht bloss machten daher auf diesem Wege die begabteren Genies ihre Studien, ähnlich wie Bildhauer und Maler nach antiken Kunstwerken, Büsten und Statuen ihre Schule machen; sondern auch die weniger productiven Köpfe, welche ther das bloss

Formelle in der Dichtkunst sich nicht zu erheben vermochten, insbesondre die Masse der ästhetisirenden Gelehrten, drängten sich auf den lateinischen Parnass, um sich auch mit der Lorbeerkrone zu bedecken. So entstanden auch im XVI. Jahrh. in Italien nicht weniger lateinische, als italienische Dichtungen; die ersteren wurden sogar über Gebür erhoben, weil die Gelehrten zugleich die tonangebenden ästhetischen Kritiker waren.

Unter diesen Umständen war es ganz natürlich, dass auch in der Nationalpoesie in solchen Gattungen, für welche entweder dem Nationalgeist, wenigstens auf seiner damaligen Bildungsstufe, oder dem individuellen Genie, das noch keine nationalen Muster vor sich hatte, die besondere schöpferische Befähigung mangelte. die klassische Dichtung mit mehr oder weniger Einschränkung nachgeahmt wurde. Das erstere war der Fall zum Theil in der dramatischen Poesie, und einigermassen in der didactischen, das letztre unter andern vorzüglich in der satirischen Dichtung. Wo diese Nachahmung aber ganz unberechtigt und rein willkürlich statt fand. worauf wir im Einzelnen noch zurückkommen, gieng sie auch an der Nation spurlos und ohne Eindruck vorüber. Diese Richtung der Nationalpoesie haben wir nun oben als die klassische angezeigt. während wir die andre, in welcher der Nationalgeist mit voller schöpferischer Freiheit --- wenn auch unter dem Einfluss der Antike, in so weit dieser die gesammte moderne Dichtung beherrscht - sich entfaltete, die romantische nennen wollen. da dieses Wort seinem ursprünglichen Gebrauch nach den Gegensatz des Nationalen zu dem Antik-Klassischen bezeichnete.

Dieser letztern Richtung gehört nun Ariost nicht bloss als Epiker, sondern auch als Lyriker an. Obwohl wir nur

wenige lyrische Dichtungen von ihm besitzen, so sind doch unter diesen wenigen viele vortreffliche. In seinen Sonetten wird der Unterschied der sinnlichen und der sittlichen Schönheit, die dem naturlichen Menschen gleich reizend erscheinen, mit lieblicher Anmuth dargelegt; doch wird der Treue, der Ehrbarkeit, der geistreichen lautern Beredtsamkeit vor dem goldnen Haar, der weissen Fülle des Nackens, den rosigen Lippen der Preis zuerkannt. In seinen lyrischen Capitoli einem äusserlich entlehuten \*), an sich nichts bedeutenden, für alle kleinen Dichtungen in Terzinen beliebig gebrauchten Titel - hat er auch eine neue Bahn betreten. Es sind Liebes-Elegien (den römischen Göthe's gar ähnlich) in der Weise der Elegien des Alterthums, ohne denselben nachgeahmt zu sein. Sie sind eben so vortrefflich durch die Wahrheit und Energie der Empfindung, als die plastische Kraft der Darstellung, zum Theil wahre Meisterstücke der Kunst. In ihnen wiegt zwar, im Gegensatz zu den Sonetten, das sinnlich leidenschaftliche Element vor dem geistreich idealen vor. doch ist ienes stets im Feuer der Kunst geläutert, und streift kaum in seltnem Uebermuth an die Grenze unsittlicher Ueppigkeit an: vielmehr tritt das tiefe Gemüthsleben Ariost's, oft in heiterm, oft in schwermüthigem Ausdruck, auch in diesen leidenschaftlichen Ergüssen zu Tag.

Einen weit umfassenderen Blick aber in das Innere unseres Dichters gestatten uns seine Satiren, welche gerade hierin ihren bedeutendsten Werth haben. Sie gehören nun (zugleich mit den Komödien Ariost's) der andern, der klassischen

Literaturrichtung an: hauptsächlich sind sie den Episteln des Horaz, die ja auch zum Theil satirischen Inhalts, in einzelnen Zügen auch dessen Satiren nachgebildet. Sie tragen durchaus einen subjectiven Character, sind sämmtlich an bestimmte, dem Dichter nahe stehende Personen gerichtet, denen er sein Herz ergiesst, seinen Rath ertheilt, oder den ihrigen abfordert, zum Theil an der Stelle von prosaischen als poetische Briefe zu einem bestimmten Zwecke in der That direct an sie abgesandt. Indem daher der Dichter zumeist von persönlichen Verhältnissen, die ihn belästigen, ausgeht, hat sein Spott eine Bitterkeit und Schärfe, die mehr an Martial, als Horaz erinnert; auch waren freilich die sittlichen Schäden seiner Zeit gerade in den Regionen der Höher - und Höchstgebildeten so arg, dass sie selbst bei geringen persönlichen Motiven den moralischen Zorn herausforderten. dem dunkeln Sittengemälde seiner Zeit tritt das edle Bild unseres Dichters um so lichter hervor, wenn auch einzelne Schatten auf dasselbe fallen mögen. Die Biederkeit seines Characters, die edle Aufonferungsfähigkeit, der gemüthliche Sinn für häusliche Genüsse, sei es an der Seite der Geliebten, oder im trauten Freundesgespräch, die bürgerlich unabhängige Gesinnung, gepaart mit bescheidnem Wohlwollen gegen Untergebne — alles dies bildet einen schönen Gegensatz zu der Falschheit, dem Eigennutz, der wilden lärmenden, oder glänzend raffinirten Genusssucht, der Servilität und dem Hochmuth so vieler seiner Zeitgenossen. Was die Kunst der Darstellung betrifft, so zeigt sich auch hier das dem Ariost überhaupt eigenthümliche Talent "der leichten Unterordnung bezeichnenderNebenumstände unter das Ganze einer Vorstellung", wie es Ranke vortrefflich ausgesprochen.

<sup>\*)</sup> Und zwar den Beoni Lorenzo's v. M., indem die einzelnen Abschnitte dieses Gedichts eine solche Ueberschrift führten.

besitzen wir in vielen einzelnen Sittengemälden dieser satirischen Episteln vortreffliche Genrebilder von ächt humoristischem Character, gleichwie auch die nach dem Vorgang des Horaz eingestreuten Fabeln mit vieler Anmuth und Laune erzählt sind. —

Derselben Literaturrichtung als Ariost's Satiren gehören auch die beiden bedeutendsten Lehrgedichte der Italiener "die Bienen" Rucellai's und "der Landbau" Alamanni's an. - Sehen wir auch ganz davon ab, dass diese Galtung der Poesie eigentlich nur in den Zeiten der Kindheit der Völker, wann die Dichtkunst wirklich noch die Lehrerin derselben. wann Gesetzgeber. Priester und Annalisten Sänger sind, eine wahrhaft nationale Bedeutung haben kann; so setzt sie doch, dinkt uns, will sie irgend von volksthümlicher Wirkung sein, die goldne Zeit des Friedens und bürgerlicher Wohlfahrt, cinen gewissen idyllischen Zustand voraus, der auch die Masse des Volks für poetische Lehre empfänglich macht. Jene Dichtungen aber entstanden, obwohl sie die Werke des Friedens selbst zu ihrem Gegenstand haben, mitten in einer von Kriegsstürmen und von innern Unruhen bewegten und zerklüfteten Zeit, die eine von einem Soldaten (trotz des geistlichen Kleides), die andere von einem politisch Verbannten verfasst.

#### Rucellai.

Giovanni Rucellai, 1475 geboren, ein vornehmer Florentiner, mit dem Hause der Medici nahe verwandt, wurde schon unter Leo X. Oberbefehlshaber der päpstlichen Truppen, später unter Clemens VII. Gouvernsur der Engelsburg. Während er dieses Amt bekleidete, schrieb er sein didactisches Gedicht, an welches indessen

die letzte Feile zu legen ein schneller Tod i. J. 1525 ihn hinderte, so dass er die Durchsicht und Herausgabe desselben seinem nächsten Freunde Trissino überlassen musste. Dieses Werkchen, das kaum mehr als 1000 Verse umfasst, ist dem vierten Buche der Georgica Virgil's nachgebildet, ja, genauer zu reden, eine literarisch böchst merkwürdige freie Uebertragung desselben. Es ist so vollkommen im modernen Stile gehalten, dass wer die Georgica nicht kennt, und auf einige entferntere mythologische Beziehungen kein Gewicht legt, an der Originalität des Gedichts nicht den mindesten Zweifel hegen möchte: eine Vergleichung mit dem Werke Virgil's dagegen offenbart, dass demselben Rucellai Fuss für Fuss gefolgt ist. nur den Stoff des Originals ausbeutend: dass er aber, soweit es dabei möglich war, sich auch derselben Ausdrücke bediente. Und doch ist sein Gedicht in der That ein ganz anderes. Es trägt ebensosehr den Character der modernen, als das Virgil's den der antiken Poesie. Die Verwandtschaft beider Kunststufen, wie ihren Unterschied kann nichts anschaulicher machen, als eine Vergleichung beider Gedichte. Rucellai's Dichtung verhält sich zu ihrem Vorbild, wie ein Frescogemälde zu einem Basrelief, weun man dieses in jenem pachgebildet sich denkt. Es sind fast dieselben Umrisse, aber Perspective und Kolorit gewähren eine reichere Ansicht, in welcher eine Fülle von Detail uns entgegentritt; freilich die Festigkeit der Contur verliert: aber auch an die Stelle der objectiven Marmorkälte tritt eine subjective Farbenlebendigkeit, die nicht bloss das Auge und den Geist, sondern auch das Gemüth befriedigt. werden von Rucellai die Bienen durchweg als beseelte Wesen geschildert (was von Virgil nur in seltnern Zügen poeti-

scher Ausschmückung geschieht): und gerade in diesem Sinne zumeist sind Virgils Bemerkungen weiter ausgeführt; so bilden z. B. die sechs Worte desselben (Vers 162 f.) "aliae spem gentis adultos Educunt foetus" das Thema für neun Verse des Rucellai \*), in welchen er erzählt, wie einige Bienen, achtsam auf die neue Brut, den kaum sich schon bewegenden Kindchen mit der Zunge Gestalt geben, und sie mit lieblicher und klarer Ambrosia säugen; wie andere die erwachsenern herausführen, und durch ihr Beispiel belehren, sich selbst ohne Schaden ihre Nahrung zu suchen. - Dass aus solchen Stellen oft auch eine genauere Beobachtung der Bienen spricht, wie denn Rucellai schon ausführlich des Mikroskops gedenkt, lässt sich nicht läugnen; indessen erklärt er selbst an einem Punkte offen, dass er keineswegs in dieser Rücksicht Virgil zu überflügeln gedachte. Er erweitert also den Stoff weit mehr in idealer, als in realer Beziehung: und nicht allein in der eben angezeigten Weise, sondern auch. indem er seine dichterische Subjectivität überall frei hervortreten lässt: so verbirgt er nicht Empfindungen und Betrachtungen, die in ihm Leben und Staat der Bienen erwecht. In letzterem glaubt er ein Sinnbild monarchischer Ordnung und Regiments zu erblicken, zumal der geistlichen Herrschaft. - Indessen ist nicht zu verkennen, dass unser Dichter auf diesem doppelten Wege, auf welchem er sowohl den Stoff erweitert, als - was wichtiger - die moderne Darstellung gewinnt, mitunter zu weit geht, wenn er z. B. die Bienen Jungfräulein und Engelchen nennt, ihre Keuschheit lobpreisend; oder dem Papst Clemens, seinem Gönner, in weitläufigem Excurs ausgesuchte Schmeiche-

🔭 S. im Folgenden p. 288 a.

leien darbringt. Und so sehen wir auch hier: wie viel schwerer es der modernen Poesie, als der antiken, wird, die Reinheit des Stils einer bestimmten Kunstform zu bewahren. Dies ist schon mehr der Fall in dem andern Lehrgedicht, dem Alamanni's, das wenigstens die idyllische Färbung der Dichtung Rucellai's vermieden hat.

#### Alamanni.

Luigi Alamanni ward 1495 zu Florenz Obwohl in einer den Medici geboren. ergebenen Familie aufgewachsen, ergriff er doch früh schon gegen dieselben Parthei. was auf das Schicksal seines Lebens den entschiedensten Einfluss haben sollte. Betheiligt an der verunglückten Verschwörung nach dem Tode Leo's X. musste er 1522 zum ersten Male flüchtig sein Vaterland verlassen. Er begab sich nach Venedig. Als er aber hier, nachdem Clemens VII. den päpstlichen Stuhl bestiegen, nicht mehr sicher war, floh er, im folgenden Jahre, nach Frankreich. Indessen beschäftigte ihn fortwährend das Wohl seines Vaterlandes. So kehrte er, als nach der Einnahme Roms durch Karl von Bourbon die Medici aus Florenz verjagt waren, eiligst dorthin zurück; aber da man seinen klugen Rath sich sogleich mit Kaiser und Papst zu versöhnen. zurückwies, empfieng Alamanni auch damals nicht den seinen Fähigkeiten und seinem Patriotismus entsprechenden politischen Wirkungskreis. Vielmehr ward er lange Zeit unwürdig verdächtigt; es war nur eine gar traurige Genugthuung für ihn, dass bald die Ereignisse seine politische Voraussicht bestätigten. 1530 wurden durch ein kaiserliches und ein päpskliches Heer die Medici zarückgeführt. Auch Alemanni traf nun das Loos der Verbannung, is

die er dies Mal, um nie sein Vaterland wieder zu sehen, wandern musste. Er gieng nach Frankreich zurück, wo Franz I., der geistreiche und hochherzige Fürst, der die Kunst, zumal die italienische, ausserordentlich achtete, dem Dichter ein glänzendes Asyl gab. Auf den Gütern, die er ihm schenkte, im südlichen Frankreich war es. wo Alamanni sein Gedicht vom Landbau schrieb, das 1546 zuerst in Paris erschien. Mannigfach von Franz I.. wie von seinem Nachfolger Heinrich II. geehrt, die ihn selbst zu den wichtigsten and glänzendsten Gesandtschaften erwählten. starb er am Hof von Amboise in höherm Alter 1556. ---

Alamanni's Lehrgedicht ist von weit grösserm Umfange als das seines Vorgängers. Beinahe sechstehalbtausend Verse umfassend, zerfällt es in sechs Bücher, von denen die vier ersten die Arbeiten und Geschäfte des Landmanns je nach den vier Jahreszeiten behandeln, die beiden letzten als Anhang Gartenbau und Witterungskunde lehren. Auch Alamanni hat nach antiken Vorbildern geschrieben, nicht bloss Virgils Georgica, sondern auch Lucrez's De rerum natura vor Augen gehabt, stofflich sogar Columella's Werk und Seneca's Quaestiones naturales benutzt. Trotzdem ist seine Dichtung durch die Eigenthümlichkeit der Komposition, die Menge des neuen Mate-<sup>rials</sup>, das er aus eigener Erfahrung schöpste — wie denn auch der Landbau <sup>des</sup> südlichen Frankreichs in dem Gedicht als massgehend erscheint — durch die <sup>Verarbeitung</sup> des entlehnten Soffes nach <sup>den</sup> Forderungen der damaligen Landwirthschaft weit origineller dem realen lnhalt nach, als "die Bienen". Nur die sich zu breit machende Einmischung der antiken Mythologie ruft uns seine Lehrer oft allzu lebendig in's Gedächtniss.

didactische Stil ist, wie schon angemerkt, von ihm weit reiner gewahrt: wenn er auch nach dem Muster des Alterthums Episoden einflicht, in denen er selbst seiner persöulichen Schicksale ausführlich gedenkt, so sind diese doch, statt im subjectiv - lyrischen, wie bei Rucellai, stets im epischen Tone gehalten, der mit der Objectivität des Lehrgedichts besser har-Freilich entbehrt durch diese monirt. grössre Reinheit des Kunststils das Werk Alamanni's jener romantischen Zuthaten, durch welche auch dem modernen Bewusstsein, das Kunst und Wissenschaft streuger scheidet, ein Lehrgedicht anziehend gemacht werden kann.

Der Vers in welchem die Coltivazione wie die Api geschrieben sind, ist der elfsilbige reimlose, verso sciolto (sc. dalla rima), auch erst ein Erzeugniss des sechzehnten Jahrhunderts, welcher, weil eines bedeutenden und doch dem Italiener leicht gestaltbaren Moments des Rythmus entbehrend, schon eine höhere formelle Kunstbildung in dem Dichter voraussetzt. Dieser Vers ist von Alamanni, wie von Rucellai mit vieler Meisterschaft gehandhabt . obwohl auch in diesem Punkte die Dichtung des ersteren einen strengeren, die des andern einen weicheren Character hat.

Wie sehr beide Dichter dieser klassischen Literaturrichtung angehörten, zeigen
auch ihre übrigen Werke; man kann
sogar sagen, dass sie zugleich mit Giovan
Giorgio Trissino, der mit Rucellai auch
durch die innigste Freundschaft verbunden
war, als die bedeutendsten Repräsentanten
jener Richtung in der Poesie des XVI.
Jahrh. erscheinen.

#### Trissino.

Trissino (1478-1550) stammte aus einer vornehmen und reichen Familie, so dass er früh schon die Mittel besass, seinem wissenschaftlichen Eifer und Kunstsinn genug zu thun, und eine vorzügliche und sehr umfassende Bildung sich zu erwerben. Wie viel und wie wenig mit solcher Bildung allein ohne wahre dichterische Begabung, in der Poesie geleistet werden mag, hat Niemand besser kund gethan. Trissino war nicht bloss ein begeisterter Verehrer der Alten, wie viele seiner üsthetisch gebildeten Zeitgenossen, vielmehr ein Gelehrter im vollen Sinne des Worts, dem die Wissenschaft Zweck, nicht bloss Bildungsmittel war, wie allein schon seine minutiösen Bemühungen um die italienische Orthographie beweisen. Ihm war die antike Poesie das Alpha und das Omega, und ihre Poetik, d. h. die des Aristoteles das Gesetzbuch für die Dichtung aller Zeiten. So erklärt sich allein die Schöpfung seines monströsen Epos, des von den Gothen befreiten Italiens, welches wie eine Karrikatur auf diese klassische Literaturrichtung erscheint. Der Stoff, dem Titel zum Trotz von keinem wahrhaft nationalen Character, ist, eine ganz ungehörige romantische Episode abgerechnet, durchaus der Geschichte entlehnt selbst mit einer so minutiösen antiquarischen Gelehrsamkeit, dass es eines besondern zwanzigjährigen Studiums bedurfte: in der Aussuhrung ist dem Homer, wie er räuspert und wie er spuckt, sorgfältig abgeguckt; die Lecture weniger Verse genügt, von dieser thörichten Nachäfferei sich zu überzeugen. Am sonderbarsten ist der nach dem Muster der griechischen Mythologie und zu ihrem Ersatz geschaffene christliche Himmel, in welchem die Eigenschaften und Kräfte einen Fortschritt über die Grenzen der

Gottes personifizirt als Gottheiten auftreten. und sogar die antiken Götter als die Intelligenzen der Gestirne, welche ihren Namen führen, aufgenommen werden.

So kläglich der Erfolg des gelehrten Trissino in dieser Literaturrichtug anf dem Gebiete des Epos war und sein musste, so bedeutend ward er auf einem andern, welches das Nationalgenie aus ursprünglicher eigner Kraft anzubauen damals nicht befähigt schien. Wir meinen die Tragödie. Durch seine "Sofonisba", um d. J. 1514 verfasst, gab Trissino in der italienischen Poesie, das erste Beispiel dieser Dichtungsform, indem er zeigte, wie viel in derselben damals durch blosse Nachbildung der antiken Tragödie erreicht werden mochte. Freilich war ein solches Trauerspiel nur für die in der antiken Bildung Erzogenen anziehend und wirksam; auch erhob sich der Dichter nicht über die Schranken der alten Tragödie, obwohl er nicht ohne Takt einen der modernen Anschauung mehr homogenen Stoff erwählte: aber indem er sich ebensowohl vor der geschmacklosen, verzerrien Leidenschaftlichkeit des der Zeit und Nation nach ihm nüher stehenden Seneca hillete, gab er durch Reinheit des Stils, einsache Eleganz der Sprache und eine gewisse sittliche Kraft ein der griechischen Vorbilder nicht durchaus unwürdiges Werk. -Auch Rucellai und Alamanni waren unter den ersten, die auf dieser neu eröffneten Bahn dem Trissino folgten; jener mit seinem Trauerspiele "Rosamunde", dieser mit dem "Antigone". Das letztre ist alterdings nur eine freie Uebertragung der Sophokleischen Dichtnng, während das andre schon einen durchaus romantischen Stoff (die bekannte Erzählung von des Longohardenkönigs Alboin Tode) zu behandeln unternimmt, ohne jedoch deshalb

antiken Form auch nur zu versuchen. So ward die Wahl dieses Gegenstandes in dieser Rücksicht von keinem Nutzen; in anderer aber sogar verhängnissvoll. Denn von hier ab beginnt eine lange Reihe unsittlicher Gräuelstücke, die das Zeitalter Seneca's zurückzuführen schienen: so wahnwitzige, widernatürliche, ekelhafte Handlungen wurden selbst von den feingebildetsten Dichtern als tragisches Pathos einem Publikum vorgeführt, das freilich schon durch eine ausschliesslich ästhetische Bildung entnervt, keineswegs doch so mark - und energielos als das sklavische Volk der römischen Imperatoren war. Mit dieser Wendung des Trauerspiels, welche allerdings auch in näherem Bezug zu dem Entwicklungsgang der sittlichen Bildung der Nation stand, ward der Fortschritt zu einem wahren tragischen Pathos, wie in formeller Rücksicht zu einer Lossagung von der Herrschaft der Antike für dieses Zeitalter fast vollständig abgeschnitten; kaum finden wir noch auf diesem Gebiet der Poesie ein paar ganz isolirte Erscheinungen, in denen sich ein reinerer Geschmack und eine freiere Bewegung kund gibt, aber sie blieben ohne bedeutsame Nachwirkung.

# Lyrik.

Anch der lyrischen Poesie schien in dem Zeitalter Lorenzo's von Medici ein neuer Impuls gegeben. Dessen was er selbst geleistet, ist bereits gedacht worden. Er, ein Schüler des Plato und ein begeisterter Verehrer des Naturschönen, stellte in dem Kreise der petrarkischen Lyrik die Naturwahrheit der Empfindung und die Geschmacksfeinheit der Form her. Aber er trat schon auch aus diesem Kreise heraus, indem er in sozialem und volkstämlichem Interesse die Lyrik zu der

alten ursprünglichen Verbindung mit der Musik zurückführte, das Tanz - und Karnevallied mit grosser Meisterschaft behandelnd. Gerade auch auf diesem neuen Wege folgten ihm einige der bedeutendsten seiner Zeitgenossen. Polizian, durch ein besonderes lyrisches Talent ausgezeichnet, wie schon der musikalische Wohllaut seiner Stanzen und das ihm fast zur Oper gerathene Schauspiel zeigen, schrieb eine, obwohl kleine, Anzahl vortrefflicher "Lieder": denn so kann man diese lyrischen Dichtungen, - die zum Theil, doch nur nach dem characteristischsten Merkmale der an sich schon gar freien Ballatenform, dem Refrain, Ballaten heissen - wegen des Gesanges ihres leichten, reimreichen Rythmus und der Volksthümlichkeit ihres einfachen naturwahren Inhalts mit dem vollsten Rechte bezeichnen. Sie reihen sich den schönsten Chansons der Franzosen, den anmuthigsten Liedern unseres Göthe, doch vor allem den Liebesromanzen der spanischen Cancioneros wurdig an. Die Verwandtschaft mit den letztern ist zum Theil wahrhaft überraschend. Nur das eigenthümliche Feuer des Südländers, in dessen Herz Hass und Liebe so nahe bei einander wohnen, erklärt diese Begegnung derselben feinen, für uns so originellen, und doch so volksmässigen Züge der Leidenschaft. -Bemerkenswerth sind noch einige andere Gedichte Polizian's, auch Ballaten genannt, welche so sehr den Character der vorpetrarkischen Lyrik, z. B. der Ballate des Cavalcanti an sich tragen, dass man fast die Autorschaft des Polizian bezwei-Indessen findet sich etwas feln möchte. ganz Analoges bei einem andern florentinischen Dichter von damals: es ist Girolamo Benivieni, der zu dem philosophischen Kreise, welcher sich um den Ficino schaarte, gehört. Wie nämlich

Cavalcanti seiner Zeit eine sehr gepriessene philosophische Canzone über die Natur der Liebe vom scholastischen Standpunkt schrieb, so Benivieni vom platonischen, sicherlich nicht ohne Anregung jenes; auch wurde seinem Gedicht dieselbe Ehre weitläusigster gelehrter Commentation zu Theil. - Einen hervorragendern, selbst später nicht verdunkelten Platz. nahm Benivieni als geistlicher Lyriker ein. Seine Laudi - Loblieder auf Jesus. Maria und die Heiligen, eine alte aus dem frühern Mittelalter stammende, volksthümliche Dichtungsform - zeichnen sich vor andern durch Tiefe des Gefühls, Energie des Rythmus. und oft durch einen gewissen erhabnen Ton aus, der von dem Geheimniesvollen des Dogma und Kultus getragen wird, ohne sich in die Leere und den Schwulst des Mysticismus zu verlieren. Auch diese geistlichen Lieder erscheinen als veredelte Volkslieder. Seine Uebersetzung der Psalmen ist durch einfache Würde der Diction und des Verses bemerkenswerth. -- In seinen Frottole, - ursprünglich ein didactischlyrisches Quodlibet von Sprüchen und Sentenzen - ergriff er auch eine alterthümliche seit Jacopone da Todi selten behandelte Form, um ihr unbeschadet des innern Characters und populären Tons eine kunstmässigere und man kann fast sagen vernünftigere Gestalt zu geben.

Dasselbe Streben nach freierer Bewegung in der Form über die Schranken des dnrch Petrarca schon vollendeten lyrischen Genres hinaus, gab sich auf dem angezeigten Wege noch in andrer Weise damals bedeutsam kund. Es traten Dichter von grossem Talent auch als Improvisatoren auf, die gleich den fahrenden Sängern des Mittelalters einen grossen Theil Italiens durchziehend öffentliche Vorstellungen gaben, ihre Dichtungen, oft

erst im Augenblick geschaffen, mit Gesang und Musik vortrugen, von den Künstlern, Gelehrten und Grossen als ihres Gleichen verehrt, von dem kunstliebenden Volke umjauchzt und vergöttert. das sie oft mit den ruhmredigsten Beinamen schmückte. Die bedeutendsten unter ihnen sind unstreitig Serafino aus Aquila in den Abruzzen (1446-1500) und Bernardo Accolti von Arezzo (lebte von der Mitte des XV. Jahrh. bis in die dreissiger Jahre des XVI.), der letztere von dem Volke nur der Einzige, "l'Unico Aretino" genannt, Obwohl diese Dichter allerdings auch in den petrarkischen Kunstformen, insbesondere in dem so populär gewordenen Sonett dichteten, so konnten sie doch, bei der ihnen eigenthümlichenRichtung, hierin gerade nichts, oder gar wenig, was trotz der momentanen Erfolge vor dem Richterstuhl der Kunstkritik bestehn möchte, ausführen. Vielmehr zeigen ihre Hervorbringungen dieser Art in der Ueberschwenglichkeit der Ideen und Bilder, in dem Schwalst der Diction die Unverträglichkeit dieser fein organisirten, durchgeisteten Kunstformen mit einer blossen Gefühlsproduction, einem amusikalischen Phantasieren, welches aus der Begeisterung des Moments fliessend sich einem vollkommen bewussten schöpferischen Walten des Genies entzieht. Dagegen erreichte Serafino in der freien Liederform, deren er sich auch bei seinen Gesangimprovisationen bediente, und die hierfür in hohem Grade geeignet war, einen dauernden Erfolg. Diese Dichtungen, die er Barzellette nannte, haben mit den oben characterisirten Ballaten und Canzonetten Polizian's viel Aehnlichkeit: dieselbe Anmuth und Leichtigkeit der Form, welche sich dem einfachen, von der Musik getragenen Strom der Empfindung ohne Schwierigkeit anschliesst; dieselbe ächt

volksthümliche Klarheit und Natürlichkeit ausführender des Ausdrucks. Dies Urtheil gilt freilich ohne Einschränkung nur von den bessren seiner Barzelletten. - Von dem "Einzigen" sind uns keine solcher Lieder erhalten, wenn er überhaupt (was indess uns nicht unwahrscheinlich) dergleichen gedichtet hat: dagegen eine andre Art ihm origineller Gedichte, so genannte Strambotti. deren blosser Namen Serafino entlehnt ist. Accolti's Strambotti sind in den Ring einer Ottave gefasste lyrische Epigramme.

Diese neue Bahn, welche die italienische Lyrik in dem Zeitalter Lorenzo's von Medici unter seinem anregenden Einfluss eingeschlagen hatte, wurde leider im XVI. Jahrh, nicht gar lange verfolgt; jene poetischen Virtuosen, die Nachfolger Serafino's, waren die letzten, welche sie kultivirten. Vielleicht sind sie es gerade, die die Schuld davon tragen, dass sie so bald verlassen wurde. Denn indem dieselben das Lied, durch welches die Lyrik damals zu einer neuen Entwicklung gedeihen konnte, allein in dem Geleite der Musik erscheinen liessen, nahmen sie ihm, zumal den in sich abgeschlossenen, formell bereits vollendeten Kunstformen der petrarkischen Lyrik gegenüber, den poetisch unabhängigen selbständigen Character. Da ohnehin, wie angemerkt, das Interesse für die letztere auch im Volke nicht vermindert war, wie schon der Beifall, den die Improvisatoren gerade auch als Sonettensänger ärnteten, offen bekundet, so war es nicht zu verwundern, dass man bei dem Werthe, der auf die Form gelegt ward, sich nur zu leicht entschloss, allein auf der altgewohnten breiten Heerstrasse zu dem lyrischen Parnasse aufzusteigen. Dazu kam, dass die bedeutenderen Genies, mit seltenen Ausdie geweihten Augenblicke

künstlerischer Thatigkeit andern Gattungen der Poesie zuwandten: dagegen eine Menge poetischer Dilettanten, die bei der ausserordentlichen Verbreitung der ästhetischen Bildung und der für Rythmus und Reim so gefügigen Sprache sebr gross sein musste, gerade auf diesem Gebiet sich versuchten, und sowohl durch die Zahl ihrer Stimmen, als durch ihre Bedeutung in der Gesellschaft einen gewichtigen Einfluss äusserten. Ihnen allen waren die petrarkischen Formen die bequemsten, schon weil sie sich hier an anerkannte Muster halten konnten: insbesondre das Sonett, das auch allen Anforderungen der Gesellschaft in vollem Masse entsprach. Endlich erhob auch die Kritik der in der Schule der Alten erzogenen, plastische Formvollendung vor Allem schätzenden Gelehrten Petrarca damals als den ersten Klassiker der Nation: und hierzu wurde sie gewissermassen durch die verderblichen Nachwirkungen der erwähnten geschmacklosen Uebertreibung jener Improvisatoren auf dem Felde petrarkischer Lyrik herausgefordert. Die gelehrte Erklärung Petrarca's wurde bald Modesache: eine Unzahl von Commentatoren, unter denen indess nur wenige befähigte waren, erstanden. Ein anderes Hinderniss aber für einen neuen, frischen Aufschwung der Lyrik war bei der Fülle der Hervorbringungen der Mangel einer Journalistik, durch welche Kritik und Productivität vor den Augen der Nation in reger Wechselwirkung sich hätten tördern müssen: während die Tagesliteratur damals zunächst vorzugsweise in dem Kreise der Gesellschaft sich bewegte, in den ästhetischen Akademien, in den Briefen an Freunde, in den Salons der Gönner mitgetheilt und verbreitet ward, so dass die Kritik mehr oder weniger von rein persönschöpferischer Kraft und das Tagewerk lichen Einflüssen bedingt werden musste.

Indem unter solchen Umständen nun die Lyrik des XVI. Jahrh, sich wieder fast ganz in den Kreis der petrarkischen Dichtung bannte, so vermochten, bei der grossen Schwierigkeit, in diesen abgerundeten, gewissermassen an sich schon belebten, daher nur einen bestimmten, ihrer Natur entsprechenden Inhalt fordernden Formen des Sonetts uud der Canzone Originelles hervorzubringen, nur verhältnissmässig gar wenige lyrische Prodactionen über die Masse des Unbedeutenden und Unselbständigen, des Uebertriebnen und Geschmacklosen sich zu er-Es bedurfte dazu vorzüglicher lyrischer Befähigung, oder doch eines besoudern Characters, der durch grosse oder eigenthümliche Schicksale geformt, auch allen seinen Schöpfungen ein originelles Gepräge aufdrückte.

Beides mangelte vollständig demjenigen Dichter, mit welchem man gewöhnlich die Reihe der Petrarkisten jener Zeit eröffnet, ja den man auch in höherm Sinne als ihren Anführer, als den wiedererstandnen Petrarca ansah, wir meinen den freilich auch aus andern bessern Gründen so berühmt gewordenen Kurdinal Bembo\*). Er war nichts als ein getreuer Nachahmer, ein geschickter Kopist, dessen Kopien von dem Original zu unterscheiden, freilich der gebildete Geschmack

eines Kunstkenners nothwendig war. Er wollte selbst nichts mehr sein: wir wissen wie er seine Werke schrieb, wie er Tage lang erst die Originale studirte, ehe er es unternahm an seine poetischen Nachbildungen zu gehn. Er machte schwerlich daraus ein Geheimniss. dessen war Bembo keineswegs ganz ohne poetisches Talent, aber sobald er sich auf dem schwierigen Boden, den er betreten, nur wenige Schritte von der Hand seines Führers entfernte, gerieth er sogleich fast an die Grenze des Geschmacklosen. Nur in der einen Canzone auf den Tod eines von ihm innigst geliebten Bruders hat ihn die Kraft des Gefühls wenigstens in einzelnen Strophen über ihn selbst erhoben: da vernimmt man denn einmal den Flügelschlag eines hoch und freistrebenden Genius. Im Allgemeinen dagegen - was auch seinen Platz in diesem Buche begründet - repräsentirt Bembo als Lyriker vollständig die den Petrarca bloss nachahmende Production, insofern sie sich geschmackvoll und bescheiden in den ihr angewiesenen Schranken hielt. . Schon eine weit höhere Stellung nehmen Alamanni und Giovanni Guidiccioni ein. Der letztere zu Lucca 1500 geboren, lebte in seiner Jugend an dem Hofe des Kardinals Farnese, des spätern Papstes Paul III., nach dessen Erhebung zum Pontificat er zum Bischof von Fossombrone ernannt, und mit den wichtigsten Staatsgeschäften, einige Zeit auch mit der Nunciatur bei Karl V. be-Er starb 1541. trant ward. Dichter zeichnen sich durch die patriotischen Gesinnungen, welche viele ihrer Sonette beleben, aus: das von innera Partheiungen, wie durch Kriegsstürme zerrissene Italien, einst die Herrscherin der Welt, jetzt "die Magd der Völker", ist das leidvolle Thema theils elegisch

<sup>\*)</sup> Von vornehmer Abkunst wurde er 1470 zu Venedig geboren; er erhielt eine ausgesuchte Erzichung theils in Florenz, wo sein Vater venezianischer Gesandter, theils in Sizilien bei dem Griechen Lascaris. 1513 ward er Secretär Leo's X; nach dessen Tode lebte er in Padua zurückgezogen ganz wissenschaftlichen Studien, deren bedeutendste Früchte sein grammatikalisches Werk über die italienische Sprache le Prose, und seine lateinisch geschriebene Geschichte Venedigs waren. Erst nach oft sehlgeschlagener Hoffnung, wurde er unter Paul III. 1529 Kardinal. Er starb zu Rom 1547.

verzweifelnder. theils muthvoll begeisternder Gesänge. Guidiccioni, als Glied der römischen Kirche, und nur in dieser Eigenschaft, nicht persönlich durch die tragischen Breignisse des Vaterlands berührt, nimmt einen allgemeinen Standpunkt der Betrachtung ein, er schwingt sich zu einem rein idealischen Fluge auf, genau seinem Vorbilde Petrarca folgend, der in diesen Regionen jedoch seinen Schülern eine freiere Bewegung gestattete: Alamauni dagegen verleugnet auch in diesen Dichtungen nirgends den verbannten Florentiner, in dessen Herzen die ungestüme Liebe zu der entrissenen Heimath, aber auch der Groll gegen seine Feinde schlägt. Seine Darstellung ist keineswegs so musterhaft, als die Guidiccioni's, aber origi-Es ist eine gewisse kraftvolle Härte und Sprödigkeit in ihr; dieser Stil ist ein Abbild eines in den Stürmen des Lebens erwachsenen ungebeugten Characters. In allen seinen lyrischen Gedichten. anch in seinen Liebessonetten, ist trotz der Verehrung Petrarca's, der selbst einige gewidmet sind, Wahrheit und Natur unzweifelhaft, wie in Ariost's und Bojardo's Lyrik, die wir an andern Stellen besprochen haben.

Das bedeutendste lyrische Talent in diesem Jahrh. vor Tasso besass unstreitig Francesco Maria Molza, von edlem Geschlecht, zu Modena 1489 geboren. Sein ausserordentlicher, früh erwachter Wissensdurst, der sich bei dem Studium der lateinischen und griechischen Sprache nicht begnügen wollte, führte ihn als Jängling nach Rom, zunächst um dort das Hebräische zu erlernen. Diese frühe Neigung zur orientalischen Poesie ist nicht unwichtig für die Beurtheilung seiner Lyrik. Bei all dem wissenschaftlichen Eifer aber, den Molza damals entfaltete, gerieth er leider alsbald in solche Aus-

schweifungen, dass seine Eltern ihn nach Modena zurückriefen: um ihn daselbst im 23. Jahre zu vermählen und so, wie sie glaubten, einem sittlicheren Leben wiederzugeben. Aber diese Vermählung, mehr ein Werk des Zwanges, als der Neigung konnte weder sein feuriges Temperament längere Zeit fesseln, noch der enge Kreis der Familie und der Landstadt seiner drängenden Künstlernatur zusagen. ein Mittel seiner sittlichen Rettung sein sollte, musste in der verkehrten Anwendung grade sein Verderben vollenden. Im Jahre 1516 schon verliess Molza sein junges Weib, das ihm bereits vier Kinder geboren, um sich nach Rom zu begeben, wo damals Leo's X. Kunstsinn und Freigebigkeit, die Zeiten des grossen Medizeers erneuernd, Gelehrte, Künstler und Dichter aus ganz Italien versammelte. In diesen ästhetischen und wissenschaftlichen Kreisen nahm Molza bald einen hervorragenden Platz ein, da ein genialer Humor im Umgang ihm die Herzen und Geister leicht gewann; und seine italienischen, wie lateinischen Dichtungen (die letztern zum Theil nicht minder vortrefflich) ihn schnell über die Menge erhoben. wurde er mit vielen bedeutenden Schriftstellern innig befreundet, in deren Akademien er eine grosse Rolle spielte; so trat er ingleichen in nahe Beziehung zu den geistreichsten und edelsten Frauen, der Marchese von Pescara, den beiden Gonzaga's, Giulia und Camilla. Auch seine äussere Lage war, seitdem er 1529 in dem Kardinal Hippolit von Medici, der in Kunstsinn wie in Ritterlichkeit\*) seinem grossen Vorfahren nacheiferte, Gönner fand, eine unabhängige, selbst

<sup>\*)</sup> Diese bewies er insbesondere, als er in der Eigenechaft eines Legaten an Karl V. während des Türkenkriegs 1532 gesandt, mit Auszeichnung an dem Kampfe selbst Theil nahm.

Als dieser 1535 starb, gerieth Molza freilich eine Zeit lang in Noth, da sein eignes Vermögen theils von ihm verschwendet, theils durch Enterbung ihm entzogen war: doch kam er durch die Gunst des Papstes Paul III. schon 1539 in die Dienste des Kardinals Alessandro Farnese, der bis zu Molza's Tod für ihn sorgte. Seine letzten Lebensjahre waren ein qualvolles Hinsterben unter den Leiden der Sifilis, die sein wüstes Leben ihm zugezogen hatte. Erst damals sehnte er sich in den Schooss seiner Familie zurückzukehren, die er bis dahin selten auf kurze Zeit besucht hatte. So starb er in Modena 1544. - Molza's Leben in seinen Einzelheiten, die hier aufzuführen, der Raum uns gebricht, ist ein Kulturgemälde der Zeit: eine Fülle des Genusses und der Schöpfung des Schönen bei tiefer sittlicher Entartung! Dennoch erscheint Molza auch persönlich liebenswürdig, da die Sehnsucht nach dem Guten nie in seinem Herzen erstarb.

In vielen seiner Gedichte spiegelt sich seine bedeutende Natur kraftvoll ab. Seine Liebesgesänge, theils an seine Mätressen, unter denen die durch Schönheit glänzende Faustina Mancina die erste Stelle einnimmt, theils an Camilla Gonzaga, zu welcher eine edlere Neigung ihn hinzog, gerichtet, zeichnen sich, die einen durch Gewalt der Leidenschaft, die andern durch Zartheit der Empfindung aus. Nur die letztern sind im Ausdruck vollendet; jene origineller und characteristischer, überstürmen in dem Schwung der Gefühle nur zu oft die Grenzlinie der Schönheit und das Mass der petrarkischen Dichtungsformen freilich müssen wir sehr bedauern, dass Molza nicht sie verschmähend, neue der eigenthümlichen Energie seines Genies entsprechende sich schuf - doch alle

ertragen, entspringen nicht aus einem Mangel, sondern aus einer Ueberfülle der In manchen seiner Canzonen ist ein gewisser orientalischer Zug nicht zu verkennen, sie sind ganz gesättigt von Bildern, neu, kühn, selbst gewaltig; aber sie sind auch im Kolorit häufig überladen, so dass dann an die Stelle lebendigen Glanzes ein todtes wirkungsloses Bunt tritt. Hier finden sich schon die Keime der Entartung des Geschmackes. die in Marino ihren Gipfelpunkt erreicht.

Wie des Molza Dichtungen die Krast der Phantasie weit emporhebt über das Heer der mit der Empfindung spielenden, kalt witzigen, allein formelle Eleganz erstrebenden Petrarkisten: so zeichnet sich die Lyrik einiger Frauen, die ein tragisches Geschick zur tiefern Einkehr in ihr Inneres führte, durch die Macht des Gemüths, dessen Lauterkeit sie in entsittlicher Zeit erhielten, vortheilhaft aus. Eine der anziehendsten Frauengestalten dieses Zeitalters, durch Schönheit, Tugend, Bildung und Genie, welche Gaben überall der Zauber der Weiblichkeit umwehte. war Vittoria Colonna, des berühmten Marchese von Pescara, Fernando Davalos Gemalin. Sie war eine Tochter des nicht minder berühmten Fabrizio, des Grossconnetables von Neapel, J. 1490 geboren. Obwohl schon als Kind mit dem gleichaltrigen Marchese verlobt, war ihre Ehe doch die glücklichste. Pescara, durch ästhetische Bildung ebenso wie durch seine militärischen Talente ausgezeichnet, brachte, wenn er mit dem Ruhm seiner Tapferkeit bedeckt aus dem Felde zurückkehrte, ein für das Schöne gleichgestimmtes Herz seiner Gemalin mit, um sich mit ihr vereint an den Kunsten des Friedens zu ergötzen. Als der Tod diese innige Verbindung geseine Fehler, und dies lässt sie leichter waltsam löste (der Marchese starb in

Folge der in der Schlacht von Pavia emplangnen Wunden 1525) lebte Vittoria's Gemüth nur in der Erinnerung und in der Sehnsucht der Wiedervereinigung mit ihm. indem sie viele Heirathsanträge, die ihr wurden, zurückwies. Dem wehmuthsvollen Schmerz, den sie nährte bis zum Ende ibres Lebens (1547), verdanken wir ihre stelenvollen Gedichte - fast alle in Sonettenform - die theils der Verherrlichung des Verstorbnen gewidmet sind. theils religiösen Inhalts, sogenannte Rime Beide Theile ihrer Poesien zeichnen sich durch die Wahrheit, Reinheit und Fülle des Gefühls aus, das sie erzeugte. Freilich ist in manchen Sonellen der Ausdruck ein zu gewählter. und wenn bei gleichem Inhalt wiederkehrend, selbst von stereotypischem Character: die Verehrung, welche Vittoria dem Petrarca, noch mehr die, welche sie Bembo weihte, bat hier nachtheilig eingewirkt. la ibren geistlichen Reimen hatte sie wenige Vorgänger; auch hier verliert sich die Dichterin mitunter in den Mysticismus der Symbolik und Allegorie. Doch finden sich in beiden Theilen viele Gedichte zerstreut, die frei von den erwähnten Fehlem, in netürlicher Anmuth die Verschwisterung eines reichen weiblichen Gemüths mit männlicher Geisteskraft offenbaren.

Veronica Gambara (1485—1550), eine Freundin Vittoria's, hatte ein ähnliches Schicksal zur Dichterin gemacht. Vermählt mit dem Herrn von Coreggio Giberto X., wurde sie früh zur Wittwe: auch sie widmete von da an ihr Leben aur der Poesie und der Literatur, indem sie wie Vittoria häufig der Mittelpunkt eines Kreises der vorzüglichsten Schriftsteller wurde. Ihre Gedichte, unter welchen auch viele geistliche, haben nicht den anziehenden in dividuell originellen

Character. Diesen können in weit höherm Grade die Sonette der Gaspara Stampa (1524-1554) beenspruchen. Man hat sie nicht mit Unrecht die italienische Sapho genannt: denn auch ihr bereitete eine verkannte, unerwiederte Liebe, deren Sehnsucht in ihren Liedern sich ergoss, ein frühes lorbeergeschmücktes Grab. Gaspara's Gedichte, die sie selbst auch zu der Laute sang, haben einen gewissen musikalischen Character, der gesuchte Wendongen, kalte Concetti's ausschliesst, was sie formell schon auszeichnet: die ächte Sentimentalität aber, welche die bessern ihrer Liebeslieder erfüllt, ist in solcher Innigkeit und Zartheit in der italienischen Lyrik fast ohne Gleichen: so spricht sich auch in ihren geistlichen Gedichten oft der wahre Schmerz eines tiefen Seelenkampfes, ein lebendiges Mitgefühl erweckend, pathetisch leidenschaftlich aus. Hierin, wie in manchem Andern, bildet Gaspara's Dichternatur ein würdiges Gegenbild zu der des Molza. -

Unter den übrigen Petrarkisten vor Tasso ist noch Giovanni della Casa (1503-1556), ein geborner Florentiner, Erzbischof von Benevent, weniger wegen einer besondern Eigenthümlichkeit des Inhalts seiner Sonette und Canzonen, als vielmehr einer gewissen Nenheit des Ausdrucks, sowohl in Diction als Versbau, hervorzuheben. Beide haben oft einen einfach kräftigen Character; auch begegnet man hie und da einzelnen neuen geistreichen Bildern, unerwarteten Apercus. originellen Vergleichungen: was auch diesen, obschon weder aus der Fülle des Genies, noch des Herzens entsprungnen Gedichten eine nicht zu läugnende Frische gibt.

steller wurde. Here Gedichte, unter welchen auch viele geistliche, haben nicht den anziehenden in dividuell originellen Nachbildungen der antiken zu erweitern, sind verhältnissmässig sehr wenige, und da sie für diese Epoche ganz wirkungslos blieben, können wir sie füglich hier übergehen: nur des Bernardo Tasso mag als desjenigen gedacht werden, welcher mit dem meisten Geschmack ein solches Streben verfolgte.

# Satire und komische Dichtung.

Während die Lyrik sich also ganz in der romantischen Richtung erhielt, hatte die Satire, wie wir bei Ariost schon bemerkten, in der klassischen wenigstens ihren Ausgangspunkt genommen: indessen ist Ariost nicht der älteste Satiriker dieser Periode, wenn wir auch nicht Lorenzo von Medici mit seinem Gedichte I beoni hierherrechnen wollen, weil dasselbe einen mehr humoristischen Character hat. Der Vorgänger Ariost's war vielmehr Antonio Vinciguerra, Venezianischer Staatssecretär, der gegen das Ende des XV-Jahrh. blühte, und sechs Satiren verfasst hat, in welchen er in dem erasten herben Tone eines Sittenrichters die Laster und Sünden der Menschheit, mit besonderm Hinblick oft auf seine Zeit und Nation, jedoch stets im Allgemeinen, nie in Persönlichkeiten ausfallend, abstraft. gemäss ist sein Stil rauh und feierlich, monoton, doch durch originelle Kraft, die selbst mit dem Ausdruck ringt in ihrer spröden Originalität, anziehend; auch ist ihm noch die Schwäche der Anfänge des medizeischen Zeitalters, jene groteske Mischang der Allegorie mit der antiken Mythologie eigen, wozu ihn freilich auch seine abstracte Richtung leicht verführte. Er hat, wie Lorenzo die Beoni, auch seine Satiren in Terzinen geschrieben, welches Versmass schon das Beispiel Dante's, des grössten Satirikers, empfahl.-

Weit weniger originell, als dieser Vorgänger, ist die grosse Zahl der unmittelbaren Nachfolger Ariost's: so Ercole Bentivoglio, aus dem berühmten bolognesischen Geschlechte (1506-1573, eine Zeit lang Hauptmann im päpstlichen Heere). Dieser wandelt ganz in den Fusstapfen Ariost's - indem auch ihm Horaz Vorbild war - aber mit weit geringern Kräften; .doch ist seine Darstellung wenigstens durch Eleganz, mitunter selbst durch Anmuth bemerkenswerth. Eine kraftvolle Erscheinung auch auf diesem Gebiet ist dagegen Luigi Alamanni. Er geht auch hier den eigenthümlichen Weg, den sein origineller Character ihm vorzeichnet. Nicht zwar, dass seine zwölf Satiren vollendete und durchaus selbständige Productionen wären: auch er bewegt sich ganz in dieser klassischen Bichtung, obwohl er in seiner Strenge mehr an Persius und Martial, denn an Horaz erinnert; aber er verleugnet nirgends die leidenschaftliche Natur, die seine Schicksale in ihm grossgezogen: offen bekämpft er die grossen moralischen Gebrechen seiner Zeit und besonders seines Volkes. über welche er. zumal in der letzten Satire. die volle Schaale des Zorns und man muss sagen, eines gerechten, ergiesst. Wahrheit ist in Alamanni's Hass wie Liebe: und das macht seine Werke anziehend. Literarisch viel wichtiger aber ist unstreitig Pietro Nelli, der ein besonderes, und zwar ein grosses satirisches Talent besass. In seinen Satiren ist schon die Emanzipation von der klassischen Richtung höchst bedeutend: sie stellen in der That, wie Ruth richtig bemerkt hat, den Uebergang von der gelehrten Satire zur Volksburleske dar. Damit hängt denn zusammen, dass dieser Dichter schon mit mehr Behagen bei der Schilderung blosser Verkehrtheiten und Thorheiten verweilt, dass

er oft hinter einer tächeladen Maske das eraste Gesicht des Sittenrichters ganz verbirgt: selbst mitunter das Frivole in frivolem Tone berichtend. Binen scharfen Witz, der tief einschneidet, einen reichen Humor, der eine Fülle komischer Einzelheiten oft bunt und barock genug zusammenwürfelt, um die Phantasie durch die mannigfaltigsten Bilder zu unterhalten, besitzt er: aber nicht die massgebende Grazie, die den gemeinen, wie den gewöhnlichen Ausdruck immer verschmäht. die sogar unwilkurlich, alle Theile des Gedichts harmonisch gliedert und zu einem vollendeten Ganzen vereint, niemals selbst von dem Stoffe beherrscht.

Diese Feinheit dichterischen Gefühls und ästhetischer Bildung besass nun der erste und einzige bedentende burleske Dichter Italiens in dieser Periode Francesco Berni in ausgezeichnetem Grade, obwohl er sie freilich nicht in allen Gedichten gleichermassen bewährte. Gegen Ende des XV. Jahrh. in Lampererchio, cinem florentinischen Flecken, geboren, von edler Abkunft aber geringem Vermögen, musste er, kaum herangewachsen, um seiner Neigung für Kunst und Wissenschaft sich hingeben zu können, Dienste suchen; in dem Haushalt verschiedner römischer Prälaten war er angestellt; erst im Jahr 1535 ward ihm ein Canonikat in Florenz zu Theil, welcher unabhungigen Stellung er sich aber nur ein Jahr erfreute, schon 1536 starb er. - Berni's komische Dichtungen, theils in Terzinen geschrieben und dann Capitoli benannt, theils in der Sonettform, die Burchiello tuerst ausgebildet, sind zumeist humoristisch burlesk, oft selbst ohne allen satirischen Anstrich; nur in der letztern Klasse finden sich einige gein satirische. Diese Art des Humors, welche wir zu deutsch etwa mit dem Namen "Posse"

bezeichnen können, war in Italien durchaus volksthümlich und national: schon Burchiello gewann auf diesem Felde seine Unsterblichkeit; die erzählende Poesie in gebundner und ungebundner Rede hatte hier schon, obwohl oft nur in Episoden oder einzelnen Characteren, ihre schönsten Triumfe gefeiert; auf der Bühne hatte seit den Attellanen die nationale Komik eben in dieser Gestalt die grösste Popularität behauptet. Berni hat nun dieser burlesken Poesie, und zwar in der subjectiven humoristischen Form, in einzelnen seiner Dichtungen die höchste Vollendung gegeben. In denselben ist es ihm gelungen die groteskkomischste Wirkung in der geschmackvollsten, ja an sich elegantesten Form hervorzubringen. Da strahlt seine Darstellung von Witz in den mannigfachsten Reflexen; man wird kaum bei der ersten Lekture den ganzen Reichthum reistreicher Züge, aus denen das wirkaagsvolle Gemälde besteht, gewahr. Der Inhalt seiner Capitoli ist originell genug: sie enthalten meist Lobreden auf nicht lobenswerthe Dinge, entweder Dinge von tadelnswerther, oder von gleichgültiger, trivialer Natur, an denen der Witz die mannigfachsten Beziehungen zu entdecken unterniment. Dass hier die Gefahr in Cynismus, oder in Zweideutigkeiten sich zu verlieren nahe liegt, leuchtet ein, dies war die Achillesferse dieser bernesken Poesie (wie man diese Art komischer Poesie, nach ihrem Schöpfer zu nennen pflegte): Berni selbst aber bewahrte im Allgemeinen sein feiner Geschmack vor roher Ausgelassenheit, nur wenige Gedichte von ihm sind hierdurch entstellt worden. - Unter seinen satirischen Sonetten, deren Code oft noch weit tiber das Burchielleske Mass verlängert ist, finden sich auch viele vortreffliche, und im vollsten Siane nationale. ---

Es gibt noch eine poetische Arbeit Berni's. die einen nicht geringern Antheil an der Ausbreitung seines Ruhmes hat, obwohl im Grund genommen bloss ein Werk der Stilistik: . desnoch von gromer : geschichtlicher Bedeutung: i wir meinen seinen Orlando innamonato. Dieses Buch ist das in den burlesken Humor Bertik unigegetzte: Epos: Bojardo's . welche Bom arbeitung .. das: Originalwerk. in . Italien "fast bis heuter verdrungt hat-in Dennigrossen Umschwung ider enationalou Bildung isbit dem Ende des XV. alehrh. vbis in die dreissiger Jahre dea XVI. machta nichts anschaulicher; als eine gesene. Versteichung dieser heiden Werken. Während mämlich die ungemeine : Kleganzuden : Sprache : zie grosse Anntith und Leichtigkeit des Venshones in Bernils Bearheitung; sogleich: den ausserertleitlichen Fortschrift det formellen ästhetisthen Bildung soft Boingdo offenbart!: so zeigt sich vinendern Umprandlung i der Diction - und zwar abgesehen von der Veränderung, weiche der buileske: Ton erheischte - überall schon eine Unterordnung der freien utsphinglichen Dichter genialität unter conventionelle Blickeichten: welchen viole kulfüge, auschaußch lebendige, selbstächt komische Züge der Bojardo reopferie werden. Dies Unternehmen Bernik als solches aberdistaindem es das Kansta werk eines Andern, seinem /Wesen- nach günzlich verändert i eine züsthetische Enivolität, die, weil wesigen seine Jalsuden Zeitaltars Schuld, ; , engh . deningaithlicht ästhetischen Verfall desselbeng recht and Dies sittliche Verdenbenge:welches mit dem Verfall der Kirche schon über: Italian hereinbrach, durch die unglickliche nolitische Entwicklung, insbesondre seit dem Anfang des XVI. Johrh. unendlich ... wor. fördert ward, in den dreissiger Jahren aber

nan auch auf die Poesie den nachtheiligsten Einfluss, und zwar vorzüglich wie-sich erwarten lässt, auf die gesammte komische Dichtung aus, wie es sich denn auch anirgends der Nachwelt in so getreven, Zugen, abspiegelt, So gieng die berneske. Poesic, alshald gaps and gar in der Krivolität unter Die satirischen Gedichte, der Nachfolger, Benni's, sind so weith sign ups superliefert or fast our pensöpliche. Pamphletes meist literarische Zänkereien, betreffend, in dem derbsten, sugleich geistlosesten Stil.; ihre Capitali hingugen, ein, abgeschmacktes Ragout ppwitziger Zweidentigkeiten und gemeiner Trivialitäten. Dieser nachtheilige Eighuss der allgemeinen Zügellosigkeit der Sitten istraber, weit mehr noch zu heklagen au dem Gehieto idar Komüdie i mojar sich auch früher ausserie .. da auf diesem das Badantendste zu leisten, das Genie der Nation leinen besondern Beruf hatte , und derselbe, such damals in einzelgen Tar lenten sent des glänzendste sich manifestingen Wiegrviel chatte also bei der groesen. Verbreitung, und, der Höbe, der formellen, ästhetischen Bildung in dieser Epoche, erreicht "werden "können; sumal die, Komödie, nim Antango freilich der antiken, nachgebildet, baldigst zu einer modernen: und , nationalen Solbständigkeit heranstrebter mAhermaindem demaking volen Zeitgeist die gröbsten Unsittlichhoiten nur als lächerliche Verkehrtheiten erschienen it und also no le has in ausgedelinter, Weise gin den Bereich den Komadia sufachomiden Antiden Place theisir die i Hanptstoffe, bildend, so war eine ideale Entwicklung; des Lustapiels and verpherein upmöglich gemacht, und indemoses die sittliche Totalwirkung einbüsste, auch sein wahrer nationaler Werth verklimmert. Dies zeigt das erste wahrseinen wahren Höhepunkt erreichte, übte hast originale und zugleich bedeutendste

Lustspiel dieser Periode die Mandragola Machiavelli's, eines Mannes doch von edlem Character und seltnem Patriotismus, schon allein zur Genüge. Wenn aber ein solches Genie — freilich zerfallen mit der Welt, die es verachtete, dieser fast wie zum Hohn — seine Begabung an einem so unwürdigen Stoff, als in diesem Sücke geschehn, gewissermassen vergeudete: was liess sich da für die Fortbildung der Komödie unter der Feder des berüchtigten Aretiners und seiner Gesinnungsgenossen erwarten, wenn sie auch noch so viel komisches Talent besassen!

So sehen wir, wie durch den Verfall der sittlichen Bildung auch die Blüthe der ästhetischen. als wäre sie von einem gistigen Thau benetzt, rasch verwelkt: ud natürlich, war dies in den Gattungen der Poesie, die den nationalsten Typus hatten, am ehesten der Fall. Die Dichtkunst, schon nicht mehr ein Werk lauterer Begeisterung, eines feurigen Schöpfungstriebs: ward zum Spielzeug eines ganz subjectiven — oft raffinirten — Genusses, den Moment zu vertändeln, oder eine bald mehr bald weniger nüchterne und saure Arbeit der Reflexion, des Studiums, der Nachbildung. Wie das eine die komische Literatur, so erweist das andere die Geschichte des Epos und um so bedeutender, als dasselbe den Höhepunkt der Nationalliteratur in dieser Epoche bezeichnet, ihr Yorzugsweise eben den klassischen Werth verliehn. Schon Berni's Bearbeitung des verliebten Roland ist ein Beleg: in noch höherm Grade die Werke anderer Nach-<sup>[olger</sup> Ariost's, eines Alamanni und Bernardo Tasso: indem jener einen französischen, dieser einen spanischen Roman bloss in italienische Ottaven übersetzte, nur all die kleinen Züge lebendiger naiver Anschaulichkeit reflectiv verallgemeinernd. Es lag zu Tag, dass die Poesie, wollte

sie sich wieder erheben, eines neuen begeisternden Gehalts bedurfte. Dieser aber konnte ihr nur von der Seite zu Theil werden, wo das sittliche Leben zu erstarken anfing. Solches geschah auf dem Gebiet der katholischen Kirche, welche --was nicht zu übersehen ist - für den Italiener auch eine nationale Bedeutung War eine selbständige politische Entwicklung der Nation in Folge der französisch-spanischen Kriege dieses Jahrhunderts für längere Zeit unmöglich. so konnte von dem Staatsleben der sittliche Aufschwung nicht ausgehn. Kirche aber erhob sich durch den Kampf gegen die ihren germanischen Ursprung nirgends verläugnende Reformation, die auch über Italien mit der Kraft ihres modernen Geistes sich auszubreiten begonnen. Von welcher Bedeutung die Restauration des Katholizismus für die nationale Entwicklung Italiens in ihren spätern Folgen wurde, ist hier nicht zu erörtern, wenn es uns nicht schon der Raum verböte. Ihre damalige Wirkung war eine die Gemüther tief erschütternde: ein sittlicher Ernst bemächtigte sich der bedeutenderen Geister; die ästhetische Frivolität wandelte sich in religiöse Schwärmerei um; an der Stelle der Kunst wurde die Religion der wichtigste Faktor des Lebens, welche bereits die Wissenschaft und die Gesellschaft zu beherrschen begann: manche der ästhetischen Akademien nahmen einen ganz theologischen Character an; religiöse Zweifel, sittliche Bedenken, erbauliche Betrachtungen kamen in der mündlichen wie brieflichen Unterhaltung auf die Tagesordnung.

Aus diesem Umschwung der öffentlichen Meinung, dieser Erneuung des religiösen Bewusstseins ist das letzte bedeutende Epos dieser Epoche, das befreite Jerusalem Torquato Tasso's hervorgegangen, ein Werk, in dessen christlichem Rathusiasmus der Geist der propringlichen Quellen, der romantischen Epopoe, jener mittelalter-lichen Romane, wiedergehoren erseheint; das in seiner Komposition die beiden verschiednen Richtungen der Nationalliteratur, die romantische und die klassische und die klassische und die klassische und die klassische dem Zu Einer, Tomiwirkungs vereint; das im dem Stil aber auch das Sinken des Geschaaska, den Verfall der ästhetischen Bildung, auf die folgende: Periode himmeisand, vermäht ausonim vollen Sinne des Worts, der Geenzstein dieser Epoche.

# Torquato Tasso. " "

whatteen Lebelt Jorch Age early

acumpted of any ging orbid. All the colors Torquator [Tassqueridessan in Lebense schicksale, gleich denen Dante's, ein wesentlicher Bostandtheil der Literatungeschichte sind, wurde zu Sorrent bei Neapel 1544 geboren, Sein Vater Bernardo, der aus Bergamo stammte, obyvohl kein grosser/ doch seiner Zeit ein berühmten Dichter, hatte am Hofe, des Fürsten Sansevering von Salerno, eine, sorgenfreie, Existens gefunden. , Drei Jahre , nach Torquato's Geburt aber änderten sich plötzlich die glücklichen Verhältnisse, in "welchen seine Familie lebters. Im J. 1547, wurde surch im Königreich Neapel die Inquisition eingeführt. Als sich such hier des Yolk dagegen erhob trat Sanseyerino für den Adel, an die Spitze der Opposition. Aber seine Bemülungen weren erfolglos, den verbrüderte weltliche und geistliche Absolutismus blieb unerschützerligh: ider Eurst. von Karl, V. sich lossagend ... begab sich nach Frankreich ; er und seine Aphänger, unter ibnen Bernardo wygden; min geächtet und ihrer Güter heraubt. So musste der letztere "heimsthlos, "sigh "yon seinen Familie trennen; und sieben Jahre lang blieb Torqueto der väterlichen Leitung entzogen. Dies ward folgepreich Seine

Mutter nämlich vertraute ihn, als er das 7. Jahr, erreight, hatte, soiner wissenschaftlichen: Ausbildung halber, einem Jesuitancollegium an Dieser Zweck ward vollkommen erreicht, denn bier legte er den Grund zu, seiner grossen Liebe und tiefen Kenntniss der Klassiker; aber sein phantasiereicher Geist empliene danernde Eindrücke anderer Art. Die Keima der religiösen Regeistrung, welche an., der "Schöpfung "seines, hezühinten, Gedichts, einen sog mächtigen Antheil hat, er nahm sie hier auf; zugleich aber ward an derselben Stelle wigger selbst gesteht, der Hang zu der religiüsen Schwärmerei begründet, gans welcher später die sein, Leben, vergiftende Melaucholie, vorzugsweise ihre Nahrung, sog, por In seinem 10. Jahre verliess er das Colleg, um sich mit, seinem Vater, der sieh demuls gerade in Rom aufhielt, wieder zu vereinen: Sechs Jahre, lang, begleitete, er, ihn dann auf seinen unstäten Wandrangen, all die Leiden eines. Heimath - und Besitzlosen mitemfindend , welche die Reizbarkeit seines Temperaments unur erhöhten: aber auch mannigfach angeregt, und in seiner Bildung lebhaft gefördert durch den wechseinden. Verkehr mit den bedeutendsten Männern Machdem, er schonsels Knebe Anzeigen, eines grossen Dichtenteleuts gegehen, ampliang er damels such eing besondere ... ästhetisch ... formelle ... Aushildung. wie dean oft spin Tagewerk, war die Verse, des Vaters abzuschreiben und einen Theil der umfassenden Correspondenz dessalban, mit, Gelehrten, und Dichtern zu führen. Und doch wünschte sein Vater. belehrt durch, eigene, Erfahrung audess erum seine persönliche: Umbhängigkeit zu sichern sich dem Studium der Rochte widme. In dieser Absicht bezog Torquato, 1560 die Universität Padua, Aber seine Dichternatur vermochte nicht sich

za verläugnen: statt den Pandekten zu odieren . verfasste er ein Epos in zwölf Gustagen, "den Rinaldo: Freflich kein sehr originelles Werk da es abertil den Schüler! Ariestis: verräth. P. doch ? m: fener Zeit beddutend General de utte Frisch die effentliche Aufmerhamkeit aufliden talent vollen Jageling hinzplenken! Der Ruhm: der ihm to Their word, sprach the mandig: sing Water Wayte him nicht mehr seinen bedeutelsti! vorzuzelchnen: "Nun widnete sich Torquite theils zu Padua! Theils zu Bologna Ganz stitter -literarischen Ausbildung: Die Philosophie des Aristoteles insonderheit freilich iseine Poelik! wurden sein wordinglichetes Studium !!! Während! er zdeleicht wich init der Absicht eines neuten: grosseral Gedientes Hug. Diese' speculaive und weletische Thutiskelt! zwischen denon ver Zoff und Neigung theille, reiften innerhald wenter Valle of e-bedeutenvisten Praches Delibildete sich die Theorie des heroischen Bossulfierer 1554 m. seiner Abhandlung Discorsi del poemo eroico entwickelteins willstäntlig wirs? "und bfisiste is:Ades dzu: seinem befreiten Jefasilem! entwardustic Wombosition and talk a Chau rattere ther Haupthelden, führte selbst Schouldies a technilis arising ferificial authorities are in Straight and in the contract of the contract are in the contract wurde dieses Werktwom Beginne mit dem vollsten intenstlerischen Bewusstsein geschaffen; aus dem eben alle seine Worangepatoineswelgen seine Mungel entsprengen. 18 Dase 19 Hene | Dielftang | aber | ihrer grosses Anage within voltender wertle! geschaft-imous 15651 tin Afterdines techi guasifeet Breighiss (19) Wenn' ey nauth lift semen Pelgensfüruden Dichter bersöhlich verhanginismenweitweitlen sollten. Er trau in die Diensted des Hauses Bate. (2013: 11.11 "Mis Takso. Whatelist in was! Gefolge des Bruders Alfons IF des Kardinals Luigi dem er weinen Ringlid bewichnet; bui-

ferruresischen Hofe erschien, entfaltete dieser gerade all seine Pracht und seine Reize. Die Vermählung des Herzogs selbst mil einer östreichischen Prinzessin wurde gefeiett." 'Die glanzenden Turniere und Aufzügei riefen die von der Bühne des Lebens entschwundne Welt mittelalterlicher Nomantike welche die Phantasie des jungen Dichters damals iso tebbalt beschäftigte. von Regen whole so fillte sich Taxo sogleich ungemein angezogen. Aber auch auffilangure Beit mussle ihn dieser Hof fesseln, an demidas annuthigste gesellschaftliche Leben durch den Zauber sowohl geistreichen als schöner Franen die mannigfachste Anregung erhielt, wo Dichtkunst und Beredtsamkeit den Vergnitenngen' den hochsten "Werth" ertheilten : "sei es an den dramatischen Darstellungen. den Vorlesungen , I den Improvisationen , oder den mich mittelatterlich-provenzälischem Verbild: erschaffenen Liebeshofen. - Tassel. der bul den Schwingen seines der Vollendung entgegeneilenden Gedichts in det Mehines dieser Gesellschift immer höher stieg, hibbn tasch ehren sehr bevorzugten: freilich auch beheideten. Platz ein! welcher. nachdem er in die Dienste des Herzogs selbst getreten 1574," noch mehr befestigenschien." Des Dichters Verhaltniss zu dem Herzet und dessen beiden Schwestern, det heitern, geistreichen Lucrezin. Retzogin von Urbino, and der gemuthlich - tiefern : " religiös " schwärmerischen Leonore war bein udurchaus freundschaftlitites; auf gleiche oder unihe verwandte: Interessen begrändet, indem die Höhe der ästhetisch gesellschaftlichen Bildung allerdings unicht unte 'Schranké 'des Standes--itorichieds definet diet sie doch vollkommen umsthleierte: Keineswegs indessen warde durch eine leidenschaftliche Neigang Tasso's dies Verhältniss zu den. genominen . Mumingersten Malettan dem beiden Frauen, welche ohnehin au Jahrens

lichen Hofe Oberitaliens zum dandern ... von sie. alle : mit Klagen ngegen den Herzog Alfonso anzufüllens aber hirgends fend er eine Ruhestätte, so lehrenvolleman ahn auch behandulte : Est suchte des verbirue Glück: and als ware es in Ferrare geborgen. zoe estihn mith Netiemskewaltsum dahim Scheinbar waren dock dienelben Werhülts nisse, wiet da: er enmonersten Male: nich einfande Amchajetate wande eine all ert mählang: das:Hercage.: mit reciter: www.itaa Gemahlin : refeierta Aber invenali einst Tasso als oin an factoride Stere durt her wilkommentstverdi intrasowaed em kanni benshteby weder der Merzog quinochindie Prinzessinnen etroficusen ihnarende Ziebe scheibe den spottendem Hofgesindes ustand erida i alleini, freundios in eme mesturate Gresseaus Das biberfiel ihir derte bleftigste Schmerz-und ich dehr Gefühl, wie wehr ine sincelle on innern-Weethertoch thereman brach/ersin Werwanschungen und Sulphabe nagen ageren a denuiller sogt seinen Hol und nucines Families atismos Pieses Katad strephenendete mittidemaVerlustetskeiner Recibeit. 201 Rere Mercodololiese Abandueldad Sug Amendospitali, ieine Brennnstelt, semu sperraniers High wardel Tages weinenMass 15/19: bit tum Juli 1586:9festgehattung sum (Theile electron ohle guisting maler hord perlichatankas abecombbe die nothies Palegen im Amfango durcho die Bahhbitudel Vorstehers# ganzi: unwärdig! dechandeld während nuchovon aussen mede Krimkongen there dens Gefensehren hereinbruchen : veen Eposite ersubient wideb assisemal Willen win der involkommensten Gestalt, bunde dem Anthosiasatus v den tid errogte pirandanden buld anch: vellendetere Ausgaben: hervork rief, faigte einelider heltigstem kritischen Pehdeng in welcher die neuen Anhanger Tasso's "undo die alteno Ariout's "mit der grössten nærhitterung (\* sich britekänsuften: Naradie i Museun blieben waacht fe veliesele

Enoche : des 'höchsten Eiends ihrem unglücklichen blieblinge etteu :s in 'suhigera Augenblicken! sanfteren! Melancholie, entstanden damals mandhe seiner rozzachesten ilvrischen Dichtungen. 72- Als endlich Tustol hauptsüchlich: auf die Vermendene des Herzogue mont Maintrae da Freiheib assetzt wand, want freilibh seint Lebensmath Wrown double a state of the Man Man and the state of the world the state of the sta kwineswehre von erseinier zeGnibteskrankhrit gants geheilt in rulielos askirchytindente er wieder Italien, die glänzendsten Anstellangen padies many ibanybat, werschmähend. Seine: Religiositäte wars in avolkemmen Mastizismus ausunarietzatam aliabaten/vertienskikistusdealen detzieden eibassiärratliew Kdősterm zum Neapaklund: Rom: da degam erslauch sein Epostuntersdem::Titel: "das enaberto Lerusalem" gonzaim printichem Sinne somzuprbeitene: "Rri hatte sich überichtale 4 595, ustarbe anducatin Beisnielawico Ramk ensagt - weiche zewelttamen L'element solutité surgent die e le les leurs tion des. Katholiziames u die: Hichindumals volle zogran in deinzelnen «Gemitthern exogn Folge heren war, wie das danemaenacha. Stied -ADie literaturgeschichtliche .: Bedeutung deschefreiten derusalemschaben wir oben schon ginn ultodine inem Zitt rien or bessichnet. Zweil Momente haben die Schäusongedieses Gedichten bedingthodas mitter in dessineholien/ Taumell, incowelchem die // Nation side symbolismes a hatte inservice desire Phantasie wood offenuthisation termsilente christlich prelimioses Bowusstacin : und dat schonslunge igenährtenStrebund die einzeinen Konstformen der antiden Literatur whereal the sichulum Worbitde au nehmen, wooddiet schopferiutheu.Krafti der:(Nation) durchaus Eigenthumliches zur deisten, noch nibht genügtes oder nicht mehr ausvelchte. betzteres war was in der Epopoliste Falky Met o meldem Torqueto eschelin demAromantiselvennEpps neithischinnen

sucht hatte, wandtererzundefriedigt seinen Blick auf die Alten wahre dem Studium der Aristoteler Achtepfisher Iden und Begriff vien antiken, oder her den kerrischen Berun Aks er dun dach einem diener Kamtform würdigen Stoffe suchte, leitele ihr des die Nationateherrschende religiöse lausensetz ihrer Alter währer Dichter die Stömungensden Leiter ihr den Gebrungens den Leiter die seinen listbesies in betreuns selbstwaber seinen listbesiechen Feldbrung der geradezu entres und kann werte ode 1900 und 1900

Die Discorsi beichren unsugenau identibergunyako sein: Ziel/ war.co:Es everlangt die Verbindung ades Wahrenheimlichen mit dem Wanderbaden foundedamitudas Erhabho k der Binheit : mit idem Mannigfaltigkeit, 'eine Vereinbarfing der mutiken Epopöe mit dem nederada Romannou Saumusste et veinen goschieh illichen Stoffedrgreifen, und swar seine Begebenheit wählen. in welches das Richter bliden, in time einem son hohen Interesse des Christenthums handelt dass die ammittelbare, übernatürlithe Eintwirkung des Himmels wahrscheinlich dünkt Da sehen wir, wie das italienische "Bpod durch Tatso du seidem Anfange zurtickkehrt: mur dass in den Reali dasi Wunderbasel-dasa-Geachichliche diberwältigt datt; dar das g**lokatero a in** to det militesigen MForsh der Saggi verschien; venchtoder dinhalt ikkeb Realis war einer anders Bildung wahrscheinlicht greivesen, ---- Tasse-musste aber cinem dem Bewitsetsbin und bdem Intereste den Zuitgeniesen mitten liegenden i Stoff nehmenio Kainismiempfahlusish signdem That hesser: blades erste Kreussay Ghilielatus Tyringur dessend Geschichter gelbet inchem zum Pheibleinder gare munderhare Fähbung hater isto Easion's Quellement and odies vertomik Sarafak ning den Batwioldungstden Handlin begehenheiten zehungekacht zewauchen der Schilderung den Dertliebkeiten seind gebgrophiacht Stadien wordungenangen. Aber

indem nun bei der Ausführung die Phantasie des Dichters dem Stoffe den Beichthum der Poesie verleiht, hat sich Tesso gano unverkender in den meisten Fällen in der Characteristik der geschiehtlichen wewie oders phantasiogeschaffnen Figuren , und in den Darstellung ihrer individuellen ditadiungan: welche die weltdeschichtliche durchkreuzen, die alten wie die italienischem klassischen Rach, doch vornugawoise die erstern, vor Augen genommen. Bin a Mamont addy. Characteristik nist mihit indespent eigenthämlich wies ist das son+ timenta las wdas in dere Zeichnung einseiner Krauengestellen so anniekend wirkt: son lister Bruinia et cinc it che nacement mais heigandeh (Erschelbung), :... Die inhale (Kraft den biebe owelche die Weiblichkeit stibes sich i gelbst i grheht. johne den Zauber-det sie umgibby zuüduschbrechengnist nimike meisterhaft dark estellki-mable frorderung den Einkeit hat Tasso-ganz in der Whise; ade emag égrapaide en eldice o et gia ego olive heroische, Roos-stellte erstillt. I Darkunterscheidet ...engo vier .. Theile der ... Handlung : Einleitung Vorwicklung Wending, Schlast Diese dassonasich im seinem Gedinht Ages negi/nachweisen: (\* Introdon dreit erstem Gersängen-Jornen-vir det Ziel des höhen Unternehmens sind die Kräfte; weldlie danach foringen , adennen de dielachristlichen Heerschaaren och die resiche saltonet in setet Bhanestoch Tortosa befinden werden und vorgefährt i machdemmsienndemals sucret unter: Ridom Maunte vereint sinde injavale dringen, dann, stark durch Einheit, scheinharb dem a Ziela iger nobe; adash abis i Jeruselemingelbst voran Mit dem vienten:Gesting abereable die Nerwichlung and inflem that eab, notate constant and constant attentions and constant heilige Beginnen erheben ihr Werkzeig; die Vorwirung/henbeizuführebu.wird.die schime in Armidel in Dorn Heupthald a Rinaldy ohne : welchen Jerusalem: nicht : Milen: kann.

wird durch sie entführt. Andres Unheil folgt nun Schlag auf Schlag; bis endlich Gott selbst in seinem Erharmen kilft und eine neue Ordnung, seine Wendung der Dinge verkündet: Gesang XIII, Strophe 73. Von hier ab bis znr 37; Str. des XVIII. Ges. dehnt sich dann der dritte, von da bis zum Ende der vierte Abschnitt aus Die Diction, wie der Vers welcher stels einen sehr getragenen. Gang hat, sind im Allgemeinen der Würde des heroischen Epos vollkommen entsprechend: dangegen ist eben so wenig zu verkennen . dass in den Beschreibungen und zwan sinnlicher Schönheit der Dichter sohon in eine eine Manierirtheit verfällt. in welcher aspäter Marino putergieng. Da. ist nichts von der correcten Sicherheit, und anmuthigen Eleganz des Ariost, der sich begnügt mit einfachen Farben und in ungesuchter. Beleuchtung das Characteristischschöne leicht und grazios hervorzuheben ; oft. kaum chenso viele Verse als Tasso Stronken braucht, um indjyjduell debendige Bilder zu geben. Wie überladen, wie gpsycht, wie bunt heinahe , wenigstens wie gefirnisst schillernd ist z. B., schon das Gon mälde der Armide im vienten Gesang; da ist kein Stil mehr de ist Manier in and Es ist wahr, Tasso spright öfter au unserm Herzen , als Ariost cas ist eig kräftiger wirkender sittlicher Zug, in seiner Dichtung,: aber dieselbe vollkommne Harmonie von Inhalt, und Form als iener besitzt er nicht. Ariost war mehr zum Epiker, Tasso mehr zum Lyriker geboren. Und in der That als solcher nimmt er den ersten Bang ein. Welche Mannigfaltigkeit, des. Schänen bieten seine lygischen Gedichte dar ; in den geinengist es die Tiefe des Gedankens, in den andern die der Empfindung: hier die Anmuth und Neuheit des Witzes, dort die Fülle des therschäumenden, Gefühls ... was uns ann

zieht, oder hinreisst. In ihnen spiegelt sich das volle, reiche Dichterleben Tasso's mit all seinem Fraud und Leide ab: mitten aus seiner Lebendigkeit sentsprangen die meisten seiner Gedichte, die sie vollkommner Abdruck seiner grossen Individualität sind Und sie sind keine Schüpfungen eines kalten Phantasiespiels, eines abstracten Identismus: wielmehr sehen wir in ihnen überall die Wirklichkeit zu idealen Betrachtung verklärt.

-n i od po incregniance iz 201 gana in**Prosa.** 245.247, prodoc na 24 decembre

2. Den Unbergeng der Pousie der gebundnen zunder der ungebundnen Rade bildet ein Wark adiesera Periodo . 15 welches beiden gleichmässig imngehörte die Eld xlle Sapazzaro's ... Arcadia. Diesa Dichtung. im Hinblick and den Ameto des Boccaccio geschaffen en besteht | aus zwälf Eklogen verknünft durch reingn in sebensoviele Abtheilungen, Broses zorfellenden: Hirtenromani, dessen Inhaltaus, dom Sealenleben des Dichtera nereschönfte ista sula copo Sanazza romieja Neapolitaner (1458-1530), hat in diesem Gedicht den landschaftlichen: Reizen zineiner: Heimath, wie einer: sentimentalen Jugendliebe. deren Egipperung ihm eine solche reine idealisirende Kreft verlieb, ein sohones Denkmal gesetzt. Dann die Arcadia ist in der That ein klassisches Werke welches durch seinen vendienten Ruf der Schäferpeesie in Europa, zuerst ein allgemeineres lateresse erwarb....Night bloss zeichnen sich viele der Eklogen durch einfache Zanthait; und natürliche Grazie aus . sondern auch die poetische Prase, welche bei dem ganz idealistischen Character der modernen Idalle mur su leichtare winem umatürlichen magesyehten an stissliche therladen Ausdruck werführt, ist mit dem lautersten Geschmacke, behandelt: indem, den weiblich weichen Elementen der Diction gegenüber:, durch Aufnahme alterhümlicher und provinzieller Formen der Sprache eine eigenthümliche naive Kraft verliehen ist.

Die Herrschaft auf dem Gebiet der schönen Prosa behauptete auch in dieser Periode die Novelle. Die Zahl der Novellisten ward sehr grossy won denen mige. ungentein fruchliar, andre auch mr mit Einem Product dieser literarischen Mode ihren Tribut zollten; manchem berthmten Namen begegnen wir hier (zumal unter den letztern) wieder: einem Luigi Pulci, Machiavelli, Molza, Alamanni etc. etc. Schravenige Novellisten sher; gibt les? die durch Burenthilmlichteit was ? Reichthuth des Inhalts : oder, durch Originalität und Vortrefflichkeit: des a Dorstellung a Epoche nachianin die gracie Madee beutete meht bloss stofflich ühre! Vorgänger, insbesondre meh. die des XIV. Jahrhandus aus des dern sie konirten in ganz geintleser Weise auch Komposition and Stil des Boceaccie oder sie . machten .: rücksiehtlich: des : Stile! sich der größeten Fehrläusigkeiten undlasschickichsten: Provinzialiemen schuldig: عبد المحادثة المحادثة

Masancuis von Salerne (um .1470) ist, obwahl:iti der Stilistik ein uneleganter: schwerfälliger Nachahmer des Gerfaldesen. derchidion Neuheito and Falls des Swall seines, funfzige Krzählungen umfassenden Narellino mitiRecht berthat wordens lie scht Nozellen des Agnoto Pire nyuota ms-Florenz (+14548) dugween zeithhet ein sehrerelaganter, vanmittige naterlichef! dem Charactereder postischen Erzählenig vortrefflich entsprechender Still leider aber micht.minder:eines solches selmutzige: Una sittichkeit des Inhalts hast dess diese fede Mitheilong : masis teinem: NV erkë: ii verbietet? Bin. 1. sandrer Blorentine AntonuFranci and relation which the a same of the control of the dem in der Akademie der Umildiempfengren Beinames II danou (4-1583), ein settr

fruchtbarer Schriftsteller im gansen Gebiet der komischen Literatur (als Epiker, Lustswieldichter und Satiriker), der einzige sogar unter den Nachfolgern Berni's und Machiavell's, der im Allgemeinen wenigstens noch sittliche Würde mit Eleganz verband, hat als Novellist, and zwar auch gerade: in der komischen Darstellung, den dauerndsten Ruf sich erworben. Die Einkleidung beiner Novellen: welche auch er analogo dem Decameron zuri einem Ganzen sa sversinigen strebts, ist folgende: einë Gesellschaft von Herrit und Damen. die sichmans einem Tage udes Karnevals mit Schneeballwerfen Dekretigt "haben 🔑 versinigen sich: 22a einem gemeinscheffischen Abendessen ( Cena dessen Genuss sie darch Erzählung: tragischer und komischer Guschichtung-indoch bind die letztern bei weltem die meisten and vorzüglichsten --wurzen goundt dies Wergnigen noch zwei Mat: dvidderholenion Jede Cena besteht aus selm Novellen: von der dritteh ist alter aur die Mitten uns erlicken! Rücksichtlich des Stills int Gratzine 'ein wurtliger Nebenbubler Firenzaola's: auch seine Diction: die zwar wicht ohne eine zurte dialectische Fürbange ist, würzelt in der veredelten Umgangssprache, von ihr hat sie, bei aller Blogunz ' und' Correctheit, die 'lebendige Beweglichkeit, die velksthundiche Naturliehkeit und Prische, die angezwangne Gewandtheit i der Inhalt der komischeh Novellen ist acht national, inden et. Went such die Verwicklung öfters entlehat ist; zer welten wichtigern Theil; den wer Charactere aus dem Volksteben geschöpft ward blie Neigangen and Begierden, die Vordüge und Schwächen desselben vor trefflichtendererishend. hberaff von einer im Sinnender Aufkmrung Techtenden Satire eitani. "Preinch sind die intriguen oft unziemlicher Natur: auch verfüllt die Dürstellung nicht seiten in die unsittlich Ueppige.

Hierdurch sind auch entstellt viole Erzeugnisse des productivaten Novellisten dieser: Periode ...des berühmten Matteo Bandello (geb. um 1480 in Piemont, + 1561). welcher vom Dominikanermonch zum Bischof von Agent sich aufschwang a ohne eindessen der Welf und ihren Reizen antsagt zur haben. Nielmehr brachteller den grössten Theihiseines Lee bens oaussevhalb des Klosters im mannigfachaten Verkeht mite den bedeutendsten Männern, denen er auch durch einleitende Briefe' seine Novellen meinzeln gewichnet hat, hin. Diese; zweihundert jund vierzig ans der / Zahl: grösstentheits allerdings andern Autoren a sogeneenek wani zeite genesaischen italienischen Novellisten! entlehnt, bieten viele inberessante Ekultur gemülde dary voh welchen diejenigen. welche andern, als des Verfassers! Zeiten und Nationen augehören, nicht ohne einigen Aufwand von Gelehrsamkeit ausgeführt sind. Die Darstellung ermangett in den bessern Novellen nicht den drastischen Wirkung, indem die Handlung rasch fortgleitek sher der Stil ist .... .. penz sbeusehen von einzelden Incorrecthelten; Homibardismen etc., a die anien bihm? Schold gibt -- michte zehr ub loben zu weilnihm fast gant die conzise Kraft des Perioden baues abgeht; er ist der vollkommensté Gegensatz zu 'dem : des Bbbeacho s' weas dieser za kanstreichpist jewer wu kanstlos. Brecheint dort zu wiel Absicht usonwiel zu viel Wilkurtaning North eine Novelist verdient eine besondre Erwählung weit er damais wieht bloss den Versuch machte. durchaus alles Austöbsige: Un seinem Eru zühlengen/ferunzu/haltenansöhderezihnen sogar ceine ausgesprochael moralische Tenen denz gab: wes ist Giovambattista Giraidi ;: gendaut Cinzio (牛 - 1573) Leider fehlte ihm sber höhere diehterische Begabung , and micht minder ein: feinerer

ästhetischer Geschmack. In Komposition. Darstellung und Stil ist er der angstlichste Nachahmer des Bocerccio : undowes er an Frivolität aufgegeben hat, sucht er gleichsam durch häuften / mit swahrem Behagen ausgeführter Schilderungen! ekelhaft-grausamer Handlungeh wieder einzehringen. -- Vone der eigentlich proder pein prosatis che nediterature chommén dier au diejenigen AWenke in Betrachtfandie, obwohke sie vausser aihnen : selbstadiegende road en Zwecké sazunáchsty verfolgen doch durch die Kunst der Darstellag ein ästhelisches "Interasse", (daso mituater das Staffliche ganz überflägeln; den prosaisthen Zwecki selbst werdunkeln kann de mod damit elsen höherm mainaalen Werth haben: indemediei Wissenschaften doch balsesolche einen :k esmopolitisch en Character trägt:--Der vorzätzlichste (Proseilstrickesev/Periode dessen ::: Werke` zum :: grossen i Theil : als unvergängliche. klassische Muster des Stils gelten/könnend:ist:der-befähnte Florentiner Niccolò Machiavelli (1469—1527). Sein ereignissteiches Lehenz das mit der Goschichterseiner Zeit enge verknüpft ist, verbietet der beschränkte Raum hier ausführlicher mitzutkeilen : «Sichons frähr (im J. 1498) zihmi Sthatseccectür deri Republik erannta entwickelte er in dieser Stellung unter den schwierigsten Verhältnissen seine grossen oblitischen Talente, theils auf Gesandtschaften an litalibnischen auswärtigen aHöfeta - wodurch auch seine Menschen - und Staatskenntnisse iso ungemein bereichert !wurden | witheils , in !innern Reformens Much'demo Untergangs der Republiks durch (lie Ritekkehr) der Medici 1512 entactaton l'Vour danien debtenterafasti ein Dezlennitum gla obwielek tilaber: manchen Verfolgungen and Enthehrungen, egaze zartickgezogen den Wissenschaft, inden um zurweilen auch die Dichtkunst seine Einsamkeit erheiterte: erst in seinen leizten Lebensishren trat er suf kurze Zeit in den Stantedienst wieder ein. Im Bezug auf die Kunst; der Darstellung nehmen unter seinen oprosaischen Werken die Alstorie Fiorenfine sichere den dersten Platze ein. Sie zerfallen in noht: Bücher, Von: welchen des erste- einleitend (einem Abriss) der allreneinen Geschichte "Italiens : reit - der Volkerwanderung ! bin zum / Aufung : des XV. Jahrh. dibt : die anders erzähles die Geschichte von Florenz bis euf Lorenso's von Medici : Tod: .. ein .. iedes darch .. eine aligemeine opolitische Betrachtung eingleführt. 5.80 kunstreich indie venze Aitlage des Werkesundimertinblier freilichtwicht näher beleuchten abbasen: so kunstlerisch schön ist die Ausführung im Einzelnen: kbendig anschwijche: die Rhantesre mächtig ergoeifende Schildrangen in idenum mit Meisterhund adie Geinsten Zuge der Characteristik einkewebt sind ...ohne i ioduch hart und istechende hervotzutreten, iwechseln mit-tiefen Betrachtungen und geistreichem Rediexionen (autweiben ein der den Men nachgebildeton Form fingirten Reden ) sb, um dem rubigen Gang der Erzähling. der wie ein durchsichtiger Strom mit reichun Uferin minsäunzt dibbin fliesst, stets neu anregende Reize no verleihn de Die Diction, Aberall dem labolt angentessen, erhebt, sich aus schmuckloser Einfnebheit oft zu hinreissender Berechtsumkeit. Es ist ein mannigfoltiger. - stets fein gegliederter Satabair in ungezwungen- undenig therladen, limiter licht und klar, edel und anspruchsloss mit einem Worte ein waltre haft elogumer Stil. Beine Disconsi, din politischer :: Commenter :: ther | ersten Dokade des Livins, derisich indes zur allgemeinen rechts - and geschichtsphilosophischen Betrachtungen erweitert ihreihens sich gleach von demselben bepubliganischen Geist erfüllt) den Istorion wärdig ang weniger

musterhaft im Stil erscheint uns der Principe. dieses merkwilrdire politische Werk, in welchem Machievelli- der Einheit und nationalen Unabhängiskeit seines Vaterlandes die Freiheit zwitweilig wehigstens zam Opfer bringt, de er in jenen Interesses die Mittel eine Gewalthetrschaft, auch selbst-um jeden sittlichen Preiss, zu erwerben dehrt : dünkte ihm :doch 'der' einzige Mana; auf den er seine verzweifelte Hoffmustrobetzter Cesare Borgia zu sein. ---: : Unterneden utbrigen Historikern dieser Periodo vermes nur Francesco Guireimrdina (1482441540) in Benug auf die kistorische Kunst mit Machiavell auf einer Linie genannt pu werden, obzwar or allesdings den zweiten Platz einnimmt. la seiner storie d'Italia, die den Zeitroum von 1490-1534 umfasst, erzühlt en die Geschichte seiner Zeit, an deren Ereignissen er als Stattsmann, wie als Soldat, vorzäglich im Dienste der Medici: mannigfachen Antheil hatte. Trotzdem zeichnet Unpertheilichkeit und ein seltner Freimuth ibn aus. . Sein Vorhild war Livium Wie dieser besitzt auch er die plastitche Kruft: der Darstellung in hohem Grade: freilich aber ist ihm nicht minder eigenthümlich ein rhetorischer Prunk, der in labiginthartig gebauten, weitlitufigen Perioden siph, ergiesst: es fehlt seiner Diction, obwohl hichtian Stärke und Würde! doch and Anguth und Klarheit: - Das damale in Italica seltne Beispiel des Memoire's / gab der / berühmte /florentinische Goldschmidt und Bildhauer Benvenuto Cellini [1500-1570] in seiner Selbstbiographic. Obwohl dieses stofflich so interessante Werknelne: literarische Bildung des Verfassens, ader nicht einmal die alter Sprachen kannter durchaus vermisten lässt, so fift es doch auch durch die individuelle Lebendigheit des Ausdrucks anziehend : selbst peine Möngel bestimmten uns zur

Aufnahme eines Bruchstücks, da es zeigen kann, was die allgemeine ästhetische Bildung allein damals auch über die Sprache vermochte.

Auch die didactische Prosa empfieng zuerst durch Machiavelli, wie uns seine beiden zuletzt genannten Werke zeigten, eine höhere formelle Kultur. Diese nahm bald unter dem damals die ganze Bildung mächtig beherrschenden Kunstsinn ein Interesse für sich selbst, einen eigenthümlichen Werth und Bedeutung wenigstens auf dem ganzen Gebiet der praktischen Philosophie, das eine grössere Freiheit der Behandlung gestattet, in Anspruch. Schon Machiavelli hatte soger bei einem Werke der exacten Wissenschaft, über die Kriegskunst, nach dem Vorgange Plato's und insbesondre Cicero's die dialogische Form und mit grossem Erfolg angewandt. Dasselbe gescheh in sehr anmuthiger Weise beideinem solcher Behandlung durchaus entsprechendem Stoffe von dem Grafen Baldassar Castiglione (1478 - 1529) in seinem herühmten Cortegiano, Der Verfasser war selbst ein vollendeter Cavatier, wie es bei seinem Tode auch Karl V. bezeugte. In der Form eines Gesellschaftsvergnügens, eines *jeu d'esprit*, an dem Hofe, von Urbino (an dem auch Castiglione längere Zeit lehte) unter der Leitung der feingebildeten Herzogin Emilie, werden in lebhafter geistreicher Debatte zwischen Herrn und Damen die Bedingungen höherer gesellschaftlicher Bildung . welche man an einen wahren Hofmann stellen mässe, misgefährt. Stofflich ist das Buch nicht bloss von grossem kulturgeschichtlichen Interesse in sondern enthält, zum Theil gauch unvergängliche Lebensweisheit: der Still ist elegant und graziös. În dieser Rücksicht ebenso

musterhaft sind die durch grossen Scharfsinn. Witz und Geistesreichthum sehr anziehenden Dialoge SperoneSperoni's (1500-1588, längere Zeit Professor der Philosophie zu Bologna). Unter ihnen hat am meisten einen künstlerisch freien, fast poetischen Character der Dialog über die Liebe, welchen der Autor zwischen Bernardo Tasso, seiner Geliebten der als Dichterin und sehr emancipirten Dame ihrer Zeiten berühmten Tullia von Aragonies, und einem seiner Freunde halten lässt. Unter den vielen Prosaikern, die sich in dieser wahrhaft ästhetischen Form versuchten, unter welchen auch manche sonst berühmte Namen sind, ist nur noch einer hier mit besondrer Auszeichnung hervorzuheben, der bei tieferer philosophischer Anschauung und einer hellblickenden reichen Menschenkenntniss eine sehr klare, biderbe, oft witzig humoristische, oft fen satirische, stets aberanspruchslese ad wahrhaft gediegene Schreibart besass: dies ist Giovambattista (1498-1565), ein Florentiner Strumpfwirker, der sich bis auf den zur Erklirung Dante's gegründeten Lehrstuhl in seiner Vaterstadt emporschwang.

Dass auch die ästhetische Kultur, zumal bei ihrer hohen formellen Entwicklung, damals auf den Briefstel einen sehr
bifdenden Einfluss ausüble, ist selbstverständlich; als es nun auch, in Folge einer
Nachahmung Cicero's, Sitte ward, schon
des Stils wegen, Briefsammlungan herauszugeben, musste sich dieser Einfluss
um so entschiedner äussern. Vorzüglichen
Ruf erwarben, ausser Bembo und Bernardo
Tasso, Annibale, Caro, (auch Lyriker
1507—1566) und Jasop o Bonfadie
(+1550) der Geschichtschreiber Genua's.

## E p 0 8.

# Lorenzo de' Medici.

Ambra\*).

Fuggita è la stagion, ch'avea conversi E fiori in pomi già maturi, e colti; In ramo più non può foglia tenersi, Ma sparte per li boschi assai men folti Si fan sentir, se avvien che gli attraversi Il cacciator, e pechi pajon molti: La fera, sebben l'orme vaghe asconde, Non va secreta per le secche fronde.

Fra gli arbor secchi stassi i lauro lieto, E di Ciprigna l'odorato arbusto; Vudeggia nelle bianche Alpe l'abeto, E piega i rami già di neve onnato; Tiene il cipresso qualche uccel secreto, E con venti combatte il pin robusto; L'umi ginepro con le acute foglie, Le man non pugne altrui, che ben le coglie.

L'uliva, in qualche dolce piaggia aprica, Secondo il vento, par or verde, or bianca, Natura in questa tal serba, e nutrica Quel verde, che nell'altre fronde manca. Già i peregrini uccei con gran fatica Banno condotta la famiglia stanca Di là del mare, e pel cammin lor mestri. Nereidi, Tritoni, e gli altri mostri.

Ha combattuto dell'impero, e vinto la notte, e prigion mena il breve giorno: lel ciel seren d'eterne fiamme cinto leta il carro stellato mena intorno; le prima sorge, ch'in oceano tiuto li vede l'altro aurato carro adorno;

Orion freddo col coltel minaccia Febo, se mostra a noi la bella faccia.

Segnon questo notturno carro ardente Vigilie, escubie, soffecite cure, E 'l somo, e benche sia molto potente, Queste importune il vincon spesso pure, E i dolci sogni, che ingannon la mente, Quando è oppressa da fortune dure: Di sanità, d'assai tesor fa festa Alcun: che infermo, è povero si desta.

O miser quel, che la notte così tunga Non dorme, e la disiato giorno aspetta; Se avvien, che molto, e dolce disio il punga, Quale il futuro giorno li prometta; E benche ambo le ciglia insieme aggiunga, E i pensier tristi escluda, e i dolci ammetta; Dormende, o desto, acciocche il tempo inganni,

Gli par la notte un secol di cent'anni.

O miser chi tra l'onde trova fuora
Si lunga notte, assai lontan dal lito;
R'l cammin rompe della cleca prora
Il vento, e freme il mar un fer mugito;
Con molti prieghi, e voti l'Aurora
Chiamata, sta col suo vecchio marito;
Numera tristo, e disioso guarda
I passi lenti della notte tarda.

Quanto è diversa, unzi contraria sorte.

De lieti amanti nell'algente bruma,

A cui le notti sono chiare, e corte,

Il giorno oscuro, e tardo si consuma.

Nella stagion così gelida, e forte,

Già rivestiti di novella piuma,

Habno deposto ghi augelletti alquanto,

Non sors'io dica; o keti versi, o piente.

Stridendo in ciel le gru veggonsi a lunge L'aere stampar di varie, e belle forme; E l'ultima col collo steso aggiunge Ov'è quella dinanzi alle vane orme;

<sup>\*)</sup> Roscoe, Lor. v. Med., übersetzt v. prengel.

ihm weit vorauswaren, gefährdet oder getrübt - so viel auch davon gefabekt worden ist: Tasso huldigte ihnen zwat in zum Theil sehr schönen Gedichten, aber eines Dichters Freundschaft zu einer Frau ist wohl selten ohne solche "Huldigungen geblieben, da alles was ihm werth fst; ihm zugleich den Stoff seiner idealisirenden Thatigkeit bereichert. Dagegen ist bekannt, dass Tasso andere Damen dieses Hofes, die er tuch in seinen Gedichten feierte, wie z. B. Lucrezia di Bendidio, leidenschaftlich liebte, obgleich gerade in dieser Beziehung manche Lucke in seiner Biographie für eine genauere Erklärung seiner fyrischen Gedichte zumbeklagen ist. - Also febte Tusso zehn Jahre in den angenehmsten gesellschaftlichen Verhallnissen. wenn such einzelne Hoffattiguen des Neides 'and der Bifersucht bei seiner reizbaren "Natureihn" mehr (2.3 also nothig, verletzten :" welche reiehe anregende Musse aber ihm wurde! zeigen am bessten die Hervorbringungen dieses seines goldnen Dezenniums', denn busser der Abfassang vieler seiner vorzüglichsten lyrischen Gedichte und des Schäferspiels Aminta wurde das befreite Jerusalem von ihm vollendet. das er seinem Gonder, dem Herzoge, widmete. 19:29:1108 · Aber mit der Beendigung dieses Werks, das nan dreizem Jahre den Dichter Bew schäftigt, war auch seine innere, wie in Folge davon seine 'aussere' Wohlfahrt zu Ende. Die Verstimmung seines Gestes abor 'nahin ihren 'Anfang' damit' dass Tasso aus der freien schöpferischen Thatigkeit seiner Phantasie; die an weine in umfassenden Werke fortdeherhid sich getil äussert hatte, nummelir bif einer nuchternen. beengten , "'èvmudenden's Werstandesarbeit übergieng, findem er, 'um un sein Gedicht' die letzte Feile zu legen, es der Kritik dreier von ihm erwählten römischen Ge-

lehrten unterbreitete, welche nun in ihrem kritischen Eifer fast jedes Wort auf der Goldwage wogen, und den Dichter mit Aussteflungen, Vorschägen zu Verbesserungen und Aonderungen wahrhaft überschutteten. Kann es für eine poetische Natur eine geistig qualvollere Thatigkeit, als volché Silbenstecherei ; geben ; auf weiche Osich Oleider . Tasso Obei GeruVerehrung die er klassischer Gerchtsunkeit und dem auf ihr begrundeten Geschmacke zollte: 'einliess?' Br Begann an seinem eignen Gemus " zu zwelfeln." 'Nun wurde die Aussenwelf, die ihn ungsb lollim unerträglich :- siet war des poétischen Zaubers entklefdet, 'mit dent er sie um woben Mitte: 'm ihr glaubte er den Grund seiner Verstimmung zu" finden den er micht in seinem Innermissichen möchtet, indem er alles Drückende und Verleitzende lenes Hollebens thertrieb, für das Reizende aber, dessen Werth chuchia die Gewohnheit vermindert, des empfänglichen Sinnes entbehrte. Br bedarfte in der That einer Verandrung' 'des' Aufenthalts, " wenigstens zeitweilig. So gieng er nach Rom. Dort aber wurde sein Gemuth von neuen Aufregungen ergriffen. Er "trut mit den Mediei in Verbindung, die ihm die ginzendsten Antrage machten. hach Florenz überzusiedeln: aber dieses Haus war schon seit lange der heftigste Nebenbubler der Este: Tasso Tuhlte, dass'er die Pflicht der Dankbarkeit zu tief verletzen wurde wenn er" unf solche Antfüge eingleng? und doch vermochte er 'sie nicht gabz von der Hand zu weisett. Während so schon die widerstreftendsteh Interessen sein Inneres bewegten, bemächtigten seiner noch ganz andere Zweifer gewichtigerer Art. Auf Phantasié und Gemuth des Christlichen Poeten machte die die Sinne umfangende Pracht des' Kultus;" welche; der wiederhergestellten Kirche eine stützende Säule,

selbst glänzend restaurirt war, den tiefsten Eindruck. Es war gerade die Zeit des Jubiläums, tausende, von Pilgern kersammelte Rom, eine begeistert religiöse Stimmung durchdrang die Menge. Tasso, der alle Gebräucke in strenger Bigotterie mitmachte. vom Morgen bis Abend in den Kirchen werweilend versank bei seiner damaligen Stimmung, da sein poetisches Genies durch .die kritische .: Thätigkeit-gefesselt war, um so leichter in eine mystische Nun hatte er, aber früher Schwärmerei. selbst an den Bestrebungen der italienischen Reformatoren, die damais von der Kirche heftig werfolgt wurden, das grösste Interesse genommen; noch immer konnte sein speculativer Geist vielen Ansichten und Grundsätzen derselben nicht, entsagen. So entspann sich in seinem Innern der hestigste Zwiespall. The same of the factories and the same of the

Dieses Sectenleiden wurde aicht, wie er vielleicht hoffte, in Ferrara, wohin er schon im Anfang des "L 1576 zurück» kehrte ... gemildert, obwohl er bei Hofe über Erwasten, wohlwollend.aufgenommen wurde : .. vielmehr .bildete .. es sich dort, aus eben den Keimen, die wir angegeben zu geiner wahren "Geisterkrankheit "aus. Die missliche Stellung zwischen den Häusern Este and Medici, in welche seine Unentschlossenheit ihn eingezwängt hatte, gab er nicht auf.; im Gegentheit er verschlimmerte, sie, indem er die Stelle eines Historiographen zu Kerrera einnehm ... ohne doch seine Hoffpungen auf das Madizeische Haus zu, opfern: 1,30, machte er, sich, dem Herzog verdächtig nod gab dem verläumdenden Hofgesinde Spielgaum. Dem kritischen "Collegium "zu "Rom, des "so ungeschickt, mit, seiner Dichtung umgegangen and entrog mer, heineswegs are sein Vertrauen: vielmehr vermehrte er, es uw zwei Mitglieder, die nun nicht bloss im Sinne der klassischen Epopoe neue sub-

tile Anforderungen stellten, sondern was in der damaligen Gemüthslage Tasso's viel gefährlicher wirkte --- auch im Namen der katholischen Kirche, die freilich die Büchercensur bereits eingeführt hatte. De fanden die Zweifel Tasso's, die er selbst über seine Rechtgläubigkeit, und nicht mit Unrecht hegte, die vollste Nahrung. - Er glaubte bald sich überall versathen, von Spionen umringt; wie sein Argwehn wuchs, so allerdings auch das Misstrauen seiner Umgebung; er fürchtete. den Kampf, welchen über die religiösen Fragen seine Seele ausstritt, in unbewachtem Augenblicke seinen Feinden entbullt zu haben, und also der Inquisition überliefert au- werden: da gieng er so weit, sich selbst anzuzeigen. man absolvirte ibn: doch dies konnte ihm nicht den ingern Frieden zurückgeben. In solcher melancholischen Gemüthsstimmung, die oft, zu den heftigsten Austritten führte, wurde er aller Welt lästig: und indem er auch den Herzog, der ihm die fneundschaftlichste ... Sorgfalt lange Zeit widmete, zu beleidigen nicht sich schente, gerieth er in officen Bruch mit dem Hof. so dass er 1577 heimlich und flüchtig Ferrara verliess. Er eilte nach Sorrent zu seiner Schwester. Ihre Theilnahme und die Reize der Heimath achienen ihn hergestellt zu beben. Schon im folgenden Brühighr kehrte er nach Ferrara zurück: nachdem der Herzog, doch pur unter der Bedingung, dass er sich ärztlich behandeln lassa, eingewilligt. Tasso aber forderte alshald vor Allem seine Schriften, die sich noch sin des Herzogs Händen befanden. Dieser jedoch, obwohl er ika gütig aufgenommen verweigerte für den Augenblick die Zurückgabe. Dies genügte, den reizharen Tasso su einer abermaligen Flucht: zu veranlassen: in-dem kläglichsten Zustande irrte er nun von einem färstRendimi lei, e la speranza persa; E il leggier corso suo rompi, e'ntraversa.

Io sono Ombron, che le mie cerule onde Per te raccoglio, a te tutte le serbo, E fatte tae diventon si profonde, Che sprezzi e ripe, e ponti alto e superbo; Questa è mia preda, e queste trecce bionde, Quali in man porto con dolore acerbo, Ne fan chiar segno; in te mia speme è sola; Soccorri presto, che la Ninfa vola.

Arno udendo Ombrone, da pietà mosso, Perchè il tempo non basta a far risposta, Ritenne l'acqua, e già gonfiato, e grosso, Da lungi al corso della bell'Ambra osta; Fu da nuovo timor freddo, e percosso Il vergin petto, quanto più s'accosta; Drieto Ombron sente, e inanzi vede un lago, Nè sa che farsi il cor gelato, e vago.

Come fera cacciata, e poi difesa, Dei can fuggendo la bocca bramosa, Fuor del periglio già, la rete tesa Veggendo innanzi agli occhi paurosa, Quasi già certa d'aver esser presa, Nè fugge innanzi, o indrieto tornare osa; Teme i can, alla rete non si fida, Non sa che farsi, e spaventata grida.

Tal della bella Ninfa era la sorte,
Da ogni parte da paura oppressa,
Non sa che farsi, se non desiar morte;
Vede l'un fiume, e l'altro, che s'appressa;
E disperata allor gridava forte:
O casta Dea, a cui io fui concessa
Dal caro padre, e dalla madre antica,
Unica aita all'ultima fatica.

Diana bella, questo petto casto Non maculò giammai folle disio, Guardalo or tu, perch'io Ninfa non basto A duo nimici, e l'uno e l'altro è Dio; Col desio del morir m'è sol rimasto Al core il casto amor di Lauro mio; Portate, o venti, questa voce estrema A Lauro mio, che la mia morte gema.

Nè eran quasi dalla bocca fuore Queste parole, che i candidi piedi Furno occupati da novel rigore, Crescerli poi, e farsi un sasso vedi; Mutar le membra, e 'l bel corpo colore, Ma pur, che fussi già donna, ancor credi; Le membra mostron, come suol figura Bozzata, e non finita in petra dura.

Ombrone pel corso faticato, e lasso, Per la speranza della cara preda, Prende nuovo vigore, e strigne il passo, E par, che quasi in braccio aver la creda; Crescer veggendo innanzi agli ochi un sasso, Ignaro ancor, non sa d'onde proceda; Ma poi veggendo vana ogni sua voglia, Si ferma pien di maraviglia, e doglia.

Come in un parco, cerva, o altra fera, Ch'è di materia, o picciol muro chiuso, Soprafatta dai can, campar non spera, Vicina al muro e per timor là suso Salta, e si lieva innanzi al can leggiera, Resta il can dentro, misero e deluso, Non potendo seguir ove è salita, Fermasi, e guarda il loco onde è fuggita.

Così lo Dio ferma la veloce orma, Guarda pietoso il bel sasso crescente; Il sasso, che ancor serba qualche forma Di bella Donna, e qualche poco sente; E come amore e la pietà l'informs, Di pianto bagna il sasso amaramente; Dicendo: O Ambra mia, queste son l'acque, Ove bagnar già il bel corpo ti piacque.

Io non arei creduto in dolor tanto, Che' la propria pietà vinta da quella Della mia Ninfa, si fuggissi alquanto, Per la maggior pietà d'Ambra mia bella; Questa, non già mia, move in me il pianto: È pur la vita trista, e meschinella, Ancorchè eterna; quando meco penso, È peggio in me, che in lei non aver senso.

Lasso, ne' monti miei paterni eccelsi Son tante Ninfe, e sicura è ciascuna. Fra mille belle la più bella scelsi, Non so come; ed amando sol quest'una, Primo segno d'amore, i crini svelsi; E cacciala dell'acqua fresca, e bruna, Tenera, e nuda; e poi, fuggendo esangue, Tinse le spine, e i sassi il sacro sangue.

E finalmente in un sasso conversa, Per colpa sol del mio crudel disio: Non so, non sendo mia, come l'ho persa, Nè posso perder questo viver rio; In questo è troppo la mia sorte avversa, Misero essendo ed immortale Dio; Che s' io potessi pur almen morire, Potria il giusto immortal dolor finire.

Io ho imparato come si compiaccia A Donna amata, ed il suo amor guadagni; Che a quella che più ami, più dispiaccia. O Borea algente, che gelato stagni, L'acqua corrente fa s'induri, e ghiaccia, Che petrafatta la Ninfa accompagni; Nè Sol giammai co' raggi chiari e gialli Risolva in acqua i rigidi cristalli.

#### Peliziane.

Stanze").

#### Libre grane.

Le gloriose pompe e i sieri ludi
Della città che 'l freno allenta e stringe
A' magnanimi Toschi; 'e i regni crudi
Di quella Dea che 'l terzo ciel' dipinge');
E i premj degni agli onorati studi,
La mente audace a celebrar mi spinge,
Si, che i gran nomi, e'i fatti egregi e soli
Fortuna o Morte e Tempo non involi.

O'bello Dio, ch' al cor per gli occhi spiri Dolce desir d'amaro pensier pieno, E pasciti di pianto e di sospiri, Nutrisci l'alme d'un dolce veneno, Gentil fai divedir ciò che tu miri, Nè può stal cosa vil dentro al tuo seno; Amor, del quale i son sempre suggetto, Porgi or la mano al mio basso intelletto.

Sostien to 'l'fascio che a me tanto pesa; Reggi la lingua, Amor, reggi la mano; Tu principio, cu fin dell'alta impresa, Tuo ne ') l'onor, s' fo già non prego invano. Di, Signor, con che facci da te presa Fu l'alta mente del Baron toscano; Più giovin figno dell'etrusca Leda ); Che reti fultto ordite a tanta preda.

E tu, Ben nato Laur, solto il cui velo Fiorenza fietà in pace si riposa, le concernation de la cielo, O Giove irato fin vista più crucchosa, Accogn all'ombre del cuo santo steto La voce until, tremante e paurosa, Principio e fin di tune le inte voglie, Che sol vivio di con defle tue foglie.

Deh sira mai che con più afte note, Se non contrasti af mid veler Portuna, Lo spirto dene membra che devote Ti fur da Pati disin gli cana cuna, Risuom se dal Numide a Boote, Dagl' indi af mai che l'indatto ciel im-

E posto Pinidosiii iii fetices ligno, Di roco ungel diventi iin vinico bigno?

Marita CH'ant' Affa impressi (venove bramo, E son iapatr' (venom at mio disio, on activity and at mio disio, on activity and at mio disio, on activity and activity activity and activity and activity activity and activity activity and activity activity activity activity. Lo glorieso tuo Fratel cantiamo, Che di nuovo trefeo rende giulio 4) Il chiaro sangue, e di secondo ramo. Convien che sudi in questa polver' io. Or muovi prima tu mie' versi; Amore, Che ad alte volo impenni ogni vil core.

E se quassu la Fama il ver rimbomba Che la figlia di Leda, o sacro Achille <sup>5</sup>), Poi che l' corpo lasciasti entro la tomba, T'accenda ancor d'amorose faville; Lascia tacer un po' tua maggior tromba, Ch'ao fo squillar per l'italiche ville; E tempra tu la cetra a nuovi carmi, Mentr'io canto l'amor di Giulio e l'armi.

Nel-vago tempo di sua verde etate, Spargando ancor pel velto il primo fiore, Ne avendo il bel Giulio ancor provate Le delle acerbe cure che da Amere, Viveasi lieto in pace, in libertate; Talor franando un gentil corridore Che glaria fu de' ciciliani armenti, Con esso a correr contendon co' venti:

Ora a guisa saltar di leopardo, Or destro fea 9) rotarlo in brieve giro: Or fea; roazar per l'aer; un lanto dardo, Dando soyente a fere agro mertiro. Cotal vivessi 'l giavane gagliondo: Ne pensando al suo, fato acacho e diro, Ne certe ancor de' suoi futuri pianti, Solca gabbarsi degli afflitti amanti.

Ah quaste Ninfa per lui sospirorno ?)!

Ma fu al altero sempre il giovinetto, :
Che mai la Ninfa amanti lo piegorno;
Mai potè riscaldarsi il freddo petto.
Facea sovente pe' boschi soggierno;
Inculto sempre, e rigido in aspetto:
Li volto difendas dal solar raggio.
Con ghirlanda di pino o verde faggio.

Espoi, guando net ciel parcan le stelle, Tutto giojoso a, sua magion tornava; E c'no compagnia delle nova serelle,: Celesti, versi con disto cantava; E d'antica virtà mille fiammelle. Cogli calti ografia ne' petti destava; Così, chiamando Amor lascivia umana, Si godea, colle, Muse, o con Diana....

<sup>(</sup>p.A.) and ginlive lieto. Gr. Zugleich wohl anspielend auf den Namen Giulio.

5) Bezieht sich auf den Mythus dass Achill nach seinem Tode auf den seeligen insels sich mit Helena vermählt habe. — 6) p. f. facera. — 7) f. sospirarono. Vgl. p. 51. n. 11.

E se talor nel ciecò labirinto
Errar vedeva un miserello amante,
Di dolor carco, di pietà dipinto
Seguir della nimica sua le piante;
E dove Amore il cor gli avesse avvinto,
Lì pascer l'alma di due luci sante,
Preso nelle amorose crudel gogne;
Sì l'assaliva con agre rampogne:

Scuoti, meschin, dal petto il cieco errore Ch' a te stesso ti fura, ad altrui porge: Non nutrir di lasinghe un van furore Che di pigra lascivia e d'ozio sorge. Costui che 'l volgo errante chiama Amore, E dolce insania a chi più acuto svorge: Sì bel titol d'Amore ha dato 'l mondo A una cieca peste, a un cond giocondo.

Quanto è meschin colui che cangia voglia Per donna, o mai per lei s' allegra o dole! E qual per lei di libertà si apoglia, O crede a' suoi sembianti o a sue parole! Che sempre è più loggier ch'al vento foglia, E mille volte il di vuole e disvuole: Segue chi fugge, a chi la vuol s'asconde; E vanne e vien, come alla riva l'onde.

Giovane donna sembra veramente Quasi sotto un bel mare acuto scoglio, Ovver tra' fiori un giovincel serpente Uscito pur mo fuor del vecchio scoglio. Ah quant' è fra' più miseri delente Chi può soffrir di donna il fiero orgoglio! Che quanto ha il volto più di belta pieno, Più cela inganni nel fallace seno.

Con esso gli occhi giovenili invesca Amor, che ogni pensier maschio vi fura: E quale un tratto ingozza la dolce esca, Mai di sua propria libertà non cura; Ma, come se pur Lete Amor vi mesca, Tosto obbliate vostra alta natura; Nè poi viril pensiero in voi germoglia: Sì del proprio vator costui vi spoglia.

Quanto è più dolce, quanto è più sicuro Seguir le fere fuggitive in caccia Fra boschi antichi, fuor di fossa o muro, E spïar lor covil per lunga traccia! Veder la valle, e 'l colle, e l' aer puro, L'erbe, i fior, l'acqua viva chiara e ghiaccia! Udir gli augei svernar, rimbombar l'onde, E dolce al vento mormorar le froade!

Quanto giova a mirar pender da un'erta Le capre, e pascer questo e quel virgulto; E 'l montanaro all' ombra più conserta Destar la sua zampogna e 'l verso inculto! Veder la terra di pomi coperta; Ogni arbor da' sao' fruiti quasi occulto! Veder cozzar monton, vaeche mugghiare, E le biade ondeggiar come fa il mare!

Or delle pecorelle il rozzo mastro Si vede alla son torma aprir la sbarra; Poi quando muove lor col suo vincastro, Dolce è a notar come a ciascuna garra. Or si vede il villan domar col rastro Le dure zolle, or maneggiar la marra: Or la contadinella scinta e scalza Star coll'oche a filar sotto una balza.

In cotal guisa già l'antiche genti Si crede esser godute al secol d'oro; Nè fatte ancor le madri eran dolenti De' morti figli al marzïal lavoro; Nè si credeva ancor la vita ai venti, Nè del giogo doleasi ancora il toro. Lor casa era fronzuta quercia e grande, Ch' avea nel tronco mel, ne' rami ghiande!

Non era ancor la scellerata sete
Del crudel oro entrata nel bel mondo;
Viveansi in libertà le genti liete;
E, non solcato, il campo era fecondo.
Fortuna, invidïosa a lor qu'ete,
Ruppe ogni legge, e pietà mise in fondo:
Lussuria entrò ne' petti, e quel furore
Che la meschina gente chiama Amore.

In cotal guisa rimordea sovente
L'altiero giovinetto i sacri amanti;
Come talor chi se giojoso sente
Non sa ben porger fede agli altrui pianti.
Ma qualche miserello a cui l'ardente
Fiamme struggeano i nervi tuttiquanti,
Gridava al Ciel: Giusto sdegno ti muova,
Amor, che costui creda almen per prova.

Nè fu Cupido sordo al pio lamento; E 'acominciò, crudelmente ridendo: Dunque non sono iddio? dunque è già spento Mio foco con che tutto il mondo accendo? Io pur fei Giove mugghiar fra l'armento; Io, Febo dietro a Dafne gir piangendo: Io trassi Pluto dell' infernal segge. E chi non ubbidisce alla mia legge?

Io fo cadere al tigre la sua rabbia, Al leone il fier ruggio, al drago il fischio. E quale è uom di sì secura labbia, Che fuggir possa il mio tenace vischio? E che un superbo in sì vil pregio m'abbia, Che di non esser dio vengo a gran rischio? Or veggiam se'l meschin ch' Amor riprende, Da duo begli occhi se stesso difende.

Zesiro già di bei sioretti adorno Avea da' monti tolta ogni pruisa; Avea fatto al suo nido già ritorno
La stanca rondinella peregrina;
Risonava la selva intorno intorno
Soavemente all' ora mattutina;
E l'ingegnosa pecchia, al primo albóre,
Giva predando or uno, or altro fiore.

L'ardito Giulio, al giorno ancora acerbo, Allor ch' al tufo torna la civetta, Fatto frenare il corridor superbo, Verso la selva con sua gente eletta Prese il cammino; e sotto buon riserbo Seguia de' fedei can la schiera stretta; Di ciò che fa mestieri a caccia adorni, Con archi e lacci e spiedi e dardi e corni.

Già circondata avea la lieta schiera ll folto bosco; e già con grave orrore, Del suo covil si destava ogni fiera: Givan seguendo i bracchi 'l lungo odore. Ogni varco da lacci e can chiuso era: Di stormir, d'abbajar cresce il romore; Di fischi e bussi tutto il bosco suona; Del rimbombar de' corni il ciel rintrona.

Con tal romor, qualor l'aer discorda, Di Giove il foco d'alta nube piomba; Con tal tumulto, onde la gente assorda, Dall'alte cataratte il Nil rimbomba; Con tal orror, del latin sangue ingorda, Sonò Megera la tartarea tromba. Qual animal di stizza per si roda; Qual serra al ventre la tremante coda.

Spargesi tutta la bella compagna, Altri alle reti, altri alla via più stretta. Chi serba in coppia i can, chi gli scompagna; Chi già il suo ammette, chi 'l richiama e alletta:

Chi sprona il buon destrier per la campagna; Chi l'adirata fera armato aspetta; Chi si sta sopra un ramo, a buon riguardo: Chi ha in man to spiede, e chi s'acconcia il dardo.

Già le setole arriccia, e arruota i denti Il porco entro il burron: già d'una grotta Spunta già il cavrinol: già i vecchi armenti De' cervi van pel pian faggendo in frotta: Timor gl' inganni delle volpi ha spenti: Le lepri al primo assalto vanno in rotta: Di sua tana stordita esce ogni belva: L'astuto lupo vie più si rinselva;

E riaselvato, le sagaci nare
Del picciol bracco pur teme il meschino:
Ma il cervo par del veltro paventare;
De' lacci 'i porco o del fiero mastino.
Vedesi lieto or qua or là volare

Fuor d'ogui schiera il giovan pellegrino: Pel folto bosco il fier caval mette ale; E trista fa qual fera Giulio assale.

Qual il Centaur per la nevosa selva Di Pelio o d'Emo va feroce in caccia, Dalle lor tane predando ogni belva; Or l'orso uccide, or il l'ion minaccia. Quanto è più ardita fera, più s'inselva; Il sangue a tutte dentro al cor s'agghiaccia: La selva trema; e gli cede ogni pianta: Gli arbori abbatte o sveglie, o rami schianta.

Ah quanto a mirar Giulio è fiera cosa!
Rompe la via dove più il bosco è folto,
Per trar di macchia la bestia crucciosa;
Con verde ramo intorno al capo avvolto,
Colla chioma arruffata e polverosa,
E d'onesto sudor bagnato il volto.
Ivi consiglio a sua bella vendetta
Prese Amor; che ben loco e tempo
aspetta.

E con sue man di lieve aer compose L'immagin d'una cerva altiera e bella, Con alta fronte, con corna ramose, Candida tutta, leggiadretta e snella. E come tra le fere paventose Al giovan cacciator si offerse quella, Lieto spronò il destrier per lei seguire, Pensando in breve darle agro martire.

Ma poichè invan dal braccio il dardo scosse,

Del foder trasse fuor la fida spada; E con tanto furor il corsier mosse, Che 'l bosco folto sembrava ampia strada. La bella fiera, come stanca fosse, Più lenta tuttavia par che sen vada: Ma quando par che già la stringa o tocchi, Picciol campo riprende avanti agli occhi.

Quanto più segue invan la vana effigie, Tanto più di seguirla invan s'accende: Tuttavia preme sue stanche vestigie, Sempre la giugne, e pur mai non la prende. Qual sino al labbro sta nell'onde stigie Tantalo, e'l bel giardin vicin gli pende; Ma qualor l'acqua o'l pome vuol gustare, Subito l'acqua e 'l pome via dispare.

Era giù, dietro alla sua disianza, Gran tratto da' compagni allontanato; Nè pur d'un passo aucor la preda avanza, E già tutto il destrier sente affannato. Ma pur seguendo sua vana speranza, Pervenne in un fiorito e verde prato: Ivi sotto un vel candido gli apparve Lieta una Ninfa; e via la fiera sparve. La fiera sparse via dalle sue ciglia:
Ma il giovan della fiera omai non cura,
Anzi ristringe al corridor la briglia,
E lo raffrena sopra alla verdura.
Ivi, tutto ripien di maraviglia,
Pur della Ninfa mira la figura:
Pargli che dal bel viso e da' begli occhi
Una nuova dolcezza al cor gli fiocchi.

Qual tigre a cui dalla petrosa tana 'Ha tolto il cacciator suoi cari figli, Rabbiosa il segue per la selva ircana, Che tosto crede insanguinar gli artigli; Poi resta d'uno specchio all'ombra vana, All'ombra che i suoi nati par somigli: E mentre di tal vista s'innamora La sciocca, il predator la via divora.

Tosto Cupido, entro a' begli occhi ascoso, Al nervo adatta del suo stral la cocca; Poi tira quel col braccio poderoso, Tal che raggiugne l' una all' altra cocca; La man sinistra col ferro focoso, La destra poppa colla corda tocca; Nè prima fuor ronzando esce il quadrello, Che Giulio dentro al cor sentito ha quello.

Ah qual divenne! ah come al giovanetto
Corse il gran foco in tutte le midolle!
Che tremito gli scosse il cor nel petto!
D'un ghiacciato sudore era già molle:
E fatto ghiotto del suo dolce aspetto,
Giammai gli occhi dagli occhi levar puolle:
Ma tutto preso dal vago splendore,
Non s'accorge il meschin che quivi è
Amore.

Non s'accorge che Amor lì dentro è armato

Per sol turbar la sua lunga qu'ete;
Non s'accorge a che nodo è già legato;
Non conosce sue piaghe ancor secrete.
Di piacer, di desir tutto è invescato;
E così il cacciator preso è alla rete.
Le braccia fra se loda, e 'l viso e 'l
crino;

E'n lei discerne non so che divino.
Candida è ella, e candida la vesta,
Ma pur di rose e fior dipinta e d'erba:
Lo innanellatto crin dell'aurea testa
Scende in la fronte umilmente superba.
Ridele attorno tutta la foresta,
E quanto può, sue cure disacerba.
Nell'atto regalmente è mansueta;
E pur col ciglio le tempeste acqueta.

Folgoran gli occhi d'un dolce sereno, Ove sue faci tien Cupido ascose: L'aer d'intorno si fa tutto ameno,
Ovunque gira le luci amorose.
Di celeste letizia il volto ha pieno,
Dolce dipinto di ligustri e rose.
Ogni aura tace al sno parlar divino
E canta ogni augelletto in suo latino ').
Sembra Talia, se in man prende la celra;
Sembra Minerva, se in man prende l'asta;
Se l'arco ha in mano, al fianco la faretra,
Giurar potrai che sia D'ana casta.
Ira dal volto suo trista s'arretra;
E pocò avanti a lei Superbia basta.
Ogni dolce virtù l'è in compagnia:
Beltà la mostra a dito e Leggiadria.

Con lei sen va Onestate umile e piana, Che d'ogni chiuso cor volge la chiave; Con tei va Gentilezza in vista umana, E da lei impara il dolce andar soave. Non può mirarle in viso alma villana, Se pria di suo fallir doglia non have<sup>2</sup>). Tanti cuori Amor piglia, fere e ancide, Quanto ella o dolce parla, o dolce ride.

Ella era assisa sopra la verdura
Allegra, e ghirlandetta avea contesta:
Di quanti fior creasse mai Natura,
Di tanti era dipinta la sua vesta.
E come in prima al giovan pose cura,
Alquanto paurosa alzò la testa:
Poi colla bianca man ripreso il lembo,
Levossi in piè con di fior pieno un grembo.

Già s' inviava per quindi partire La Ninfa sopra l'erba lenta lenta, Lasciando il giovanetto in gran martire; Chè fuor di lei null'altro a lui talenta. Ma non possendo il miser ciò soffrire, Con qualche priego d'arrestarla tenta: Per che, tutto tremando e tutto ardendo, Così umilmente incominciò dicendo:

O qual che tu ti sia, vergin sovrana, O Ninfa o Dea (ma Dea mi sembri certo); Se Dea, forse che se' la mia Dïana; Se pur mortal, chi tu sia fammi aperlo; Chè tua sembianza è fuor di guisa umana; Nè so già io qual sia tanto mio merlo, Qual del ciel grazia, qual sì amica stella, Ch' io degno sia veder cosa si bella.

Volta la Ninfa al suon delle parole, Lampeggiò d'un sì dolce e vago riso, Che i monti avria fatto ir, restare il sole; Chè ben parve s'aprisse un paradiso.

<sup>1)</sup> S. p. 44, n. f. - 2) p. f. ha.

Poi formo voce fra perle e viole, Tal ch'un marmo per mezzo avria diviso, Soave, saggia, e di dolcezza piena, Da innamorar, non ch'altri, una Sirena. Io non so'1) qual toa mente invano

auguria.

Non d'altar degna, non di pura vittima; Ma là sopr' Arno nella vostra Etruria Sto soggiogata alla teda legittima 2): Mia natal patria è nell'aspra Liguria Sopr'una costa alla riva marittima, Ove fuor de' gran massi indarno gemere Si sente il fier Nettunno, e irato fremere.

Sovente in questo loco mi diporto; Qui vengo a soggiornar tutta soletta: Questo è de' miei pensieri un dolce porto; Qui l'erba, i fiori, e 'l fresco aer m'alletta. Quinci il tornare a mia magion è corto: Qui lieta mi dimoro Simonetta. All' ombre, a qualche chiara e fresca linfa, E spesso in compagnia d'alcuna ninfa.

lo soglio pur negli oziosi tempi, Quando nostra fatica s'interrompe, Venire a' sacri altar ne' vostri tempj Fra l'altre donne, con l'usate pompe. Ma perch'io in tutto il gran desir t'adempi, E'l dubbio tolga che tua mente rompe; Maraviglia di mie bellezze tenere Non prender già; ch' i' nacqui in grembo a Venere.

Or poi che 'l Sol sue rote in basso cala, E da quest' arbor cade maggior l' ombra, Già cede al grillo la stanca cicala, Già il rozzo zappator del campo sgombra, E già dall' alte ville il fumo esala, La villanella all' uom suo il desco ingombra; Omai riprenderò mia via più corta: E lu lieto ritorna alla tua scorta.

Poi con occhi più lieti e più ridenti, Tal che 'l ciel tutto asserenò d' intorno, Mosse sopra l'erbetta i passi lenti Con atto d'amorosa grazia adorno. Feciono i boschi allor dolci lamenti, E gli augelletti a pianger comincioruo: Ma l'erba verde, sotto i dolci passi Bianca, gialla, vermiglia, azzurra fassi.

Che de' far Ginlio? aimè che pur desidera Seguir sua stella, e pur temenza il tiene! Sta come un forsennato; e'l cor gli assidera, E gli s'agghiaccia il sangue entro le vene: E par che 'l cor del petto se gli schianti.

E che del corpo l'alma via si fugga; E che a guisa di brina al Sol davanti. In pianto tutto si consumi e strugga. Già si sente esser un degli altri amanti. E pargli che ogni vena Amor gli sugga. Or teme di seguirla, or pure agogna: Qui il tira Amor, quinci 'l ritrae Vergogna.

U'3) sono or, Giulio, se sentenzie gravi. Le parole magnifiche, e i precetti Con che i miseri amanti molestavi? Perchè pur di cacciar non ti diletti? Or ecco ch' una donna ha in man le chiavi D'ogni tua voglia, e tutti in lei ristretti Tien, miserello! i tuoi dolci pensieri: Vedi che or non se' chi pur dianzi eri.

Dianzi eri di una fiera cacciatore: Più bella fiera or t'ha ne' lacci involto: Dianzi eri tuo; or se' fatto d' Amore; Se' or legato, e dianzi eri disciolto. Dov'è tua libertà? dov'è tuo core? Amore ed una donna te l'han tolto: Ahi come poco a se credere uom degge! Ch'a Virtute e Fortuna Amor pon legge.

La notte, che le cose ci nasconde. Tornava ombrata di stellato ammanto, E l'usignuol sotto l'amate fronde Cantando ripetea l'antico pianto: Ma solo a' suoi lamenti Eco risponde; Ch' ogn'altro augel quetato avea già il canto. Dalla Cimmeria valle uscian le torme De' Sogni negri, con diverse forme 4).

I giovan che restati nel bosco erano, Vedendo il ciel già le sue stelle accendere, Sentito il segno, al cacciar fine imperano. Ciascun s'affretta a lacci e reti stendere. Poi colla preda in un sentier si schierano: Ivi s'attende sol parole a vendere 5); lvi menzogne a vil prezzo si mercano: Poi tutti del bel Giulio fra se cercano.

Ma non veggendo il car compagno intorno. Agghiaccia ognun di subita paura, Che qualche dura fiera il suo ritorno Non impedisca, od altra ria sciagura. Chi mostra fochi, e chi squilla il suo corno;

Sta come un marmo fisso, e pur considera Lei che sen va, nè pensa di sue pene: Fra se lodando il dolce andar celeste. E il ventilar dell' angelica veste.

<sup>1)</sup> a.u.p. f. sono. - 2) Lat.. taeda ==

<sup>3)</sup> p. f. ove, - 4) Nach Ovid, Me thalamne, nuptiae. Cf. Virg. Aen. IV, 18. XI, 592. - 5) dar chiacchiere. Cr.

Chi forte il chiama per la selva oscura. Le lunghe voci ripercosse abbondano; E Giulio par che le valli rispondano.

Ciascun si sta per la paura incerto, Gelato tutto; se non che pur chiama, Veggendo il ciel di tenebre coperto, Nè sa dove cercare; ed ognun brama. Pur, Giulio, Giulio, sona il gran diserto: Non sa che farsi omai la gente grama: Ma poi che molta notte indarno spesero, Dolenti, per tornare il cammin presero.

Cheti sen vanno; e pur alcun col vero La dubbia speme alquanto riconforta, Che sia reddito per altro sentiero Al loco ove s'invia la loro scorta. Ne' petti ondeggia or questo or quel pensiero

Che fra paura e speme il cor traporta: Così ruggio che specchio mobil ferza, Per la gran sala or qua or là si scherza.

Ma il giovin che provato avea già l'arco Ch'ogn' altra cura sgombra fuor del petto,

D'altre spemi e paure e pensier carco, Era arrivato alla magion soletto. Ivi pensando al suo novello incarco, Stava in forti pensier tutto ristretto; Quando la compagnia piena di doglia, Tutta pensosa entrò dentro alla soglia.

Ivi ciascun più da vergogna involto,
Per gli alti gradi sen va lento lento;
Qual il pastor a cui 'l fier lupo ha tolto
Il più bel toro del cornuto armento.
Tornansi al lor Signor con basso volto,
Nè s' ardiscon d' entrare all' uscio drento:
Stan sospirosi, e di dolor confusi,
E ciascun pensa pur come si scusi.

Ma tosto ognuno allegro alzò le ciglia, Veggendo salvo li sì caro pegno:
Tal si fe' poichè la sua dolce figlia Ritrovò Ceres giù nel morto regno.
Tutta festeggia la lieta famiglia:
Con essa Giulio di gioir fa segno;
E quanto può nel cor preme sua pena,
E il volto di letizia rasserena.

Ma fatto Amor la sua bella vendetta, Mossesi lieto per l'aere a volo; E ginne al regno di sua madre in fretta, Ov'è de' picciol suoi fratei lo stuolo: Al regno ove ogni Grazia si diletta; Ove Beltà di fiori al crin fa brolo; Ove tutto lascivo dietro a Flora Zefiro vola, e la verde erba inflora.

Or canta meco un po' del dolce regna, Erato bella, che il nome hai d'Amore: Tu sola, benchè casta, puoi nel regno Sicura entrar di Venere e d'Amore. Tu de' versi amorosi hai sola il regno: Teco sovente a cantar viensi Amore; E posta giù dagli omer la faretra, Tenta le corde di tua bella cetra.

Vagheggia Cipri un dilettoso monte Che del gran Nilo i sette corni vede Al primo rosseggiar dell'orizzonte, Ove poggiar non lice a mortal piede. Nel giogo un verde colle alza la fronte; Sott'esso, aprico un lieto pratel siede, U'scherzando tra' fior lascive aurette, Fan dolcemente tremolar l'erbette.

Corona un muro d'or l'estreme sponde Con valle ombrosa di schietti arboscelli, Ove in su' rami fra novelle fronde Cantano i loro amor soavi augelli. Sentesi un grato mormorio dell'onde, Che fan duo freschi e lucidi ruscelli, Versando dolce con amar liquore Ove arma l'oro de' suoi strali Amore.

Nè mai le chiome del giardino eterno Tenera brina o fresca neve imbianca: Ivi non osa entrar ghiacciato verno; Non vento l'erbe o gli arboscelli stanca: Ivi non volgon gli anni il lor quaderno; Ma lieta Primavera mai non manca, Che i suoi crin biondi e crespi all'aura spiega,

E mille fiori in ghirlandetta lega.

Lungo le rive i frati di Cupido,
Che solo usan ferir la plebe ignota,
Con alte voci e fanciullesco grido
Aguzzan lor saette ad una cota.
Piacere, Insidia, posati in sul lido,
Volgono il perno alla sanguigna rota:
Il fallace Sperar col van Disio
Spargon nel sasso l'acqua del bel rio.

Dolce Paura, e timido Diletto,
Dolci Ire, e dolci Paci insieme vanno:
Le Lagrime si lavan tutto il petto,
E'l fiumicello amaro crescer fanno:
Pallore smorto, e paventoso Affetto
Con Magrezza si duole, e con Affanno:
Vigil Sospetto ogni sentiero spia:
Letizia balla in mezzo della via.

Voluttà con Bellezza si gavazza:
Va fuggendo il Contento, e siede Angoscia:
Il cieco Errore or qua or là svolazza:
Percotesi il Furor con man la coscia:

La Penitenzia misera stramanza. Nel sangue Crudeltà lieta si ficoa: E la Disperazion se stessa impicca.

Tacito Ingauno, e simulato Riso, Con Cenni astuti, messaggier de' cuori; E fissi Squardi, con pietoso Viso, Tendon laccinoli a' giovani tra' fiori; Stassi col volto in sulla palma assiso Il Pianto, in compagnia de' suoi Dolori: E quinci e quindi vola senza modo Licenzia, non ristretta in alcun nodo.

Cotal milizia i tuoi figli accompagna. Venere bella, madre degli Amori. Zefiro il prato di rugiada bagna, Spargendolo di mille vaghi odori: Ovunque vola, veste la campagna Di rose, gigli, violette e fiori. L'erba di sua bellezza ha maraviglia: Biauca, cilestra, pallida e vermiglia.

Trema la mammoletta verginella, Con occhi bassi, onesta e vergognosa; Ma vie più lieta, più ridente e bella Ardisce aprire il seno al Sol la rosa: Questa di verdi gemme s'incappella, Quella si mostra allo sportel vezzosa: L'altra che 'n dolce foco ardea pur ora, Languida cade, e 'l bel pratello inflora.

L'Alba nutrica d'amoroso nembo Gialle, sanguigne, candide viole: Descritto ha il suo delor lacinto in grembo: Narciso al rio si specchia, come suole: la bianca vesta con purpureo lembo Si gira Clizia pallidetta al sole: Adon rinfresca a Venere il suo pianto: Tre lingue mostra Croco; e ride Acanto.

Mai rivestì di tante gemme l'erba La novella stagion che 'l mondo avviva. Sovr'esso il verde colle alza superba L'ombrosa chioma u' il Sol mai non arriva; E sollo vel di spessi rami serba Fresca e gelata una fontana viva, Con sì pura, tranquilla e chiara vena, <sup>Che</sup> gli occhi non offesi al fondo mena.

L'acqua da viva pomice zampilla, Che con suo arco il bel monte sospende; E per fiorito solco indi tranquilla, Pingendo ogni sua orma, al fonte scende, <sup>Dalle</sup> cui labbra un grato umor distilla, <sup>Che</sup> 'l premio di lor ombre agli arbor rende.

Ciascun si pasce a «nensa non avara; E par che l'un dell'altro cresca a gara. sollte.

Cresce l'abeto schietto e senza nocchi, Che del passate error s'è accorta poscia; | Da spander l'ale a Borea in mezzo l'onde; L'elce, che par di mel tutta trabocchi; E il laur, che tanto fa bramar sue fronde: Bagna Cipreaso ancor pel cervo gli occhi, Con chiome or aspre, e or giù distese e bionde:

> Ma l'arbor che già tanto ad Ercol piacque 1).

> Col platan si trastulla intorno all'acque. Surge robusto il cerro, ed alto il faggio, Nodoso il cornio, e'l salcio umido e lento; L'olmo franzuto, e'l frassin più selvaggio. Il pino alletta con suo fischio il vento: L'avornio tesse ghirlandette al maggio; Ma l'acor d'un color non è contento. La lenta palma serba pregio a' forti: L'ellera va carpon co' piè distorti.

> Mostransi adorne le viti novelle D' abiti varj, e con diversa faccia, Questa gonfiando, fa crepar la pelle; Questa racquista le perdute braccia: Quella tessendo vaghe e liete ombrelle. Pur con pampinee fronde Apollo scaccia; Quella ancor monca piange a capo chino, Spargendo or acqua per versar poi vino.

> Il chiuso e crespo bosso al vento ondeggia, E fa la piaggia di verdura adorna: Il mirto, che sua Dea sempre vagheggia, Di bianchi fiori i verdi capelli orna. Ivi ogni fiera per amor vaneggia: L'un ver l'altro i montoni arman le corna; L'un l'altro cozza, e l'un l'altro martella Davanti all'amorosa pecorella.

> I mugghianti giovenchi appiè del colle Fan vie più cruda e dispietata guerra. Col collo e 'l petto insanguinato e molle, Spargendo al ciel co' piè l'erbosa terra. Pien di sanguigna schiuma il cinghial bolle, Le larghe zanne arruota, e 'l grifo serra; E rugge e raspa, e per armar sue forze, Frega il calloso cuojo a dure scorze.

Provan lor pugna i daini paurosi, E per l'amata druda arditi fonsi: Ma con pelle vergata, aspri e rabbiosi, l tigri infurrati a ferir vansi. Shatton le code, e con occhi focosi Ruggendo i sier leon di petto dansi.

<sup>1)</sup> Die weisse Pappel, welche Herkulen aun Thesprotien. vom Acheron, zuerst nach Griechenland gebracht haben

Zuffola e soffia il serpe per la biscia, Mentr'ella con tre lingue al Sol si liscia.

Il cervo, appresso alla Massilia fera 1),
Co' piè levati la sua sposa abbraccia:
Fra l'erba ove più ride Primavera,
L'un coniglio coll'altro s'accovaccia.
Le semplicette lepri vanno a schiera,
Da' can sicure, all'amorosa traccia:
Sì l'odio antico e 'l na: ural timore
Ne' petti ammorza, quando vuole, Amore.

I muti pesci in frotta van notando Dentro al vivente e tenero cristallo; E spesso intorno al fonte roteando, Guidan felice e dilettoso ballo: Talvolta sopra l'acqua, un po' guizzando, Mentre l'un l'altro segue, escono-a gallo: Ogni lor atto sembra festa e giuoco; Nè spengon le fredde acque il dolce foco.

Gli augelletti dipinti, intra le foglie Fan l'aere addolcir con nuove rime; E fra più voci un'armonia s'accoglie Di sì beate note e sì sublime, Che mente involta in queste umane spoglie Non potria sormontare alle sue cime: E dove Amor gli scorge pel boschetto, Saltan di ramo in ramo a lor diletto.

Al canto della selva Eco rimbomba;
Ma sotto l'ombra ch'ogni ramo annoda,
La passeretta gracchia, e attorno romba;
Spiega il pavon la sua gemmata coda;
Bacia il suo dolce sposo la colomba;
I bianchi cigni fan sonar la proda;
E presso alla sua vaga tortorella
Il pappagallo squittisce e favella.

Quivi Cupido e i suoi pennuti frati, Lassi già di ferire uomini e Dei, Prendon diporto, e cogli strali aurati Fan sentire alle fiere i crudi omei. La dea Ciprigna fra' suoi dolci nati Spesso sen viene, e Pasitea con lei, Quetando in lieve sonno gli occhi belli Fra l'erbe e fiori e gioveni arboscelli.

Move dal colle mansueta e dolce La schiena del bel monte; e sopra i crini, D'oro e di gemme un gran palazzo folce, Sudato già nei cicilian cammini. Le tre Ore, che 'n cima son bobolce 2), Pascon d'ambrosia i fior sacri e divini: Nè prima dal suo gambo un se ne coglie, Ch'un altro al ciel più lieto apre le foglie.

Raggia davanti all'uscio una gran pianta Che fronde ha di smeraldo, e pomi d'oro; I pomi ch'arrestar ferno<sup>3</sup>) Atalanta, Che ad Ippomene dierno il verde alloro. Sempre sovr'essa Filomena canta; Sempre sott'essa è delle Ninfe un coro: Spesso Imeneo col suon di sua zampogna Tempra lor danze, e pur le nozze agogna.

La regia casa il sereno aer fende, Fiammeggiante di gemme e di fin oro, Che chiaro giorno a mezzanotte accende: Ma vinta è la materia dal lavoro. Sopra colonne adamantine pende Un palco di smeraldo, in cui già foro Aneli e stanchi dentro a Mongibello Sterope e Bronte, ed ogni lor martello.

Le mura attorno d'artificio miro
Forma un soave e lucido berillo:
Passa pel dolce oriental zaffiro
Nell'ampio albergo il di puro e tranquillo;
Ma il letto d'oro, in cui l'estremo giro
Si chiude, contra a Febo apre il vessillo.
Per varie pietre il pavimento ameno
Di mirabil pittura adorna il seno.

Mille e mille color forman le porte, Di gemme e di sì vivi intagli chiare, Che tutte altre opre sarian rozze e morte, Da far di se Natura vergognare. Nell'una è sculta l' infelice sorte Del vecchio Celo; e in vista irato pare Suo figlio, e colla falce adunca sembra. Tagliar del padre le feconde membra.

Ivi la Terra con distesi ammanti
Par ch'ogni goccia di quel sangue accoglia;
Onde nate le Furie e i fier Giganti,
Di sparger sangue in vista mostran voglia.
D'un seme stesso, in diversi sembianti,
Pajon le Ninfe uscite senza spoglia,
Pur come snelle cacciatrici in selva,
Gir saettando or una or altra belva.

Nel tempestoso Egeo in grembo a Teti Si vede il fusto genitale accolto, Sotto diverso volger di pianeti Errar per l'onde in bianca schiuma avvolto; E dentro nata in atti vaghi e lieti Una donzella non con uman volto, Da' Zesiri lascivi spinta a proda, Gir sopra un nicchio; e par che 'l ciel ne goda.

<sup>1)</sup> il serpe, das Massilische Thier genannt mit Bezng auf den bei Virg. Aen. IV. 483 f. crwähnten Drachen, welcher in Massylien den Hesperiden Tempel bewacht.

<sup>2)</sup> Lat. "bubulci", lavoratrici. Cr.

<sup>3)</sup> p. f. fecero, wie dierno f. diedero.

Vera la schiuma, e vero il mar direste. Il nicchio ver, vero il sofflar de' venti; La Dea negli occhi folgorar vedreste; Il ciel riderle attorno, e gli elementi: L'Ore premer l'arena in bianche veste; L'aura increspar li crin distesi e lenti: Non una, non diversa esser lor faccia. Come par che a sorelle ben confaccia.

Giurar potresti che dell'onde uscisse La Dea premendo con la destra il crino. Con l'altra il dolce pomo ricoprisse; E stampata dal piè sacro e divino, D'erba e di fior la rena si vestisse: Poi con sembiante lieto e pellegrino Dalle tre Ninfe in grembo fosse accolta, E di stellato vestimento involta.

Ouesta con ambe man le tien sospesa Sopra l'umide trecce una ghirlanda D'oro e di gemme orientali accesa; Quella una perla agli orecchi accomanda; L'altra al bel petto e bianchi omeri intesa, Par che ricchi monili intorno spanda, De' qua' solean cerchiar lor proprie gole Quando nel ciel guidavan le carole.

Indi pajon, levate inver le spere, Seder sopra una nuvola d'argento. L'aer tremante ti parriu vedere Nel duro sasso, e tutto 'l ciel contento: Tutti li Dii 1) di sua beltà godere, E del felice letto aver talento; Ciascun sembrar nel volto maraviglia, Con fronte crespa e rilevate ciglia.

Nello estremo se stesso il divin fabro Formò, felice di sì dolce palma, Ancor della fucina irsuto e scabro, Quasi obbliando per lei ogni salma; Con disire aggiungendo labro a labro, Come tutta d'amor gli ardesse l'alma: E par via maggior foco acceso in ello, Che quel ch'avea lasciato in Mongibello.

Nell'altra, in un formoso e bianco tauro Si vede Giove per amor converso Portarne il dolce suo ricco tesauro; E lei volgere il viso al lito perso In atto paventosa: e i be' crin d'auro Scherzan nel petto per lo vento avverso; La vesta ondeggia, e indietro fa ritorno: L'una man tien al dorso e l'altra al corno.

Le ignude piante a se ristrette accoglie, Quasi temendo il mar che non le bagne:

Or si fa Giove un cigno, or pioggia d'oro; Or di serpente, or di pastor fa fede, Per fornir l'amoroso suo lavoro: Or trasformarsi in aquila si vede, Come Amor vuole, e nel celeste coro Portar sospeso il suo bel Ganimede, Lo quale ha di cipresso il capo avvinto, Ignudo tutto, e sol d'edera cinto.

Fassi Nettunno un lanoso montone, Fassi un torvo giovenco per amore 2): Fassi un cavallo il padre di Chirone 3): Diventa Febo in Tessaglia un pastore: E 'n picciola capanna si ripone Colui ch' a tutto 'l mondo dà splendore; Nè gli giova a sanar sue piaghe acerbe. Perchè conosca le virtù dell'erbe.

Poi segue Dafne; e'n sembianza si lagna. Come dicesse: O Ninfa, non ten gire; Ferma il piè, Ninfa, sopra la campagna; Ch'io non ti seguo per farti morire. Così cerva leon, così lupo agna, Ciascuno il suo nemico suol fuggire: Ma perchè fuggi, o donna del mio core, Cui di seguirti è sol cagione amore?

Dall'altra parte la bella Arïanna Colle sorde acque di Teseo si dote. E dell'aura e del sonno che la inganna, Di paura tremando, come suole Per picciol ventolin palustre canna. Par che in atto abbia impresse tai parole: Ogni fiera di te meno è crudele; Ognun di te più mi saria fedele.

Vien sopra un carro d'ellera e di pampino Coperto Bacco, il qual duo tigri guidano, E con lui par che l'alta rena stampino Satiri e Bacche; e con voci alte gridano. Quel si vede ondeggiar; quei par ch'inciampino:

Quel con un cembal bee; quei par che ridano:

Qual fa d'un corno, e qual delle man ciotola;

Qual ha preso una Ninfa, e qual si rotola.

Par chiami invan le sue dolci compagne; Le quali, assise tra fioretti e foglie, Dolenti Europa ciascheduna piagne. Europa (sona il lito), Europa, riedi! Il toro nota, e talor bacia i piedi.

Tale atteggiata di paure e doglie,

<sup>2)</sup> Ovid. Met. VI, 115: Te quoque mutatum torvo, Neptune, juvenco etc. v. 117. Aries Bisaltida fallis. 3) Saturn, aus Liebe zur Philyra, einer Tochter des Ocean.

<sup>1)</sup> a. f. Dei.

Sopra l'asia Silen, di ber sempre avido, Con vene grosse, mere e di mosto umide, Marcido sembra, sonnacchioso e gravido; Le luci ha di vin rosse, enfiate e fumide: L'ardite Ninfe l'asinel suo pavido Pungon col tirso; ed ei come man tumide A' crin s'appiglia; e mentre sì l'attizzano, Casca nel collo, e i Satiri lo rizzano.

Quasi in un tratto vista, amata e tolta Dal fiero Pluto Proserpina pare Sopra un gran carro; e la sua chioma sciolta

A' Zefiri amorosi ventilare; La bianca vesta in un bel grembo accolta Sembra i colti fioretti giù versare. Si percuote ella il petto, e in vista piagne: Or la madre chiamando, or le compagne.

Posa giù del leone il fiero spoglio Ercole, e veste femminina gonna: Colui che 'l mondo da grave cordoglio Avea scampato; ed or serve una donna E può soffrir d'Amor l'indegno orgoglio Chi cogli omer già fece al ciel colonna; E quella man, con che era a tenere uso La clava poderosa, or torce un fuso.

Gli omer setosi a Polifemo ingombrano L'orribil chiome, e nel gran petto cascono; E fresche ghiande l'aspre tempie adombrano:

D'intorno a lui le sue pecore pascono; Nè a costui dal cor giammai disgombrano Li dolci acerbi lai che d'amor nascono; Anzi tutto di pianto e dolor macero, Siede in un freddo sasso appiè d'un acero.

Dall'una all'altra orecchia un arco face Il ciglio irsuto lungo ben sei spanne; Largo sotto la fronte il naso giace; Pajon di schiuma biancheggiar le zanne, Tra' piedi ha il cane; e sotto il braccio tace

Una zampogna ben di cento canne: E guarda il mar ch'ondeggia; e alpestre note:

Par canti, e mova le lanose gote.

E dica ch'ella è bianca più che il latte,
Ma più superba assai ch'una vitella;
E che molte ghirlande le ha già fatte,
E serbale una cerva molto bella,
Un orsacchin che già col can combatte:
E che per lei si macera e flagella;
E che ha gran voglia di saper notare
Per andare a troyarla in fin nel mare.

r andare a troyaria in fin nei mare. Duo formosi delfini uu carro tirano: Sovr'esso è Galatea che 'l fren corragge; E quei notando parimente spirano. Ruotasi attorno più lasciva gregge. Qual la salse onde sputa, e quai s'aggirano;

Qual par che per amor giuochi e vanegge. La hella Ninfa colle suore fide Di sì rozzo cantar vezzosa ride.

Intorno al hel lavor serpeggia acanto
Di rose e mirti e lieti flor contesto;
Con varj augei sì fatti, che il lor canto
Pare udir negli orecchi manifesto:
Nè d'altro si pregiò Vulcan mai tanto;
Nè 'l vero stesso ha più del ver, che
questo:

E quanto l'arte intra se non comprende, La mente, immaginando, chiaro intende. Questo è il loco che tanto a Vener

piacque
A Vener bella, alla madre d'Amore.
Qui l'arcier fraudolente in prima nacque,
Che spesso fa cangiar voglia e colore:
Quel che soggioga il ciel, la terra e

l'acque; Che tende agli occhi reti, e prende il core, Dolce in sembianti, in atto acerbo e fello, Giovane nudo, e faretrato augello.

Or poiche ad ali tese ivi pervenne, Forte le scosse, e giù calossi a piombo, Tutta serrato nelle sacre penne, Come a suo nido fa lieto colombo. L'aer ferzato assai stagion ritenne Della pennuta striscia il forte rombo. Ivi racquete le trionfanti ale, Superbamente inver la madre sale.

Trovolla assisa in letto fuor del lembo, Pur mo di Marte sciolta dalle braccia; Il qual rovescio le giaceva in grembo, Pascendo gli occhi pur della sua faccia. Di rose sopra lor pioveva un nembo Per rinnovargli all'amorosa traccia: Ma Vener dava a lui con voglie pronte Mille baci negli occhi e nella fronte.

Sopra e d'intorno i piccioletti Amori Scherzavan nudi, or qua or là volando; E qual con ali di mille colori Giva le sparte rose ventilando; Qual la faretra empiea di freschi fiori Poi sopra il letto la venia versando; Qual la cadente nuvola rompea Fermo in sull'ali, e poi giù la scolea.

Come avea delle penne dato un crollo, Così l'erranti rose eran riprese. Nessun del vaneggiare era satollo: Quando apparve Cupido ad ali tese, Ansando tutto; e di sua madre al collo Gittossi, e pur co' vanni il cor le accese, Allegro in vista, e sì lasso, che appena Potes ben per parlar riprender lens.

Onde vien', figlio? o quai n'apporti nnove?

(Vener gli disse, e lo bació nel volto) Ond'esto tuo sudor? quai fatte hai prove? Qual Dio, qual vom hai ne' tuoi lacci involto?

Fai tu di novo in Tiro mugghiar Giove? 0 Saturno ringhiar per Pelio 1) folto? Quel che ciò sia, non umil cosa parmi, 0 figlio, o sola mia potenzia ed armi!

## Luigi Pulci.

### ll Morgante maggiore.

Canto I\*),

In principio era il Verbo appresso a Dio, Ed era Iddio il Verbo e 'l Verbo lui 2): Questo era nel principio al parer mio; E nulla si può far sanza costui: Però, giusto Signor benigno e pio, Mandami solo un de gli angeli tui, Che m'accompagni, e rechimi a memoria Una famosa antica e degna storia.

E tu vergine figlia e madre e sposa Di quel Signor che ti dette 3) le chiave Del Cielo e de l'abbisso e d'ogni cosa Quel di che Gabriel tuo ti disse ave: Perchè tu se' de' tuo' servi pietosa, Con dolce rime e stil grato e soave Ajuta i versi miei benignamente, E'nsino al fine allumina la mente.

Era nel tempo quando Filomena Con la sorella si lamenta e plora, Che si ricorda di sua antica pena 4), E pe' boschetti le ninfe innamora, E Febo il carro temperato mena, Che 'l suo Fetonte l'ammaestra ancora: Ed apperiva appunto a l'orizzonte Tal che Titon si graffiava la fronte:

Quand' io varai la mia barchetta, prima Per ubbidir, chi sempre ubbidir debbe La mente, e faticarsi in prosa e in rima: E del mio Carlo Imperador m'increbbe; Che so quanti la penna ha posto in cima, Che tutti la sua gloria prevarrebbe: È stata questa istoria, a quel ch' i' veggio, Di Carlo male intesa e scritta peggio.

Diceva già Lionardo Aretino 5), Che s'egli avesse avuto scrittor degno, Com'egli ebbe un Ormanno il suo Pipino, Ch'avesse diligenzia avuto e ingegno, Sarebbe Carlo Magno un uom divino; Però ch'egli ebbe gran vittorie e regno, E fece per la Chiesa e per la Fede Certo assai più, che non si dice o crede.

Guardisi ancora a san Liberatore Quella badia là presso a Manoppello, Giù ne gli Abbruzzi fatta per suo onore, Dove fu la battaglia e 'l gran flagello D'un Re pagan, che Carlo Imperadore Uccise, e tanto del suo popol fello 6); E vedesi tante ossa, e tanti il sanno, Che tutte in Giusaffà poi si vedranno 7).

Ma il moudo cieco e ignorante non prezza

Le sue virtù, com' io vorrei vedere: E tu, Fiorenza 8), de la sua grandezza Possiedi, e sempre potrai possedere Ogni costume ed ogni gentilezza. Che si potesse acquistare o avere Col senno, col tesoro o con la lancia, Dal nobil sangue e venuto di Francia.

Dodici Paladini aveva in corte Carlo, e 'l più savio e famoso era Orlando: Gan traditor lo condusse a la morte In Roncisvalle un trattato 9) ordinando; Là dove il corno sonò tanto forte Dopo la dolorosa rotta, quando 10)

<sup>1)</sup> Der Aufenthalt der Centauren. Vgl.

u. 108.

') M. m. d. M. L. P. Milano 1806.

<sup>2)</sup> Evang. Joh. 1, 1. — 3) a. u. p. f. diede. — 4) Vgl. p. 59.

<sup>5)</sup> Leonardo Bruni als Historiker, aber in lateinischer Sprache, ausgezeichnet; starb 1443. — 6) Bezieht sich auf die Schlacht im Gebirg Aspramonte; . weiter unten das Nähere. — 7) Nach einer im Mittelalter sehr verbreiteten Sage sollte das jüngste Gericht im Thal Josaphat stattsinden. - 8) Carl hatte, wie die Spagna der Reali erzählt. Florenz gegründet. S. Ranke, zur Geschichte der ital. Poesie, p. 13. - 9) tratto, trama. Cr. 10) f. poichè. Bl. 596.

Ne la sua commedia Dante qui dice 1), E mettelo con Carlo in ciel felice 2). Era per Pasqua quella di Natale: Carlo la corte avea tutta in Parigi: Orlando, com'io dico, il principale Evvi, il Danese 3), Astolfo e Ansuigi: Fannosi feste e cose trionfale, E molto celebravan San Dionigi: Angiolin di Bajona ed Ulivieri V'era venuto, e 'l gentil Berlinghieri.

Eravi Avolio ed Avino ed Ottone Di Normandia, Riccardo Paladino, E 'l savio Namo e 'l vecchio Salomone. Gualtier da Monlione e Baldovino. Ch' era figliuol del tristo Ganellone. Troppo lieto era il figliuol di Pipino: Tanto che spesso d'allegrezza geme Veggendo tutti i Paladini insieme.

Ma la fortuna attenta sta nascosa Per guastar sempre ciascun nostro effetto: Mentre che Carlo così si riposa. Orlando governava in fatto e in detto ·La corte e Carlo Magno ed ogni cosa: Gan per invidia scoppia il maladetto, E cominciava un di con Carlo a dire: Abbiam noi sempre Orlando ad ubbidire?

Io ho creduto mille volte dirti: Orlando ha in se troppa presunzione: Noi siam qui Conti, Re, Duchi a servirti, E Namo<sup>4</sup>), Ottone, Uggieri e Salomone <sup>5</sup>), Per onorarti ognun, per ubbidirti: Che costui abbi 6) ogni reputazione Nol sofferem, ma siam deliberati, Da un fanciullo non esser governati.

Tu cominciasti insino in Aspramonte A dargli a intender che fusse gagliardo, E facesse gran cose a quella fonte: Ma se non fusse stato il buon Gherardo, lo so che la vittoria era d'Almonte: Ma egli ebbe sempre l'occhio a lo stendardo,

Che si voleva quel di coronarlo: Questo è colui ch' ha meritato, Carlo?).

Se ti ricorda già sendo in Guascogna, Quando e' vi venne la gente di Spagna, Il popol de' cristiani avea vergogna, Se non mostrava la sua forza magna. Il ver convien pur dir quando e' bisogna: Sappi ch' ognuno, Imperador, si lagna, Quant'io per me; ripasserò que' monti Ch' io passai 'n qua con sessantaduo conti.

La tua grandezza dispensar si vuole, E far che ciascun abbi la sua parte: La corte tutta quanta se ne duole: Tu credi che costui sia forse Marte? Orlando un giorno udì queste parole, Che si sedeva soletto in disparte: Dispiacquegli di Gan quel che diceva, Ma molto più che Carlo gli credeva.

E' volle con la spada uccider Gano, Ma Ulivieri 8) in quel mezzo si mise, E Durlindana gli trasse di mano, E così il me' ) che seppe gli divise. Orlando si sdegnò con Carlo Mano 10). E poco men che quivi non l'uccise; E dipartissi di Parigi solo,

E scoppia e 'mpazza di sdegno e di duolo. Ad Ermellina moglie del Danese Tolse Cortana e poi tolse Rondello 11), E 'n verso Brava 12) il suo cammin poi prese.

Alda la bella, come vide quello, Per abbracciarlo le braccia distese. Orlando, che ismarrito avea il cervello, Com' ella disse: ben venga il mio Orlando; Gli volle in su la testa dar col brando.

Come colui che la furia consiglia, E' gli parea a Gan dar veramente: Alda la bella si fe' maraviglia: Orlando si ravvide prestamente:

<sup>1)</sup> Inf. c. 31, v. 16 ff. — 2) Parad. c. 18, v. 43 f. — 3) Uggieri (Ogier). — 4) Herzog von Baiern. — 5) König von Klein Britannien. — 6) f. abbia. — 7) Die Facta, auf welche hier Gan anapielt, werden in dem Buch Aspramonte erzählt. In dem Gebirge dieses Namens (in Calabrien) kommt es zwischen Karls und des

Gherardo da Fratta, der Grossvater von Atda la bella, der Gemahlin Rolands, eine der Hauptpersonen des Romans entscheidet alterdings den Sieg durch die Eroberung der Sarazenischen Fahnen! Roland aber rettet Carl selbst, als dieser an der Quelle des heiligen Silvester mit dem geschlagenen Almonte im Zweikampf. von diesem hart bedrängt wird. S Ranke, a. a. O., p. 9.

<sup>8)</sup> Zwillingsbruder Alda's - 9) meglio. - 10) f. Magno. Nach Panizzi aus Verwechslung Carls mit Carloman entstanden. (?) — 11) R. das Pferd; C. das Schwert. — 12) Seine Sarazenen Almonto Heer zum Treffen; Besitzung, da er il Conte di Brava hies-

E la sua sposa pigliava la briglia, E scese dal caval subitamente; Ed ogni cosa narrava a costei, E riposossi alcun giorno con lei.

Poi si parti portato dal furore,
E terminò passare in Pagania;
E mentre che cavalca, il traditore
Di Gan sempre ricorda per la via:
E cavalcando d'uno in altro errore,
In un deserto truova una badia
la luoghi oscuri e paesi lontani,
Ch'era a'confin tra cristiani e pagani.

L'abate si chiamava Chiaramonte, Era del sangue disceso d'Angrante 1). Di sopra a la badia v'era un gran monte, Dove abitava alcun fiero gigante, De' quali uno avea nome Passamonte, L'altro Alabastro, e l'terzo era Morgaute: Con certe frombe gittavan da alto, Ed ogni di facevan qualche assalto.

I monachetti non potieno uscire
Del monistero o per legne o per acque:
Orlando picchia, e non volieno aprire,
Fin che a l'abate a la fine pur piacque:
Entrato drento cominciava a dire,
Come colui che di Maria già nacque;
Adora 2), ed era cristian battezzato,
E com'egli era a la badia arrivato.

Disse l'abate: il ben venuto sia:
Di quel ch'io ho volentier ti daremo,
Poi che tu credi al figliuol di Maria;
E la cagion, cavalier, ti diremo,
Acciò che non l'imputi a villania,
Perchè a l'entrar resistenza facemo 3),
E non ti volle aprir quel monachetto:
Così intervien chi vive con sospetto.

Quando ci venni al principio abitare Queste montagne, benchè sieno oscure Come tn vedi, pur si potea stare. Sanza sospetto, ch'ell'eran sicure: Sol da le flere t'avevi a guardare; Fernoci spesso di 4) brutte paure; Or ci bisogna, se vogliamo starci, Da le bestie dimestiche guardarci.

Queste ci fan piuttosto stare a segno: Sonci appariti tre fieri giganti, Non so di qual paese o di qual regno, Ma molto son feroci tutti quanti: La forza e 'l malvoler, giunt' a lo 'ngegno, Sai che può 'l tutto; e noi non siam bastanti:

Questi perturban sì l'orazion nostra, Che non so più che far, s'altri nol mostra.

Gli antichi padri nostri nel deserto, Se le lor opre sante erano e giuste, Del ben servir da Dio n'avean buon merto: Nè creder, sol vivessia di locuste: Piovea dal ciel la manna, questo è certo; Ma qui convien che spesso assaggi e guste Sassi che piovon di sopra quel monte, Che gettano Alabastro e Passamonte.

E 'l terzo ch' è Morgante, assai più fiero.

Isveglie e pini e faggi e cerri e gli oppi, E gettagli infin qui: questo è pur vero; Non posso far che d'ira non iscoppi. Mentre che parlan così in cimitero, Un sasso par che Rondel quasi sgroppi, Che da' giganti. giù venne da alto Tanto, ch' e' prese sotto il tetto un salto.

Tirati drento, cavalier, per Dio,
Disse l'abate, che la manna casca.
Rispose Orlando: caro abate mio,
Costui non vuol che 'l mio caval più pasca:
Veggo che lo guarrebbe del restio:
Quel sasso par che di buon braccio nasca,
Rispose il santo padre: io non t'inganno,
Credo che 'l monte un giorno gitteranno.

Orlando governar fece Rondello,
E ordinar per se la colezione,
Poi disse: abate, io voglio andare a quello
Che dette al mio caval con quel cantone.
Disse l'abate: come car fratello
Consiglierotti sanza passione:
Io ti sconforto, baron, di tal gita,
Ch'io so che tu vi lascerai la vita.

Quel Passamonte porta in man tre dardi: Chi frombe, chi baston, chi mazzafrusti; Sai che' giganti più di noi gagliardi Son per ragion, che son anco più giusti: E pur se vuoi andar fa che ti guardi, Che questi son villan molto e robusti. Rispose Orlando: io lo vedrò per certo; Ed avviossi a piè su pel deserto.

Disse l'abate col segnarlo in fronte: Va, che da Dio e me sia benedetto. Orlando, poí che salito ebbe il monte, Si dirizzò, come l'abate detto Gli avea, dove sta quel Passamonte,

<sup>1)</sup> Auch diese Namen sind der Karlssage entlehnt, der erste war Rinaldo's Familiennamen, der zweite der Milon's des Vaters Roland's. — 2) Davor sppl. come. — 3) p. f. facciamo. — 4) S. Bl. 187.

Il quale Orlando veggendo soletto, Molto lo squadra di drieto e davante: Poi domandò, se star volca per fante.

E' prometteva di farlo godere. Orlando disse: pazzo saracino, Io vengo a te, com'è di Dio volere, Per darti morte, e non per ragazzino; A' monaci suoi fatto hai dispiacere: Non può più comportarti, can mastino. Questo gigante armar si corse a furia, Quando sentì ch'e'gli diceva ingiuria.

E ritornato ove aspettava Orlando. Il qual non s'era partito da bomba; Subito venne la corda girando, E lascia un sasso andar fuor de la fromba, Che in su la testa giugnea rotolando Al conte Orlando, e l'elmetto rimbomba: E' cadde per la pena tramortito; Ma più che morto par, tanto è stordito.

Passamonte pensò che fusse morto, E disse: io voglio andarmi a disarmare: Questo poltron per chi m'aveva scorto? Ma Cristo i suoi non suole abbandonare, Massime Orlando, ch' egli arebbe 1) il

Mentre il gigante l'arme va a spogliare, Orlando in questo tempo si risente, E rivocava e la forza e la mente.

E gridò forte: gigante, ove vai? Ben ti pensasti d'avermi ammazzato! Volgiti a drieto, che, s'ale non hai, Non puoi da me faggir, can rinnegato: A tradimento ingiuriato m' hai. Donde il gigante allor maravigliato Si volse a drieto, e riteneva il passo: Poi si chinò per tor di terra un sasso.

Orlando avea Cortana ignuda in mano: Trasse a la testa; e Cortana tagliava: Per mezzo il teschio partì del pagano. E Passamonte morto rovinava; E nel cadere il superbo e villano Divotamente Macon 2) bestemmiava; Ma mentre che bestemmia il crudo e acerbo, Orlando ringraziava il Padre e 'l Verbo,

Dicendo: quanta grazia oggi m'ha' data!

Sempre ti sono, o Signor mio, tenuto:

Per te conosco la vita salvata; Però che dal gigante era abbattuto: Ogni cosa a ragion fai misurata: Non val nostro poter sanza il tuo ajuto. Priegoti, sopra me tenga la mano. Tanto che ancor ritorni a Carlo Mano.

Poi ch' ebbe questo detto sen' andòes), Tanto che truova Alabastro più basso Che si sforzava, quando e'lo trovòe, Di sveglier d'una ripa fuori un masso. Orlando, com' e' giunse a quel, gridòe: Che pensi tu, ghiotton, gittar quel sasso? Quando Alabastro questo grido intende, Subitamente la sua fromba prende.

E' trasse d'una pietra molto grossa, Tanto ch' Orlando bisognò schermisse; Che se l'avesse giunto la percossa, Non bisognava il medico venisse. Orlando adoperò poi la sua possa; Nel pettignon tutta la spada misse: E morto cadde questo badalone. E non dimenticò però Macone.

Morgante aveva al suo modo un palagio Fatto di frasche e di schegge e di terra: Quivi, secondo lai, si posa ad agio; Quivi la notte si rinchiude e serra. Orlando picchia, e daragli disagio, Perchè il gigante dal sonno si sferra: Vennegli aprir come una cosa matta, Ch' un' aspra visione aveva fatta.

E' gli parea ch' un feroce serpente L'avea assalito, e chiamar Macometto, Ma Macometto non valea niente; Ond' e' chiamava Gesù benedetto: E liberato l'avea finalmente. Venne alla porta, ed ebbe così detto: Chi bussa qua? pur sempre borbottando, Tu 'l saprai tosto, gli rispose Orlando.

Vengo per farti, come a' tuoi fratelli, Far de' peccati tuoi la penitenzia, Da' monaci mandato, cattivelli, Come stato è divina providenzia: Pel mai ch'avete fatto a torto a quelli, È dato in ciel così questa sentenzia: Sappi, che freddo già più ch'un pilastro Lasciato ho Passamonte e 'l tuo Alabastro.

Disse Morgante: o gentil cavaliere, Per lo tuo Dio non mi dir villania: Di grazia il nome tuo vorrei sapere: Se se' cristian, deh dillo in cortesia. Rispose Orlando: di cotal mestiere

<sup>1)</sup> a. u. p. f. avrebbe, wie arà f. avrà etc. etc. - 2) Mahon; wie Macometto, Mahometto, Mahomet: indem Heiden und Sarazenen hier ganz indentifizirt werden.

<sup>3)</sup> S. p. 112, n. 1.

Contenterotti per la fede mia: Adoro Cristo, ch' è Signor verace; E puoi tu adorarlo, se ti piace.

Rispose il saracin con umil voce:
lo ho fatto una strana visione,
Che m'assaliva un serpente feroce:
Non mi valeva per chiamar Macone;
Onde al tuo Dio, che fu confitto in croce,
Rivolsi presto la mia intenzione:
E' mi soccorse, e fui libero e sano,
E son disposto al tutto esser cristiano.

Rispose Orlando: baron ginsto e pio, Se questo baon voler terrai nel core, L'anima tua arà quel vero Dio Che ci può sol gradir d'eterne onore: E stu vorrai, sarai compagno mio, E amerotti con perfetto amore: Gl'idofi vostri son bugiardi e vani: Il vero Dio è lo Dio de' cristiani.

Venne questo Signor sanza peccato
Ne la sua madre vergine pulzella:
Se conoscessi quel Signor beato,
Sanza i qual non rispleade sote o stella,
Aresti già Macon tuo rinnegato,
E la sua fede iniqua ingiusta e fella:
Ballezzati al mio Dio di buon talento.
Morgante gfi rispose: io son contento;

E vorse Orlando subite abbracciare:
Orlando gran carezze gli facea,
E disse: a la badia ti vo' menare.
Morgante, andianci presto, rispondea:
Co' monaci la pace si vuol fare.
De la qual cosa Orlando in se godea,
Dicendo: fratel mio divoto e baono,
to vo' che chierga a l'abate perdono.

Da poi che Dio rattaminato t'ha
Ed accettato per la sua umiltade,
Vuolsi che ta ancor usi amiltà.
Disse Morgante: per la tua bontade,
Poi che il tuo Dio mio sempre omai sarà,
Dimmi del nome tuo la veritade:
Poi di me dispor puoi al tuo comando.
Ond'e' gli disse, com' egli era Orlando.

Disse il gigante: Gesù benedette
Per mille volte ringraziato sia:
Sentito t'ho nomar, baron perfetto,
Per tutti i tempi de la vita mia:
E, com' io dissi: sempremai suggetto
Esser ti vo' per la tua gagliardia.
Insieme molte cose ragionaro,
E'n verso la badia poi s'invisro.

E' fer la via da que' giganti morti: Orlando con Morgante si ragiona: De la lor morte vo' che ti conforti, E poi che piace a Dio, a me perdona: A' moraci avean fatto mille torti; E la nostra scrittura sperto suona: Il ben remunerato e 'l mal punito; E mai non ha questo Signor fallito.

Però ch' egli ama la giustizia tanto,
Che vuol che sempre il suo giudicio morda
Ognua ch' abbi peccato tanto o quanto;
E così il ben ristorar si ricorda,
E non saria senza giustizia santo:
Adunque al suo voler presto t'accorda:
Che debbe ognun voler quel che vuol
questo,

Ed accordarsi volentieri e presto.

E sonsi i nostri dottori accordati,
Pigliando tutti una conclusione,
Che que' che son nel ciel glorificati,
S'avessin nel pensier compassione
De' miseri parenti che dannati
Son ne lo inferno in gran confusione,
La lor felicità nulla sarebbe:
E vedi che qui ingiusto Iddio parrebbe:

Ma egti hanno posto in Gesù ferma spene,

E tanto pere a lor, quanto a lui pare:
Afferman ciò ch' e' fa, che facci bene
E che non possi ') in aessun modo
errare:

Se padre o madre è nell'eterne pene, Di questo non si posson conturbare, Che quel che piace a Dio, sol piace a loro:

Questo s'osserva nell' eterno coro.

Al savio suol bastar poche parole,
Disse Morgante: tu il potrai vedere,
De' miei fratelli, Orlando, se mi duole,
E s' io m'accorderò di Dio al volere,
Come tu di' che in ciel servar si suole:
Morti co' morti: or pensiam di godere;
Io vo' tagliar le mani a tutti quanti,
E porterolle a que' monaci santi:

Acciò ch' ognun sia più sicuro e certo,
Com' e' son morti, e non abbin paura,
Andar soletti per questo deserto:
E perchè veggan la mia mente pura
A quel Signor che m'ha il suo regno
aperte,

E tratto fuor di tenebre sì oscura. E poi tagliò le mani a' due fratelli, E lasciagli a le fiere ed agli uccelli.

<sup>1)</sup> f. possa.

A la badia insieme se ne vanno, Ove l'abate assai dubbioso aspetta: I monaci che 'l fatto ancor non sanno, Correvano a l'abate tutti in fretta, Dicendo paurosi e pien d'affanno: Volete voi costui drento si metta? Ouando l'abate vedeva il gigante, Si turbò tutto nel primo sembiante.

Orlando che turbato così il vede, Gli disse presto: abate, datti pace, Questo è cristiano, e in Cristo nostro crede.

E rinnegato ha il suo Macon fallace. Morgante i moncherin mostrò per fede, Come i giganti ciascua morto giace; Donde l'abate ringraziava Iddio, Dicendo: or m'hai contento, Signor mio.

E risguardava, e squadrava Morgante, La sua grandezza e una volta e due; E poi gli disse: o famoso gigante, Sappi ch'io non mi maraviglio piùe, Che tu svegliessi e gittassi le piante, Quand'io riguardo or le fattezze tue: Tu sarai or perfetto e vero amico A Cristo, quanto tu gli eri nimico.

Un nostro apostol, Saul già chiamato, Perseguì molto la fede di Cristo; Un giorno poi da lo spirto infiammato, Perchè pur mi persegui? disse Cristo: E' si ravvide allor del suo peccato: Andò poi predicando sempre Cristo. E fatto è or de la fede una tromba. La qual per tutto risuona e rimbomba.

Così farai tu ancor, Morgante mio: E chi s'emenda, è scritto nel Vangelo, Che maggior festa fa d'un solo Iddio. Che di novantanove altri su in cielo: Io ti conforto ch'ogni tuo disio Rivolga a quel Signor con giusto zelo. Che tu sarai felice in sempiterno, Ch' eri perduto e dannato all'inferno.

E grande onore a Morgante faceva L'abate, e molti di si son posati: Un giorno, come ad Orlando piaceva, A spasso in qua e in là si sono andati: L'abate in una camera sua aveva Molte armadure e certi archi appiccati: Morgante gliene piacque un che ne vede, Onde e' sel cinse bench' oprar nol crede.

Avea quel luogo d'acqua carestia: Orlando disse come buon fratello: Morgante, vo' che di piacer ti sia Andar per l'acqua; ond'e' rispose a quello: L'abate, poi che molto onore ha fatto

Comanda ciò che vuoi che fatto sia: E posesi in ispalla un gran tiuello, Ed avviossi là verso una fonte Dove solea ber sempre appiè del monte. Giunto a la fonte, sente un gran fracasso

Di subito venir per la foresta: Una saetta cavò del turcasso, Posela a l'arco, ed alzava la testa: Ecco apparire un gran gregge al passo Di porci, e vanno con molta tempesta; E arrivorno alla fontana appunto Donde il gigante è da lor sopraggiunto.

Morgante a la ventura a una saetta; Appunto ne l'orecchio lo 'ncarnava: Da l'altro lato passò la verretta. Onde il cinghial giù morto gambettava; Un altro, quasi per farne vendetta, Addoso al gran gigante irato andava; E perchè e' giunse troppo tosto al varco, Non fu Morgante a tempo a trar con l'arco.

Vedendosi venuto il porco addosso, Gli dette in su la testa un gran punzone Per modo, che gl'infranse insino a l'osso, E morto allato a quell'altro lo pone: Gli altri porci veggendo quel percosso, Si misson tutti in fuga pel vallone: Morgante si levò il tinello in collo, Ch'era pien d'acqua, e non si muove un crollo.

Da l'una spalla il tinello avea posto, Da l'altra i porci, e spacciava il terreno; E torna a la badia, ch'è pur discosto, Ch' una gocciola d'acqua non va in seno. Orlando che 'l vedea tornar sì tosto Co' porci morti e con quel vaso pieno, Maravigliossi che sia tanto forte: Così l'abate; e spalancan le porte.

I monaci veggendo l'acqua fresca Si rallegrorno, ma più de' cinghiali, Ch' ogni animal si rallegra de l'esca, E posano a dormire i breviali: Ognun s'affanna, e non par che gl'in-· cresca.

Acciò che questa carne non s'insali, E che poi secca sapesse di vieto: E le digiune si restorno a drieto.

E ferno a scoppia corpo per un tratto, E scussian, che parien de l'acqua usciti; Tanto che 'l cane sen doleva e 'l gatto, Che gli ossi rimanean troppo puliti.

A tutti, un di dopo questi conviti Dette a Morgante un destrier molto bello, Che lungo tempo tenuto avea quello.

Morgante in su'n un prato il caval mena, E vuol che corra, e che facci ogni pruova, E pensa che di ferro abbi la schiena, O forse non credeva schiacciar l'uova: Questo caval s'accoscia per la pena, E scoppia, e 'n su la terra si ritruova. Dicea Morgante: lieva su, rozzone; E va pur punzecchiando con lo sprone.

Ma finalmente convien ch' egli smonte, E disse: io son pur leggier come penna, Ed è scoppiato; che ne di' tu, Conte? Rispose Orlando: un arbore d'antenna Mi par piuttosto, e la gaggia la fronte: Lascialo andar, che la fortuna accenna Che meco appiede ne venga, Morgante. Ed io così verrò, disse il gigante.

Quando sarà mestier, tu mi vedrai, Com'io mi proverò ne la battaglia. Orlando disse: io credo tu farai Come buon cavalier, se Dio mi vaglia; Ed anco me dormir non mirerai: Di questo tuo caval non te ne caglia: Vorrebbesi portarlo in qualche bosco, Ma il modo nè la via non ci conosco.

Disse il gigante: io il porterò ben' io, Da poi che portar me non ha voluto, Per render ben per mal, come fa Dio; Ma vo'che a porlo addosso mi dia ajuto. Orlando gli dicea: Morgante mio, S'al mio consiglio ti sarai attenuto, Questo caval tu non ve'l porteresti, Che ti farà come tu a lui facesti.

Guarda che non facesse la vendetta, Come fece già Nesso ') così morto: Non so se la sua istoria hai intesa o letta: E ti farà scoppiar; datti conforto. Disse Morgante: ajuta ch'io me 'i metta Addosso, e poi vedrai s'io ve lo porto: lo porterei, Orlando mio gentile, Con le campane là quel campanile.

Disse l'Abate: il campanil v'è bene, Ma le campane voi l'avete rotte. Dicea Morgante: e'ne porton<sup>2</sup>) le pene Color che morti son là in quelle grotte; E levossi il cavallo in su le schiene, E disse: guarda s'io sento di gotte,

1) Der Centaur, durch dessen blutbeflecktes Gewand Herkules getödtet ward. 2) Incorr. f. portan. Orlando, ne le gambe, e s'io lo posso; E fe' duo salti col cavallo addosso.

Era Morgante come una montagna:
Se facea questo, non è maraviglia:
Ma pure Orlando con seco si lagna,
Perchè pur era omai di sua famiglia,
Temenza avea non pigliasse magagna:
Un' altra volta costui riconsiglia;
Posalo ancor, nol portare al deserto.
Disse Morgante: il porterò per certo.

E portollo, e gittollo in luogo strano, E tornò a la badia subitamente. Diceva Orlando: or che più dimoriano 3)? Morgante, qui non facciam noi nïente; E prese un giorno l'abate per mano, E disse a quel molto discretamente, Che vuol partir da la sua reverenzia, E domandava e perdono e licenzia.

E de gli onor ricevuti da questi, Qualche volta potendo, arà buon merito; E dice: io intendo ristorare e presto I persi giorni del tempo preterito: E' son più dì che licenzia arei chiesto, Benigno padre, se non ch' io mi perito; Non so mostrarvi quel che drento sento Tanto vi veggo del mio star contento.

Io me ne porto per sempre nel core L'abate, la badia, questo deserto; Tanto v'ho posto in picciol tempo amore: Rendavi su nel ciel per me buon merto Quel vero Dio, quello eterno Signore Che vi serba il suo regno al fine aperto: Noi aspettiam vostra benedizione, Raccomandiamci a le vostre orazione.

Quando l'abate il conte Orlando intese, Rintenerì nel cor per la dolcezza, Tanto fervor nel petto se gli accese; E disse: cavalier, se a tua prodezza Non sono stato benigno e cortese Come conviensi a la gran gentilezza, Che so che ciò ch' i' ho fatto è stato poco, Incolpa la ignoranzia nostra e il loco.

Noi ti potremo di messe onorare Di prediche, di laude e paternostri, Piuttosto che da cena o desinare, O d'altri convenevol che da chiostri: Tu m'hai di te sì fatto innamorare Per mille alte eccellenzie che tu mostri, Ch'io me ne vengo ove tu andrai con teco, E d'altra parte tu resti qui meco.

<sup>3)</sup> a. f. dimoriamo. S. Bl. 345.

Tanto ch' a questo par contraddizione; Ma so che tu se' savio, e intendi e gusti, E intendi il mio parlar per discrizione: De' benefici tuoi pietosi e giusti Renda il Signore a te munerazione, Da cui mandato in queste selve fusti, Per le virtù del qual liberi siamo, E grazie a lui e a te noi ne rendiamo.

Tu ci hai salvato l'anima e la vita; Tanta perturbazion già que' giganti Ci detton, che la strada era smarrita Da ritrovar Gesù con gli altri santi: Però troppo ci duol la tua partita, E sconsolati restiam tutti quanti; Nè ritener possiamti i mesi e gli anni, Che tu non se' da vestir questi panni:

Ma da portar la lancia e l'armadura; E puossi meritar con essa, come Con questa cappa; e leggi la scrittura: Questo gigante al ciel drizzò le some Per tua virtù; va in pace a tua ventura Chi tu ti sia, ch'io mon ricerco il nome; Ma dirò sempre, s'io son domandato, Ch' un angiol qui da Dio fussi mandato.

Se c'è armadura o cosa che tu voglia, Valtene in zambra e pigliane tu stessi, E cuopri a questo gigante la scoglia. Rispose Orlando: se armadura avessi, Prima che noi uscissim de la soglia, Che questo mio compagno difendessi; Questo accetto io, e sarammi piacere. Disse l'abate: venite a vedere.

E in certa cameretta entrati sono, Che d'armadure vecchie era copiosa; Dice l'abate: tutte ve le dono. Morgante va rovistando ogni cosa, Ma solo un certo sbergo gli fu buono, Ch' avea tutta la maglia rugginosa: Maravigliossi che lo cuopra appunto, Che mai più gnun forse glien' era aggiunto.

Questo fu d'un gigante smisurato, Ch' a la badia fu morto per antico Dal gran Milon d'Angrante, ch'arrivato V'era, s'appunto questa istoria dico; Ed era ne le mura istoriato, Come e' fu morto questo gran nimico Che fece a la badia già lunga guerra; E Milon v'è com' e' l'abbatte in terra.

Veggendo questa istoria il Conte Orlando, Fra suo cor disse: o Dio, che sai sol tutto,

Come venne Milon qui capitando, Che ha questo gigante qui distrutto? E lesse certe letter lacrimando, Che non potè tener più il viso asciutto, Com' io dirò re la seguente istoria. Di mal vi guardi il Re de l'alta gloria.

### C a n t o XXVII. st. 100 ff.\*).

Die Schlacht im Thale Ronceval ist eben beendet; durch die Tapferkeit der Paladine ist das übermächtige Heer der Sarazenen in die Flucht geschlagen, aber freilich ist der Sieg nur mit dem Tode der meisten Helden, und fast ihres ganzen Heeres erkauft.

Orlando per lo affanno ricevuto
Non potea sostener più l'elmo in testa,
Tanto aveva quel giorno combattuto;
E perchè molto la sete il molesta,
Si ricordòe dov'egli avea bevuto
A una fonte, e va cercando questa:
E ritrovata appiè de la montagna,
Quivi soletto si riposa e lagna.

Vegliantin come Orlando in terra scese, A piè del suo signor caduto è morto, E inginocchiossi, e licenzia gli chiese, Quasi dicesse: io t'ho condotto a porto; Orlando presto le braccia distese A l'acqua, e cerca di dargli conforto; Mai poi che pure il caval non si sente, Si condolea molto pietosamente:

- O Vegliantin, tu m'hai servito tanto; O Vegliantin, dov' è la tua prodezza?
- O Vegliantin, nessun si dia più vanto;
- O Vegliantin, venuta è l'ora sezza;
  O Vegliantin, tu m'hai cresciuto il pianto;
- O Vegliantin, tu non vuoi più cavezza:
- O Vegliantin, s'io ti feci mai torto, Perdonami, ti priego, così morto.

Dice Turpin, che mi par maraviglia, Che, come Orlando perdonami disse, Quel caval parve ch'aprisse le ciglia, E col capo e co' gesti acconsentisse; Tanto che Orlando riprese la briglia, Forse pensando che si risentisse: Dunque Pirramo e Tisbe al gelso fonte A questa volta è Vegliantino e 'l Conte.

Ma poi che Orlando si vide soletto, Si volse e guarda inverso la pianura,

<sup>\*)</sup> l. l. III, p. 212.

E non vede Rinaldo o Ricciardetto:
Tanto che i morti gli fanno paura,
Che il sangue aveva trovato ricetto,
E Roncisvalle era una cosa oscura:
E pensi ognun quanto dolor quel portu,
Ouando e' vedeva tanta gente morta.

E disse: o terque o quaterque beali, Come disse il Trojan 1) famoso ancors, E miseri color che son restati, Come son io infino a l'ultima ora! Che benchè i corpi sien per terra armati, L'anime son dove Gesù s'onora: O felice Ulivier, voi siete in vita: Pregate or tutti per la mia partita.

Or sarà ricordato Malagigi<sup>2</sup>);
Or sarà tutta Francia in bruna vesta;
Or sarà in pianto e lacrime Parigi;
Or sarà la mia sposa afflitta e mesta:
Or sarà quasi inculto san Dionigi;
Or sarà spenta la cristiana gesta:
Or sarà Carlo e il suo regno distrutto:
Or sarà Ganellon contento in tutto.

Intanto vede Terigi<sup>3</sup>) apparito,
Che come il tordo pur s'era spaniato,
E tanto il suo signor cercando è ito,
Che finalmente l'avea ritrovato:
E domandò quel che fusse seguito,
E dove sia Rinaldo capitato:
Disse Terigi: io non v'ho posto cura:
E raecontò poi ben la sua sciagura.

Dice la storia che Orlando percosse In su 'n un sasso Durlindana bella Più e più volte con tutte sue posse, Nè romper nè piegar non potè quella, E 'l sasso aprì come una scheggia fosse: E tutti i peregrin questa novelta Riportan di Galizia 4) ancora espresso D'aver veduto il sasso e 'l corno fesso.

Orlando disse: o Durlindana forte, Se io '' avessi conosciuta prima, Come io t'ho conosciuta ora a la morte, Di tutto il mondo facea poca stima, E non serei condotto a questa sorte: lo t'ho più volte operando ogni scrima, Per non saper quanta virtù in te regna, Riguardata <sup>5</sup>), o mia spada tanto degna!

Or ritornamo a Rinaldo che caccia I Saracini, e non trova più intoppo, Che si ritorna, finita la caccia, Come il can richiamato di gualoppo, Ovver seguito indrieto per la traccia, Talvolta stanco, faticato e zoppo, Per la fatica e pel sudore ansando: Tanto che trova a quella fonte Orlando.

Gran festa Orlando al suo cugin facea; E domandò come la cosa è ita: Rinaldo tutto affannato dicea Come la gente pagana è fuggita; E Ricciardetto e Turpin poi giugnea: E per far più la nostra storia trita, Dice Turpin che il dì di san Michele Di maggio fu la battaglia crudele.

L'anno correva ottocentesmo sesto,
Dominante il pianeta che vuol guerra:
R bisognò che sia mezzo bisesto,
Perchè un di natural 6), sopra la terra
Istette 7) il sole: ond io non so per questo,
Se forse ancor lo astrolago qui erra,
Cioè la terra, lo emisperio nostro;
Ch'i' non iscriva anch'io con bianco inchiostro.

Non so chi leggerà, come consente, Che tanta gente però morta sia; Ma perch' io ho quella parola a mente, E Micael vi farà compagnia, Io non credo che Orlando veramente Avesse simulata la bugia: Ma ch' e' vi fusse il campion benedetto <sup>8</sup>), E poi ch' e' fu di maggio, sia ridetto. Sa che e' si dice: noi non siam di

maggio;
E non si fa così de gli altri mesi,
Perch' e' canta ogni uccel nel suo linguaggio<sup>9</sup>);

<sup>1)</sup> Aeneas. S. Virg. Aen. I, v. 94. —
2) Ein Zauberer (negromante), welcher das Unglück von Ronceval voraussah, und desshalb Rinald zur Unterstützung Rolands durch seine Zauberkünste aus weiter Eatfernung dorthin führte. —
3) Rolands Schildknappe. Er hatte das Unglück am Ende dieses Treffens mit einem Fuss in eine Falle zu gerathen. —
4) Pilger von S. I. de Compostella.

<sup>5)</sup> risparmiata. — 6) intero — 7) si arresto.
8) Schon st. 77. spricht der Dichter — um die ungeheure Niederlage der Sarazenen durch die wenigen Heiden, von denen drei altein 30000 Mann getödtet haben sollen, ironiach zu erklären — die Vermuthung aus, der Engel Michael habe unerkannt mitgefochten. — 9) Mit Rücksicht auf eine Phrase der Lyriker, vielleicht anch mit besonderer Beziehung auf eine Canzone Dante's, s. p. 44.

K l'asin fa que' suoi ragghi distesi; Si che la cosa ridire è vantaggio; Ma non son tutti i proverbj compresi, Come a dir che a la mensa non s'invecchia: Che poco vive chi molto sparecchia.

E per tornare a la materia mia,
O vero o no, con pace si comporti:
Se Michel venne, il ben venuto sia;
Se non vi venne, e' basta che son morti:
Colui che scrive istoria o commedia,
Convien che a la scrittura si rapporti,
O grido, o fama, o quel che trova dica
In ogni cosa moderna o antica.

Or qui comincian le pietose note:
Orlando essendo in terra ginocchione,
Bagnate tutte di pianto le gote,
Domandava a Turpin remissione;
E cominciò con parole devote
A dirgli in atto di confessione
Tutte sue colpe, e chieder penitenzia:
Ghe facea di tre cose conscienzia.

Disse Turpin: qual' è la prima cosa? Rispose Orlando: Majestatis laesae, Id est in Carlo verba injuriosa; E l'altra è: la sorella del Marchese¹) Menata non aver come mia sposa: Queste son verso Iddio le prime offese; L'altra un peccato che mi costa amaro, Come ognun sa: ch'io uccisi Donchiaro.

Disse Turpino: e' ti fu comandato, E piace tanto a Dio l'obbedienzia, Che ti fia facilmente perdonato: Di Carlo o de la poca reverenzia, lo so che lui se l'ha sempre cercato; D'Alda la bella se in tua conscienzia Sono state tue opre e pensier casti, Credo che questo appresso a Dio ti basti.

Ha'mi tu altro a dir che ti ricordi? Rispose Orlando: noi siam tutti umani, Superbi, invidiosi, irosi, ingordi, Accidiosi, golosi e in pensier vani<sup>2</sup>), Al peccar pronti, al ben far ciechi e sordi: E così ho de' peccati mondani, Non aver per pigrizia o mia socordia L'opere usate di misericordia.

Altro non so che sien peccati gravi. Disse Turpino: e' basta un Paternostro, E dir sol Miserere, o vuoi Peccavi; Ed io t'assolvo per l'officio nostro Del gran Cefas che apparecchia le chiavi, Per collocarti ne lo eterno chiostro. E poi gli dette la benedizione: Allora Orlando fe' questa orazione:

O Redentor de' miseri mortali, Il qual tanto per noi t'umiliasti, Che non guardando a tanti nostri mali In quella unica Vergine incarnasti Quel di che Gabriele aperse l'ali, E la umana natura rilevasti; Dimetti il servo tuo come a te piace; Lasciami a te, Signor, venire in pace.

Io dico pace dopo lunga guerra; Ch'io son per gli anni pur defesso e stanco:

Rendi il misero corpo a questa terra, Il quel tu vedi già canuto e bianco, Mentre che la ragion meco non erra; La carne è inferma, e l'animo ancor franco.

Sì che al tempo accettabil tu m'accetti, Che molti son chiamati, e pochi eletti.

Io ho per la tua fede combattuto, Come tu sai, Signor, sanza ch' io il dica, Mentre ch' al mondo son qua giù vissuto: Io non posso oramai questa fatica; Però l'arme ti rendo, ch' è dovuto, E tu perdona a questa chioma antica; Ch' a contemplare omai suo uficio parmi La gloria tua, e porre in posa l'armi.

Porgi, Signore, al tuo servo la mano: Trammi di questo laberinto fori; Perchè tu se' quel nostro pellicano Che pregasti pe' tuoi crucifissori: Perch'io conosco il nostro viver vano, Vanitas vanitatum pien d'errori; Che quanto io ho nel mondo adoperato, Non ne riporto al fin se non peccato.

Salvo se mai fu ne la tua concordia Di dover col tuo segno militare, Per questo io spero pur misericordia; Bench' io non possi Donchiaro scusare, Che forse or prega per la mia discordia: Ma perchè tu sol mi puoi perdonare, Benchè a Turpino il dissi genufiesso, Di nuovo a te, signor, mi riconfesso.

Quando tu ci creasti, Signor, prima, Perchè tu se' magnalmo <sup>3</sup>) e molto pio, Credo che tu facesti questa stima, Che noi fussim figliuol tutti di Dio: Se quel serpente con sua sorda lima Adam tentò, tu hai pagato il fio,

<sup>1)</sup> Ulivieri. S. p. 188. — 2) Entsprechend den sieben Todsünden.

<sup>3)</sup> magnanimo.

Come magno Signor non obbligato; Poi che pure era di tua man plasmato.

E perdonasti a tutta la natura, Quando tu perdonasti al primo padre; E poi degnasti ferti sua fattura, Quando tu assumesti in terra madre: Non so s'io entro in valle troppo oscura; Dunque proprio i cristian son le tue squadre: Io ho sempre difese quelle al mondo; Ajuta or me tu, mio Signor giocondo.

Le leggi che in sul monte Sinai Tu desti anticamente a Moisè, lo l'ho tutte obbedite insino a qui, Ed osservata la tua vera fe; Però, giusto Signor, s'egli è così, Giustizia fa pur con la tua merzè; Perchè a giusto Signor così conviensi; Che le sue petizion giuste ognun pensi.

Non entrare in judicio, Signor, meco: Che nel cospetto tuo giustificato
Non sarà alcun, se tu non vuoi già teco;
Perchè tutti nascemo con peccato:
E ciò che nasce al mondo nasce cieco;
Se non sol tu nascesti alluminato:
Abbi pietà de la mia senettute;
Non mi negare il porto di salute.

Alda la bella mia ti raccomando, La qual presto per me fia in veste bruna; Che s'altro sposo mai torrà che Orlando, Fia maritata con miglior fortuna; E poi che molte cose ti domando, Signor, se vuoi ch'i' ne chiegga ancor una; Ricordati del tuo buon Carlo vecchio, E di questi tuoi servi in ch'io mi specchio.

Poi che Orlando ebbe dette le parole Con molte amare lacrime e sospiri, Parve tre corde o tre linee dal sole Venissin giù come mosse da Iri. Rinaldo e gli altri stavan come suole Chi padre o madre ragguarda che spiri; E ognun tanta contrizione avea, Che Francesco 1) a le stimite parea.

Intanto giù per quel lampo apparito
Un certo dolce mormorio soave
Come vento talvolta fu sentito
Venire in giù, non qual materia grave:
Orlando stava attonito e contrito:
Ecco quell'angel che a Maria disse Ave,

Che vien per grazia de' superni Iddei, E disse un tratto: viri Galilaei.

Poi prese umana forma, e in aria stette; E innanzi al conte Orlando inginocchiato, Disse queste parole benedette:

Messaggio sono a te ta Dio mandato; E son colui che venni in Nazzarette.

Quando il vostro Gesù fu incarnato

Ne la Vergine santa che dimostra

Quant' ella è in ciel sempre avvocata vostra.

E perch' io amo assai l'umana prole, Come piace a chi fece quel pianeta, Ti porterò là su sopra quel sole, Dove l'anima tua fia sempre lieta; E sentirai cantar nostre carole, Perchè tu se' di Dio nel mondo atleta, Vero campion, perfetto archimandrita De la sua gregge, sanza te smarrita.

Sappi che in ciel fu bene esaminata
La tua giusta devota orazion latria 2),
Ch' a tutti i santi e gli angeli fu grata,
Sendo tu cittadin di quella patria:
E perchè la sua insegna hai onorata,
E spento quasi in terra ogni idolatria,
Dio t' esaudirà pe' tuoi gran meriti,
Che scritti son tutti i tempi preteriti.

Però che t'ha veduto giovinetto A Sutri<sup>3</sup>), ove più volte perturbasti La corte del tuo Carlo a tuo diletto; E ciò che in Aspramonte adoperasti, E in Franzia, e poi in Ispagna; e Sansonetto

E tanti ne la Mecche ) battezzasti; E riducesti al figliuol di Maria Gerusalemme e Persia e la Soria ).

E poi che Carlo intorno a Pampalona
Più tempo s' era indarno affaticato,
Venisti; e bisognòe la tua persona:
Che così era già pronosticato,
Come a Troja di Achille si ragiona:
E poi che fu da Macario ingannato,
In Francia andò, come fu tuo disegno.
E racquistò la sposa insieme e 'l reglio.

<sup>1)</sup> Der heilige Franz von Assissi, dem, nach einer Legende, Christus seine Wuudenmale (στίγματα) aufgedrückt.

<sup>2)</sup> λάτοια, die Anbetung Gottes, im Gegensatz zur δοιλεία, der blossen Verehrung der Heiligen. — 3) Der Geburtsort Rolands. Der folgende Satz bezieht sich auf die komischen Sagen aus des Helden Knabenzeit. — 4) Babilon. — 5) Hier, sowie in dem Folgenden, hezieht sich der Dichter grösstentheils auf das letzte Buch der Reali "Spagna", welches die angeführten Thaten erzählt. Vgl Ranke a. 0.

E Pantalisse il superbo Trojano, E ciò che tu facesti per antico, Ferraù Serpentin di mano in mano Notato è tutto, Adrasto il gran nimico; E ciò che già nel corno Egiziano Facesti, come a Dio perfetto amico, Mentre ch' egli era il tuo Morgante teco, Forse lo spirto del quale è qui meco.

Il qual nel ciel ti farà compagnia, Come soleva un tempo fare al mondo; Perchè tu il dirizzasti per la via Che lo condusse al suo stato giocondo: E perch'io intendo la tua fantasia, Poi ch'io dissi Morgante, io ti rispondo: Tu vuoi saper di Margutte 1) il ribaldo: Sappi ch'egli è di Belzebù giù araldo.

E ride ancora, e riderà in eterno, Come solea: ma tu nol cognoscesti Ed è quanto sollazzo è ne lo inferno. Or perchè a Dio la morte tu chiedesti, Come que' santi martiri già ferno, Non so se onestamente ti dolesti; Che per provarti ne la pazienzia, Ha di te fatta ultima esperienzia.

Vuolsi a Dio inclinar le spalle gobbe, E dir: Signor, fammi costante e forte A patire ogni pena come Jobbe, Sì ch'io sia obbediente insino a morte; Il qual, poi che 'l voler di Dio cognobbe, Contento fu d'ogni sua afflitta sorte: Nè cosa alcuna più gli era rimasa, Quando e' gli fece rovinar la casa.

E perchè pur la moglie si dolea, E' disse: donna mia, ora m'ascolta: Dominus dedit, lui data l'avea, Dominus abstulit, lui l'ha ritolta, Sicut Domino placuit, in ea Factum est; così fatto è questa volta: E poi: sit nomen Domini, ebbe detto, Il nome del Signor sia benedetto.

Ma se tu vuogli ancor nel mondo stare, Iddio ti darà ben di nuovo gente, Tremerà di te la terra e 'l mare: Ma perchè il nostro Signor non si pente, Que' che son morti non posson tornare; Che tutti son mescolati al presente Tra gli angeli e tra' santi benedetti, E nel numero assunti de gli eletti.

Non creder che color che son nel cielo,

Volessin ritornar più qua giù in terra, E. ripor le lor membra al caldo e'l gielo, Però che quivi è pace sanza guerra, E non si muta più con gli anni il pelo: Ma quel Signor che 'l tuo voler non erra, Ti manderà, poi che tu vuoi, la morte, Com' io su torno ne la eccelsa corte.

Alda la bella che hai raccomandata, Tu la vedrai nel ciel felice aucora, Appresso a quella sponsa collocata Che il monte santo Sinai onora<sup>2</sup>), E di gigli e di rose coronata, Che non creò vostro Ariete<sup>3</sup>) o Flora; E serverà la veste oscura e 'l velo, Infin che a te si rimariti in cielo.

Carlo pe' merti suoi devoti e giusti Confirmato è nel corno de la croce, Con Josuè, con tutti i suoi robusti<sup>4</sup>), D' accordo tutti in cielo a una voce; E tu sarai con lui qual sempre fusti: Vedi quel sol che parea sì veloce, Che non si cala a l'ocean giù in fretta, E già venti ore il tuo signore aspetta.

E perchè Carlo sarà qui di corto, Il popol tuo fia tutto seppellito; Che si parti da san Gianni di Porto, Come il suon tanto rubesto ha sentilo: Al traditor che la tua gente ha morto, Perdona pur, che sarà ben punito: E perchè Iddio nel ciel ti benedica, Piglia la terra, la tua madre antica;

Però che Iddio Adam plasmòe di questa, Sì ch' e' ti basta per comunione; Rinaldo dopo te nel mondo resta Per difender di Cristo il gonfalone: E tosto faran su gli angeli festa Di Turpin vostro pien d'affezione; E Ricciardetto anche al Signor mio piace: Rimanetevi, o servi di Dio, in pace.

Così posto in silenzio le parole, Si diparti questo messaggio santo: Ognun piangeva, e d'Orlando gli duole: Orlando si levò su con gran pianto, Ed abbracciò Rinaldo quanto e' vuole, Turpino e gli altri; e adorato alquasto, Parea proprio Geronimo s) quel fosse, Tante volte nel petto si percosse.

<sup>1)</sup> Auch ein Riese, die unsittlichste, zugleich aber komischste Person dieses Gedichts.

<sup>2)</sup> Die heilige Katharine. — 3) Das des Frühling verkündende Sternbild. — 4) Nach Daste, Parad. 18, v. 34. — 5) Der heilige Hieronimus zeichnete sich vorzugsweise durch ein ascetisches Leben aus.

Era a vedere una venerazione,
Nunc dimittis mormorando seco,
Come disse nel tempio il buon vecchione:
O Signor mio, quando sarò io teco?
L'anima è in carcer di confusione:
Libera me da questo mondo cieco:
Non per merito già, per grazia intendo;
Ne le tue man lo spirto mio commendo.

Rinaldo l'avea molto combattuto,
E Turpino e Terigi e Ricciardetto,
Dicendo: io son de lo Egitto venuto;
Dove mi lasci, o cugin mio, soletto?
Ma poi che tempo era tutto perduto,
Inteso quel che Gabriello ha detto,
Per reverenzia a la fine ognun tacque;
Che quel che piace a Dio sempre a' buon
piacque.

Orlando ficcò in terra Durlindana, Poi l'abbracciò, e dicea: fammi deguo, Signor, ch'io riconosca la via piana:

Signor, ch'io riconosca la via piana: Questa sia in luogo di quel santo legno, Dove pati la giusta carne umana, Sì che il cielo e la terra ne fe' segno;

E non sanza altro misterio gridasti: Elì, Elì: tanto martir portasti.

Così tutto serafico al ciel fisso,
Una cosa parea trasfigurata,
E che parlasse col suo crocifisso:
O dolce fine, o anima ben nata!
O santo vecchio, o ben nel mondo visso!
E finalmente la testa inclinata,
Prese la terra, come gli fu detto,
E l'anima ispirò del casto petto.

Ma prima il corpo compose a la spada, Le braccia in croce, e 'l petto al pome

fitto:
Poi si senti un tuon, che par che cada
Il ciel che certo allor s'aperse al gitto;
E come nuvoletta che in su vada,
In exitu Israel, cantar, de Aegypto,
Sentito fu da gli angeli solenne,
Che si cognobbe al tremolar le penne.

Poi appari molte altre cose belle;
Perchè quel santo nimbo a poco a poco
Tanti lumi scopri, tante fiammelle,
Che tutto l'aer pareva di foco,
E sempre raggi cadean da le stelle:
Poi si senti con un suon dolce e roco
Certa armonia con si soavi accenti,
Che ben parea d'angelici instrumenti.

Turpino e gli altri accesi d'un fervore Eran, che ignun già non parea più desso; Perche quel foco de lo eterno amore, Quando per grazia ci si fa sì presso, Conforta e scalda sì l'anima e 'l core, Che ci dà forza d'obbliar se stesso: E pensi ognun quanto fusse il lor zelo, Veder portarne quell'anima in cielo:

E dopo lunga e dolce salmodía,
Ad alta voce udir cantar Tedeo,
Salve Regina Virgo alma Maria;
E guardavano in su come Eliseo,
Quando il carro innalzar vide d'Elía;
O come tutto stupido si feo
Moisè, quando il gran rubo gli apparse:
Insin che alfine ogni cosa disparse.

Sì che di nuovo un altro tuon rimbomba, Che fu proprio la porta in sul serralla '); Poi si sentì come un rombar di fromba; E pareva di lungi una farfalla: Ecco apparire una bianca colomba, E posossi a Turpino in su la spalla, A Rinaldo, a Terigi, a Ricciardetto; Or qui di gaudio ben traboccòe il petto.

Donde Turpino opinion qui tenne,
Che questa fusse l'anima d'Orlando;
E che la vide con tutte le penne
In bocca entrargli veramente, quando
Carlo quel di poi in Ronoisvalle venne,
E ch'e' richiese l'onorato brando;
E bisognoe che Orlando vivo fossi;
Che innanzi a lui ridendo inginocchiossi.

E poi che son così soli rimasi
Rinaldo e gli altri, dopo lungo pianto,
E' s'accordorno, i dolorosi casi
Carlo sentissi bench' e' venga intanto;
Ma Terigi era come morto quasi
Per gran dolor: pur riposato alquanto,
A tutti parve che montasse in sella,
E che portasse la trista novelfa.

# Bojarde.

#### Orlando innamorato.

Libro I. Canto II. Stanza 58 ff. \*)

Augelika, Tochter des Königs von Catai, erscheint an dem Hofe Carls des Grossen, wo gerade ein grosses Turnier vorbereitet wird, und fordert alle Ritter auf,

<sup>1)</sup> f. serrarla. S. Bl. 338. \*) ed. Panizzi, II. p. 38 ff.

mit ihrem Bruder Argalia zu kampfen. Sie selbst sei der Preis des Siegers, aber der Unterliegende verfalle in die Gefangenschaft Argalia's. Nach der Entscheidung des Loses kümpft zuerst Astolfo, Herzog v. England, dann Ferraù, ein sarazenischer Held; beide werden von Argalia, der im Besitz einer zauberkräftigen Lanze ist, allein durch deren Berührung aus dem Sattel gehohen. Gegen den Vertrag aber ergibt sich der letztere nicht, sondern setzt den Kampf fort. Da derselbe aber längere Zeit unentschieden bleibt, wird eine Wassenruhe geschlossen, unter der Bedingung, dass Argalia seine Schwester zur Ehe mit Ferraù bewege. Diese iedoch, denselben verschmähend, entflieht; Ferraù und Argalia, der letztere mit Zurücklassung seiner Lanze, folgen ihr; ingleichen eilen Roland und Rinald, nicht minder von leidenschaftlicher Liebe ergriffen, ihr nach. - Indessen wird nunmehr am Hofe Carls das Turnier gefeiert, wo alsbald ein riesenhafter Sarazene Grandonio alle christlichen Helden überwindet. Astolfo, seit Angelika's Flucht aus seiner Haft befreit, durch einen Zufall im Besitz von Argalia's Lanze, deren - Zauber ihm aber noch verhorgen ist, ist auch gegenwärtig.

Ad Ugo di Marsiglia diè la morte Questo Grandonio, ch'è tanto gagliardo; Quanto più giostra, più si mostra forte; Abbatte Ricciardetto e 'l franco Alardo '), Svillaneggiando Carlo e la sua Corte, Chiamand' ogni Cristian vile e codardo. Ben sta turbato in faccia l'Imperieri '); Eccoti giunto il Marchese Ulivieri.

Parve che'l ciel s'asserenasse intorno; A la sua giunta ogni uom alzò la testa. Venia 'l Marchese in atto molto adorno, Carlo gli uscitte 's) incontra con gran festa: Non yi sta queta nè tromba, nè corno, Picciol, nè grande di gridar non resta: Viva Olivier di Vienna buon Marchese! Ride Grandonio, e la sua antenna prese.

Or se ne va ciascun d'animo acceso, Con tanta furia, quanto si può dire; Ma chiunque guarda, attonito e sospeso, Aspetta 'l colpo' di quel gran ferire; Nè solo una parola avresti inteso, Tanto par che ciascun attento mire; Ma ne lo scontro Olivier-di possanza, Nel scudo ad alto gli attaccò la lanza.

Nove piastre d'acciaro avea quel scudo: Tutte le passa per soverchia lena, Ruppe l'usbergo, e dentro al petto nudo Ben mezzo 'l ferro gl'inchiavò con pena. Ma quel gigante dispietato e crudo, Quasi Olivier allor a morte mena, Chè con tanto furor di sella il caccia, Che andò lungi al destrier ben sette braccia.

Ogni uom crede di certo, che sia morto, Perchè l'elmo per mezzo era partito, E ciaschedun che l'ha nel viso scorto, Giura che 'l spirto al tutto se 'n è gito. Oh quanto Carlo Mano ha disconforto! E, piangendo, dicea: Baron fiorito, Onor de la mia Corte, figliuol mio, Come comporta tanto male Iddio?

Se quel Pagano in prima era superbo, Or non si può se stesso sopportare, Gridando a ciaschedun con atto acerbo: O Paladini, o gente da trincare; Via a la taverna, gente senza nerbo, Io d'altro, che di coppa so giuocare; Gagliarda è questa Tavola Ritonda, Quando minaccia e non vi è chi risponda.

Quand' il Re Carlo intende tant' oltraggio, E di sua Corte così fatto scorno, Turbato ne la vista e nel coraggio, Con gli occhi accesi si guardava intorno. Ove son quei, che mi den fare omaggio, Che m' hanno abbandonato in questo giorno? Ov' è Gan da Pontieri? ov' è Ranaldo? Ov' è Orlando traditor ribaldo?

Figliuol d'una puttana, rinnegato, Che stu 4) ritorni a me, possa io morire, Se con le proprie man non t'ho impiccato. Questo e molt'altro il Re Carlo ebbe a dire;

Astolfo, che di dietro l'ha ascoltato, Occultamente s'ebbe a dipartire,

<sup>1)</sup> Brüder Rinaldo's. — 2) f. Imperiere, a. — Imperadore. Cr. — 3) a f. usch, vgl. Bl. 353.

<sup>4)</sup> f. se tu.

E torna a casa e si presto si spazza 1), [ Che in un momento giunse armato in piazza.

Nè già si crede quel franco Barone. Aver vittoria contra del Pagano; Ma sol con pura e buona intenzione Di far il suo dover per Carlo Mano. Stava molto atto sopra de l'arcione. E simigliava a Cavalier soprano; Ma color tutti, che l'han conosciuto, Diceano, oh Dio! deh mandaci altro aiuto!

Chinando il capo in atto grazioso. Davanti a Carlo, disse: Signor mio, lo vado a tor d'arcion quell' orgoglioso, Poi ch'io comprendo, che tu n'hai disio. ll Re turbato d'altro, e disdegnoso Disse: Va pure, ed aiutiti Dio. E poi tra' suoi rivolto con rampogna, Disse: e' ci manca quest' altra vergogna.

Astolfo quel Pagano ha minacciato, Menarlo preso e porlo in mar al remo; Onde 'I gigante sì forte è turbato, Che cruccio non fu mai cotanto estremo. Ne l'altro canto v'averò contato, Se sia concesso dal Signor supremo, Gran maraviglia, e più strana ventura, Ch'odiste mai per voce, o per scrittura.

#### Canto III.

Signor, ne l'altro canto io vi lasciai, Sì come Astolfo al Saracin per scherno Dicea: Briccone, non ti vanterai, Se forse non ti vanti ne l'Inferno, Di tant' atti Baron, che abbattuto hai. Sappi, com' io ti piglio, io ti governo Ne la galea; poscia che sei gigante, Farotti onore, e sarai baiavante.

Il Re Grandonio, che sempre era usato Dire onta ad altri, e mai non ascoltare, Per la grand' ira tanto fu gonfiato, Quanto si gonfia il tempestoso mare, Allor che più dal vento è travagliato, E fa 'l paron 2) ardito paventare: Tanto Grandonio si turba e tempesta. Battendo i denti e crollando la testa.

Soffia di stizza, che pare un serpente, Ed ebbe Astolfo da se combiatato; E rivoltato niquitosamente, Arresta quel gran fusto smisurato;

E ben si crede allora certamente Passarlo tutto insin da l'altro lato: O di gettarlo morto in su 'l sabbione, O trarlo in dui cavezzi 3) de l'arcione. Ora ne viene il Pagan furioso; Astolfo contra lui s'è rivoltato, Pallido alquanto e nel cor panroso. Ben ch' al morir più ch' a vergogna è dato: Così con corso pieno e ruïnoso, S' è l' un Barone e l'altro riscontrato: Cadde Grandonio; ed or pensar vi lasso Alla caduta qual fu quel fracasso.

Levossi un grido tanto smisurato, Che par che'l mondo avvampi, e'l ciel ruini; Ciascun, ch' è sopra a' palchi, è in piè levato. E gridan tutti grandi e picciolini. Ogni uom quanto più può s' è là appressato, Stanno smarriti molto i Saracini; L' Imperator che 'n terra il Pagan vede, Vedendo istesso, a gli occhi suoi non crede.

Ne la caduta che fece il gigante. Per ch' egli uscì d'arcion dal lato manco, Quella ferita ch' egli ebbe davante Quando scontrossi co 'l Marchese franco, Tanto s' aperse, che questo Africante Rimase in terra tramortito e bianco. Spriccando 1) il sangue fuor con tanta vena, Che una fontana più d'acqua non mena.

Chi dice, che la botta valorosa D' Astolfo il fece; ed a lui danno il lodo: Altri pur dice il ver, com' è la cosa: Chi sì, chi no, ciascun parla a suo modo. Fu via portato in pena dolorosa Il Re Grandonio; il qual, sì com' io odo, Uccise Astolfo al fin per tal ferita, Benchè ancor lui quel di lasciò la vita.

Stavasi Astolfo nel ringo vincente, Ed a se stesso non lo credea quasi. Eranci ancor de la Pagana gente Duo Cavalier solamente rimasi, Di Re figliuoli, e ciaschedun valente, Giasarte il bruno, ed il biondo Pigliasi. Il padre di Giasarte avea acquistata Tutta l' Arabia per forza di spata.

Ma quello di Pigliasi la Rossia 5) Tutta avea presa, e solto Tramontana Tenea gran parte de la Tartaria, E confinava al fiume de la Tana 6); Or per non far più lunga diceria,

<sup>1)</sup> f. spaccis. — 2) "Parone, on the from Patrone or Padrone". Pan.

<sup>3)</sup> Lombard., unser "Fezzen". -Po, is called the master of a barge 4) Lombard f. sprizzando. — 5) Russia. — (6) Don.

Sol questi due de la Fede Pagana Giostrorno 1) con Astolfo, e in breve dire, L' un dopo l' altro a terra li fe' gire.

In questo, un messo venne al Conte Gano, Dicendo, che Grandonio era abbattuto. Ei creder non può mai, che quel Pagano Sià per virtù d'Astolfo giù caduto; Anzi pur stima e rendesi certano, Che qualche caso strano è intervenuto A quel gigante, e fuor d'ogni pensata Sia stata la cagion di tal cascata.

Onde si pensa al tutto d'acquistare
Di quella giostra il trionfal onore;
E per voler più bella mostra fare,
Con pompa grande e con molto valore
Undici conti seco fece armare,
Che di sua casa n'avea tratto 'l fiore:
Va nanti a Carlo, e con parlar gagliardo
Fa molta scusa del suo giunger tardo.

O sì, o no, che Carlo l'accettasse, Non lo so dir; pur gli fe' buona ciera. Parme che Gano ad Astolfo mandasse: Poi che non gli è Pagano a la frontiera<sup>2</sup>), Che la giostra tra lor si terminasse, Perch' essendo valente com' egli era, Dovea aggradir quante più genti vanno A riscontrarlo per donargli affanno.

Astolfo, ch' è parlante di natura, Diceva al messo: Va, rispondi a Gano: Tra un Saracino, e lui non pongo cura, Che sempre 'l stimai peggio che Pagano, Di Dio nimico e d' ogni creatura, Traditor, falso, eretico e villano; Venga a sua posta, ch' io lo stimo meno, Che un sacconaccio di letame pieno.

Il Conte Gano ch' ode quell' ingiuria Nulla risponde; ma tutto fellone Verso d'Astolfo se ne va con furia; E fra se stesso diceva: ghiottone, Io ti farò di ciance aver penuria; Ben se lo crede gittar de l'arcione; Perchè ciò far non gli era cosa nuova, Ed altre volte avea fatto la pruova.

Or non ando come si crede il fatto; Gano le spalle a la terra mettia; Macario dopo lui si mosse ratto, E fe', cadendo, a Gano compagnia. Potrebbe fare Iddio, che questo matto, Diceva Pinabello, a cotal via, Vergogni tutta casa di Maganza? Così dicendo arresta la sua lanza.

Quest'ancor cadde con molta tempesta; Non domandar s' Astolfo si dimena, Forte gridando: maledetta gesta Tutti a la fila vi getto a l' arena. Conte Smeriglio una grossa asta arresta, Ma Astolfo il traboccò con tanta pena, Che fu portato per piede e per mano; Oh quanto si lamenta il Conte Gano!

Questo surgendo, diceva Falcone:
Ha la fortuna in se tanta nequizia?
Può far il Cielo, che questo buffone
Oggi ci abbatta tutti con tristizia?
Nascosamente sopra de l'arcione
Legar si fece con molta malizia,
E poi ne viene Astolfo a ritrovare:
Legato è in sella, e già non può cascare.

Proprio a la vista il Duca l'incontrava, Ed hallo in tal maniera sbarattato, Che ora da un canto, or da l'altro piegava, Sì come al tutto di vita passato. Ogni uom attende se per terra andava, Alcun s'avvide ch'egli era legato: Onde levossi subito il rumore; Dàgli, ch'egli è legato il traditore.

Fu via menato con molta vergogna
Di tutti i suoi, e con suo gran tormento.
Non vi vuo'3) dir se'l Conte Gan agogna.
Astolfo grida con molto ardimento:
Venga chi vuol ch' io gli gratti la rogna,
E leghisi pur ben, ch' io son contento;
Perchè legato, senz' alcuna briga,
Meglio che sciolto, il pazzo si castiga.

Anselmo de la Ripa il falso Conte Ne la sua mente avea fatto pensieri Di vendicarsi a inganno di tant' onte, Che <sup>4</sup>) come Astolfo colpisse primieri, Esso improvviso riscontrarlo a fronte. A lui davanti va il Conte Raneri; Quel d'Altafoglia Anselmo gli è a le spalle, Credesi ben mandare Astolfo a valle.

Astolfo con Ranieri è riscontrato; A gamba aperte il trasse de l'arcione: E non essendo ancor ben rassettato Pel colpo fatto, sì com' è ragione: Anselmo d'improvviso l'ha trovato Con falso inganno e molta tradigione, Avvengachè sì fece quel malvaso <sup>5</sup>), Che non apparve volontà, ma caso.

Nulla di manco Astolfo andò pur gioso <sup>6</sup>); Sopra la sabbia distese la schiena.

<sup>1)</sup> S. p. 51, n. 11. - 2) f. fronte.

<sup>3)</sup> f. vo'. — 4) Vgl. Bl. 588. — 5) f. malvagio, — 6) f. giuso.

Pensate voi se ne fu doloroso; Che come in piedi fu drizzato a pena, Trasse la spada irato e disdegnoso, E quella intorno fulminando mena Contra di Gano e di tutta sua gesta; Giunse a Grifone, e dagli in su la testa.

Da la morte il campò l'elmo acciarino. Or si comincia una gran zuffa in piaccia, Perchè Gano, Macario ed Ugolino Addosso Astolfo con l'arme si caccia; Ma il Duca Namo, Riccardo e Turpino Di dargli aiuto ciascun si procaccia: Di quà, di là, s'ingrossa più la gente. Giunse il Re Carlo a questo inconveniente,

Dando gran bastonate a questo e a quello, Ch' a più di trenta ne ruppe la testa. Chi fu quel traditor, chi fu il ribello, Che avuto ha ardir a sturbar la mia festa? Volta'l corsier in mezzo a quel trapello '), Nè di menar per questo il Baron<sup>2</sup>) resta: Ciascun fa largo a l'alto Imperatore, O gli fugge davanti, o fagli onore.

Diceva lui a Gan; che cosa è questa?
Dicea ad Astolfo; or dèssi³) così fare?
Ma quel Grifon ch' avea rotta la testa,
S' andò davanti a Carlo a inginocchiare,
E con voce angosciosa, alta e molesta,
Giustizia! forte comincia a gridare;
Giustizia! Signor mio magno e pregiato,
Chè io sono in tua presenza assassinato.

Sappi, Signor, da tutta questa gente, Ch'io te ne prego, com'il fatto è andato; E, stu ritrovi che primieramente Fusse l'Inglese da me molestato, Chiamomi il torto, e stommi paziente, Su questa piazza voglio esser squartato: Ma se 'l contrario sua ragione aggreva, Fa che ritorni il male, onde si leva.

Astolfo era per ira in tanto errore, Che non stima di Carlo la presenza; Anzi diceva: falso traditore, Che sei ben nato da quella semenza, Io ti trarrò del petto fuora il core, In prima che di qui facciam partenza. Dicea Grifone a lui: temoti poco, Quando saremo fuor di questo loco; Ma quì mi sottometto a la ragione, Per non far disonore al Signor mio. Segue 'l Duca dicendo: Can fellone, Ladro, ribaldo, maledetto e rio . . . . Turbossi ne la faccia il Re Carlone, Dicendo: Astolfo, per lo vero Iddio, Se non t' adusi a parlar più cortese, Farotti costumato a le tue spese.

Astolfo non gli attende di niente, Sempre parlando con più villania, Come colui ch' offeso è veramente; Avvengaché altri ciò non intendia. Eccoti Anselmo il Conte fraudolente, Per mala sorte innanti gli venia: Più non si puote Astolfo contenire 4), Ma con la spada quel corse a ferire.

E certamente ben l'avrebbe morto, Se non l'avesse il Re Carlo difeso. Or dà ciascuno ad Astolfo gran torto, E volse l'Imperier, ch'el<sup>3</sup>) fusse preso, E subito al castel a furia scorto; Ne la prigion portato fu di peso, Dove di sua pazzia buon frutto colse, Perchè vi stette assai più che non volse.

Or lasciamo star lui, poichè sta bene, Dico a rispetto de' tre innamorati, Che senton per Angelica tai pene, Nè giorno, o notte son mai riposati. Ciascun di lor diverso cammin tiene, E già son tutti in Ardenna arrivati. Prima vi giunse il Principe gagliardo, Mercè dei sproni, e del destrier Bajardo.

Dentro a la selva il Baron amoroso, Guardando intorno si mette a cercare. Vede un boschetto d'arboscelli ombroso, Che in cerchio ha un fiumicel con onde chiare. Preso a la vista del loco gioioso, In quel subitamente ebbe ad intrare, Dove nel mezzo vide una fontana, Non fabbricata mai per arte umana.

Questa fontane tutta è lavorata D' un alabastro candido e polito, E d' or sì riccamente era adornata, Che rendea lume nel prato fiorito; Merlin fu quel che l' ebbe edificata, Perchè 6) Tristano il Cavalier ardito, Bevendo a quella lasci la Regina, Che fu cagion al fin di sua ruina.

Tristano isventurato, per sciegara

<sup>1) &</sup>quot;In my native province we say trapello to signify noise, confusion, uproar, ocrasioned by a quantity of people who either quarrel, or play, or argue in an obstreperous manner". Pan. — 2) A. L. il brando. — 3) si de' p. f. si debbe.

<sup>4)</sup> a.f. contenere, wie intendia s. intendea. S. Bl. 348. — 5) Lombard. f. egii. — 6) f. acciocche.

A quella fonte mai non è arrivato; Benchè più volte andasse a la ventura, E quel paese tutto abbia cercato. Questa fontana avea cotal natura, Che ciascun cavaliero innamorato, Bevendo a quella, amor da se cacciava, Avendo in odio quella, ch' egli amava.

Era il Sol alto e il giorno molto caldo, Quando fu giunto a la fiorita riva, Pien di sudore, il Principe Ranaldo; Ed invitato da quell'acqua viva, Del suo Bajardo dismonta di saldo, E di sete e d'amor tutto si priva, Perchè bevendo quel freddo liquore, Cangiossi tutto l'amoroso core.

E seco stesso pensa la viltade, Che sia a seguire una cosa sì vana: Nè apprezza tanto più quella beltade, Ch' egli stimava prima più che umana; Anzi del tutto del pensier gli cade, Tanto è la forza di quell' acqua strana, E tanto nel voler si tramutava, Che già del tutto Angelica odiava.

Fuor de la selva con la mente altiera, Ritorna quel guerrier senza paura; Così pensoso giunse a una riviera D' un' acqua viva, cristallina e pura. Tutti li fior, che mostra primavera, Avea quivi dipinto la Natura, E facean ombra sopra quella riva Un faggio, un pino ed una verde oliva.

Questa era la riviera de l'amore, Già non avea Merlin questa incantata; Ma per la sua natura quel liquore Torna la mente accesa e innamorata: Più Cavalieri antiqui per errore Quell'onda maledetta avean gustata; Non la gustò Ranaldo, come odete¹), Però ch'al fonte s'ha tratto la sete.

Mosso dal loco, il Cavalier gagliardo Destina quivi alquanto riposare; E tratto il freno al suo destrier Bajardo, Pascendo intorno al prato il lascia andare: Esso a la riva senz' altro riguardo, Ne la fresca ombra s'ebbe a addormentare; Dorme 'l Barone, e nulla si sentiva: Ecco ventura, che sopra gli arriva.

Angelica, da poi che lu partita Da la battaglia orribile ed acerba, Giunse a quel fiume; e la sete l' invita Di ber alquanto, e dismonta ne l' erba. Or nuova cosa ch' averete udita, Chè Amor vuol castigar questa superba. Veggendo quel Baron tra i fior disteso, Fu il cor di lei subitamente acceso.

Nel pino attacca 'l bianco palafreno, E verso di Ranaldo s' avvicina: Guardando il Cavalier tutta vien meno, Nè sa pigliar partito la meschina. Era d' intorno il prato tutto pieno Di bianchi gigli e di rose di spina; Queste disfoglia, e cou la bianca mano, In viso danne al Sir di Montalbano.

Per questo si è Ranaldo risvegliato, E la Donzella ha sopra a se veduta, Che salutando l' ha molto onorato. Quel ne l' aspetto subito si muta: E prestamente ne l' arcion montato, Il parlar dolce di colei rifiuta: Fugge nel bosco per gli arbori spesso, Lei monta il palafren e segue appresso;

E seguitando dietro gli ragiona:
Ahi, franco Cavalier, non mi fuggire!
Chè t' amo assai più che la mia persona,
E tu per guiderdon mi fai morire!
Già non son io Ginamo di Bajona,
Che ne la selva ti venne assalire:
Non son Macario, o Gano traditore,
Anzi odio tutti questi per tuo amore.

Io te amo più che la mia vita assai, E tu me fuggi tanto disdegnoso? Voltati almeno, e guarda quel che fai, Se 'l viso mio ti dee far pauroso, Che con tanta ruina te ne vai Per questo loco oscuro e periglioso: Deh tempra 'l straboccato tuo fuggire! Contenta son più tarda a te seguire.

Che se per mia cagion qualche sciagura T' intravenisse, o pur al tuo destriero; Saria mia vita sempre acerba e dura, Se sempre viver mi fosse mestiero. Deh volta un poco indietro, e poni cura, Da cui tu fuggi, o franco Cavaliero! Non merta la mia etade esser fuggita, Anzi, quand' io fuggissi, esser seguita.

Queste e molte altre più dolci parole, La Damigella va gettando in vano; Bejardo fuor del bosco par che vole, Ed escegli<sup>2</sup>) di vista per quel piano. Or chi sapra mai dir come si duole La meschinella, e batte mano a mano?

<sup>1)</sup> f. udite.

<sup>2)</sup> f. escele. Vgl. p. 31, n. 5.

Dirottemente piange; e con mai fiele, Chiama le stelle, il Sol e 'l Ciel crudele.

Ma chiama più Ranaldo crudel molto, Parlando in voce colma di pietade; Chi avria creduto mai che quel bel volto (Dicea lei) fosse senza umanitade? Già non m' ha 'l cor fatto cotanto stoko Ch' io non conosca, che mia qualitade Non si conviene a Ranaldo pregiato, Pur non dee sdegnar quel d'esser amato.

Or non doveva almanco comportare Ch' io il potessi veder in viso un poco, Che forse alquanto potea mitigare, A lui mirando, l'amoroso foco? Ben veggio ch'a ragion no 'l debbo amare; Ma dov' è amor, ragion non trova loco, Perchè crudel, villano e duro il chiamo; Ma sia quel che si vuol, io così l'amo.

E così lamentando ebbe voltata
Verso il faggio la vista lagrimosa:
Beati fior, dicendo, erha beata,
Che toccasti 1) la faccia graziosa,
Quanta invidia vi porto questa fiata!
Oh quanto è vostra sorte avventurosa,
Più de la mia! che mo torria morire,
Se sopra me dovesse quel venire.

Con tal parole il bianco palafreno
Dismonta al prato la Donzella vaga,
E dove 'giacque Ranaldo sereno,
Basa²) quell' erbe e di pianger s' appaga,
Così stimando il gran foco far meno;
Ma più s' accende l' amorosa piaga:
A lei pur par che manco doglia senta.
Stando in quel loco, ed ivi s' addormenta.

Signori, io so, che vi maravigliati, Che 'l Re Gradasso non sia giunto ancora In tanto tempo; ma vuo' che sappiati, Più di tre giorni non farà dimora. Già son in Spagna i navigli arrivati; Ma non vuo' ragionar di lui per ora, Che prima vuo' contar ciò ch' è avvenuto De' nostri erranti; e pria di Ferraguto.

Il giovanetto per quel bosco andava, Acceso ne la mente a dismisura; Amor ed ira il petto gl' inflammava, Ei più sua vita una paglia non cura, Se quella bella dama non trovava, O l' Argalia da la forte armatura; Chè assai sua pena l' era men dispetta, Quando con lui potesse far vendetta.

E cavalcando con questo pensiero, Guardandosi d' intorno tuttavia, Vede dormire a l' ombra un Cavaliero, E ben conosce ch' egli è l' Argalia: Ad un faggio è legato il suo destriero; Ferragù prestamente il dissolvia, Indi con fronde lo batte e minaccia, E per la selva in abbandono il caccia.

E poi fu presto in terra dismontato, E sotto un verde lauro ben s' assetta, Al qual aveva il suo destrier legato, E ch' Argalia si svegli attento aspetta, Avvenga che quell' animo infiammato Male indugiava a far la sua vendetta; Ma pur tra se la collera rodia, Parendogli il svegliarlo villania.

Ma in poco d' ora quel guerrier fu desto. E vede che fuggito è 'l suo destriero. Ora pensate quanto gli è molesto, Poi che d' andare a piè gli era mestiero; Ma Ferraguto a levarsi fu presto, E disse: Non pensare 3), o Cavaliero: Che quì convien morire o tu o io. Di quel che campa, sarà 'l destrier mio. Lo tuo disciolsi per torti speranza, Di poter altra volta via fuggire; Sicchè co 'l petto mostra tua possanza, Chè ne le spalle non dimora ardire: Tu mi fuggisti e facesti mancanza, Ma ben mi spero fartene pentire. Esser gagliardo e difenderti bene. Se vuoi campar la vita, ti conviene.

Diceva l' Argalia: scusa non faccio, Che 'l mio fuggir non fosse mancamento; Per questa man ti giuro, e questo braccio, E questo cor, che nel petto mi sento, Ch'io non fuggitti ') per battaglia saccio, Nè doglia, nè stracchezza, nè spavento; Ma sol me ne fuggitti oltra 'l dovere, Per fare a mia sorella quel piacere;

Sicchè prendila pur come ti piace, Che a te son io bastante in ogni lato: Sia a tuo piacere la guerra e la pace, Che sai ben ch'altra volta t'ho annasato. Così parlava il giovanetto audace; Ma Ferraguto non è dimorato,

<sup>1)</sup> f. toccaste. Die Vertauschung des i mit dem e gerade bei Bojardo sehr gewöhnlich, so in der zweitfolgenden Stanze maravigliati, sappiati. Vgl. auch p. 204, n. 1. — 2) Lombard. f. bacis.

<sup>3)</sup> ec. del tuo destriero. — 4) f. fuggii. Vgl. p. 200, n. 3.

Forte gridando con voce d'ardire, Da me ti guarda, e vennelo a ferire.

L' un contra l'altro de' Baron si mosse, Con forza grande e molta maestria; Il menar de le spade e le percosse Presso che un miglio nel bosco s' odia. Or l' Argalia nel salto si riscosse, Con la spada alta quanto più potia, Fra se dicendo: Io no 'l posso ferire'); Ma tramortito a terra il farò gire.

Menando il colpo l' Argalia minaccia, Che certamente l' averia stordito; Ma Ferraguto addosso a lui si caccia; E l' un con l' altro presto fu gremito. Più forte è l' Argalia molto di braccia, Più destro è Ferraguto, e più espedito; Or a la fin, non pur così di botto, Ferragù l' Argalia mise di sotto.

Ma come quel che avea possanza molta Tenendo Ferragù forte abbracciato, Così per terra di sopra si volta: Battelo in fronte co 'l guanto ferrato; Ma Ferraù la daga avea in man tolta E sotto il loco dove non è armato, Per l'anguinaglia gli passò al gallone<sup>2</sup>), Ah Dio del Ciel, che gran compassione!

Che se quel giovanetto aveva vita, Non saria stata persona più franca, Nè di tal forza, nè cotanto ardita: Altro che nostra Fede a quel non manca. Or vede quel, che sua vita n' è gita: E con voce angosciosa e molto stanca, Rivolto a Ferragù disse: un sol dono Voglio da te, da poi che morto sono.

Ciò ti dimando per cavalleria,
Baron cortese, non me lo negare:
Che me con tutta l'armatura mia,
Dentro d'un flume mi debbi gittare:
Perch'io sou certo, che poi si diria,
Quand'altro avesse quest'arme a provare:
Vil Cavalier fu questo, e senz'ardire,
Che così armato si lasciò morire.

Piangea con tal pietade Ferraguto, Che parea un ghiaccio posto al caldo sole, E disse a l'Argalia: Baron compiuto, Sappialo Iddio di te quanto mi duole. Il caso doloroso è intravvenuto: Sia quel che 'l Cielo e la Fortuna vuole.

Io feci questa guerra sol per gloria: Non tua morte cercai, ma mia vittoria.

Ma ben di questo ti faccio contento, A te prometto sopra la mia fede, Ch' anderà il tuo voler a compimento, E s' altro posso far, comanda e chiede<sup>3</sup>); Ma perch' io sono in mezzo il tenimento De' Cristiani, come ciascun vede, E sto in periglio, s' io son conosciuto, Baron, ti prego, dammi questo aiuto.

Per quattro giorni l'elmo tuo mi presta, Che poi lo gettarò senza mentire. L'Argalia già morendo alza la testa, E parve a la dimanda consentire. Quì stette Ferragu ne la foresta, Sin che quell'elbe sua vita a finire; E poi che vide che al tutto era morto, In braccio il prende quel Baron accorto.

Subito il capo gli ebbe disarmato, Tuttor piangendo l' ardito guerriero. Egli quell' elmo in testa s' ha allacciato, Troncando prima via tutto il cimiero: E poi che sopra al caval fu montato, Co 'l morto in braccio va per un sentiero, Che dritto alla flumana il conducia; A quella giunto getta l' Argalia.

E stato un poco quivi a rimirare, Pensoso per la ripa s'è avviato. Or vogliovi d'Orlando raccontare, Che quel diserto tutto avea cercato, E non poteva Angelica trovare: Ma cruccioso oltre modo e disperato, E biastemmando la Fortuna fella, Appunto giunse dove è la Donzella.

La qual dormiva in atto tanto adorno, Che pensar non si può, non ch'io lo scriva; Parea che l'erba a lei fiorisse intorno, E d'amor ragionasse quella riva: Quante son ora belle, e quante forno<sup>4</sup>) Nel tempo, che bellezza più fioriva, Tal sarebbon con lei, qual esser suole, L'altre stelle a Dïana, o lei co'l sole.

Il Conte stava sì attento a mirarla, Che sembrava uomo di vita diviso, E non attenta punto di svegliarla; Ma fisso riguardando nel bel viso, In bassa voce con se stesso parla: Son ora quivi, o son in Paradiso? Io pur la veggio, e non è ver nïente, Però ch' io sogno e dormo veramente.

<sup>1)</sup> C. II. st. 7. sagte Ferrau selbst zu Argalia: "io son affatato in ogni parte, fuor ch' in un sol lato". — 2) fianco. Cr.

<sup>3)</sup> f. chiedi, - 4) f. furno = furene.

Così mirando quella, si diletta
Il franco Conte, ragionando in vano:
Oh quanto se a battaglia meglio assetta,
Che d'amar donne, quel Baron soprano!
Perchè qualunque ha tempo, e tempo aspetta,
Spesso si trova vota aver la mano;
Come al presente a lui venne a incontrare;
Che perse un gran piacer per aspettare.

Però che Ferraguto camminando
Dietro la riva in su 'l prato giungia,
E, quando quivi vede 'l Conte Orlando,
Avvenga che per lui no 'l conoscia,
Assai fra se si vien maravigliando;
Poi vede la Donzella che dormia.
Ben prestamente l'ebbe conosciuta,
Onde nel viso e nel pensier si muta.

Certo si crede allor, senza mancanza, Che 'l Cavalier si stia lì per guardarla; Onde con voce di molta arroganza A lui rivolto subito gli parla; Questa prima fu mia che la tu'amanza; Però delibra al tutto di lasciarla; Lasciar la dama, o la vita con pene, O a me torla del tutto ti conviene.

Orlando, che nel petto si rodia, Vedendo sua ventura disturbare, Dicea: deh, Cavalier, va a la tua via, E non voler del mal giorno cercare: Perch' io ti giuro per la fede mia, Che mai alcun non volsi ingiuriare; Ma il tuo star quì m' offende tanto forte, Che forza mi sarà darti la morte.

O tu, o io si converrà partire,
Per quel ch' io odo adunque d'esto loco:
Ma io t'accerto, ch' io non ne vo'gire,
E tu non li potrai star più si poco,
Che ti farò si forte sbigottire,
Che se dinanzi ti trovasti un foco,
Dentro da quel sarai da me fuggito:
Così parlava Ferraguto ardito.

Il Conte allor turbossi oltra misura, E nel viso di sangue s'è avvampato: Io son Orlando, e non aggio paura, Se 'l mondo fosse tutto quanto armato: E di te tengo così poca cura, Come d'un fanciullino adesso nato, Vil ribaldello, figlio di puttana: Così dicendo trasse Durindana.

Or s' incomincia la maggior battaglia, Che mai più fusse tra duo Cavalieri: L' arme de' dui Baroni a maglia a maglia Cadean troncate da quei brandi fieri: Ciascun presto spacciarsi si travaglia, Perchè vedean che li facea mestieri, Che come la Fanciulla si svegliava, Sua forza in vano poi s' adoperaya.

Ma in questo tempo si fu risentita La Damigella dal viso sereno; E grandemente si fu sbigottita, Vedendo il prato d'arme rotte pieno, E la battaglia orribile e infinita. Subitamente piglia il palafreno, E via fuggendo va per la foresta. Allora Orlando di ferir s'arresta,

Dicendo: Cavalier, per cortesia Indugia la battaglia nel presente, E lasciami seguir la dama mia, Ch' io ti sarò tenuto al mio vivente; E certo io stimo che sia gran follia Far cotal guerra insieme per n'ente: Colei n' è gita che ci fa ferire, Lascia, per Dio, che la possa seguire.

No no, rispose crollando la testa
L'ardito Ferragu, non li pensare:
Se vuoi che la battaglia tra noi resta,
Convienti quella Dama abbandonare;
Io ti fo certo, che 'n questa foresta
Un sol di noi la converra cercare.
E s' io te vinco, sara mio mestiero:
Se tu me uccidi, a te lascio 'I pensiero.

Poco vantaggio avrai di questa zusta, Rispose Orlando, per lo Dio beato; Ora si fece la crudel barusta, Come ne l'altro canto avrò contato: Vedrete come l'un l'altro ribusta. Più che mai fosse, Orlando era turbato; Di Ferraguto non dico niente, Che mai non fu senz'ira al suo vivente.

## Canto VIII.

Auf Anstiften der Angelika wurde Rinald von dem spanischen Ufer durch einen Dämon in ein Schiff gelockt, das ihn nach ihrer Insel entfährte.

Giunse Ranaldo al Palazzo Gioioso, Così s' avea quell' isola a chiamare, Ove la nave fe' il primo riposo, La nave che ha il nocchier, che non appare!): Era quello un giardin d' arbori ombroso, Da ciascun lato in cerco il batte il mare;

<sup>1)</sup> A. L. che non ha pare.

Piano era tutto, coperto a verdura; Quindici miglia in giro è per misura.

Di ver ponente, appunto sopra 'l lito, Un bel palazzo e ricco si mostrava, Fatto d'un marmo sì terso e pulito, Che 'l giardin tutto in esso si specchiava: Ranaldo in terra presto fu salito, Che star sopra la nave dubitava: Appena sopra 'l lito era smontato, Ecco una dama, che l' ha salutato.

La Dama gli dicea: franco Barone, Quì v' ha portato la vostra ventura, E non pensate, che senza cagione Siate condotto con tanta paura, Tanto di lunge in strana regione; Ma vostra sorte, ch' al principlo è dura, Avrà fin dolce, allegro e dilettoso, S'avete il cor, com' io credo, amoroso.

Così dicendo per la man il piglia,
E dentro al bel palagio l'ha menato:
Era la porta candida e vermiglia,
E di ner marmo e verde e mescrato 1):
Il spazzo che co' piedi si scapiglia,
Pur di quel marmo è tutto variato;
Di quà, di là son loggie in bel lavoro,
Con rihevi e compassi azzurri e d'oro.

Giardini occulti di fresca verdura
Son sopra i tetti e per terra nascosi;
Di gemme e d' oro a vaga dipintura
Son tutti i lochi nobili e gioiosi;
Chiare fontane e fresche a dismisura
Son circondate d' arhoscelli ombrosi;
Sopra ogni cosa, quel loco ha un odore
Da tornar lieto ogni affannato core.

La Dama entra una loggia co 'l Barone, Adorna molto, ricca e delicata, Per ogni faccia e per ogni cantone Di smalto in lama d' oro istorïata: Verdi arboscelli e di bella fazione, Dal loco aperto la tenean ombrata, E le colonne di quel bel lavoro, Han di cristallo il fusto e 'l capo d' oro.

In questa loggia il Cavaliero entrava;
Di belle dame ivi era una adunanza;
Tre cantavano insieme e una sonava
Un instrumento, fuor di nostra usanza,
Ma dolce molto il cantar accordava;
L' altre poi tutte menano una danza:
Com' entrò dentro il Cavalier adorno,
Così danzando lo accerchiarno intorno.

Una di quelle con sembianza umans, Disse: Signor, le tavole son pose E l'ora de la cena è prossimana: Così per l'erbe fresche ed odorose, Seco 'l menarno a lato a la fontana, Sotto un coperto di vermiglie rose Quivi apparato, che nulla vi manca, Di drappo d'oro e di tovaglia bianca.

Quattro donzelle si furno assettate, E tolsen dentro a lor Ranaldo in meggio<sup>2</sup>): Ranaldo sta smarrito in veritate, Di grosse perle adorno era il suo seggio; Quivi venner vivande delicate, Coppe con gioie di mirabil preggio, Vin di bon gusto e di soave odore; Servon tre dame a lui con molto onore.

Poi che la cena comincia a finire, E fur scoperte le tavole d'oro, Arpe e leuti si poterno udire; A Ranaldo s'accosta una di loro, Basso a l'orecchia gli comincia a dire: Questa casa Real, questo tesoro, E l'altre cose, che non puoi vedere, Che più son molto, son a tuo piacere.

Per tua cagione è tutto edificato, E per te solo il fece la Regina; Ben ti dei reputare avventurato, Che t' ami quella Dama peregrina; Essa è più bianca che giglio nel prato, Vermiglia più che rosa in su la spina; La giovenetta Angelica si chiama, Che tua persona più che 'I suo cor ama.

Quando Ranaldo, fra tanta allegrezza
Ode nomar colei che odiava tanto,
Non ebbe a la sua vita tal tristezza,
E cambiossi nel viso tutto quanto;
La lieta casa ormai nulla non prezza,
Anzi gli assembra un luogo pien di pianto;
Ma quella Dama gli dice: Barone,
Anzi 3) non puoi disdir, chè sei prigione.

Quà non ti val Fusberta adoperare, Nè ti varria s'avesti il tuo Bajardo; Intorno ad ogni parte cinge 'l mare; Quì non ti vale ardir nè esser gagliardo; Quel cor tant' aspro ti convien mutare: Ell'altro non disia fuor che 'l tuo sguardo: Se di mirarla 'l cor non ti conforta, Come vedrai alcun, ch' odio ti porta?

<sup>1)</sup> f. mischiato.

<sup>2)</sup> f. mezzo. — 3) Anzi in the sense, in which it is here used, is not Italian. Perhaps the English nay would here render the meaning etc. Pan.

Così dicea la bella giovenetta, Ma nulla ne ascoltava il Cavaliero; Nè quivi alcuna de le dame aspetta, Anzi soletto va per il verziero: Non trova cosa quivi che 'l diletta; Ma con cor crudo, dispietato e fiero, Partir di quivi al tutto si destina, E da ponente torna a la marina.

Trova 'l naviglio che l' avea portato, E sopra a quel soletto torna ancora; Perchè nel mar si sarebbe gettato, Più presto che al giardin far più dimora: Non si parte il naviglio, anzi è accostato, E questo è la gran doglia, che l' accora, E fa pensier, se non si può partire, Gettarsi in mare ed al tutto morire.

Ora il naviglio nel mar s' allontana, E con ponente in poppa via cammina; Non le potria contar la voce umana, Come la nave va con gran ruina: Ne l' altro giorno una gran selva e strana Vede, ed a quella il legno s' avvicina; Ranaldo a lito di quella dismonta, Subito un vecchio bianco a lui s' affronta.

# Berni.

#### Orlando innamorato.

Canto II. st. 60 ff. \*).

Ad Ugo di Marsilia diè la morte, Ch'era tenuto un cavalier gagliardo; Ma quel Grandonio fu di lui più forte: Abbatte Riciardetto, abbatte Alardo, E svillaneggia Carlo e la sua corte, L'un chiamando poltron, l'altro codardo. Carlo crepa di stizza e di vergogna: In questo giugne Ulivier di Borgogna.

Parse che 'l ciel s' asserenasse intorno:
Alla sua giunta ognun levo la testa.
Venia 'l marchese in un abito adorno:
Carlo l' incontra, e fagli molta festa.
Sonar tutte le trombe: oh vago giorno!
Chi tien da quella parte e chi da questa;
Ma gran favore ha 'l marchese di Vienna:
Grandonio intanto piglia la sua antenna.

E vannosi a trovar con tanta rabbia, Che sarebbe pazzia volerlo dire:
Non si sa chi di lor più voglia s'abbia D'ammazzare il nimico, o di morire.
Eccoli insieme in mezzo della sabbia.
Pose allo scudo Ulivier per ferire,
E quanto può più alto l'asta appicca,
E drento un mezzo braccio glie la ficca.

Nove piastre d'acciajo ha quello scudo: Ulivier tutte quante glie le passa; Rompe l'usbergo, e drento al petto nudo Con più di mezzo il ferro gli trapassa: Ma quel gigante, ch'era cotto e crudo, Gli dà nel capo, e l'elmo gli fracassa; E con tanto furor di sella il caccia, Ch'andò lungi al caval più di sei braccia.

Credesi certo ognun che l'abbia morto, Vedendo l'elmo in dui pezzi partito. Aveva il viso scolorito e smorto: Correndo Carlo Mano in là n'è gito, E cerca quanto può dargli conforto, E ritornargli il spirito smarrito; E fu del caso suo molto dolente, Perch' amava Ulivier teneramente.

Se prima quel Pagano era arrogante, Or non può più se stesso sopportare: Ecci (diceva) alcun altro giostrante Ch'abbia qualche appetito di cascare? O Paladin, che fate sì 'l trinciante, Venite un poco innanzi ora a bravare: Gagliarda è questa tavola ritonda, Quando incontro non ha chi le risponda.

Sentendo quelle ingiurie Carlo Mano, Si consumava d'ira e di dolore.
Dov'è quel traditor del conte Gano?
Dov'è (dicea) quell'altro senstore ')?
Dov'è quel ghiotto che sta a Montalbano '2)?
Or non ti par che questo sia favore
Degno di non so che, degno d'un nodo,
Piantarmi in questo tempo, a questo modo?

S'alcun ci torna, s'io nol fo impiccare, Impiccato e squartato esser poss'io!
Astolfo, che di drieto era a ascoltare
A sorte, disse: Questo è il fatto mio:
Io voglio adesso armarmi a casa andare;
E sarà poi quel che piacerà a Dio.
Che sarà mai, se ben costui m'ammazza?
E così detto, s'arma, e viene in piazza.

E già non venne con opinione Nè con pensier di farsi molto onore;

<sup>&#</sup>x27;) ed. Mil. 1828. I, p. 54 ff.

<sup>1)</sup> Roland, "senator Romano". — 2) Rinald.

Ma condotto da buona intenzione
Di servir come deve il suo signore.
Guardanlo in viso tutte le persone;
E conosciuto, levossi un romore,
Rd un bisbiglio che non senza risa
Diceva: E' viene il soccorso di Pisa 1).

Con un inchino snello e grazioso
Innanzi a Carlo disse: Signor mio,
Io vo per tor d'arcion quell'orgoglioso,
Perchè conosco che tu n'hai disio.
Il re, ch'era per altro fastidioso,
Va via, rispose, per l'amor di Dio:
Poi disse a' circunstanti: E' ci bisogna
A punto a punto quest'altra vergogna.

Licenziato da Carlo, iratamente Cominciò a dire a colui villania: La prima cosa, che 'l farà dolente, E che in galea per forza il metteria. Ma s'io dicessi ogni cosa al presente, Da dire un' altra volta non aria: Però tornate, e s'attenti starete, Sempre più belle cose sentirete.

#### Canto III.

In questa mortal vita fastidiosa,
Fra l'altre cose che ci accade fare,
Una non solamente faticosa
E di difficultà piena mi pare,
Ma bene spesso ancor pericolosa
E piena d'odio; e questa è 'l giudicare;
Che se fatto non è discretamente,
Del suo giudicio l'uom spesso si pente.

Vuol esser la sentenzia ben matura, E da lungo discorso esaminata; Nè la bisogna far per conjettura, Che quasi sempre inganna la brigata: E però in molti luoghi la Scrittura Con gran solennità ce l'ha vietata: E certo io son di quel parere anch' io, Che 'l far giudicio appartien solo a Dio.

Secondo il senso l'uom giudica e crede, Il qual da varj accidenti è 'ngannato. Ognun che in piazza Astolfo venir vede, Pensa ch'egli abbia a fur com'era usato; E così in lui ha molto poca fede, Giudicando il presente dal passato: Non sa che potrebbe esser ch'egli avesse Qualche segreto che 'n sella il tenesse. Da poi ch'egli ebbe favellato assai, E detto ingiuria a suo medo a colui, Che tanta stizza non ebbe ancor mai, Però ch'egli era avvezzo a dirla altrui; Non disse altro, se non: Spacciati ormai. Così i destrier voltaro tutti dui. Astolfo avea la sua lancia dorata, Che (come dissi dinanzi) era salvata.

Venne quel gigantaccio furioso:
Crede infilzare Astolfo com' un tordo;
E certo Astolfo ne parea geloso,
Chè ne venia così mezzo balordo;
E se, cerco l'avesse un curioso,
lo credo ch'egli arebbe fatto accordo;
Pur venne, e quel Grandonio a pena tocca,
Che della sella netto lo trabocca.

Chi ha veduto tagliare una torre A forza di picconi e di martelli, E poi un fuoco acceso intorno, torre Quei ch'eran sotto lei messi puntelli, Ed in un batter d'occhio in terra porre Con mirabil rovina e questa e quelli; Pensi che tal fracasso a punto mena Colui cadendo in terra con la schiena.

Parve ch'un cassonaccio d'arme pieno Da qualche casa fusse giù sbattuto; Poco mancò che non sfondò il terreno: Credere a pena il può chi l'ha veduto: Però gli furno addosso in un baleno Tutti quei che veder non han potuto: Ma Carlo che l' ha visto e che lo vede, Vedendo, agli occhi suoi stessi nol crede.

Come quel badalon giù si distese (Perchè cascò dalla sinistra banda), Quella ferita che gli fe' il marchese, S'aperse, e fuor di sangue un fiume manda. Un de' suoi ragazzon tosto lo prese, E l'anima in spagnuol<sup>2</sup>) gli raccomanda<sup>3</sup>); Però che la ferita era di sorte, Che poco men che nol condusse a morte.

Astolfo il campo tien superbamente, Ed a se stesso non lo crede quasi. Erano ancor della pagana gente Dui cavalier (ch'io non dissi) rimasi, Di re figliuolo ognun hello e valente: Giassarte è l'uno, e'l'altro Pilïasi. Il padre di Giassarte si diceva Che l'Arabia per forza presa aveva;

E quel di Piliasi la Rossia Tutta teneva, e sotto Tramontana Una gran parte della Tartaria,

<sup>1)</sup> Dicesi in proverbio, quando il soccorso giugne tardo e inopportuno, Cr.

<sup>2)</sup> spp. parlando, - 3) sc. a Dio.

E confina col fiume della Tana.
Or per non far più lunga diceria,
Sol questi dui della gente pagana
Eran rimasi; ed Astolfo ambedui
Fece cader, come cadde colui.

Corre a dir che Grandonio era caduto In questo mezzo a Gano un suo staffiero, E ch'Astolfo era quel che l'ha abbattuto. Dice Gan che nol crede, e non è vero. Colui giurava che l'avea veduto Per san Giovanni, ed anche per san Piero, E che 'l Pagan ferito er' ito a letto; In modo che lo crede a suo dispetto.

Pensando pur che qualche caso strano Abbia fatto il Pagan così cadere; E perchè si ricorda ch'egli è Gano, E vuol l'onor di quella giostra avere, Pensa d'infinocchiar ben Carlo Mano, Ed una per un'altra dargli a bere: Astolfo poi ha drento ad un sacchetto, Tenendol quel ch'egli era con effetto.

Innanzi a casa sua fassi un romore,
Che par che quivi si faccia la giostra.
Undici conti armava il traditore
Per fare il Giorgio in una bella mestra:
Con essi va a trovar l'imperadore,
E per lanterne lucciole gli mostra,
Ch'egli ha avuto faccenda, e che non guardi
S'alla giostra è venuto così tardi.

O sì o no che Carlo gli credesse,
Non so: un tratto gli fe' buona cera.
Gan manda a dire Astolfo che vedesse
S'alcun Pagan da combatter più v'era;
E non v'essendo, fra lor si ponesse
Fine alla giostra innanzi che sia sera;
E che debbe aver car, quanto più gente
Lo va a trovar, sendo savio e valente.

Astolfo ch'avea poca pazienzia,
Disse all'imbasciator: Va, di'a Gano
Che fra lui ed un Turco differenzia
Non fo; che l'ebbi sempre per Pagano,
Uom senza legge e senza coscienzia,
Traditor, ghiotto, eretico e marrano.
Venga a sua posta, ch'io lo stimo meno
Ch'un sacconaccio di letame pieno.

Il traditor sentendo quelle cose, Pensate che ne prese alterazione; Ma come savio nulla gli rispose, Che potessin sentirlo le persone: Ben da se chetamente si dispose Astolfo gastigar con quel bastone Il qual si suol chiamar castiga matti. Così (dicea) bisogna che lo tratti. Così detto tra lui, volta il cavallo, La lancia abbassa, e verso Astolfo sprona: Pensa, come lo scontra, traboccallo; Ma la sua profezia non era buona. Spigne anche Astolfo, e corre a riscontrallo, Ed al corso le redine abbandona; Ma come tocca Gan con quella lancia, Gli fece dar in terra della pancia.

Sì come un uom di tela che ripieno Abbino ') i putti di stoppa o di paglia, Gittato in alto caschi in sul terreno, Ne di piè ne di braccia non si vaglia; Così fe' Ganellone, o poco meno:
Per ajutarlo va la sua canaglia;
Maccario (acciò che non istesse solo)
Col suo caval vien contra al duca a volo.

E cavossi la voglia finalmente Di fargli anch'ei cadendo compagnia. Vien Pinabello un altro suo parente, Che di cader anch'egli ha fantasia. Astolfo il contentò cortesemente, E lo distese con gran leggiadria; Benchè caduto poi quell'animale, Lo mostrasse d'aver molto per male.

Se questa al duca parea nuova cosa, S'egli era lieto, non ne domandate: Per l'allegrezza non trovava posa; Delle parole sue diceva usate: Su, gente vil, non star così nascosa; lo vo' giostrar con voi con le granate: Onde il conte Smeriglio a lui venia, E fece auch' egli agli altri compagnia.

Un altro conte, chiamato Falcone, Vedendo questo, pensa una malizia: Tirasi ascosamente in un cantone, E con corde e con lacci in gran dovizia Legar si fece ben sopra l'arcione. Non pensa Astolfo che vi sia tristizia; Ma d'una buona voglia il va a trovare, Pensando drieto agli altri farlo andare.

Ed avendol trovato a mezza strada, Gli dà nel capo un colpo smisurato:
La gente aspetta pur che a terra e' vada, Poi ch' un pezzo d'andarvi ha minacciato;
Ma finalmente quando ben gli bada,
S'accorge che 'l ghiotton s'era legato;
Onde levossi subito il romore:
Dàgli, ch' egli è legato il traditore.

Fu via menato con mol'a vergogna; E Gan ne stette molto malcontento. Astolfo quel che-fa, non sa se sogna,

<sup>1)</sup> f. abbiano.

Chè gli parea pur strano avvenimento. Venga chi vuol, ch' io gli gratti la rogna; Se non basta una fune, abbiane cento, E ben si leghi, chè con manco briga E me' che sciolto il pazzo si castiga.

Anselmo d'Altaripa er' un de' conti Che maliziosamente s' ha pensato, E con inganno far che 'l Duca smonti: Così col conte Ranier s'è accordato (Un altro d'Altafoglia) che l'affronti Dinanzi, ed egli andrà dall'altro l'ato: Di drieto, dico, andrà da valent' uomo, Tanto che gli faran fare un bel tomo.

E così fu; chè mentre il duca corre Contra questo Ranieri, e 'n terra il getta, Di drieto quel ghiotton se gli andò a porre; E mentre Astolfo in sella si rassetta, Onde in colpir si venne alquanto a torre, Quello sciaurato gli dette la stretta; E benchè Astolfo assai se n'ajutasse, Fu forza finalmente che v'andasse.

Or pensi chi ha sangue e discrezione, La colera, la furia che gli monta, Vedendosi così contra ragione Fatta una tanta ingiuria, una tal onta. Com' un can, com' un toro o un l'ione, Com' un serpente il suo nimico affronta; Con corna, ugna, piè, denti, mani e dita, Con ciò che può se gli avventa alla vita.

Di questi Astolfo l'ira e la tempesta Parche agguagli non pur, ma molto avanzi: Trova Grifon, quel che restò alla festa Del re Grandonio (com'io dissi dianzi), Ed a lui tira a traverso alla testa Un colpo, che boccon sel pone innanzi. Valsegli aver in capo un elmo buono, Chè quello era per lui l'ultimo suono.

Or qui sozzopra va tutta la piazza:
Là corre Gano, e tutta la genia
AddossoAstolfo: carne, ammazza, ammazza;
Ne voglion far salciccia e notomia.
Carlo salta fra lor con quella mazza,
E con fatica si fa far la via:
Se fusse stato men che imperadore,
Avuto non n' arebbe certo onore.

Grida a Gan, grida Astolfo: Ah traditori, Adunque a questo modo vale a fure? È questa lealtà di servidori? E gli voleva pur tutti impiccare. Grifon s'accosta, ch'aveva i dolori, E grida sì, che fuor di senno pare; Innanzi a Carlo Mano inginocchiato, Piegnendo, dice ch'Astolfo gli ha dato.

Astolfo, ch'era cieco dal furore, Non ha rispetto a Carlo, o riverenzia, E dice a quel Grifon: Can traditore, I'ho ben anche troppa pazienzia: Io vo'con queste man cavarti il core; Ed anche parmi poca penitenzia. Grifon diceva: Io ti stimerò poco, Ouando noi sarem fuor di questo loco.

Ma perchè c'è 'l padron, favello piano, Chè gli ho rispetto, come a signor mio. Astolfo gli dicea: Porco, villano, Al corpo, al sangue; ed attaccala a Dio. Alterossi allor forte Carlo Mano, E disse: Taci, ghiotto, ove son io; Che se tu non diventi più cortese, Ti farò costumato alle tue spese.

Astolfo a quel che dice non dà mente; Ma va pur drieto a caricar Grifone, Come colui ch'offeso è veramente, Ma non vogliono udir la sua ragione. In questo Anselmo vien, quell'uom valente Che poco innanzi lo cavò d'arcione; Astolfo il vede, e senza stare a bada, Gli tira in su la testa della spada.

E senza dubbio alcun l'arebbe morto, Se non l'avesse Carlo Man difeso Or da ognuno al duca Astolfo il torto; L'imperador comanda che sia preso: E così, per un ultimo conforto, Alla prigion portato fu di peso; Dove del suo furore il frutto colse, Perchè vi stette assai più che non volse.

Ma non vi stette però così male, Che non stessin que' tre peggio di lui, Ch'avean il cor passato da quel strale Che fa voler men bene a se, ch'altrui. Tutti vanno ad un fin con diseguale Via: questo una ne tien, l'altra colui; Pur in Ardenna di notte, o al di chiaro, Prima Rinaldo, e poi gli altri arrivaro.

E dentro entrato il cavalier soletto, Guardando intorno si mette a cercare; Posto da parte vede un bel boschetto Che attorno ha un fiumicel che d'ambra pare. Tirato dalla vista e dal diletto, Sì come era a caval vi volse entrare: Vede ch'egli ha nel mezzo una fontana Che non par fatta già con arte umana.

Ell' era tutta d' oro lavorata, E d'alabastro candido e pulito, E così bel, che chi drento vi guata, Vi vede il prato e' fior tutto scolpito. Dicon che da Merlin fu fabricata Per Tristan che d'Isotta era invaghito, Acciò ch'ivi bevendo si scordasse L'amor di quella donna, e la lasciasse.

Ma non consenti mai la sua sciagura
Di farlo a questa fonte capitare,
Quantunque andasse in volta alla ventura
Cercando il mondo per terra e per mare.
Era quell' acqua di questa natura,
Che chi amava, faceva disamare;
E non sol disamar, ma in odio avere
Quel ch' era prima diletto e piacere.

Era ancor il Sol alto e molto caldo, Quando il signor di Montalbano arriva. Fermasi tutto stanco ivi Rinaldo A vagheggiar quella bell' acqua viva; Chinasi al fin, chè non può star più saldo, E di sete e d'amor tutto si priva; Chè nel gustar quel freddo almo liquore, Mutato si sentì subito il core.

E d'amante, nimico divenuto, Comincia seco a pensar la pazzia, Dov'era stato insin allor perduto. Quella bellezza, quella leggiadria, Quella divinità ch'avea veduto, Già gli è uscita della fantasia. Strana legge, perversa e nuova sorte! Quel che prima s'amava, or s'odia a morte.

Quei belli occhi seren non son più belli; L'aria di quel bel viso è fatta oscura; Non son più d'oro i bei biondi capelli, E brutta è la leggiadra portatura; I denti eran di perle, or non son quelli; E quel ch'era infinito, or ha misura; E odio è or quel ch'era prima amore, Vergogna e disonor quel ch'era onore.

Con questa intenzion (non so se fiera 0 umana mi dica, o dolce o dura)
Parte Rinaldo, ed un'altra riviera
Trova d'un'acqua freschissima e pura.
Tutti i fior ch'escon fuora a primavera
Aveva ivi dipinto la natura;
Un pino, un faggio, un ulivo sopr'essa,
A chi sotto lor sta fanno ombra spessa.

Chiamasi la riviera dell' amore, La qual non volse Merlino incantare; Ma la fe' per natura d'un sapore Che fa chi d'essa gusta innamorare. Molti che già ne bevvon per errore, Quell' acqua fiera fe' mal capitare. Rinaldo che beuto avea di quella, Lascia star questa, ancor che fusse bella.

Ma la vista del luogo dilettoso A scavalcar l' invita, stanco essendo; Scioglie il cavallo, e per quel prato erboso
A suo piacer lo lascia andar pascendo;
Ed ei disteso si mette in riposo,
Nè si riposa sol, ma sta dormendo;
E mentro dorme, fortuna gli manda
Quel che non cerca e quel che non domanda:

Come sempre intervien, che chi vuol lei, Ella lo fugge, e vuol chi non la vuole. Dorme Rinaldo, ed eccoti colei Per cui fatte si son tante parole. Amor per prender gioco di costei, Ch'è stanca e morta e drento arsa dal sole, E per finirla in tutto d'arrostire, A quella fonte la fece venire.

Ella avea sete, e l'acqua è fresca e bella; Smonto, e lega il cavallo a quel bel pino; E subito affrontata una cannella, Bee quanto si beria d'un dolce vino. Nel ber si sente non esser più quella Ch'era poco anzi, merce di Merlino; E molto più che prima le fa caldo, Massimamente visto c'ha Rinaldo.

Poi ch'ell'ha visto Rinaldo a quel modo Soavemente in su l'erba dormire, Le parse che fuss'un che con un chiodo Il cor le trafiggesse di martire. Da quel sonno gentil, profondo e sodo Un'armonia d'amor sente venire; E da dolcezza vinta, in quel bel viso Si pon con tutti i seusi a guardar fiso.

Come spesso in campagna un nobil cane, Or di fiera or d'uccel drieto alla traccia, Ch'è fra le cose di natura strane, E non so se si sa perch'ella il faccia; Come n'ha trovato un, fermo rimane, E come morto in terra giù si schiaccia, E gli occhi fissi tiene in quegli altri occhi, Senza curar ch'alcun lo chiami o tocchi:

Così, lasciato alla vergogna il freno, Angelica a Rinaldo s'avvicina, E guardandolo, tutta venia meno, Nè sa pigliar partito la meschina. Di fior il prato, com'io dissi, è pieno, Per torne alcun la misera meschina; Ed or volendo, or no, che si risenta, Or addosso, or nel viso glie n'avventa,

Rinaldo un pezzo a dormire era stato, E dopo un lungo sonno al fin si desta; Vede la donna che gli sta da lato, E pensa pur fra se che cosa è questa. Ella l' ha gentilmente salutato; Ma quel saluto è a lui cosa molesta. Come si fugge un serpente, un l'ione, Senz'altro dir, cavalca e dà di sprone.

E corre, che par ben ch' egli abbia fretta, E ch'abbia qualche cosa strana drieto. Corregli appresso quella giovinetta, E grida: Cavalier bello e discreto, In cortesia ti prego, alquanto aspetta. Rinaldo attende a correr, e sta cheto, Come se proprio fuggisse una fiera: Onde quella infelice si dispera.

E pur lo segue, e pur attende a dire: Perchè mi fuggi, dolce signor mio? Che cosa è quella che ti fa fuggire? Ginamo di Bajona non son io, Non son Gan che ti venga per tradire: A te mi sprona amoroso disio; E ti seguo e ti cerco, e chieggio e chiamo, Perchè t'adoro solo e perchè t'amo.

Io t'amo più che la mia vita assai; E tu mi fuggi innanzi si sdegnoso. Voltati almeno, e guarda quel che fai, Guarda se questo viso è spaventoso, Che via con tanta furia te ne vai Per sentier così aspro e periglioso. Non correr così forte, signor mio, Che resterò, se ti fo correr io.

Se mai per mia cagion qualche accidente T' intervenisse, e pure al tuo destriero, Saria la vita mia sempre dolente, Anzi pur di morir saria mestiero. Io ti prego per Dio, poni uu po' mente Da chi tu fuggi, gentil cavaliero: Non merta l'età mia d'esser fuggita; Anzi, quand' io fuggissi, esser seguita.

Questi e molti altri più dolci lamenti Facea la bella donna, e tutti in vano, Da muover a pietà tigri e serpenti. Non gli ascolta il signor di Montalbano; Ma fugge, che portato par da' venti. Giù l' ha perduto, tanto gli è lontano: Onde con più pietose altre parole Chiama crudei le stelle, il cielo e 'l sole.

Ma molto più crudel chiama Rinaldo, Più dispietato e di mercè ribello. Chi crederia che così poco caldo (Dicea) fusse quel viso così bello? Qual è sì duro cor che stesse saldo A così caldi preghi, come quello?' Qual è animal sì fiero e sì ostinato, Che non abbia per ben esser amato?

Non doveva egli tanto almeno stare, Ch'io potessi vederlo in viso un poco? Che forse quella vista mitigare Aria potuto questo ardente fuoco.
Chi mai di donna ad amor vide fare
Strazio così crudel, così stran giuoco?
Chi vide istoria mai come la mia?
E così sia, poi che convien che sia.

Così dicendo, alla fonte tornata, E volta al prato in vista lagrimosa: Beati fior (diceva), erba beata, Ch'avete tocco così bella cosa; Terra che sotto a quel corpo sei stata, Terra sopra ad ogni altra avventurosa, Perchè voi non avete il senso mio, O veramente il vostro non ho io?

Oscuro fa quel bel viso sereno
La nebbia de' sospir; bagna ed allaga
Quel delicato petto e quel bel seno
L'acqua del pianto, del qual sol s'appaga,
Credendo il fuoco suo far venir meno;
Ma più s'accende il core, e più s'impiaga:
Pur pare a lei che minor doglia senta
Stando a quel modo, e così s'addormenta.

Or lasciam qui la misera posare:
Non vogliam noi che venga quel Gradasso
Il quale in Spagna è giunto già per mare,
E fa quivi un orrendo alto fracasso?
Lasciamlo ancor di grazia alquanto stare,
Chè ben ne verrà via più che di passo.
Veggiam prima quel ch'è degli altri erranti
Orlando e Ferraù, miseri amanti.

Ferraù per la selva errando andava, E cerca sua ventura, o sua sciagura: Amore ed ira il petto gl'infiammava; Non stima più la vita, nè la cura, Se quella bella donna non trovava, Che già gli ha data e poi tolta ventura, O se trovasse almen quel suo fratello, Per vindicar l'ingiuria sua con ello.

E cavalcando con questo pensiero, E d'intorno guardando tuttavia, Vede dormire all'ombra un cavaliero, Il qual conobbe ch'era l'Argalia. Ad un faggio legato è 'l suo destriero; Ferraù glielo scioglie, e fàllo ir via Con un baston, con che il batte e minaccia: Partesi l'animal fuggendo in caccia.

Ferraù, ch'era in terra già smontato, A seder sotto un latiro s'assetta, Al quale aveva il suo caval legato, E che colui si svegli attento aspetta; E come impaziente e disperato, Guardando or giù, or su, fa la civetta, E per destarlo più volte s'avvia; Poi gli pareva pur far villania.

Non stette molto, che il Pagan fu desto,
E vede che fuggito è 'l suo destriere;
ll che gli fu sopra modo molesto,
Vedendo ch'ire a piè gli era mestiero.
Ferraù a levarsi in piè fu presto,
E disse: Non pensare, o cavaliero,
Chè qui convien che muoja o tu o io;
Di quel che resta sarà il caval mio.

Il tuo ho sciolto per torti speranza
D'un'altra volta poter più fuggire.
Vedi pur s'altra difesa t'avanza;
Questa, poi ch'ell'è ita, lascial'ire.
Tu mi fuggisti contra la creanza,
Pensando io non ti fussi per seguire.
Or sii gagliardo, e difenditi bene;
Chè nel petto è 'l valor, non nelle schiene.

Il giovine con voce alta e sicura Disse: lo non voglio stare a disputare Se la fusse creanza o creatura, Perch' adesso mi trovo altro da fare: Dico ben ch' io non fuggii per paura, Nè per stracchezza, ma per contentare La mia sorella, che con dispiacere Mio volse le facessi quel piacere.

Sì che pigliala pur come ti piace, Che per te son io buono in ogni lato. A tuo piacer sia la guerra e la pace; Tu sni ben ch' altra volta t' ho provato. Così parlava il giovinetto audace. Ferraù, ch' era più che disperato, Senza rispondergli altro, nè sentire, Gli corre addosso, e comincia a ferire;

E l'Argalia addosso a lui si scaglia. Attaccasi una zuffa spaventosa; Lo strepito alle stelle par che saglia; Intorno al bosco risuona ogni cosa. L'Argalia, visto che colui non taglia, Leva in alto la spada luminosa Quanto più può, dicendo: Se ferire Nol posso, almeno il farò tramortire.

Così levato un gran colpo minaccia, Che senza dubbio l'arebbe stordito; Ma sotto Ferraù presto si caccia, E l'un con l'altro insieme s'è gremito. Più forte è l'Argalia molto di braccia, E Ferraù più destro e più espedito, E forse della lotta anche più dotto; Onde al fin l'Argalia messe di sotto.

Il quale, avendo forza più che molta, Teneva Ferraù forte abbracciato; E tanto fa, che sopra lui si volta, Dàgli in sul viso col guanto ferrato. Ferraù già la daga in mano ha tolta, E per un luogo, dove sta legato L'un pezzo d'arme all'altro, e si risponde, Tutto il ferro nimico gli nasconde.

La faccia già vermiglia, or si fa bianca, E languide le membra valorose;
Come quando l'umor pel secco manca
A' gigli, alle vïole ed alle rose.
Morendo, in voce affaticata e stanca
A Ferraù con parole pietose
Disse: Ti prego, poi che morto sono,
Che contento mi facci d'un sol dono;

Il qual ti chieggio per cavalleria, E per la tua virtù che non mi neghi: Che questo corpo e l'armadura mia Insieme in qualche fiume tutta anneghi, Perchè d'altrui portata ella non sia, Che l'onor mio, dicendo, macchi e freghi: Vil cavalier fu questo e senza ardire, Che così armato si lasciò morire.

Ferraù l'elmo tosto gli dislaccia,
Pien di compassione e di dolore;
Vedegli smorta e pallida la faccia,
E via fuggirsi il colore e 'l calore;
Quanto più strettamente può, l'abbraccia,
E tener cerca il spirito che more;
Ma nulla giova; onde miseramente
Piagne, e dice al meschin che poco sente:

Misero e fortunato giovinetto
Per così acerba e così bella morte,
Nel primo tuo mattin ben t'ha intercetto,
Per quanto fuor si vede, iniqua sorte;
Ma sarai sempre ancor tenuto e detto
Un cavalier gentil, cortese e forte.
Potea turbar fortuna il tuo di chiaro,
E nel tuo dolce metter molto amaro.

Or sei di lei sicuro; e vo' pregarti Che mi perdoni, s'io torto t'ho fatto. Non son per odio venuto ammazzarti, Amor e gloria sol qui m'hanno tratto. Quel che commesso m'hai ch'io debbia farti, Esequito sarà da me di fatto; Sol (perchè il capo ho nudo, come vedi) Una grazia, ti prego, mi concedi.

Per quattro giorni l'elmo tuo mi presta, Fin che d'un altro mi possa fornire. L'Argalia mezzo morto alza la testa, E mostra alla domanda consentire. Ferraù nella selva tanto resta, Che 'l giovinetto finì di morire. Poi che tutto morendo si distese, In su le braccia Ferraù lo prese.

E l'elmo che gli avea prima cavato, Ch'era un elmo finissimo e leggiero, In testa s' ha già messo ed allacciato, Levato prima via tutto il cimiero; E poi che fu sopra il caval montato, Col morto in braccio va per un sentiero Ch' andava al fiume, ed era poca via; Giunto, drento vi getta l'Argalia.

E stato alquanto sopr'esso a guardare, Lungo la riva pensoso cammina. Orlando d'altra parte anche ha da fare, Va cercando ancor ei la sua rovina: Cerca e ricerca, e non la può trovare; Benchè cercando pur se l'avvicina; E per fargli alla fin la beffa intera, Fortuna lo condusse dove ell'era.

Dormir la vede in atto tanto adorno, Che pensar non si può, non che si scriva: Parea che l'erba le fiorisse intorno, E d'amor ragionasse quella riva. Quante belle apparir di giorno in giorno Al tempo che bellezza più fioriva, Tai son con lei qual con Dïana suole Una stella minore, ella col sole.

Fermossi Orlando attonito a guardarla Tutto accolto in se stesso, anzi diviso, E non ardisce punto di svegliarla; Ma sovente guardando in quel bel viso, Così talvolta seco stesso parla:
Son io qui uom, o sono in paradiso?
Vedola, o non la vedo? m' ingann' io?
S' io non m' inganno, alto destino è 'l

E così in terra a guardarla si getta Il rozzo e poco pratico amatore, Che molto meglio a combatter s'assetta, Ch'all' intrattener donne e far l'amore. Non sa che chi ha tempo, e tempo aspetta, In van s'avvede poi c'ha fatto errore; Come intervenne a lui, per non sapere Che il ben si piglia quando puossi avere.

Ferraù, che veniva galoppando
Lungo la riva, al fin giugne in sul prato;
E poi ch'ebbe veduto il conte Orlando,
Che nol conosce perch'è imbacuccato,
Si maraviglia, ma molto più quando
Dormir gli vede quella donna a lato,
La qual com'ebbe tosto conosciuta,
Tutto nel viso e nel pensier si muta.

E crede senza dubbio ch'egli stia, E sia venuto quivi per guardarla. Comincia a dirgli ingiuria e villania Alle prime parole che gli parla: Questa non è tua donna, anzi è la mia; Sì che fa pur buon conto di lasciarla, O che qui un di noi lasci la vita: Così la guerra fia tra noi finita.

Levata il conte verso lui la testa, Gli fece un certo viso strano e torto. Disse: Fratel, non mi guastar la festa, E va pe' fatti tuoi; chè tu hai il torto A dar fastidio a chi non ti molesta. Io te ne prego, e poi te ne conforto. Mal volentieri io soglio far quistione; Ma tu hai certo poca discrezione.

Salta la mosca subito a colui,
E dice: Dunque tu non vuoi partire?
Dunque bisognera ch'un di noi dui
Pensi lasciar questa donna, o morire!
E perch'io, da che nacqui, mai non fui
Per alcuna cagion visto fuggire,
Credo che converra che tu ne vada;
E detto questo, pon mano alla spada.

Orlando dalla stizza acceso e vinto, Quasi d'amor dimenticato s'era: Di mille stran colori il viso ha tinto; Non fu mai visto faccia così fiera: Io son Orlando; e così detto, ha spinto, E sopra al capo alzata la visiera: Onde il Pagan fu mezzo sbigottito; Ma come savio prese pur partito.

Della necessità virtù facendo,
Disse: A tua posta, ed io Ferraù sono.
Or fra loro incomincia il più orrendo,
Il più crudele e spaventoso suono
Che mai s'udisse fra dui combattendo:
L' un parea la tempesta, e l'altro il tuono;
Mentre che l'un minaccia, l'altro ha dato,
Ed è ciascun di lor già disarmato.

Al gran fracasso si fu risentita
La bellissima donna che dormia,
Maravigliata, anzi pur sbigottita
Dell'arme onde la terra si copria.
Monta a cavallo, e correndo è fuggita
Dove fortuna le mostra la via;
E più con l'occhio non si può seguire:
Ond'Orlando al Pagan fu primo a dire:

Io vo' che tregua, cavalier, facciamo, E pace ancor, se tu te ne contenti. Qui non accade più che ci ammazziamo: Partito è 'I foco ond' eravamo ardenti. Io non combatto se non perch' io amo; E tu, se tanto o quanto d'amor senti, Lasciami drieto andarle in cortesia, Ch'io più non ho di guerra fantasia.

Tu non hai ben rettorica studiato, Rispose quel Pagan ch' è di mal seme; Un altro arebbe il compagno invitato: Almeno avestu 1) detto: Andiamo insieme.
Tu fai de' fatti miei sì buon mercato:
Non sai che questo basto 2) anche a me
preme?

Or mena pur le man, ch'io non vo' tregua: Un di noi dui convien che colei segua.

E se ti vinco, la seguirò io; Se tu avanzi me, valle tu drieto. Rispose Orlando: Per lo vero Dio, Ch'egli. è stranezza teco esser discreto. Or di nuovo s'attacca il lavor rio Fra un superbo ed un non mansueto. Ma perch'io non potrei mai dirne tanto, Meglio è che lo serbiam nell'altro canto.

# Canto VIII\*).

Qual si fusse colui che disse, Iddio Esser re degli eserciti e padrone, E governargli, ebbe, al giudicio mio, Una buona, anzi santa opinione. Però, signor, siate contenti ch'io Per maggior vostra e mia consolazione, Da poi che quel Gradasso è gito via, Vi faccia sopra una breve omelia.

Vedeste voi mai più tanto apparato,
Tanti giganti, tanti Saracini?
E fu talora ch'io non arei dato
Della vita di Carlo dui quattrini:
Fu rotto, fu sconfitto, fu legato,
E con lui quasi tutti i paladini;
Vien poi Astolfo, e leval di prigione
Contra ogni sua e vostra opinione.

Quel si famoso Ciro, e poi quel Serse, B nell'antiche istorie de' Giudei Colui che il mondo di gente coperse, B gli tagliò la testa alfin colei; Quante battaglie fur varie e diverse Con quegli indiavolati Filistei; Quante migliaja fece fuggir uno, Or fanciullo, ora donna ed or nessuno:

Queste gran maraviglie falsamente Son state attribuite alla Fortuna, Con dir che in questa cosa ell'è potente Sopra quelle che son sotto la luna. Non hanno questi tal posto ben mente, Che sempre con quell'uno o con quell'una, Che con tante migliaja ha combattuto,
Il Re del ciel è stato a dargli ajuto;
E con quegli altri la auperbia è stata,
E l'arroganzia e la prosunzione,
La quale Iddio ha sempre abbominata,
B sempre gastigata col bastone.
Or la nostra omilia troppo è durata;

Or la nostra omilia troppo è durata; Torniamo a dir di Rinaldo d'Amone, Che, come dissi, sta mal volentieri, Ancor che in luogo sia pien di piaceri.

Giunse Rinaldo a quel vago giardino Ch'era per nome chiamato Giojoso. Stracco gli ha il caso l'anima, e'l cammino Il corpo; ond' ha bisogno di riposo. Il legno al lito fatto già vicino, Smontar lo fa sopr' un bel prato erboso Di mille vaghi fior vestito e adorno. B ben quindeci miglia volge intornò. Verso Ponente a punto sopra il lito Un ricco e bel palagio si mostrava, Fatto d'un marmo sì terso e pulito. Che 'l giardin tutto in esso si specchiava. Rinaldo tosto verso quello è gito; Che con sì bella vista assai si sgrava Della noja ch'aveva sostenuta: Ecco una bella donna che 'l saluta.

Dicendo: Valoroso cavaliero, A noi vi porta la vostra ventura; Nè senza gran cagion fate pensiero Che siate qui, non so se con paura, Ma con molestia grande, a dire il vero. Se la fortuna vostra è stata dura, Dolce fin porteravvi e dilettoso, Avendo il cor (come credo) amoroso.

E così detto, per la man lo piglia;
Dentro a quel bel palagio l' ha menato.
Era la porta candida e vermiglia,
Di marmo natural così variato.
A quella il pavimento s'assomiglia,
A scacchi, a groppi e cerchi lavorato;
E di qua e di la superbe logge
Fatte d'oro e d'azzurro in mille fogge.

Molti giardin segreti in terra e in aria, D'arbori pien, di fiori e di verdura; Di gemme e d'oro è ogni cosa varia: Chiare, fresche e dolci acque oltra misura; Quale è palese, e quale è solitaria. Quivi hanno fatto a gara arte e natura: Ma sopra tutto ha quel luogo un odore Da tornar lieto ogni affannato core.

Fra l'altre, in una loggia lo menava La donna, riccamente fabricata, Quale una vaga pittura adornava

<sup>1)</sup> Vgl. p. 41, n. 1. — 2) arnese, che a guisa di sella portar le bestie da soma. Cr.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 205 ff.

Di smalto in lame d'oro istoriata:
Dal Sol di mezzogiorno la guardava
Una selvetta d'arbuscelli ornata;
E le colonne di quel bel lavoro
Han di cristallo il fusto, e 'l capo d'oro.

Trova in quel luogo il cavalier entrato Di donne una leggiadra compagnia, E tre che sopra un bel suono accordato Hanno una soavissima armonia; Poi tutte l'altre insieme han cominciato Un ballo pien di strana leggiadria. Come Rinaldo entrò, gli furno intorno; Nè se n'avvide, che lo circondorno.

In questo una ne vien che in dosso avea Una veste di vel vergata d'oro, E sì sottil, che chiaro si vedea Ogni segreto e più ricco tesoro: Una tovaglia bianca che tenea, Dette ivi in mano ad una di coloro; Poi col bacin andò verso Rinaldo, Ch'è di preziosissimo smeraldo.

Signor, dicendo, l'ora già s'appressa; Un'acqua prezïosa in man gli pose, Ch'un morto vivo torneria con essa. Così per l'erbe fresche e rugiadose Vanno ad un fonte, ove la mensa è messa Sotto un coperto di vermiglie rose; Onde sempre qualcuna che veniva, La profumava tutta e la fioriva.

Quattro delle più belle e meglio ornate Rinaldo in mezzo si ferno 1) sedere. Sono alla sedia sua perle attaccate, Che sbigottiscon un, sol a vedere. Ecco venir vivande dilicate, E vini, e tutto quel che puossi avere. Serviano a tutto pasto quelle donne Succinte a mezza gamba in bianche gonne.

Poi che finita la superba cena, Nuda restò la bella mensa d'oro, E la stanza d'odor tutta fu piena, Quelle donne leggiadre ferno un coro, Di voci empiendo l'aria alta serena: Poi s'accosta a Rinaldo una di loro, E dice: Signor mio, ciò che tu vedi È tutto tuo, e più, s'ancor più chiedi.

Per amor tuo ciò che tu vedi ha fatto Una donna gentil, regina nostra, Che per goderti di Spagna t'ha tratto, Nè l'amor che ti porta ancor ti mostra. Rinaldo stava come stupefatto, Dubitando fra se di qualche giostra Di Malagigi; e stando attentamente, Angelica a colei nominar sente.

Quando Rinaldo fra tanta allegrezza Ricordar ode quella ch'odia tanto, A noja gli è colei che l'accarezza, E mutasi nel viso tutto quanto: Quella casa reale odia e disprezza; Anzi gli sembra un luogo pien di pianto. Leva su per fuggirsi; ma colei: Non ti muover, dicea, prigion tu sei.

Qua non ti val: Fusherta adoperare, Nè ti varria s'avessi anche Bajardo: Da ogni banda sei cinto dal mare; Qui non ti giova ardir, nè esser gegliardo. Quel cor tanto aspro ti convien mutare: Ella contenta fia sol d'un tuo sguardo; Il qual se nieghi a chi t'ama e t'adora, Che farai a chi t'odia e disonora?

Così dicea la bella giovinetta;
Ma nulla n'ascoltava il paladino:
Nè quivi alcuna delle donne aspetta;
Anzi soletto fugge pel giardino,
Ove nessuna cosa più 'l diletta;
Ma con quel cor ghiacciato adamantino
Si delibera al tutto indi partire,
E cerca il legno per su vi salire.

Trovò il navilio che l'avea portato, E soletto sopr' esso saglie ancora; Perchè nel mar si sarebbe gittato, Piuttosto che star quivi una mezz'ora. Il legno fermo sta, che par murato; Onde di stizza e di dolor s'accora, E fa pensier, non potendo altro fare, Ad ogni modo di gittarsi in mare.

Al fine il legno pur dal lito parte, E con ponente a buon vento cammina; Ad ordine è di vele, arbori e sarte, Onde fende leggier l'ouda marina: Una gran selva l'altro dì in disparte Vede, ed a quella destro s'avvicina. Rinaldo giunto, tosto in terra smouta, E con un vecchio subito s'affronta.

i) p. f. feeero.

## Ariesto.

### Oriando furioso.

Canto I\*).

Le Donne, i Cavalier, l'arme, gli amori. Le cortesie, l'audaci imprese io canto. Che furo al tempo, che passaro i Mori D' Africa il mare, e in Francia nocquer tanto: Seguendo l'ire, e i giovenil furori D'Agramante lor re, che si diè vanto, Di vendicar la morte di Trojano 1) Sopra re Carlo imperator Romano.

Dirò d'Orlando in un medesmo tratto Cosa non detta in prosa mai, nè in rima; Che per amor venne in furore, e matto D'uom, che sì saggio era stimato prima; Se da colei, che tal quasi m'ha fatto, Che 'l poco ingegno ad or ad or mi lima. Me ne sarà però tanto concesso, Che mi basti a finir quanto ho promesso.

Piacciavi, generosa Erculea prole 2), Ornamento e spiendor del secol nostro. Ippolito, aggradir questo, che vuole, E darvi sol può l' umil servo vostro. Quel ch'io vi debbo, posso di parole Pagare in parte, e d'opera d'inchiostro; Nè che poco io vi dia da imputar sono, Che quanto io posso dar, tutto vi dono.

Voi sentirete fra i più degni Eroi, Che nominar con laude m'apparecchio, Ricordar quel Ruggier, che fu di voi E de' vostri avi illustri il ceppo vecchio: L'alto valore, e i chiari gesti suoi Vi farò udir, se voi mi date orecchio. E vostri alti pensier cedano un poco. Si che tra lor miei versi abbiano loco.

Orlando, che gran tempo innamorato Fu della bella Angelica; e per lei In India, in Media, in Tartaria lasciato Avea infiniti ed immortal trofei; In Ponente con essa era tornato. Dove sotto i gran monti Pirenei Con la gente di Francia e di Lamagna Re Carlo era attendato alla campagna:

Per far al re Marsilio, .e al re Agramante Battersi ancor del folle ardir la guancia. D' aver condotto l'un d' Africa quante Genti erano atte a portar spada e lancia: L'altro d'aver spinta la Spagna innante A destruzion del bel regno di Francia. E così Orlando arrivò quivi a punto: Ma tosto si pentì d'esservi giunto.

Che gli fu tolta la sua donna poi: Ecco il giudicio uman come spesso erra: Quella, che dagli Esperi ai liti Eoi Avea difesa con si lunga guerra; Or tolta gli è fra tanti amici suoi. Senza spada adoprar, nella sua terra. Il savio Imperator, ch' estinguer volse Un grave incendio, fu, che gliela tolse. Nata pochi di innanzi era una gara

Tra il Conte Orlando, e il suo cugin Rinaldo;

Che ambi avean per la bellezza rara D' amoroso disio l'animo caldo 3). Carlo, che non avea tal lite cara, Che gli rendea l'ajuto lor men saldo: Questa donzella, che la causa n'era, Tolse, e diè in mano al duca di Bayiera;

In premio promettendola a quel d'essi Che in quel conflitto, in quella gran giornata Degl'infedeli più copia uccidessi 4); E di sua man prestasse opra più grata. Contrari ai voti poi furo i successi. Ch' in fuga andò la gente battezzata, E con molti altri fu 'l duca prigione. E restò abbandonato il padiglione:

Dove, poichè rimase la donzella, Ch'esser dovea del vincitor mercede. Innanzi al caso era salita in sella. E quando bisognò, le spalle diede, Presaga, che quel giorno esser rubella Dovea fortuna alla Cristiana fede. Entrò in un bosco; e nella stretta via Rincontrò un cavalier, ch'a piè venia.

<sup>\*)</sup> ed. Venezia 1766. - Parn. ital. 1) Wie Bojardo (Orl. innam.) er zählt, war Trojano, der Vater des Agramante, schon vor 16 Jahren durch Roland in Frankreich getödtet worden. — 2) Der Hercules' I. von Ferrara.

<sup>3)</sup> Indem Ariost überall an die Fäden des unvollendeten Gewebes Bojardo's anknüpft (wie wir bereits an einer andern Stelle ausgeführt), so ist hier im Hinblick auf die aus dem Orl innam. mitgetheilte Episode insbesondre zu bemerken, dass gegen Ende des Werkes Bojardo's Rinald und Angelica, wiederum durch die Kraft derselben Wasser, ihre Rollen vertauschen - In Bezug auf den Cardinal Hippolit von Este ale Sohn Streit aber vgl. Bojardo 11, c. 21. -4) p. f. uccidesse.

In dosso la corazza, l'elmo in testa, La spada al fianco, e in braccio avea lo scudo, E più leggier correa per la foresta, Ch'al palio rosso il villan mezzo ignudo. Timida pastorella mai sì presta Non volse piede innanzi a serpe crudo; Come Angelica tosto il freno torse, Che del guerrier, ch'a piè venia, s'accorse.

Era costui quel Paladin gagliardo
Figliuol d'Amon, Signor di Mont'Albano,
A cui pur dianzi il suo destrier Bajardo
Per strano caso uscito era di mano.
Come alla donna egli drizzò lo sguardo,
Riconobbe, quantunque di lontano,
L'angelico sembiante, e quel bel volto,
Ch' all' amorose reti il tenea involto.

La donna il palafreno a dietro volta, E per la selva a tutta briglia il caccia, Nè per la rara più, che per la folta, La più sicura, e miglior via proccaccia; Ma pallida, tremando, e di se tolta, Lascia cura al destrier, che la via faccia. Di su, di giù nell'alta selva fiera Tanto girò, che venne a una riviera.

Su la riviera Ferraù trovosse
Di sudor pieno, e tutto polveroso:
Dalla battaglia dianzi lo rimosse
Un gran disio di bere e di riposo;
E poi malgrado suo, quivi fermosse,
Perchè dell'acqua ingordo, e frettoloso
L'elmo nel fiume si lasciò cadere,
Nè 'l avea potuto anco riavere.

Quanto potea più forte, ne veniva Gridando la donzella spaventata.

A quella voce salta in su la riva Il Saracino, e nel viso la guata, E la conosce, subito ch'arriva, Benchè di timor pallida, e turbata, E sien più dì, che non n'udì novella, Che senza dubbio ell'è Angelica bella.

E perchè era cortese, n'avea forse Non men dei duo cugini il petto caldo 1), L'ajuto, che potea, tutto le porse, Pur come avesse l'elmo, ardito, e baldo; Trasse la spada, e minacciando corse, Dove poco di lui temea Rinaldo. Più volto s'eran già non pur veduti, Ma al paragon dell'arme conosciuti.

Cominciar quivi una crudel battaglia, Come a piè si trovar, coi brandi ignudi; Non che le piastre, e la minuta maglia: Ma ai colpi lor non reggeriau gl'incudi. Or, mentre l'un con 'l altro si travaglia, Bisogna al palafren, che il passo studi; Che, quanto può menar delle calcagna, Colei lo caccia al bosco, e alla campagna.

Poichè s'affaticar gran pezzo in vano I duo guerrier per por l'un l'altro sotto; Quando non meno era con l'arme in mano, Questo di quel, nè quel di questo dotto, Fu primiero il Signor di Mont'Albano, Ch'al Cavalier di Spagna fece motto: Si come quel, ch'ha nel cor tanto foco, Che tutto n'arde, e non ritrova loco.

Disse al Pagan: Me sol creduto avrai, E pur avrai te meco ancora offeso. Se questo avvien, perchè i fulgenti rai Del nuovo Sol t'abbiano il petto acceso, Di farmi quì tardar, che guadagno hai? Che quando ancor tu m'abbi morto, o preso, Non però tua la bella donna fia, Che, mentre noi tardiam, se ne va via.

Quanto fia meglio, amandola tu ancora, Che tu ne venga a traversar la strada, A ritenerla, e farle far dimora, Prima che più lontana se ne vada. Come l' avremo in potestade, allora Di chi esser de', si provi con la spada. Non so altramente dopo un lungo affanno, Che possa riuscirci altro, che danno.

Al Pagan la proposta non dispiacque<sup>2</sup>), Così fu differita la tenzone; E tal tregua tra lor subito nacque, Si l'odio e' l'ira va in obblivione, Che 'l Pagano al partir dalle fresche acque Non lasciò a piedi il buon figliuol d'Amone; Con preghi invita, e al fin lo toglie in groppa, E per l'orme d'Angelica galoppa.

O gran bontà de' cavalieri antiqui!
Eran rivali, eran di fe diversi;
E si sentian degli aspri colpi iniqui
Per tutta la persona anco dolersi;
E pur per selve oscure, e calli obbliqui
Insieme van, senza sospetto aversi.
Da quattro sproni il destrier punto arriva
Dove una strada in due si dipartiva.

E come quei, che non sapesn, se l'una, O l'altra via facesse la donzella;

<sup>1)</sup> Vgl. p. 200 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. pag. 207. Characteristischer Unterschied in Bojardo's und Ariost's Auffassung!

Però che senza differenzia alcuna Apparia in ambedue l'orma novella; Si nisero, ad arbitrio di fortuna, Rinaldo a questa, il Saracino a quella. Pel bosco Ferraù molto s'avvolse; E ritrovossi al fine, onde si tolse.

Pur si ritrova ancor su la riviera
Là dove l'elmo gli cascò nell'onde.
Poichè la donna ritrovar non spera,
Per aver l'elmo, che 'l fiume gli asconde,
lu quella parte, onde caduto gli era,
Discende nell'estreme umide sponde:
Ma quello era sì fitto nella sabbia,
Che molto avrà da far prima che l'abbia.

Con un gran ramo d'albero rimondo, Di che avea fatto una pertica lunga, Tenta il fiume, e ricerca fino al fondo; Ne loco lascia, ove non batta, e punga. Mentre con la maggior stizza del mondo Tanto l'indugio suo quivi prolunga; Vede di mezzo il fiume un Cavaliero Infino al petto uscir, d'aspetto fiero.

Era, fuor che la testa tutto armato, Ed avea un' elmo nella destra mano; Avea 'l medesimo elmo, che cercato Da Ferraù fu lungamente in vano. A Ferraù parlò come adirato, E disse: Ah mancator di fe, marrano; Perchè di lasciar l' elmo anche t' aggrevi, Che render già gran tempo mi dovevi¹)?

Ricordati Pagan quando uccidesti
D'Angelica il fratel, che son quell'io,
Dietro all'altre arme tu mi promettesti
Fra pochi di gittar l'elmo nel rio:
Or, se Fortuna, quel che non volesti
Fra tu, pone ad effetto il voler mio.
Non ti turbare, e se turbar ti dei,
Turbati che di fe mancato sei:

Ma se desir pur hai d'un elmo fino,
Trovane un'altro, ed abbil con più onore.
Un tal ne porta Orlando Paladino,
Un tal Rinaldo, e forse anco migliore.
L'un fu d'Almonte<sup>2</sup>), e l'altro di Mambrino:
Acquista un di quei due col tuo valore;
E questo, ch' hai già di lasciarmi detto,
Farai bene a lasciarmelo in effetto.

All' apparir, che fece all' improviso Dell' acqua l'Ombra, ogni pelo arricciossi, E scolorossi al Saracino il viso.
La voce, ch'era per uscir, fermossi.

Udendo poi dall' Argalia, ch' ucciso Quivi avea già (che l'Argalia nomossi), La rotta fede così improverarse; Di scorno, e d'ira dentro, e di fuor arse.

Nè tempo avendo a pensar altra scusa, E conoscendo ben, che 'i ver gli disse; Restò senza risposta a bocca chiusa: Ma la vergogna il cor sì gli traffisse, Che giurò per la vita di Lanfusa<sup>3</sup>): Non voler mai, ch' altro elmo lo coprisse, Se non quel buono, che già in Aspramente Trasse del capo Orlando al fiero Almonte.

E servò meglio questo giuramento, Che non avea quell'altro fatto prima. Quindi si parte tanto mal contento, Che molti giorni poi si rode, e lima. Sol di cercare il Paladino è intento Di quà, di là, dove trovarlo stima. Altra ventura al buon Rinaldo accade, Che da costui teuea diverse strade.

Non molto va Rinaldo, che si vede 'Saltar innanzi il suo destrier feroce: Ferma, Bajardo mio, deh ferma il piede, Che l'esser senza te troppo mi nuoce. Per questo il destrier sordo a lui non riede, Anzi più se ne va sempre veloce. Segue Rinaldo, e d'ira si distrugge. Ma seguitiamo Angelica, che fugge.

Fugge tra selve spaventose, e scure,
Per lochi inabitati, ermi, e selvaggi,
Il mover delle frondi, e di verzure,
Che di cerri sentia, d'olmi, e di faggi,
Fatto le avea con subite paure
Trovar di quà, e di là strani viaggi;
Ch'ad ogni ombra veduta, o in monte, o
in valte

Temea Rinaldo aver sempre alle spalle.

Qual pargoletta damma, o capriola,
Che tra le frondi del natio boschetto
Alla madre veduta abbia la gola
Stringer dal pardo, e aprirle 'l fianco, o
'l petto,

Di selva in selva dal crudel s'invola, E di paura trema. e di sospetto: Ad ogni sterpo, che passando tocca, Esser si crede all'empia fera in bocca.

Quel dì, e la notte, e mezzo l'altro giorno S'andò aggirando, e non sapeva dove. Trovossi al fine in un hoschetto adorno,

 $<sup>^{1)}</sup>$  S. zum Verständniss der Stelle p.  $^{206.}$  — 2) Vgl. pag. 188. n. 7.

<sup>2)</sup> Mutter des Ferrau. Cf. c. XXV. st. 74. Die Art des Schwurs für den Spanier Ferrau bezeichnend.

Che lievemente la fresca aura move. Due chiari rivi mormorando intorno Sempre l'erbe vi fan tenere, e nuove; E rendea ad ascoltar dolce concento, Rotto tra picciol sassi, il correr lento.

Quivi parendo a lei d'esser sicura,
E lontana a Rinaldo mille miglia,
Dalla via stanca, e dall'estiva arsura,
Di riposare alquanto si consiglia.
Tra fiori smonta, e lascia alla pastura
Andare il palafren senza la briglia;
E quel va errando intorno alle chiare
onde.

Che di fresca erba avean piene le sponde.

Ecco non lungi un bel cespuglio vede
Di spin fioriti, e di vermiglie rose,
Che delle liquide onde a specchio siede,
Chiuso dal Sol fra l'alte querce ombrose;
Così vuoto nel mezzo, che concede
Fresca stanza fra l'ombre più nascose;
E la foglia co' rami in modo è mista,
Che'l sol non v'entra, non che minor vista.

Dentro letto vi fan tenere erbette, Che invitano a posar chi s' appresenta. La bella donna in mezzo a quel si mette, Ivi si corca, ed ivi s' addormenta; Ma non per lungo spazio così stette, Che un calpestio le par che venir senta: Cheta si leva, e appresso alla riviera Vede, ch' armato un cavalier giunt' era.

S'egli è amico, o nemico, non comprende: Tema e speranza il dubbio cor le scuote; E di quella avventura il fine attende, Nè pur d'un sol sospir l'aria percuote. Il cavaliero in riva al fiume scende Sopra l'un braccio a riposar le gote; Ed in un gran pensier tanto penetra, Che par cangiato in insensibil pietra.

Pensoso più d' un' ora a capo basso Stette, Signore, il cavalier dolente: Poi cominciò, con suono afflitto e lasso, A lamentarsi sì soavemente, Ch' avrebbe di pietà spezzato un sasso, Una tigre crudel fatta clemente. Sospirando piangea, tal ch' un ruscello Parean le guance, e'l petto un Mongibello. Pensier, dicea, che 'l cor m' agghiacci

Pensier, dicea, che 'l cor m' agghiaco ed ardi,

E causi il duol, che sempre il rode e lima! Che debbo far, poichè son giunto tardi, E ch' altri a corre il frutto è audato prima? Appena avuto io n' ho parole e sguardi, Ed altri n' ha tutta la spoglia opima.

Se non ne tocca a me frutto, nè fiore, Perchè affligger per lei mi vo' più il core?

La verginella è simile alla rosa,
Che 'n bel giardin, su la nativa spina,
Mentre sola e sicura si riposa,
Nè gregge, nè pastor se le avvicina:
L' aura soave, e l' alba rugiadosa,
L' acqua, la terra al suo favor s' inchina:
Giovani vaghi, e donne innamorate
Amano averne e seni e tempie ornate;

Ma non sì tosto dal materno stelo
Rimossa viene, e dal suo ceppo verde,
Che quanto avea dagli uomini e dal cielo
Favor, grazia e bellezza, tutto perde.
La vergine, che 'l fior, di che più zelo,
Che de' begli occhi e della vita, aver de',
Lascia altrui corre, il pregio, ch' avea
innanti,

Perde nel cor di tutti gli altri amanti.

Sia vile agli altri, e da quel solo amata, A cni di se fece sì larga copia. Ah fortuna crudel, fortuna ingrata! Trionfan gli altri, e ne mor' io d'inopia. Dunque esser può, che non mi sia più grata? Dunque poss' io lasciar mia vita propria? Ah, più tosto oggi manchino i di miei, Ch' io viva più, s'amar non debbo lei! Se mi dimanda alcun, chi costui sia, Che versa sopra il rio lagrime tante, Io dirò, che egli è il re di Circassia, Quel d'amor travagliato Sacripante: Io dirò, ancorchè di sua pena ria Sia prima e sola causa essere amante, È pure un degli amanti di costei: E ben riconosciuto fu da lei.

Appresso, ove il sol cade, per suo amore Venuto era dal capo d'Oriente: Chè seppe in India, con suo gran dolore, Come ella Orlando segnitò in Ponente; Poi seppe in Francia, che l'imperatore Sequestrata l'avea dall'altra gente, E promessa in mercede a chi di loro Più quel giorno ajutasse i gigli d'oro.

Stato era in campo, e avea veduta quella, Quella rotta, che dianzi ebbe re Carlo. Cercò vestigio d'Angelica bella, Nè potuto avea ancora ritrovarlo. Questa è dunque la trista e ria novella, Che d'amorosa doglia fa penarlo, Affligger, lamentarsi, e dir parole, che di pietà potrian fermare il sole.

Mentre costui così s' affligge e duole, E fa degli occhi suoi tepida fonte, E dice queste e molte altre parole, Che non mi par bisogno esser racconte, L'avventurosa sua fortuna vuole, Ch'alle orecchie d'Angelica sien conte. E così quel ne viene a un'ora, a un punto, Che in mille anni, o mai più, non è raggiunto.

Con molta attenzion la bella donna Al pianto, alle parole, al modo attende Di colui, che in amarla non assouna; Nè quesso è il primo dì, ch' ella l'intende: Ma dura e fredda più d' una colonna, Ad averne pietà non però scende; Come colei, ch'ha tutto il mondo a sdegno, E non le par, ch' alcun sia di lei degno.

Pur tra quei boschi il ritrovarsi sola
Le fa pensar di tor costui per guida:
Chè chi nell' acqua sta fin' alla gola,
Ben è ostinato, se mercè non grida.
Se questa occasione or se l'invola,
Non troverà mai più scorta sì fida;
Ch' a lunga prova conosciuto inmante
S'avea quel re fedel sopra ogni amante.

Ma non però disegna dell' affanno, Che lo distrugge, alleggerir chi l' ama, E ristorar d' ogni passato danno Con quel piacer, ch' ogni amator più brama;

Ma alcuna finzïone, alcuno inganno, Di tenerlo in speranza, ordisce e trama; Tanto ch' al suo bisogno se ne serva, Poi torni all' uso suo dura e proterva.

E faor di quel cespuglio escuro e cieco Fa di se bella ed improvvisa mostra, Come di selva, o fuor d'ombroso speco Diana in scena, o Citerea si mostra; E dice all'apparir: Pace sia teco; Teco difenda Dio la fama nostra; E non comporti contra ogni ragione, Ch'abbi di me sì falsa apinione!

Non mai con tanto gaudio, o stapor tanto Levo gli occhi al figliuolo alcuna madre, Ch' avea per morto sospirato e pianto, Poichè senza esso udi tornar le squadre, Con quanto gaudio il Saracia, con quanto Stupor l' alta presenza e le leggiadre Maniere, e 'l vero angelico sembiante Improvviso apparir si vide innante.

Pieno di dolce e d'amoroso affetto Alla sna donna, alla sua diva corse, Che con le braccia al collo il tenne stretto: Quel ch'al Catai non avria fatto forse. Al patrio regno, al suo natio ricetto, Seco avendo costui, l'animo torse; Subito in lei s' avviva la speranza, Di tosto riveder sua ricca stanza.

Ella gli rende conto pienamente Dal giorno, che mandato fu da lei A domandar soccorso in Orvente Al re de' sericani Nabatei; E come Orlando la guardò sovente Da morte, da disnor, da casi rei; E che 'l fior virginal così avea salvo, Come se lo portò dal materno alvo.

Forse era ver, ma non però credibile A chi del senso suo fosse signore: Ma parve facilmente a lui possibile, Ch' era perduto in vie più grave errore. Quel che l' uom vede, amor gli fa invisibile:

E l'invisibil fa vedere amore. Questo creduto fu: chè 'l miser suole Dar facile credenza a quel, che vuole.

Se mal si seppe il cavalier d'Anglante 1)
Pigliar, per sua sciocchezza, il tempo buono,
Il danno se n'avrà; chè da qui innante
Nol chiamerà Fortuna a si gran dono:
(Tra se tacito parla Sacripante)
Ma io per imitarlo già non sono,
Che lasci tanto ben, che m'è concesso,
E ch'a doler poi m'abbia di me stesso.

Corrò la fresca e mattutina rosa, Che, tardando, stagion perder potria. So ben, ch' a donna non si può far cosa, Che più soave e più piacevol sia, Ancorchè se ne mostri disdegnosa, E talor mesta e flebil se ne stia. Non starò, per repulsa, o finto sdegno, Ch' io non adombri e incarni il mio disegno.

Così dice egli; e mentre s'apparecchia Al dolce assalto, un gran rumor, che suona Dal vicin bosco, gl' introna l' orecchia Sì, che malgrado l' impresa abbandona, E si pon l'elmo; ch' avea usanza vecchia Di portar sempre armata la persona. Viene al destriero, e gli ripon la briglia, Rimonta in sella, e la sua lancia piglia.

Ecco pel bosco un cavalier venire, Il cui sembiante è d'uom gagliardo e fiero: Candido, come neve, è il suo vestire; Un bianco pennoncello ha per cimiero. Re Sacripante, che non può patire, Che quel con l'importuno suo sentiero Gli abbia interrotto il gran piacer, ch'avea, Con vista il guarda disdegnosa e rea.

<sup>1)</sup> Roland; s. pag. 189, n. 1.

Come è più appresso, lo sfida a battaglia Che crede ben fargli votar l'arcione. Quel, che di. lui non stimo già, che vaglia Un grano meno, e ne fa paragone, L'orgogliose minaccie a mezzo taglia, Sprona a un tempo, e la lancia in resta pone.

Sacripante ritorna con tempesta, E corronsi a ferir testa per testa.

Non si vanno i leoni, o i tori in salto A dar di petto, ed a cozzar sì crudi; Come quei due guerrieri al fiero assalto, Che parimente si passar gli scudi. Fe' lo scontro tremar dal basso all' alto L' erbose valli insino ai poggi ignudi; E ben giovò, che fur buoni, e perfetti Gli usberghi sì, che lor salvaro i petti.

Gia non fero i cavalli un correr torto, Anzi cozzaro a guisa di montoni. Quel del guerrier Pagan morì di corto, Ch' era vivendo in numero de' buoni: Quell' altro cadde ancor, ma fu risorto Tosto, ch' al fianco si sentì gli sproni. Quel del Re Saracin restò disteso Addosso al suo Signor con tutto il peso.

L'incognito campion, che restò ritto, E vide l'altro col cavallo in terra, Stimando avere assai di quel conflitto, Non si curò di rinnovar la guerra; Ma, dove per la selva è il cammin dritto, Correndo a tutta briglia si disserra: E, prima che di briga esca il Pagano, Un miglio, o poco meno è già lontano.

Quale stordito, e stupido aratore, Poich' è passato il fulmine, si leva Di là, dove l'altissimo fragore Presso agli uccisi buoi steso l'aveva; Che mira senza fronde, e senza onore Il pin, che di lontan veder soleva. Tal si levò il Pagano, a piè rimaso, Angelica presente al duro caso.

Sospira, e geme, non perchè l'annoi, Che piede, o braccio s'abbia rotto, o smosso;

Ma per vergogna sola, onde a' dì suoi, Nè pria, nè dopo, il viso ebbe sì rosso. E più, ch' oltra il cader, sua donna poi Fu, che gli tolse il gran peso d' addosso. Muto restava, mi cred'io, se quella Non gli rendea la voce, e la favella.

Deh (disse ella) Signor non vi rincresca, Che del cader non è la colpa vostra; Ma del cavallo, a cui riposo ed esca Meglio si convenia, che nuova giostra. Nè per ciò quel guerrier sua gloria accresca; Ch' essere stato il perditor dimostra: Così, per quel ch' io me ne sappia, stimo, Quando <sup>1</sup>) a lasciar il campo è stato il primo.

Mentre costei conforta il Saracino, Ecco col corno, e con la tasca el fianco Galoppendo venir sopra un ronzino Un messaggier, che parea affiitto e stanco, Che, come a Sacripante fu vicino, Gli domandò, se con lo scudo bianco, E con un bianco pennoncello in testa Vide un guerrier passar per la foresta.

Rispose Sacripante: come vedi,

M' ha qui abbattuto, e se ne parte or ora:
E perch' io sappia chi m' ha messo a piedi,
Fa che per nome io lo conosca ancora:
Ed egli a lui: Di quel, che tu mi chiedi,
Io ti satisfarò senza dimora:
Tu dei saper, che ti levò di sella
L' alto valor d' una gentil donzella.

Ella è gagliarda, ed è più bella molto; Nè il suo famoso nome anco t'ascondo, Fu Bradamante quella, che t'ha tolto Quanto onor mai tu guadagnasti al mondo. Poich'ebbe così detto, a freno sciolto Il Saracin lasciò poco giocondo Che non sa, che si dica, o che si faccia. Tutto avvampato di vergogna in faccia.

Poichè gran pezzo al caso intervento Ebbe pensato in vano, e finalmente Si trovò da una femmina abbattuto, Che pensandovi più, più dolor seste; Montò l'altro destrier tacito e muto, E senza far parola, chetamente Tolse Angelica in groppa, e differilla A più lieto uso, a stanza più tranquilla.

Non furo iti due miglia, che sonare Odon la selva, che li cinge intorno, Con tal rumore e strepito, che pare, Che tremi la foresta d'ogn' intorno: E poco dopo un gran destrier n'appare, D'oro guernito, e riccamente adorno; Che salta macchie e rivi, ed a fracasso Arbori mena, e ciò, che vieta il passo.

Se gl' intricati rami, e l'aer fosco (Disse la donna) agli occhi mon contende, Bajardo è quel destrier, ch' in mezzo il bosco Con tal rumor la chiusa via si fende. Questo è certo Bajardo; io 'l riconosco. Deh come ben nostro bisogno intende!

<sup>1)</sup> f. poichè,

Chè un sol romzin per due saria mal'atto; B ne vien egli a satisfarci ratto. Smonta il Circasso, ed al destrier s' accosta.

E si pensava dar di mano al freno:
Con le groppe il destrier gli fa risposta,
Che fu presto al girar, come un baleno;
Ma non arriva, dove i calci apposta.
Misero il cavalier, se giungea appieno!
Che ne' calci tal possa avea il cavallo,
Ch' avria spezzato un monte di metallo.

Indi va mansueto alla donzella,
Con umile sembiante e gesto umano,
Come intorno al padrone il can saltella,
Che sia due giorni, o tre stato loutano.
Bajardo ancora avea memoria d'ella,
Chè in Albracca ') il servia già di sua

Nel tempo, che da lei tanto era amato Rinaldo, allor crudele, allora ingrato.

Con la sinistra man prende la briglia, Con l'altra tocca e palpa il collo e il petto. Quel destrier, ch' avea ingegno a maraviglia.

A lei, come un agnel, si fa soggetto. Intanto Sacripante il tempo piglia, Monta Bajardo, e l'urta, e lo tien stretto. Del ronzin disgravato la donzella Lascia la groppa, e si ripone in sella.

Poi rivolgendo a caso gli occhi, mira Venir sonando d'arme un gran pedone: Tutta s'avvampa di dispetto e d'ira, Chè conosce il figliuol del duca Amone. Più che sua vita l'ama egli e desira; L'odia e fugge ella più, che grù falcone. Già fu, ch' egli odio lei più che la morte; Ella amò lui: or han cangiato sorte.

E questo hanno causato due fontane, Che di diverso effetto hanno liquore, Ambe in Ardenna, e non sono lontane, D'amoroso disio l' una empie il core: Chi bee dell'altra, senza amor rimane, E volge tutto in ghiaccio il primo ardore. Rinaldo gustò d'una, e amor lo strugge; Augelica dell'altra: e l'odia e fugge.

Quel liquor di secreto venen misto, Che muta in odio l'amorosa cura, Fa che la donna, che Rinaldo ha visto, Nei sereni occhi subito s'oscura, E con voce tremante, e viso tristo, Supplica Sacripante e lo scongiura, Che quel guerrier più appresso non attenda, Ma che insieme con lei la fuga prenda.

Son dunque, disse il Saracino, sono Dunque in si poco credito con vui, Che mi stimiate inutile, e non buono Da potervi difender da costui? Le battaglie d'Albracca già vi sono Di mente uscite? e la notte, ch'io fui Per la salute vostra, solo e nudo, Contra Agricane e tutto il campo, scudo?

Non risponde ella, e non sa, che si faccia; Perchè Rinaldo omai l'è troppo appresso, Che da lontano al Saracin minaccia, Come vide il cavallo e conobbe esso, E riconobbe l'angelica faccia, Che l'amoroso incendio in cor gli ha messo. Quel che seguì tra questi due superbi, Vo'che per l'altro canto si riserbi.

### Canto II.

Ingiustissimo Amor, perchè sì raro Corrispondenti fai nostri desiri? Onde, perfido, avvien, che t'è sì caro Il discorde voler, che in due cor miri? Ir non mi lasci al facil guado e chiaro, E nel più cieco e maggior fondo tiri? Da chi disia il mio amor, tu mi richiami; E chi m'ha in odio, vuoi ch'adori ed ami.

Fai, che a Rinaldo Angelica par bella, Quando esso a lei brutto e spiacevol pare: Quando le parea bello, e l'amava ella, Egli odiò lei, quanto si può più odiare. Ora s'affligge indarno e si flagella; Così renduto ben gli è pare a pare. Ella l'ha in odio, e l'odio è di tal sorte, Che più tosto, che lui, vorria la morte.

Rinaldo al Saracin con molto orgoglio Gridò: scendi, ladron, del mio cavallo! Che mi sia tolto il mio, patir non soglio, Ma ben fo, a chi lo vuol, caro costallo²). E levar questa donna anco ti voglio; Chè sarebbe a lasciartela gran fallo. Sì perfetto destrier, donna sì degna, A un ladron non mi par che si convegna.

Tu te ne menti, che ladrone io sia, Rispose il Saracin non meno altiero:

<sup>1)</sup> Schloss der Angelica, in welchem sie, bei Bojardo. zweimal belagert ward. S. auch die folg. st. 80.

<sup>1)</sup> S. pag. 199, n. 1.

Chi dicesse a te ladro, lo diria
(Quanto io n'odo per fama) più con vero.
La prova or si vedrà, chi di noi sia
Più degno della donna e del destriero;
Benchè, quanto a lei, teco io mi convegna,
Che non è cosa al mondo altra sì degna.

Come soglion talor due can mordenti, O per invidia, o per altro odio mossi, Avvicinarsi digrignando i denti, Con occhi biechi, e più che bragia rossi, Indi a' morsi venir, di rabbia ardenti, Con aspri ringhj e rabbuffati dossi: Così alle spade dai gridi e dall' onte Venne il Circasso e quel di Chiaramonte.

A piedi è l'un, l'altro a cavallo. Or quale Credete ch'abbia il Saracin vantaggio? Nè ve n'ha però alcun; chè così vale Forse ancor men, ch'un'inesperto paggio: Chè 'l destrier, per istinto naturale, Non volea fare al suo signore oltraggio: Nè con man, nè con spron potea il Circasso Farlo a volontà sua mover mai passo.

Quando crede cacciarlo, egli s'arresta; E, se tener lo vuole, o corre, ò trotta, Poi sotto il petto si caccia la testa, Giuoca di schiena, e mena calci in frotta. Vedendo il Saracin, ch'a domar questa Bestia superba era mal tempo allotta 1), Ferma le man sul primo arcione, e s'alza, E dal sinistro fianco in piedi sbalza.

Sciolto che fu il pagan con leggier salto Dall' ostinata furia di Bajardo,
Si vide cominciar ben degno assalto
D' un par di cavalier tanto gagliardo.
Suona l' un braudo e l' altro, or basso or alto.
Il martel di Vulcano era più tardo
Nella spelonca affumicata, dove
Battea all' incude i folgori di Giove.

Fanno, or con lunghi, ora con finti e scarsi

Colpi veder, che mastri son del gioco; Or li vedi ire altieri, or rannicchiarsi, Ora coprirsi, ora mostrarsi un poco, Ora crescere innanzi, ora ritrarsi, Ribatter colpi, e spesso lor dar loco, Girarsi intorno, e donde l'uno cede, L'altro aver posto immantinente il piede.

Ecco Rinaldo con la spada addosso A Sacripante tutto s'abbandona: E quel porge lo scudo, ch'era d'osso, Con la piastra d'acciar temprata e buona: E lascia al Saracin stordito il braccio.

Come vide la timida donzella
Dal fiero colpo uscir tanta ruina,
Per gran timor cangiò la faccia bella,
Quale il reo, ch' al supplicio s' avvicina;
Nè le par, che vi sia da tardar, s' ella
Non vuol di quel Rinaldo esser rapina,
Di quel Rinaldo, ch' ella tanto odiava,
Quanto esso lei miseramente amava.

Volta il cavallo, e nella selva folta Lo cuccia per un aspro e stretto calle; E spesso il viso smorto addietro volta, Chè le par, che Rinaldo abbia alle spalle. Fuggendo non avea fatto via molta, Che scontrò un'eremita in una valle, Ch' avea lunga la barba a mezzo il petto, Devoto e venerabile d'aspetto.

### Canto XVIII. st. 146 ff.

Ein allgemeiner Sturm der Sarazenen auf Paris ist erfolgt. Anfangs waren sie siegreich, bis Rinald, durch unmittelbare göttliche Unterstützung schnell und heimlich mit den Hülfstruppen der Könige von England und Schottland auf dem Kampfplatz erscheint. Er entscheidet dann das Schicksal des Tages, indem - zumal nach der Besiegung des kühnen Rodomonte, der in die Stadt allein eingedrungen - die Christen von der Vertheidigung zum Angriffe übergehen. Kaum noch werden die weichenden Sarazenen durch die Tapferkeit einzelner Heerführer, wie Dardinello's, des Sohnes Almonte's, von einer allgemeinen Flucht zurückgehalten. Der Dichter, welcher st. 59 die Erzählung dieser Schlacht abgebrochen hatte, um von Astolfo's Abenteuern weitern Bericht zu geben, kehrt hier nun wieder zu derselben zurück.

Taglial Fusberta, ancorché molto grosso; Ne geme la foresta, e ne risuona. L'osso, e l'acciar ne va, che par di ghiaccio,

<sup>1)</sup> S. pag. 49, n. 3.

<sup>&#</sup>x27;) ed. Barotti II, p. 136 ff.

Mentre Fortuna in mar questi 1) travaglia. Non lascia anco posar quegli altri in terra, Che sono in Francia, ove s'uccide e taglia Co' Saracini il popol d'Inghilterra. Onivi Rinaldo assale, apre e sbaraglia Le schiere avverse, e le bandiere atterra. Dissi di lui, che'l suo destrier Bajardo Mosso avea contra Dardinel gagliardo.

Vide Rinaldo il segno del quartiero, Di che superbo era il figliuol d' Almonte; E lo stimò gagliardo e buon guerriero. Che concorrer d'insegna ardia col conte. Venne più appresso, e gli parea più vero: Chè avea d'intorno uomini uccisi a monte. Neglio è, gridò, che prima io svella e spenga

Questo mal germe, che maggior divenga. Dovunque il viso drizza il paladino, Levasi ognuno, e gli dà larga strada. Ne men sgombra il Fedel, che 'l Saracino; Si riverita è la famosa spada! Rimildo, fuorchè Dardinel meschino. Non vede alcuno, e lui seguir non bada; Grida: Fanciullo, gran briga ti diede Chi ti lasciò di questo scudo erede.

Vengo a te per provar, se tu m'attendi, Come ben guardi il quartier rosso e bianco; Chè s'ora contra me non lo difendi. Difender contra Orlando il potrai manco. Rispose Dardinello: Or chiaro apprendi, Che, s' io lo porto, il so difender anco; E guadagnar più onor, che briga posso Del paterno quartier candido e rosso.

Perchè fanciullo io sia, non creder farme Però fuggire, o che 'l quartier ti dia! La vita mi torrai, se mi toi<sup>2</sup>) l'arme: Ma spero in Dio, ch'anzi il contrario fia. Sia quel che vuol, non potrà alcun biasmarme

Che mai traligni alla progenie mia. Così dicendo, con la spada in mano Assalse il cavalier da Montalbano.

Un timor freddo tutto 'l sangue oppresse, Che gli Africani aveano intorno al core, Come vider Rinaldo, che si messe Con tanta rabbia incontra a quel signore, Con quanta andria un leon, ch'al prato avesse

1) Astolfo und Genossen, die von Damaskus nach Frankreich zurückkehren. 2) f. togli. Vgl. p. 122, n. 2.

Visto un torel, che ancor non senta amore. Il primo che ferì, fu il Saracino: Ma piccbiò invan sull'elmo di Mambrino. Rise Rinaldo, e disse: Io vo' tu senta, S'io so meglio di te trovar la vena. Sprona, e a un tempo al destrier la briglia alienta;

E d'una punta con tal forza mena 3), D' una punta, ch' al petto gli appresenta, Che gliela fa apparir dietro alla schiena. Quella trasse al tornar l'alma col sangue; Di sella il corpo uscì freddo ed esangue.

Come purpareo fior languendo more. Che 'l vomere al passar tagliato lassa; O come, carco di soverchio umore, Il papaver nell' orto il capo abbassa: Così giù della faccia ogni colore Cadendo, Dardinel di vita passa: Passa di vita, e fa passar con lui L'ardire e la virtù di tutti i sui.

Qual soglion 'l acque per umano ingegno Stare ingorgate alcuna volta, e chiuse, Che, quando lor vien poi rotto il sostegno, Cascano, e van con gran rumor diffuse: Tal gli African, che avean qualche ritegno. Mentre virtù lor Dardinello infuse, Ne vauno or sparti in questa parte e in quella

Che4) l'han veduto uscir morto di sella. Chi vuol fuggir, Rinaldo fuggir lassa, Ed attende a cacciar chi vuol star saldo. Si cade ovunque Ariodante 5) passa, Che molto va quel di presso a Rinaldo. Altri Lionetto, altri Zerbin 6) fracassa, A gara ognuno a far gran pruove caldo. Carlo fa il suo dover, lo fa Oliviero, Turpino e Guido, e Salamone e Uggiero.

I Mori fur quel giorno in gran periglio, Che 'n Pagania non ne tornasse testa. Ma 'l saggio re di Spagna dà di piglio, E se ne va con quel, che in man gli resta. Restare in danno tien miglior consiglio, Che tutti i denar perdere e la vesta. Meglio è ritrarsi e salvar qualche schiera, Che, stando, esser cagion, che'l tutto pera.

Verso gli alloggiamenti i segni invia, Ch' eran serrati d'argine e di fossa,

<sup>3)</sup> menar di punta = ferir d. p. Cr. 4) f. dacche. — 5) Der Liebhaber der Ginevra (s. C. V, v. 18), der im Gefolge Binalds von England gekommen, 6) Prinz von Schottland.

Con Stordilan 1), col re d'Andologia, Col Portughese in una squadra grossa. Manda a pregare il re di Barbaria, Che si cerchi ritrar meglio che possa; E se quel giorno la persona e 'l loco Potrà salvar, non avrà fatto poco.

Quel re, che si tenea spacciato al tutto, Nè mai credea più riveder Biserta, Chè con viso sì orribile e sì brutto Unquanco non avea Fortuna esperta, S'allegrò, che Marsilio avea ridutto Parte del campo in sicurezza certa, Ed a ritrarsi cominciò, e a dar volta Alle bandiere, e fe' suonar raccolta.

Ma la più parte della gente rotta Nè tromba, nè tambur, nè segno ascolta. Tanta fu la viltà, tanta la dotta, Che in Senna se ne vide affogar molta. Il re Agramante vuol ridur la frotta; Seco ha Sobrino, e van scorrendo in volta; E con lor s'affatica ogni buon duca, Che ne'ripari il campo si riduca.

Ma nè il re, nè Sobrin, nè duca alcuno Con prieghi, con minacce e con affanno Ritrar può il terzo, non ch' io dica ognuno, Dove l' insegne mal seguite vanno.

Morti o fuggiti ne son due per uno, Che ne rimane, e quel non senza danno. Ferito è chi di dietro, e chi davanti, Ma travagliati e lassi tutti quanti.

E con gran tema sin dentro alle porte De' forti alloggiamenti ebbon la caccia: Ed era lor quel luogo anco mal forte, Con ogni provveder, che vi si faccia; Chè ben pigliar nel crin la buona sorte Carlo sapea, quando volgea la faccia; Se non venia la notte tenebrosa, Che staccò il fatto, ed acquetò ogni cosa,

Dal Creatore accelerata forse, Che della sua fattura ebbe pietade. Ondeggiò il sangue per campagna, e corse, Come un gran fiume, e dilagò le strade. Ottantamila corpi numerorse, Che fur quel di messi per fil di spade; Villani, e lupi uscir poi delle grotte A dispogliarli e a divorar, la notte.

Carlo non torna più dentro alla terra, Ma contra gl'inimici fuor s'accampa, Ed in assedio le lor tende serra, Ed alti e spessi fuochi intorno avvampa. Il pagan si provvede e cava terra, Fossi e ripari e bastioni stampa. Va rivedendo, e tien le guardie deste; Nè tutta notte mai l'arme si sveste.

Tutta la notte, per gli alloggiamenti De'mal sicuri Saracini oppressi, Si versan pianti, gemiti e lamenti, Ma, quanto più si può, cheti e soppressi; Altri, perchè gli amici hauno e i parenti Lasciati morti; ed altri per se stessi, Che son feriti, e con disagio stanno: Ma più è la tema del futuro danno.

Duo Mori ivi fra gli altri si trovaro D'oscura stirpe nati in Tolomitta, De'quai l'istoria, per esempio raro Di vero amore, è degna esser descritta. Cloridano e Medor si nominaro, Ch'alla fortuna prospera e all'afflitta Aveano sempre amato Dardinello, Ed or passato in Francia il mar con quello.

Cloridan, cacciator tutta sua vita,
Di robusta persona era ed isnella.
Medoro avea la guancia colorita,
E bianca, e grata nell'età novella;
E fra la gente a quella impresa uscita
Non era faccia più gioconda e bella.
Occhi avea neri, e chioma crespa d'ero,
Angel parea di quei del sommo coro.

Erano questi duo sopra i ripari Con molti altri, a guardar gli alloggiamenti, Quando la Notte fra distanze pari Mirava il ciel con gli occhi sonnolenti. Medoro quivi in tutti i suoi parlari Non può far, che 'l signor suo non rammenti Dardinello d'Almonte, e che non piagna, Che resti senza onor nella campagna.

Volto al compagno, disse: O Cloridano, Io non ti posso dir quanto m'incresca Del mio signor, che sia rimaso al piano, Per lupi e corbi, oimè! troppo degna esca; Pensando, come sempre mi fu umano, Mi par, che, quando ancor questa anima esca In onor di sua fama, io non compensi, Nè sciolga verso lui gli obblighi immensi.

Io voglio andar, perchè non stia insepulto In mezzo alla campagna, a ritrovarlo: E forse Dio vorrà, ch'io vada occulto Là, dove tace il campo del re Carlo. Tu rimarrai: che, quando in ciel sia sculto, Ch'io vi debba morir, potrai narrarlo: Che<sup>2</sup>), se Fortuna vieta sì bell'opra,

<sup>1)</sup> S. über die Sarazenischen Heerführer C. XIV, st. 10 ff.

<sup>2)</sup> f. affinchè.

Per fama almeno il mio buon cor si scopra.

Stupisce Cloridan, che tanto core, Tanto amor, tanta fede abbia un fanciullo, E cerca assai, perchè gli porta amore, Di fargli quel pensiero irrito e nullo: Ma non gli val, perchè un sì gran dolore Non riceve conforto, nè trastullo. Medoro era disposto o di morire, O nella tomba il suo signor coprire.

Veduto che nol piega e che nol move, Cloridan gli risponde: e verrò anch'io, Anch'io vo' pormi a sì lodevol prove; Anch'io famosa morte amo e disio. Qual cosa sarà mai, che più mi giove, S'io resto senza te, Medoro mio? Morir teco con l'arme è meglio molto, Che poi di duol, se avvien che mi sii tolto.

Così disposti, misero in quel loco
Le successive guardie, e se ne vanno 1),
Lascian fosse e steccati, e dopo poco
Tra'nostri son, che senza cura stanno.
Il campo dorme, e tutto è spento il foco,
Perchè de' Saracin poca tema hanno.
Tra l'arme e carriaggi stan riversi,
Nel vin, nel sonno insino agli occhi immersi.

Fermossi alquanto Cloridano e disse:
Non son mai da lasciar l'occasioni.
Di questo stuol, che 'l mio signor traffisse,
Non debbo far, Medoro, occisioni?
Tu, perchè sopra alcun non ci venisse,
Gli occhi e gli orecchi in ogni parte poni;
Ch'io m'offerisco farti con la spada
Tra gl'inimici spaziosa strada.

Così disse egli, e tosto il parlar tenne; Ed entrò dove il dotto Alfeo dormia, Che l'anno innanzi in corte a Carlo venne, Medico e mago, e pien d'astrologia. Ma poco a questa volta gli sovvenne: Anzi gli disse in tutto la bugia. Predetto egli s'avea, che d'anni pieno Dovea morire alla sua moglie in seno;

Ed or gli ha messo il cauto Saracino La punta della spada nella gola. Quattro altri uccide appresso all'indovino, Che non han tempo a dire una parola. Menzion de'nomi lor non fa Turpino, E il lungo andar le lor notizie invola;

Dopo essi Palidon da Moncalieri, Che sicuro dormia fra duo destrieri.

Poi se ne vien, dove col capo giace Appoggiato al barile il miser Grillo. Avealo voto, e avea creduto in pace Godersi un sonno placido e tranquillo. Troncogli il capo il Saracino audace; Esce col sangue il vin per uno spillo, Di che n'ha in corpo più d'una bigoncia; E di ber sogna, e Cloridan lo sconcia.

E presso a Grillo, un Greco ed un Tedesco

Spegne in duo colpi, Andropono e Conrado, Che della notte avean goduto al fresco Gran parte, or con la tazza, ora col dado. Felici, se vegghiar sapeano a desco, Finchè dell'ludo il sol passasse il guado! Ma non potria negli uomini il destino, Se del futuro ognun fosse indovino.

Come impasto leone in stalla piena, Che lunga fame abbia smagrato e asciutto, Uccide, scanna, mangia, e a strazio mena L'infermo gregge in sua balia condutto: Così il crudel pagan nel sonno svena La nostra gente, e fa macel per tutto. La spada di Medoro anco non ebe; Ma si sdegna ferir l'ignobil plebe.

Venuto era, ove il duca di Labretto Con una dama sua dormia abbracciato; E l' un con l'altro si tenea al stretto, Che non saria tra lor l'aere entrato. Medoro ad ambi taglia il capo netto; O felice morire! o dolce fato! Chè come erano i corpi, ho così fede, Ch'andàr l'alme abbracciate alla lor sede.

Malindo uccise, e Ardalico il fratello, Che del conte di Fiandra erano figli; E l'uno e l'altro cavalier novello Fatto avea Carlo, e aggiunto all'arme i gigli, Perchè il giorno ambedue d'ostil macello Con gli stocchi tornar vide vermigli. E terre in Frisa avea promesso loro, E date avria; ma lo vietò Medoro.

Gl'insidiosi ferri eran vicini
Ai padiglioni, che tiraro in volta
Al padiglion di Carlo i paladini,
Facendo ognun la guardia la sua volta,
Quando dall'empia strage i Saracini
Trasson le spade, e diero a tempo volta;
Chè impossibil lor par, tra sì gran torma,
Che non s'abbia a trovare un, che non dorma.

E benchè possan gir di preda carchi, Salvin pur se, che fanno assai guadagno.

<sup>1)</sup> Vgl. mit dem Folgenden die Episode von Nisus und Euryalus in Virg Aen. lX. v. 314 ff.

Ove più crede aver sicuri i varchi, Va Cloridano, e dietro il suo compagno. Vengon nel campo, ove fra spade ed archi, E scudi e lance, in un vermiglio stagno Giaccion poveri e ricchi, e re e vassalli, E sozzopra con gli uomini i cavalli.

Quivi de' corpi l' orrida mistura, Che piena avea la gran campagna intorno, Potea far vaneggiar la fedel cura De' duo compagni, insino al far del giorno, Se non traca fuor d'una nube oscura, A' prieghi di Medor, la Luna il corno. Medoro in ciel divotamente fisse Verso la Luna gli occhi, e così disse:

O santa Dea, che dagli antichi nostri Debitamente sei detta triforme 1), Che in cielo, in terra e nell' inferno mostri L'alta bellezza tua sotto più forme, E nelle selve di fere e di mostri Vai, cacciatrice, seguitando l'orme; Mostrami, ove 'l mio re giaccia fra tanti, Che vivendo imitò tuoi studj santi!

La Luna, a quel pregar, la nube aperse,
O fosse caso, o pur la tanta fede;
Bella come fu allor, ch'ella s'offerse,
E nuda in braccio a Endimion si diede.
Con Parigi, a quel lume, si scorperse
L'un campo e l'altro; e 'l monte e 'l
pian si vede.

Si videro i duo colli di lontano, Martire<sup>2</sup>) a destra, e Lerì all' altra mano.

Rifulse lo splendor molto più chiaro, Ove d'Almonte giacea morto il figlio. Medoro andò piangendo al signor caro, Che conobbe il quartier bianco e vermiglio; E tutto 'l viso gli bagnò d'amaro Pianto, che n'avea un rio sotto ogni ciglio, In sì dolci atti, in sì dolci lamenti, Che potea ad ascoltar fermare i venti:

Ma con somessa voce, e appena udita; Non che risguardi a non si far sentire, Perch' abbia alcun pensier della sua vita; Piuttosto l'odia, e ne vorrebbe uscire: Ma per timor, che non gli sia impedita L'opera pia, che quivi il fe' venire. Fu il morto re su gli omeri sospeso Di tramendue, tra lor partendo il peso.

Vanno affrettando i passi, quanto ponno, Sotto l'amata soma, che gl'ingombra: E già venia chi della luce è donno, Le stelle a tor del ciel, di terra l'ombra, Quando Zerbino, a cui del petto il sonno L'alta virtude, ove è bisogno, sgombra, Cacciato avendo tutta notte i Mori, Al campo si traea nei primi albori:

E seco alquanti cavalieri avea,
Che videro da lunge i duo compagni.
Ciascuno a quella parte si traea,
Sperandovi trovar prede e guadagni.
Frate, bisogna, Cloridan dicea,
Gittar la soma, e dare opra ai calcagni;
Che sarebbe pensier non troppo accorto,
Perder duo vivi per salvare un morto.

E gittò il carco, perchè si pensava, Che 'l suo Medoro il simil far dovesse: Ma quel meschin, che 'l suo signor più amava.

Sopra le spalle sue tutto lo resse. L'altro con molta fretta se n'andava, Come l'amico a paro o dietro avesse. Se sapea di lasciarlo a quella sorte, Mille aspettate avria, non ch'una morte.

Quei cavalier con animo disposto, Che questi a render s'abbiano, o a morire, Chi qua, chi là si spargono, ed han tosto Preso ogni passo, onde si possa uscire. Da loro il capitan poco discosto Più degli altri è sollecito a seguire, Chè in tal guisa vedendoli temere, Certo è, che sian delle nimiche schiere.

Era a quel tempo ivi una selva antica, D' ombrose piante spessa, e di virgulti; Che, come labirinto, entro s' intrica Di stretti calli, e sol da bestie culti. Speran d'averla i duo pagan sì amica, Ch' abbia a tenerli entro a' suoi rami occulti. Ma chi del canto mio piglia diletto, Un' altra volta ad ascoltarlo aspetto.

#### Canto XIX.

Alcun non può saper, da chi sia amato, Quando felice in sulla ruota 1) siede; Perocch' ha i veri e i finti amici allato, Che mostran tutti una medesma fede. Se poi si cangia in tristo il lieto stato, Volta la turba adulatrice il piede; E quel, che di cor ama, riman forte, Ed ama il suo signor dopo la morte.

Se, come il viso, si mostrasse il core

<sup>1)</sup> Luna, Diana, Proserpina.
2) Montmartre.

<sup>1)</sup> sc. della Fortuna.

Tal nella corte è grande, e gli altri preme, E tal è in poca grazia al suo signore, Che la lor sorte muteriano insieme! Questo umil diverria tosto il maggiore: Staria quel grande infra le turbe estreme. Ma torniamo a Medor fedele e grato, Che in vita e in morte ha il suo signore amato.

Cercando gía nel più intricato calle Il giovine infelice di salvarsi; Ma il grave peso, ch' avea sulle spalle, Gli facea uscir tutti i partiti scarsi. Non conosce il paese, e la via falle, E torna fra le spine a invilupparsi. Lungi da lui tratto al sicuro s'era L'altro, che avea la spalla più leggiera.

Cloridan s' è ridutto, ove non sente Di chi segue lo strepito e 'l rumore. Ma quando da Medor si vede absente, Gli pare aver lasciato addietro il core. Deh! come fui, dicea, sì negligente, Deh! come fui sì di me stesso fuore, Che senza te, Medor, quì mi ritrassi, Nè sappia, quando, o dove io ti lasciassi!

Così dicendo, nella torta via
Dell' intricata selva si ricaccia,
Ed, onde era venuto, si ravvia,
E torna di sua morte in sulla traccia.
Ode i cavalli e i gridi tuttavia,
E la nimica voce, che minaccia;
All' ultimo ode il suo Medoro, e vede,
Che tra molti a cavallo è solo a piede.

Cento a cavallo — e gli son tutti intorno — Zerbin comanda, e grida, che sia preso. L'infelice s' aggira, come un torno, E, quanto può, si tien da lor difeso, Or dietro quercia, or olmo, or faggio, or orno;

Nè si discosta mai dal caro peso. L'ha riposato alfin sull'erba, quando Regger nol puote, e gli va intorno errando :

Come orsa, che l'alpestre cacciatore Nella pietrosa tana assalita abbia, Sta sopra i figli con incerto core, E freme in suono di pietà e di rabbia. Ira la invita, e natural furore A spiegar l'ugne, e a insanguinar le labbia. Amor la intenerisce, e la ritira A riguardare ai figli in mezzo l'ira.

Cloridan, che non sa, come l'ajuti, E ch'esser vuole a morir seco ancora, Ma non che in morte prima il viver muti, Che via non trovi, ove più d'un ne mora; Salta del bosco a discoperta guerra:

ċ

Mette sull' arco un de' suoi strali acuti, E nascoso con quel sì ben lavora, Che fora ad uno Scotto le cervella, E senza vita il fa cader di sella.

Volgonsi tutti gli altri a quella banda, Onde era uscito il calamo omicida. Intanto un altro il Saracin ne manda, Perchè 'l secondo allato al primo uccida; Che mentre in fretta a questo e a quel domanda.

Che tirato abbia l'arco, e forte grida, Lo strale arriva, e gli passa la gola, E gli taglia per mezzo la parola.

Or Zerbin, ch' era il capitano loro, Non potè a questo aver più pazienza. Con ira e con furor venne a Medoro, Dicendo: Ne farai tu penitenza. Stese la mano in quella chioma d'oro, E strascinollo a se con violenza: Ma, come gli occhi a quel bel volto mise, Gliene venne pietade, e non l'uccise.

Il giovinetto si rivolse a' prieghi, E disse: cavalier, per lo tuo Dio, Non esser si crudel, che tu mi nieghi, Ch' io seppellisca il corpo del re mio! Non vo' ch' altra pietà per me ti pieghi, Nè pensi, che di vita abbia disio. Ho tanta di mia vita, e non più, cura, Quanta, che al mio signor dia sepoltura.

E se pur pascer vuoi fiere ed augelli, Che in te il furor sia del Teban Creonte, Fa lor convito de' miei membri, e quelli Seppellir lascia del figliuol d'Almonte! Così dicea Medor con modi belli, E con parole atte a voltare un monte; E sì commosso già Zerbino avea, Che d' amor tutto, e di pietade ardea.

In questo mezzo un cavalier villano, Avendo al suo signor poco rispetto, Ferì con una lancia sopra mano Al supplicante il delicato petto. Spiacque a Zerbin l'atto crudele e strano Tanto più, che del colpo il giovinetto Vide cader sì sbigottito e smorto, Che in tutto giudicò, che fosse morto.

E se ne sdegnò in guisa e se ne dolse, Che disse: Invendicato già non fia.

E pien di mal talento si rivolse
Al cavalier, che fe' l' impresa ria.

Ma quel prese vantaggio, e se gli tolse
Dinanzi in un momento, e fuggì via.
Cloridan, che Medor vede per terra,
Salta del bosco a discoperta guerra:

E getta l'arco, e tutto pien di rabbia Tra gl'inimici il ferro intorno gira, Più per morir, che per pensier, ch'egli abbia Di far vendetta, che pareggi l'ira. Del proprio sangue rosseggiar la sabbia Fra tante spade, e al fin venir si mira; E tolto che si sente ogni potere, Si lascia accanto il suo Medor cadere.

Seguon gli Scotti, ove la guida loro Per l'alta selva alto disdegno mena, Poichè lasciato ha l'uno e l'altro Moro, L'un morto in tutto, e l'altro vivo appena. Giacque gran pezzo il giovane Medoro, Spicciando il sangue da sì larga vena, Che di sua vita al fin saria venuto, Se non sopravvenia chi gli die' ajuto.

Gli sopravvenne a caso una donzella Avvolta in pastorale ed umil veste, Ma di real presenzia, e in viso bella, D'alte maniere, e accortamente oneste. Tanto è, ch'io non ne dissi più novella, Che appena riconoscer la dovreste. Questa, se nol sapete, Angelica era, Del gran Can del Catai la figlia altera.

Poiche 'I suo anello Angelica riebbe '), Di che Brunel l' avea tenuta priva, In tanto fasto, in tanto orgoglio crebbe, Ch' esser parea di tutto 'I mondo schiva. Se ne va sola, e non si degnerebbe Compagno aver qual più famoso viva. Si sdegua a rimembrar, che già suo amante Abbia Orlando nomato, o Sacripante:

E sopra ogn' altro error via più pentita Bra del ben, che già a Rinaldo volse, Troppo parendole essersi avvilita, Che a riguardar sì basso gli occhi volse. Tanta arroganza avendo Amor sentita, Più lungamente comportar non volse. Dove giacea Medor, si pose al varco, E l'aspettò, posto lo strale all'arco.

Quando Angelica vide il giovinetto Languir ferito, assai vicino a morte, Che del suo re, che giacea senza tetto, Più che del proprio mal, si dolea forte: Insolita pietade in mezzo al petto Si sentì entrar per disusate porte,

Che le fe'il duro cor tenero e molle, E più, quando il suo caso egli narrolle.

È rivocando alla memoria l'arte,
Che in India imparò già, di chirurgia,
(Chè par, che questo studio in quella parte
Nobile e degno, e di gran laude sia,
E senza molto rivoltar di carte
Che 'l padre ai figli ereditario il dia)
Si dispose operar con succo d'erbe,
Che a più matura vita lo riserbe.

E ricordossi, che passando avea Veduta un' erba in una piaggia amena, Fosse dittamo, o fosse panacea, O non so qual, di tal effetto piena, Che stagna il sangue, e della piaga rea Leva ogni spasmo e perigliosa pena. La trovò non lontana; e, quella colta, Dove lasciato avea Medor, die' volta.

Nel ritornar s'incontra in un pastore, Che a cavallo pel bosco ne veniva Cercando una giuvenca, che già fuore Duo di di mandra e senza guardia giva. Seco lo trasse, ove perdea il vigore Medor col sangue, che del petto usciva, E già n'avea di tanto il terren tinto, Ch'era omai presso a rimanere estinto.

Del palafreno Angelica giù scese, E scendere il pastor seco fece anche. Pestò con sassi l'erba, indi la prese, E succo ne cavò fra le man bianche: Nella piaga ne infuse, e ne distese E pel petto e pel ventre, e fino all'anche: E fu di tal virtù questo liquore, Che stagnò il sangue, e gli tornò il vigore;

E gli die forza, che potè salire Sopra il cavallo, che 'l pastor condusse. Non però volse indi Medor partire, Primachè in terra il suo signor non fusse; E Cloridan col re fe seppellire, E poi, dove a lei piacque, si ridusse: Ed ella, per pietà, nell'umil case Del cortese pastor seco rimase.

Ne, finche no 'l tornasse in sanitade, Volea partir; così di lui fe'stima, Tanto s'intenerì della pietade Che n'ebbe, come in terra il vide prima! Poi, vistone i costumi e la beltade, Roder si sentì il cor d'ascosa lima: Roder si sentì il core, e a poco a poco Tutto infiammato d'amoroso foco.

Stava il pastore in assai buona e bella Stanza, nel bosco infra duo monti piatta, Con la moglie e co'figli; ed avea quella

<sup>1)</sup> Der Ring, der an dem Finger jeden Zauber zerstörte, in den Mund genommen unsichtbar machte. Brunel, Vasalt des Agramant, hatte denselben der Angelika in Albracca geraubt, und sie bekam ihn durch Ruggiero wieder. S. darüber C. 111., st. 69. ff. u. C. X., st. 107. ff.

Tutta di nuovo, e poco innanzi fatta. Quivi a Medoro fu per la donzella La piaga in breve a sanità ritratta. Ma in minor tempo si sentì maggiore Piaga di questa avere ella nel core.

Assai più larga piaga e più profonda Nel cor senti da non veduto strale, Che da' begli occhi e dalla testa bionda Di Medoro avventò l'arcier, ch' ha l'ale. Arder si sente, e sempre il foco abbonda, E più cura l'altrui, che 'l proprio male. Di se non cura, e non è ad altro intenta, Che a risanar chi lei fere e tormenta.

La sua piaga più s'apre e più incrudisce, Quanto più l'altra si ristringe e salda. Il giovane si sana; ella languisce Di nuova febbre, or agghiacciata, or calda. Di giorno in giorno in lui belta fiorisce; La misera si strugge, come falda Strugger di neve intempestiva suole, Che in loco aprico abbia scoperta il sole.

Se di desio non vuol morir, bisogna, Che senza indugio ella se stessa aiti. E ben le par, che di quel, ch'essa agogna, Non sia tempo aspettar, ch'altri la inviti. Dunque, rotto ogni freno di vergogna, La lingua ebbe non men, che gli occhi arditi, E di quel colpo domandò mercede, Che, forse non sapendo, esso le diede.

O conte Orlando, o re di Circassia, Vostra inclita virtù, dite, che giova? Vostro alto onor, dite, in che prezzo sia? O che mercè vostro servir ritrova? Mostratemi una sola cortesia, Che mai costei v' usasse, o vecchia o nuova, Per ricompensa e guiderdone, o merto Di quanto avete già per lei sofferto.

Oh, se potessi ritornar mai vivo, Quanto ti parria duro, o re Agricane, Chè già mostrò costei sì averti a schivo, Con repulse crudeli ed inumane! O Ferraù, o mille altri, ch' io non scrivo, Che avete fatto mille prove vane Per questa ingrata, quanto aspro vi fora, Se a costui in braccio voi la vedeste ora!

Angelica a Medor la prima rosa Coglier lasciò, non ancor tocca innante; Nè persona fu mai sì avventurosa. Che 'n quel giardin potesse por le piante. Per adombrar, per onestar la cosa, Si celebrò con cerimonie sante Il matrimonio, ch'auspice ebbe Amore, E pronuba la moglie del pastore 1).
Fersi 2) le nozze sotto all'umil tetto,
Le più solenni, che vi potean farsi;
E più di un mese poi stero 3) a diletto
I duo tranquilli amanti a ricrearsi.
Più lunge non vedea del giovinetto
La donna, nè di lui potea saziarsi,
Nè, per mai sempre pendergli dal collo,
Il suo disir sentia di lui satollo.

Se stava all'ombra, o se del tetto usciva, Avea, di e notte, il bel giovine allato. Mattina e sera or questa, or quella riva Cercando andava, o qualche verde prato. Nel mezzo giorno un antro li copriva, Forse non men di quel comodo e grato, Ch'ebber, fuggendo l'acque, Enea e Dido, De'lor secreti testimonio fido.

Fra piacer tanti, ovunque un arbor dritto Vedesse ombrare, o fonte, o rivo puro, V'avea spillo, o coltel subito fitto; Cost, se v'era alcun sasso men duro. Ed era fuori in mille luoghi scritto, E così in casa in altri tanti il muro, Angelica e Medoro in varj modi, Legati insieme di diversi nodi.

Poichè le parve aver fatto soggiorno Quivi più ch'abbastanza, fe'disegno Di fare in India nel Catai ritorno, E Medor coronar del suo bel regno. Portava al braccio un cerchio d'oro, adorno Di ricche gemme, in testimonio e segno Del ben, che 'l conte Orlando le volea; E portato gran tempo ve l'avea.

Quel donò già Morgana a Zil'ante 4), Nel tempo, che nel lago ascoso il tenne; Ed esso, poichè al padre Monodante Per opra e per virtù d'Orlando venne, Lo diede a Orlando: Orlando, ch'era amante, Di porsi al braccio il cerchio d'or sostenne, Avendo disegnato di donarlo Alla regina sua, di ch'io vi parlo.

Non per amor del paladino, quanto Perchè era ricco e d'artificio egregio, Caro avuto l'avea la donna tanto, Che più non si può aver cosa di pregio. Se lo serbò nell'isola del pianto, Non so già dirvi, con che privilegio,

<sup>1)</sup> Auspex und Pronuba wurden bei den Römern die Brautführer, jener des Mannes, diese der Frau genannt. — 2) p. f. si fecero. — 3) p. f. stettero, s. Bl. 404. — 4) Vgl. Bojardo, Orl. innam. l. II. c. 13.

Là, dove esposta al marin mostro nuda Fa dalla gente inospitale e cruda.

Quivi, nou si trovando altra mercede, Che al buon pastore, ed alla moglie dessi, Che serviti gli avea con sì gran fede, Dal dì, che nel suo albergo si fur messi, Levò dal braccio il cerchio, e glielo diede, E volse per suo amor, che lo tenessi. Indi saliron verso la montagna, Che divide la Francia dalla Spagna.

## Canto XXIII. st. 100 ff\*).

Roland hat indessen nicht aufgehört, Angelika zu suchen, und auf seinen desshalb unternommenen Zügen die mannigfachsten Abenteuer und Kämpfe bestanden. Eben als er sich schon Paris nähert, ward er noch mit dem Könige Mandricardo in einen Zweikampf verwickelt, der jedoch in Folge des Durchgehens des Pferdes desselben unterbrochen ward.

Lo strano corso, che tenne il cavallo Del Saracin, pel bosco senza via, Fece, ch' Orlando andò duo giorni in fallo, Nè lo trovò, nè potè averne spia. Giunse ad un rivo, che parea cristallo, Nelle cui sponde un bel pratel fioria, Di nativo color vago e dipinto, E di molti e begli arbori distinto.

Il merigge facea grato l'orezzo 1)
Al duro armento, ed al pastore ignudo,
Sicchè nè Orlando sentia alcun ribrezzo 2),
Che la corazza avea, l'elmo e lo scudo.
Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo,
E v'ebbe travaglioso albergo e crudo,
E più, che dir si possa, empio soggiorno,
Quell'infelice e sfortunato giorno.

Volgendosi ivi intorno, vide scritti Molti arboscelli in sull'ombrosa riva. Tostochè fermi v'ebbe gli occhi e fitti, Fu certo, esser di man della sua diva. Questo era un di quei luoghi già descritti, Ove sovente con Medor veniva, Da casa del pastore indi vicina, La bella donna del Catai regina.

Angelica e Medor con cento nodi Legati insieme, e in cento luoghi vede. Quante lettere son, tanti son chiodi, Co'quali amore il cor gli punge e fiede. Va col pensier cercando in mille modi Non creder quel, che al suo dispetto crede: Ch'altra Angelica sia, creder si sforza, Ch'abbia scritto il suo nome in quella scorza.

Poi dice: Conosco io pur queste note; Di tali io n'ho tante vedute e lette. Finger questo Medoro ella si puote; Forse ch'a me questo cognome mette. Con tali opinion dal ver remote, Usando fraude a se medesmo, stette Nella speranza il mal contento Orlando, Che si seppe a se stesso ir procacciando.

Ma sempre più raccende e più rinnova, Quanto spegner più cerca il rio sospetto; Come l'incauto augel, che si ritrova In ragna, o in visco aver dato di petto, Quanto più batte l'ale, e più si prova Di disbrigar, più vi si lega stretto. Orlando viene, ove s'incurva il monte A guisa d'arco in sulla chiara fonte.

Aveano in sull'entrata il luogo adorno Co'piedi storti edere e viti erranti. Quivi soleano, al più cocente giorno, Stare abbracciati i duo felici amanti. V'aveano i nomi lor dentro e d'intorno, Più che in altro de'luoghi circostanti, Scritti, qual con carbone, e qual con gesso, E qual con punte di coltelli impresso.

Il mesto conte a piè quivi discese, E vide in sull'entrata della grotta Parole assai, che di sua man distese Medoro avea, che parean scritte allotta. Del gran piacer, che nella grotta prese, Questa sentenza in versi avea ridotta. Che fosse culta 3) in suo linguaggio, io penso;

Ed era nella nostra tale il senso:
Liete piante, verdi erbe, limpide acque,
Spelonca opaca, e di fredde ombre grata,
Dove la bella Angelica, che nacque
Di Galafron, da molti invano amata,
Spesso nelle mie braccia nuda giacque,

<sup>\*)</sup> ib. p. 302.

<sup>1)</sup> venticello: qui piuttosto per rezzo, ombra. Barotti. (?) — 2) Doppelsinnig, physisch und ideell. Roland empfand keinen Schauder der Kälte, noch auch, ahnend, des Unglücks, das ihn betreffen sollte.

<sup>3)</sup> elegante; oder statt sculta?

Della comodità, che qui m'è data, lo povero Medor ricompensarvi D'altro non posso, che d'ognor lodarvi,

E di pregare ogni signore amante, E cavalieri e damigelle, e ognuna Persona, o paesana, o viandante, Che qui sua volontà meni, o fortuna, Ch'all'erba, all'ombra, all'antro, al rio, alle piante

Dica: Benigno abbiate e sole e luna! E delle ninfe il coro, che provveggia, Che non conduca a voi pastor mai greggia!

Era scritto in arabico, che 'l conte Intendea così ben, come latino.
Fra molte lingue e molte, ch' avea pronte, Prontissima avea quella il paladino,
E gli schivò più volte e danni ed onte,
Che si trovò tra il popol Saracino.
Ma non si vanti, se già n'ebbe frutto;
Ch'un danno or n'ha, che può scontargli il tutto.

Tre volte, e quattro, e sei lesse lo scritto Quell' infelice, e pur cercando invano, Che non vi fosse quel, che v'era scritto, E sempre lo vedea più chiaro e piano; Ed ogni volta in mezzo il petto afflitto Stringersi il cor sentia con fredda mano. Rimase alfin con gli occhi e con la mente Fissi nel sasso, al sasso indifferente.

Fu allora per uscir del sentimento; Sì tutto in preda del dolor si lassa! Credete a chi n'ha fatto esperimento, Che questo è il duol, che tutti gli altri passa. Caduto gli era sopra il petto il mento, La fronte priva di baldanza, e bassa; Nè potè aver (chè 'I duol l' occupò tanto) Alle querele voce, umore al pianto.

L'impetuosa doglia entro rimase, Chè volea tutta uscir con troppa fretta. Così veggiam restar l'acqua nel vase, Che largo il ventre, e la bocca abbia stretta; Chè nel voltar, che si fa in su, la base, L'umor, che vorria uscir, tanto s'affretta, E nell'angusta via tanto s'intrica, Che a goccia a goccia fuor esce a fatica.

Poi ritorna in se alquanto, e pensa, come Possa esser, che non sia la cosa vera; Che voglia alcun così infamare il nome Della sua donna, e crede e brama e spera: O gravar lui d'insopportabil some Tanto di gelosia, che se ne pera, Ed abbia quel, sia chi si voglia stato, Molto la man di lei bene imitato.

In così poca, in così debol speme Sveglia gli spirti, e li rinfranca un poco. Indi al suo Brigliadoro il dosso preme, Dando già il sole alla sorella loco. Non molto va, che dalle vie supreme De' tetti uscir vede il vapor del foco, Sente cani abbajar, muggire armento, Viene alla villa, e piglia alloggiamento.

Languido smonta, e lascia Brigliadoro A un discreto garzon, che n'abbia cura: Altri il disarma, altri gli sproni d'oro Gli leva, altri a forbir va l'armatura. Era questa la casa, ove Medoro Giacque ferito, e v'ebbe alta avventura. Colcarsi Orlando, e non cener domanda, Di dolor sazio, e non d'altra vivanda.

Quanto più cerca ritrovar qu'ete,
Tanto ritrova più travaglio e pena;
Chè dell'odiato scritto ogni parete,
Ogni uscio, ogni finestra vede piena.
Chieder ne vuol, poi tien le labbra chete;
Chè teme non si far troppo serena,
Troppo chiara la cosa, che di nebbia
Cerca offuscar, perchè men nuocer debbia.

Poco gli giova usar fraude a se stesso; Chè, senza domandarne, è chi ne parla. Il pastor, che lo vede così oppresso Da sua tristizia, e che vorria levarla, L'istoria nota a se, che dicea spesso Di quei duo amanti a chi volea ascoltarla, Che a molti dilettevole fu a udire, Gl'incominciò senza rispetto a dire:

Come esso, a'prieghi d'Angelica bella, Portato avea Medoro alla sua villa, Ch'era ferito gravemente, e ch'ella Curò la piaga, e in pochi dì guarilla; Ma che nel cor d'una maggior di quella Lei ferì Amore, e di poca scintilla Le accese tanto e sì cocente foco, Che n'ardea tutta, e non trovava loco;

E senza aver rispetto, ch'ella fusse Figlia del maggior re, ch'abbia il Levante, Da troppo amor costretta, si condusse A farsi moglie d'un povero fante. All'ultimo l'istoria si ridusse, Che 'l pastor fe' portar la gemma innante, Che alla sua dipartenza, per mercede Del buon albergo, Angelica gli diede.

Questa conclusion fu la secure, Che'l capo a un colpo gli levò dal collo, Poichè d'innumerabil battiture Si vide il manigoldo Amor satollo. Celar si studia Orlando il duolo, e pure Per lacrime e sospir, da bocca e d'occhi Convien, voglia o non voglia, alfin che scocchi.

Poich' allargare il freno al dolor puote. Che resta solo, e senza altrui rispetto, Giù dagli occhi rigando per le gote Sparge un flume di lacrime sul petto. Sospira e geme, e va con spesse ruote Di qua, di là tutto cercando il letto; E più duro che un sasso, e più pungente, Che se fosse d'urtica, se lo sente.

In tauto aspro travaglio gli soccorre, Che nel medesmo letto, in che giaceva, L' ingrata donna venutasi a porre Col suo drudo più volte esser doveva. Non altramente or quella piuma abborre. Nè con minor prestezza se ne leva, Che dell' erba il villan, che s' era messo Per chiuder gli occhi, e vegga il serpe appresso.

Quel letto, quella casa, quel pastore Immantinente in tant' odio gli casca. Che, senza aspettar luna, o che l' albore, Che va dinanzi al nuovo giorno, nasca, Piglia l'arme e 'l destriero, ed esce fuore Per mezzo il bosco alla più oscura frasca; E quando poi gli è avviso d'esser solo, Con gridi éd urli apre le porte al duolo.

Di pianger mai, mai di gridar non resta. Nè la notte, nè 'l dì si dà mai pace, Fugge cittadi e borghi, e alla foresta Sul terren duro al discoperto giace. Di se si maraviglia, che abbia in testa Una fontana d'acqua sì vivace, E come sospirar possa mai tanto; E spesso dice a se così nel pianto:

Queste non son più lacrime, che fuore Stillo dagli occhi con sì larga vena. Non suppliron le lacrime al dolore: Finir, che 1) a mezzo era il dolore appena. Dal fuoco spinto ora il vitale umore Fugge per quella via, che agli occhi mena; Ed è quel, che si versa: e trarrà insieme E 'l dolore e la vita all' ore estreme.

Questi, che indizio fan del mio tormento. Sospir non sono, ne i sospir son tali. Quelli han tregua talora; io mai non sento Che 'l petto mio men la sua pena esali. Amor, che m' arde il cor, fa questo vento,

Quel gli fa forza, e male asconder puollo; | Mentre dibatte intorno al fuoco l' ali 2). Amor, con che miracolo lo fai, Che 'n fuoco il tenghi, e nol consumi mai? Non son, non sono io quel, che paio

in viso.

Quel, ch' era Orlando, è morto ed è sotterra: La sua donna ingratissima l' ha ucciso: Sì, mancando di fe, gli ha fatto guerra! lo son lo spirto suo da lui diviso, Che in questo inferno tormentandosi erra, Perchè<sup>3</sup>) con l' ombra sia, che sola avanza, Esempio a chi in amor pone speranza.

Pel bosco errò tutta la notte il conte: E allo spuntar della dïurna fiamma. Lo torno il suo destin sopra la fonte, Dove Medoro isculse l'epigramma. Veder l'ingiuria sua scritta nel monte L'accese sì, che in lui non restò dramma, Che non fosse odio, rabbia, ira e furore; Nè più indugiò, che trasse il brando fuore.

Tagliò lo scritto e'l sasso, e fino al cielo A volo alzar fe' le minute schegge. Infelice quell' antro, ed ogni stelo, In cui Medoro e Angelica si legge! Così restàr quel dì, ch' ombra, nè gelo<sup>4</sup>) A pastor mei non daran più, nè a gregge; E quella fonte, già sì chiara e pura, Da cotanta ira fu poco sicura:

Chè rami e ceppi, e tronchi, e sassi, e zolle Non cessò di gittar nelle bell'onde, Finchè da sommo ad imo sì turbolle, Che non furo mai più chiare, nè monde. E, stanco alfin, e alfin di sudor molle, Poichè la lena vinta non risponde Allo sdegno, al grave odio, all' ardente ira, Cade sul prato, e verso il ciel sospira.

Afflitto e stanco alfin cade nell'erba, E ficca gli occhi al cielo, e non fa motto, Senza cibo e dormir così si serba, Che 'l sole esce tre volte, e torna sollo. Di crescer non cessò la pena acerba, Che fuor del senno alfin l'ebbe condotto. Il quarto dì, da gran furor commosso, E maglie e piastre si stracciò di dosso.

Qui riman l'elmo, e là riman lo scudo, Lontan gli arnesi, e più lontan l'usbergo; L'arme sue tutte, in somma vi concludo, Avean pel bosco differente albergo. E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo L'ispido ventre, e tutto 'l petto e 'l tergo;

<sup>1)</sup> f. quando.

<sup>2)</sup> Erinnert an Dante. S. p. 52. -3) f. acciocchè. — 4) f. fresco.

E cominció la gran follia sì orrenda,

Che della più non sarà mai chi 'ntenda.

In tanta rabbia, in tanto furor venne,

Che rimase offuscato in ogni senso.

Di tor la spada in man non gli sovvenne,

Che fatto avria mirabil cose, penso.

Ma nè quella, nè scure, nè bipenne

Era bisogno al suo vigore immenso.

Quivi fe'ben delle sue prove eccelse;

Che un alto pino al primo crollo svelse:

E svelse dopo il primo altri parecchi,
Come fosser finocchi, ebuli, o aneti:
E fe'il simil di querce, e d'olmi vecchi,
Di faggi e d'orni e d'ilici e d'abeti.
Quel ch'un uccellator, che s'apparecchi
Il campo mondo, fa, per por le reti,
De'giunchi, e delle stoppie, e dell'urtiche,
Facea di cerri e d'altre piante antiche.

I pastor, che sentito hanno il fracasso, Lasciando il gregge sparso alla foresta, Chi di qua, chi di là, tutti a gfan passo Vi vengono a veder, che cosa è questa. Ma son giunto a quel segno, il qual s' io passo,

Vi potria la mia istoria esser molesta; Ed io la vo' piuttosto differire, Che v' abbia per lungfiezza a fastidire.

#### Canto XXIV.

Chi mette il piè sull'amorosa pania, Cerchi ritrarlo, e non v'inveschi l'ale! Che non è in somma amor, se non insania, A giudizio de'savj universale: E sebben, come Orlando, ognun non smania, Suo furor mostra a qualche altro segnale. E quale è di pazzia segno più espresso, Che, per altri, voler perder se stesso?

Varj gli effetti son, ma la pazzia È tutt'una però, che li fa uscire. Gli è come una gran selva, ove la via Conviene a forza, a chi vi va, fallire: Chi su, chi giù, chi qua, chi là travia. Per concludere in somma, io vi vo'dire, A chi in amor s'invecchia, oltre ogni pena, Si convengono i ceppi e la catena.

Ben mi si potria dir: Frate, tu vai L'altrui mostrando, e non vedi il tuo fallo. Io vi rispondo, che comprendo assai, Or che di mente ho lucido intervallo: Ed ho gran cura, e spero farlo omai, Di riposarmi, e d'uscir fuor di ballo;

Ma tosto far, come vorrei, nol posso,
Che 'l male è penetrato infin all' osso.
Signor, nell'altro canto io vi dicea,
Che 'l forsennato e furïoso Orlando
Trattesi l'arme, e sparse al campo avez,
Squarciati i panni, e via gittato il brando,
Svelte le piante, e risonar facea
I cavi sassi e l'alte selve, quando
Alcun pastori al suon trasse in quel lato
Lor stella, o qualche lor grave peccato.

Viste del pazzo l'incredibil prove Poi più dappresso, e la possanza estrema, Si voltan per fuggir, ma non sanno ove, Siccome avviene in subbitaua tema. Il pazzo dietro lor ratto si muove, Uno ne piglia, e del capo lo scema, Con la facilità, che torria alcuno Dall'arbor pome, o vago fior del pruno.

Per una gamba il grave tronco prese, E quello usò per mazza addosso al resto. In terra un pajo addormentato stese, Che al novissimo di forse fia desto. Gli altri sgombraro subito il paese, Ch'ebbono il piede, e il buon avviso presto. Non saria stato il pazzo a seguir lento, Se non ch'era già volto al loro armento.

Gli agricoltori, accorti agli altru' esempli, Lascian nei campi aratri e marre e falci; Chi monta sulle case, e chi su i templi, (Poichè non son sicuri olmi, nè salci) Oude l'orrenda furia si contempli, Che e pugni, ad urti, a morsi, a graffi, a calci.

Cavalli e buoi rompe, fracassa e strugge; E ben è corridor chi da lui fugge.

Già potreste sentir, come rimbombe L'alto rumor nelle propinque ville, D'urli e di corni e rusticane trombe, E più spesso, che d'altro, il suon di squille; E con spuntoni, ed archi, e spiedi, e frombe, Veder dai monti sdrucciolarne mille, Ed altrettanti andar da basso ad alto, Per fare al pazzo un villanesco assalto.

Qual venir suol nel salso lito l'onda, Mossa dall'austro, che a principio scherza, Chè maggior della prima è la seconda, E con più forza poi segue la terza, Ed ogni volta più l'umore abbonda, E nell'arena più stende la sferza: Tal contra Orlando l'empia turba cresce, Che giù da balze scende, e di valti esce.

Fece morir diece persone e diece, Che senza ordine alcun gli andaro in mano: E questo chiaro esperimento fece, Ch'era assai più sicur starne lontano. Trar sangue da quel corpo a nessun lece, Che lo fere e percuote il ferro invano. Al conte il Re del ciel tal grazia diede, Per porlo a guardia di sua santa fede.

Era a periglio di morire Orlando, Se fosse di morir stato capace: Potea imparar, ch'era a gittare il brando, E poi voler senz'arme esser audace. La turba già s'andava ritirando, Vedendo ogni suo colpo uscir fallace. Orlando, poichè più nessun l'attende, Verso un borgo di case il cammin prende.

Dentro non vi trovò picciol, nè grande; Che 'l borgo ognun per tema avea lasciato. V'erano in copia povere vivande, Convenïenti a un pastorale stato. Senza il pane discerner dalle ghiande, Dal digiuno e dall'impeto cacciato, Le mani e il dente lasciò andar di botto In quel, che trovò prima, o crudo, o cotto.

E quindi, errando per tutto il paese,
Dava la caccia e agli uomini, e alle fere;
E scorrendo pe'boschi, talor prese
I capri snelli, e le damme leggiere:
Spesso con orsi e con cinghiai contese,
E con man nude li pose a giacere,
E di lor carne, con tutta la spoglia,
Più volte il ventre empi con fiera voglia.

Di qua, di là, di su, di giù discorre Per tutta Francia, e un giorno a un ponte arriva.

Sotto cui largo e pieno d'acqua corre Un fiume d'alta e discoscesa riva. Edificato accanto avea una torre, Che d'ogni intorno, e di lontan scopriva. Quel che fe'quivi, avete altrove a udire, Chè di Zerbin mi convien prima dire.

## Tasso.

### La Gerusalemme liberata.

Canto I\*).

Canto l'armi pietose, e 'l Capitano, Che 'l gran sepolero liberò di Cristo: Molto egli oprò col senno e con la mano, Molto soffrì nel glorioso acquisto: E invan l'inferno a lui s'oppose, e invano S'armò d'Asia e di Libia il popol misto: Che 'l ciel gli diè favore, e sotto ai santi Segni ridusse i suoi compagui erranti.

O Musa, tu che di caduchi allori Non circondi la fronte in Elicona, Ma su nel cielo infra i beati cori Hai di stelle immortali aurea corona; Tu spira al petto mio celesti ardori, Tu rischiara il mio canto, e tu perdona, S' intesso fregi al ver, s' adorno in parte D' altri diletti, che de' tuoi, le carte.

Sai che là corre il mondo, ove più versi Di sue dolcezze il lusinghier Parnaso; E che 'l vero condito in molli versi, I più schivi, allettando, ha persuaso. Così all' egro fanciul porgiamo aspersi Di soave licor gli orli del vaso '): Succhi amari, ingannato, intanto ei beve, E dall' inganno suo vita riceve.

Tu, magnanimo Alfonso, il qual ritogli Al furor di Fortuna, e guidi in porto Me peregrino errante, infra gli scogli E fra l'onde agitato, e quasi absorto; Queste mie carte in lieta fronte accogli, Che quasi in voto a te sacrate i' porto. Forse un dì fia che la presaga penna Osi scriver di te quel ch' or n' accenna.

È ben ragion, s' egli avverrà che in pace Il buon popol di Cristo unqua si veda, E con navi e cavalli al fero Trace Cerchi ritor la grande ingiusta preda, Ch'a te lo scettro in terra, o, se ti piace, L' alto imperio de' mari a te<sup>2</sup>) conceda. Emulo di Goffredo, i nostri carmi Intanto ascolta, e t' apparecchia all' armi.

Già 'l sesto anno 3') volgea, che 'n Oriente Passò il campo cristiano all' alta impresa; E Nicea per assalto, e la potente Antrochia con arte avea già presa. L' avea poscia in battaglia incontro a gente Di Persia innumerabile difesa; E Tortosa espugnata 4): indi alla rea Stagion diè loco, e'l novo anno attendea.

<sup>\*)</sup> ed. Bodoni, I. p. 1 ff. - ed. Orelli, p. 1.

<sup>1)</sup> Vgl. Lucret. I, v. 935. — 2) A. L. altri. Or. — 3) f. semestre. Es waren grade drei Jahre, s. die folg. Note. (Cr.: anno per la stagione, parte dell'anno).—4) Per Zug begann im Herbst 1096, is Asien landete das Heor Anfang 97; Nicâs

E'I fine omai di quel piovoso verno, Che fea l'arme cessar, lunge non era; Quando dall'alto soglio il Padre eterno, Ch'è nella parte più del ciel sincera, E quanto è dalle stelle al basso inferno, Tanto è più in su della stellata spera, Gli occhi in giù volse, e in una

Vista mirò ciò ch' in se il mondo aduna.

Miro tutte le cose, ed in Soria
S' affisò poi ne' principi cristiani;
E con quel guardo suo, ch' addentro spia
Nel più secreto lor gli affetti umani,
Vede Goffredo che scacciar desia
Dalla santa città gli empj Pagani;
E pien di fe, di zelo, ogni mortale
Gloria, imperio, tesor mette in non cale.

Ma vede in Baldovin cupido ingegno, Ch' all umane grandezze intento aspira: Vede Tancredi aver la vita a sdegno, Tanto un suo vano amor l'ange, e martira: E fondar Boemondo al novo regno Suo d'Antiochia alti principj mira, E leggi imporre, ed introdur costume, Ed arti e culto di verace Nume;

E cotanto internarsi in tal pensiero, Ch'altra impresa non par che più rammenti. Scorge in Rinaldo<sup>5</sup>) ed animo guerriero, E spirti di riposo impazienti; Non cupidigia in lui d'oro o d'impero, Ma d'onor brame immoderate, ardenti. Scorge che dalla bocca intento pende Di Guelfo<sup>6</sup>), e i chiari antichi esempjapprende.

Ma poi ch'ebbe di questi e d'altri cori Scorti gl'intimi sensi il Re del mondo, Chiama a se dagli angelici splendori Gabriel, che ne' primi era il secondo. È tra Dio questi e l'anime migliori Interprete fedel, nunzio giocondo:

ward dann nach einer Belagerung von sieben Wochen. Antiochien dagegen nach einer von neun Monaten erst erobert (98). Alshald darauf wurden aber ebenda die Eroberer selbst eingeschlossen von der ungeheuern Macht' Korboga's, Herrschers von Mosul: von welcher Berennung sie sich nur durch eine blutige Schlacht befreien konnten. Tortosa wurde aber nach Wilken erst Anfang 99 erobert. 5) S. st. 59. — 6) Hier ist Welf IV. gemeint, Sohn Azzo II. von Est e, Herzog von Kärnthen und Baiern. Vgl. auch st. 41.

Giù i decreti del ciel porta, ed al cielo Riporta de' mortali i preghi e 'l zelo.

Disse al suo nunzio Dio: Goffredo trova, E in mio nome di' lui: perchè si cessa? Perchè la guerra omai non si rinnova A liberar Gerusalemme oppressa? Chiami i duci a consiglio, e i tardi mova All' alta impresa: ei capitan fia d' essa: Io qni l' eleggo, e'l faran gli altri in terra, Già suoi compagni, or suoi ministri in guerra.

Così parlògli; e Gabriel s' accinse Veloce ad eseguir l' imposte cose. La sua forma invisibil d' aria cinse, Ed al senso mortal la sottopose: Umane membra, aspetto uman si finse, Ma di celeste maestà il compose. Tra giovane e fanciullo età confine Prese, ed ornò di raggi il biondo crine.

Ali bianche vestì, c'han d'or le cime, Infaticabilmente agili e preste.
Fende i venti e le nubi, e va sublime Sovra la terra e sovra il mar con queste. Così vestito, indirizzossi all'ime Parti del mondo il messaggier celeste: Pria sul Libano monte ei si ritenne, E si librò su l'adeguate penne.

E ver le piagge di Tortosa poi Drizzò precipitando il volo in giuso. Sorgeva il novo sol dai lidi eoi, Parte già fuor, ma 'l più nell'onde chiuso; E porgea mattutini i preghi suoi Goffredo a Dio, com'egli avea per uso; Quando a paro col sol, ma più lucente, L'Angelo gli apparì dall'oriente;

E gli disse: Gosfredo, ecco opportuna Già la stagion ch' al guerreggiar s' aspetta: Perchè dunque troppo dimora alcuna A liberar Gerusalem soggetta? Tu i principi a consiglio omai raguna: Tu al fin dell'opra i neghittosi affretta. Dio per lor duce già t'elegge; ed essi Sopporran volontarj a te se stessi.

Dio messaggier mi manda: io ti rivelo La sua mente in suo nome. Oh quanta spene Aver d'alta vittoria, oh quanto zelo Dell'oste a te commessa or ti conviene l Tacque; e sparito rivolò del cielo Alle parti più eccelse e più serene. Resta Goffredo ai detti, allo splendore, D'occhi abbagliato, attonito di core.

Ma poi che si riscote, e che discorre: Chi venne, chi mandò, che gli fu detto; Se già bramava, or tutto arde d'imporre Fine alla guerra, ond'egli è duce eletto. Non che 'l vedersi agli altri in ciel preporre D'aura d'ambizion gli gonsi il petto: Ma il suo voler più nel voler s'infiamma Del suo Signor, come favilla in fiamma.

Dunque gli eroi compagni, i quai non lunge

Erano sparsi, a ragunarsi invita. Lettere a lettre, e messi a messi aggiunge; Sempre al consiglio è la preghiera unita; Ciò ch'alma generosa alletta e punge, Ciò che può risvegliar virtù sopita, Tutto par che ritrovi, e in efficace Modo l'adorna sì, che sforza e piace.

Vennero i duci, e gli altri anco seguiro; E Boemondo sol qui non convenne. Parte fuor s'attendò, parte nel giro E tra gli alberghi suoi Tortosa tenne. I grandi dell'esercito s'uniro (Glorïoso senato) in di solenne. Qui il pio Goffredo incominciò tra loro, Augusto in volto ed in sermon sonoro:

Guerrier di Dio, ch'a ristorare i danni Della sua Fede il Re del cielo elesse; E securi fra l'arme e fra gl'inganni Della terra e del mar vi scorse e resse; Sì ch' abbiam tante e tante, in sì pochi anni, Ribellanti provincie a lui sommesse, E fra le genti debellate e dome Stese l'insegne sue vittrici, e '1 nome:

Già non lasciammo i dolci pegni e 'l nido Nativo noi, se 'l creder mio non erra, Nè la vita esponemmo al mare infido, Ed ai perigli di lontana guerra, Per acquistar di breve suono un grido. Vulgare, e posseder barbara terra; Che proposto ci avremmo angusto e scarso Premio, e in danno dell'alme il sangue sparso.

Ma fu de' pensier nostri ultimo segno Espugnar di Sïon le nobil mura. E sottrarre i Cristiani al giogo indegno Di servitù così spiacente e dura, Fondando in Palestina un novo regno. Ov'abbia la pietà sede secura; Nè sia chi neghi al peregrin devoto D'adorar la gran Tomba, e sciorre il voto.

Dunque il fatto sin ora al rischio è molto,

Più che molto al travaglio, all'onor poco, Nulla al disegno, ove o si fermi, o volto Sia l'impeto dell'arme in altro loco. Che gioverà l'aver d'Europa accolto Sì grande sforzo, e posto in Asia il foco, | (quelli). A. L. quei. Bud.

Quando sia poi di sì gran 1) moti il fine Non fabbriche di regni, ma ruine?

Non edifica quel<sup>2</sup>) che vuol gl'imperi Su fondamenti fabbricar mondani, Ove ha pochi di patria e fe stranieri Fra gl'infiniti popoli pagani: Ove ne' Greci non convien che speri. E i favor d'Occidente ha sì lontani: Ma ben move ruine, ond'egli oppresso Sol construtto un sepolcro abbia a se stesso.

Turchi, Persi, Antiochia (illustre suono E di nome magnifico e di cose) Opre nostre non già, ma del ciel dono Furo, e vittorie fur meravigliose. Or se da noi rivolte, e torte sono Contra quel fin che 'l donator dispose, Temo cen privi, e favola alle genti Quel sì chiaro rimbombo alsin diventi.

Ah non sia alcun, per Dio, che sì graditi Doni in uso sì reo perda e diffonda! A quei che sono alti principi orditi. Di tutta l'opra il filo e 'l fin risponda. Ora che i passi liberi e spediti, Ora che la stagione abbiam seconda, Che non corriamo alla città, ch'è meta D' ogni nostra vittoria? e che più 'l vieta?

Principi, io vi protesto (i miei protesti Udrà il mondo presente, udrà il futuro: L'odono or su nel cielo anco i Celesti) Il tempo dell'impresa è già maturo. Men diviene opportun, più che si resti; Incertissimo fia quel ch'è securo. Presago son, s'è lento il nostro corso, Ch' avrà d' Egitto il Palestin soccorso.

Disse: e ai detti seguì breve bisbiglio; Ma sorse poscia il solitario Piero, Che privato fra principi a consiglio Sedea, del gran passaggio autor primiero. Ciò ch'esorta Goffredo, ed io consiglio: Nè loco a dubbio v'ha, sì certo è il vero, E per se noto: ei dimostrollo a lungo; Voi l'approvate; io questo sol v'aggiungo:

Se ben raccolgo le discordie e l'onte, Quasi a prova da voi fatte e patite, I ritrosi pareri, e le non pronte E in mezzo all'eseguire opre impedite; Reco ad un'alta originaria fonte La cagion d'ogn'indugio e d'ogni lite: A quella autorità, che in molti e varj D' opinion quasi librata, è pari.

<sup>1)</sup> A. L. tanti Bod. - 2) f. quegli

Ove un sol non impera, onde i giudici Pendano poi de' premj e delle pene, Onde sian compartite opre ed uffici, Ivi errante il governo esser conviene. Deh! fate un corpo sol di membri amici: Fate un capo, che gli altri indrizzi e frene:

Date ad un sol lo scettro e la possanza, E sostenga di re vece e sembianza.

Qui tacque il veglio. Or quai pensier, quai petti

Son chiusi a te, sant' aura e divo ardore? Inspiri tu dell' eremita i detti,

E tu gl' imprimi ai cavalier nel core;
Sgombri gl' inserti, anzi gl' innati affetti
Di sovrastar, di libertà, d' onore,
Sì che Guglielmo 1) e Guelfo, i più sublimi,

Chiamâr Goffredo per lor duce i primi.
L'approvâr gli altri: esser sue parti
denno

Deliberare e comandar altrui.
Imponga ai vinti legge egli a suo senno:
Porti la guerra, e quando vuole, e a cui.
Gli altri, già pari, ubbidienti al cenno
Sian or ministri degl' imperj sui.
Concluso ciò, fama ne vola, e grande
Per le lingue degli uomini si spande.

Ei si mostra ai soldati; e ben lor pare Degno dell' alto grado ove l'han posto: E riceve i saluti e 'l militare Applauso, in volto placido e composto. Poi ch' alle dimostranze umili e care D' amor, d' ubbidienza ebbe risposto, Impon che 'l di seguente in un gran campo Tutto si mostri a lui schierato il campo.

Facea nell' oriente il sol ritorno
Sereno e luminoso oltre l' usato;
Quando co' raggi uscì del novo giorno
Sotto l' insegne ogni guerriero armato:
E si mostro quanto potè più adorno
Al pio Buglion, girando in largo prato.
S' era egli fermo, e si vedea davanti
Passar distinti i cavalieri e i fanti.

Mente<sup>2</sup>), degli anni e dell'obblio nemica,

Delle cose custode e dispensiera, Vagliami tua virtù 3), sì ch' io ridica Di quel campo ogni duce ed ogni schiera. Suoni e risplenda la lor fama antica, Fatta dagli anni omai tacita e nera: Tolto da' tuoi tesori, orni mia lingua Ciò ch' ascolti ogni età, nulla l' estingua.

# Canto IV\*).

Nach der Heerschau sind die Kreuzfahrer aus der Ebene von Tortosa aufgebrochen, und ohne Widerstand bis vor
Jerusalem gelangt, wo sie ihr Lager errichtet. Schon lässt Gottfried zur Erbauung
der Sturmmaschienen das Holz schlagen.

Mentre son questi alle bell' opre intenti, Perchè debbiano tosto in uso porse, Il gran nemico dell' umane genti Contra i Cristiani i lividi occhi torse; E scorgendogli omai lieti e contenti, Ambo le labbra per furor si morse; E qual tauro ferito, il suo dolore Verso mugghiando e sospirando fuore.

Quinci, avendo por tutto il pensier volto A recar ne' Cristiani ultima doglia, Che sia, comanda, il popol suo raccolto, (Concilio orrendo!) entro la regia soglia; Come sia pur leggiera impresa (ahi stolto!) Il repugnare alla divina voglia:

Stolto, ch' a Dio si agguaglia, e in obblio pone

Come di Dio la destra irata tuone.

Chiama gli abitator dell' ombre eterne
Il rauco suon della tartarea tromba:
Treman le spaziose atre caverne,
E l'aër cieco a quel romor rimbomba.
Nè stridendo così, dalle superne
Regioni del cielo il folgor piomba:
Nè sì scossa giammai trema la terra,
Quando i vapori in sen gravida serra.

Tosto gli dei d'abisso in varie torme Concorron d'ogn' intorno all'alte porte. Oh come strane, oh come orribil forme! Quant'è negli occhi lor terrore e morte! Stampano alcuni il suol di ferine orme, E'n fronte umana han chiome d'angui attorte;

E lor s' aggira dietro immensa coda, Che quasi sferza si ripiega e snoda. Qui mille immonde Arpie vedresti, e mille

<sup>1)</sup> Bischof von Orange. Vgl. st. 38. u. 39. — 2) memoris. Vgl. p. 46, n. 6. u. p. 62, n. 1. — 3) A. L. ragion. Bod.

<sup>\*)</sup> ed. Bodoni, I, p. 93. ed. Orelli, p. 81.

Centauri e Sfingi e pallide Gorgoni: Molte e molte latrar voraci Scille, E fischiar Idre, e sibilar Pitoni: E vomitar Chimere altre faville, E Polifemi orrendi, e Gerïoni; E in novi mostri, e non più intesi o visti, Diversi aspetti in un confusi e misti.

D' essi parte a sinistra, e parte a destra

A seder vanno al crudo re davante. Siede Pluton nel mezzo, e con la destra Sostien lo scettro ruvido e pesante: Nè tanto scoglio in mar, nè rupe alpestra, Ne pur Calpe s' innalza, o 'l magno Atlante.

Ch' anzi lui non paresse un picciol colle; Sì la gran fronte e le gran corna estolle.

Orrida maestà nel fero aspetto Terrore accresce, e più superbo il rende. Rosseggian gli occhi, e di veneno infetto, Come infausta cometa, il guardo splende: Gl' involve il mento, e su l' irsuto petto Ispida e folta la gran barba scende: E in guisa di voragine profonda S' apre la bocca d' atro sangue immonda.

Qual i fumi sulfurei ed infiammati Escon di Mongibello, e 'l puzzo e 'l tuono:

Tal della fera bocca i negri fiati, Tale il fetore e le faville sono. Mentre ei parlava, Cerbero i latrati Ripresse, e l' Idra si fe' muta al suono: Restò Cocito, e ne tremâr gli abissi; E in questi detti il gran rimbombo udissi:

Tartarei Numi, di seder più degni Là sovra il sole, ond' è l'origin vostra, Che meco già dai più felici regni Spinse il gran caso in questa orribil chiostra:

Gli antichi altrui sospetti e i fieri sdegni Noti son troppo, e l'alta impresa nostra. Or colui regge a suo voler le stelle, E noi siam giudicati alme rubelle,

Ed in vece del di sereno e puro, Dell' aureo sol, degli stellati giri, N' ha qui rinchiusi in questo abisso oscuro, Nè vuol ch' al primo onor per noi s' aspiri. E poscia (ahi quanto a ricordarlo è duro! Quest' è quel che più inaspra i miei martiri) Ne' bei seggi celesti ha l'uom chiamato, L' uom vile e di vil fango in terra nato. Nè ciò gli parve assai; ma in preda

a morte,

Sol per farne più danno, il Figlio diede. Ei venne, e ruppe le tartaree porte. E porre osò ne' regni nostri il piede, E trarne l' alme a noi dovute in sorte, E riportarne al ciel sì ricche prede, Vincitor trionfando; e in nostro schemo L' insegne ivi spiegar del vinto inferno. Ma che rinnovo i miei dolor parlando? Chi non ha già l'ingiurie nostre intese? Ed in qual parte si trovò, nè quando, Ch' egli cessasse dall' usate imprese? Non più dessi all' antiche ander pensando: Pensar dobbiamo alle presenti offese.

Tutte al suo culto richiamar le genti? Noi trarrem neghittosi i giorni e l'ore, Nè degna cura fia che 'l cor n' accenda? E soffrirem che forza ognor maggiore Il suo popol fedele in Asia prenda? E che Giudea soggioghi, e che 'l suo onore,

Deh! non vedete omai come egli tenti

Che 'I nome suo più si dilati e stenda? Che suoni in altre lingue, e in altri carmi Si scriva, e incida in novi bronzi e in marmi?

Che sian gl'idoli nostri a terra sparsi? Che i nosiri altari il mondo a lui converta? Ch' a lui sospesi i voti, a lui sol arsi Siano gl' incensi, ed auro e mirra offerta? Ch' ove a noi tempio non solea serrarsi, Or via non resti all' arti nostre aperta? Che di tant' alme il solito tributo Ne manchi, e in voto regno alberghi Pluto?

Ah non fia ver; chè non sono anco estinti

Gli spirti in voi di quel valor primiero, Quando di ferro e d' alte fiamme cinti Pugnammo già contra il celeste impero. Fummo, io nol nego, in quel conflitto vinti; Pur non mancò virtute al gran pensiero. Diede che che si fosse a lui vittoria; Rimase a noi d'invitto ardir la gloris.

Ma perchè più v' indugio? Itene, o miei Fidi consorti, o mia potenza e forze: Ite veloci, ed opprimete i rei, Prima che 'l lor poter più si rinforze; Pria che tutt' arda il regno degli Ebrei, Questa fiamma crescente omai s' ammorze: Fra loro entrate, e in ultimo lor danno Or la forza s' adopri, ed or l' inganno.

Sia destin ciò ch' io voglio: altri disperso

Sen vada errando: altri rimanga ucciso:

Altri in cure d'amor lascive immerso, Idol si faccia un dolce sguardo e un riso: Sia 'l ferro incontro al suo rettor converso Dallo stuol ribellante e 'n se diviso: Pera il campo e ruini, e resti in tutto Ogni vestigio suo con lui distrutto.

Non aspettar già l'alme a Dio rubelle Che fosser queste voci al fin condotte; Ma fuor volando a riveder le stelle Già se n'uscian dalla profonda notte, Come sonanti e torbide procelle, Che vengan fuor delle natie lor grotte Ad oscurar il cielo, a portar guerra Ai gran regni del mare e della terra.

Tosto spiegando in varj lati i vanni, Si furon questi per lo mondo sparti; E 'ncominciaro a fabbricare inganni Diversi e novi, ed ad usar lor arti. Ma di' tu, Musa, come i primi danni Mandassero ai Cristiani, e di quai parti: Tu 'l sai, e di tant' opra a noi sì lunge Debil aura di fama appena giunge.

Reggea Damasco e le città vicine Idraote, famoso e nobil mago, Che sin da' suoi prim' anni all' indovine Arti si diede, e ne fu ognor più vago. Ma che giovâr, se non potè del fine Di quella incerta guerra esser presago? Ned aspetto di stelle erranti o fisse, Nè risposta d' inferno il ver predisse.

Giudicò questi (ahi cieca umana mente, Come i giudici tuoi son vani e torti!) Ch' all' esercito invitto d' Occidente Apparecchiasse il ciel rüine e morti. Però credendo che l' egizia gente La palma dell' impresa alfin riporti, Desia che 'l popol suo nella vittoria Sia dell' acquisto a parte e della gloria.

Ma, perchè il valor franco ha in grande stima.

Di sanguigna vittoria i danni teme 1); E va pensando con qual arte in prima Il poter de' Cristiani in parte sceme, Si che più agevolmente indi s' opprima Dalle sue genti e dall' egizie insieme. In questo suo pensier il sovraggiunge L' angelo iniquo, e più l' instiga e punge.

Esso il consiglia, e gli ministra i modi, Onde l' impresa agevolar si puote.

Donna a cui di bettà le prime lodi Concedea l' Oriente, è sua nepote. Gli accorgimenti e le più occulte frodi, Ch' usi o femmina o maga, a lei son note: Questa a se chiama, e seco i suoi consigli Comparte, e vuol che cura ella ne pigli.

Dice: O diletta mia, che sotto biondi Capegli, e fra sì tenere sembianze, Canuto senno e cor virile ascondi, E già nell'arti mie me stesso avanze, Gran pensier volgo; e, se tu lui secondi, Seguiranno gli effetti alle speranze: Tessi a tela ch' io ti mostro ordita, Di cauto vecchio esecutrice ardita.

Vanne al campo nemico: ivi s' impieghi Ogn' arte femminil, ch' amore alletti: Bagna di pianto, e fa melati i preghi: Tronca e confondi co' sospiri i detti: Beltà dolente e miserabil pieghi Al tuo volere i più ostinati petti: Vela il soverchio ardir con la vergogna, E fa manto del vero alla menzogna.

Prendi, s' esser potrà, Goffredo all'esca De' dolci sguardi e de' bei detti adorni; Sì ch' all' uomo invaghito omai rincresca L' incominciata guerra, e la distòrni. Se ciò non puoi, gli altri più grandi adesca:

Menagli in parte, ond alcun mai non torni. Poi distingue i consigli. Alfin le dice: Per la Fe, per la Patria il tutto lice.

La bella Armida, di sua forma altera, E de' doni del sesso e dell' etate, L' impresa prende: e in su la prima sera Parte, e tiene sol vie chiuse e celate: E 'n treccia e 'n gonna femminile, spera Vincer popoli invitti e schiere armate: Ma son del suo partir tra 'l vulgo ad arte Diverse voci poi diffuse e sparte.

Dopo non molti di vien la donzella Dove spiegate i Franchi avean le tende. All'apparir della beltà novella Nasce un bisbiglio, e 'l guardo ognun v'intende,

Sì come là, dove cometa o stella Non più vista di giorno in ciel risplende; E traggon tutti per veder chi sia Sì bella peregrina, e chi l' invia.

Argo non mai, non vide Cipro o Delo D'abito o di beltà forme sì care. D'auro ha la chioma; ed or dal bianco velo

Traluce involta, or discoperta appare.

<sup>1)</sup> A. L. Ma perchè sanguinosa e cruda estima Che fia tal guerra e del suo danno teme. Bod.

Così qualor si rasserena il cielo, Or da candida nube il sol traspare, Or dalla nube uscendo, i raggi intorno Più chiari spiega, e ne raddoppia il giorno.

Fa nove crespe 'l aura al crin disciolto, Che natura per se rincrespa in onde; Stassi l' avaro sguardo in se raccolto, E i tesori d' Amore, e i suoi nasconde. Dolce color di rose in quel bel volto Fra l' avorio si sparge e si confonde: Ma nella bocca, ond' esce aura amorosa, Sola rosseggia e semplice la rosa.

Mostra il bel petto le sue nevi ignude, Onde il foco d'amor si nutre e desta: Parte appar delle mamme acerbe e crude, Parte altrui ne ricopre invida vesta: Invida; ma s'agli occhi il varco chiude, L'amoroso pensier già non arresta; Che, non ben pago di bellezza esterna, Negli occulti secreti anco s'interna.

Come per acqua, o per cristallo intero Trapassa il raggio, e no 'l divide o parte, Per entro il chinso manto osa il pensiero Sì penetrar nella vietata parte:
Ivi si spazia, ivi contempla il vero Di tante meraviglie a parte a parte:
Poscia al desio le narra e le descrive,
E ne fa le sue fiamme in lui più vive.
Lodata passa e vagheggiata Armida
Fra le cupide turbe, e se n' avvede:
No 'l mostra già, benchè in suo cor ne rida,

E ne disegni alte vittorie e prede.

Mentre, sospesa alquanto, alcuna guida
Che la conduca al Capitan, richiede,
Eustazio occorse a lei, che del sovrano
Principe delle squadre era germano.

Come al lume farfalla, ei si rivolse
Allo splendor della bellà divina,
E rimirar da presso i lumi volse,
Che dolcemente atto modesto inchina;
E ne trasse gran fiamma, e la raccolse,
Come da foco suole esca vicina:
E disse verso lei (ch' audace e baldo
Il fea degli anni e dell' amore il caldo):

Donna, se pur tal nome a te conviensi; Chè non simigli tu cosa terrena, Nè v' è figlia d'Adamo in cui dispensi Cotanto il Ciel di sua luce serena: Che da te si ricerca? e d' onde viensi? Qual tua ventura o nostra or qui ti mena? Fa ch' io sappia chi sei; fa ch' io non erri Nell' onorarti, e, s' è ragion, m' atterri. Risponde: Il tuo lodar troppo alto sale, Ne tauto in suso il merfo nostro arriva: Cosa vedi, signor, non pur mortale, Ma già morta ai diletti, al duol sol viva. Mia sciagura mi spinge in loco tale, Vergine peregrina e fuggitiva: Ricorro al pio Goffredo, e in lui confido: Tal va di sua bontate intorno il grido.

Tu l'adito m' impetra al Capitano,
S' hai, come pare, alma cortese e pia.
Ed egli: È ben ragion ch'all' un germano
L'altro ti guidi, e intercessor ti sia.
Vergine bella, non ricorri invano:
Non è vile appo lui la grazia mia:
Spender tutto potrai, come t' aggrada,
Ciò che vaglia il suo scettro, o la mia
spada.

Tace; e la guida ove tra i grandi eroi Allor dal vulgo il pio Buglion s' invola. Essa inchinollo riverente, e poi Vergognosetta non facea parola. Ma quei rossor, ma quei timori suoi Rassecura il guerriero e riconsola; Sì che i pensati inganni alfine spiega, In suon che di dolcezza i sensi lega.

Principe invitto, disse, il cui gran nome Sen vola adorno di sì chiari fregi, Che l' esser da te vinte e in guerra dome Recansi a gloria le provincie e i regi; Noto per tutto è il tuo valore: e come Sin dai nemici avvien che s' ami e pregi, Così anco i tuoi nemici affida, e invita Di ricercarti e d' impetrarne aita.

Ed io che nacqui in sì diversa fede, Che tu abbassasti, e ch' or d' opprimer tenti,

Per te spero acquistar la nobil sede, E lo scettro regal de' miei parenti: E s' altri aita a' suoi congiunti chiede Contra il furor delle straniere genti; Io, poi che 'n lor non ha pietà più loco, Contra il mio sangue il ferro ostile invoco.

Te chiamo, ed in te spero: e in quell'

Puoi tu sol pormi, onde sospinta io fui:
Nè la tua destra esser dee meno avvezza
Di sollevar, che d' atterrare altrui:
Nè meno il vanto di pietà si prezza,
Che 'l trionfar degl' inimici sui;
E s' hai potuto a molti il regno torre,
Fia gloria egual nel regno or me riporre.

Ma se la nostra fe varia ti move A disprezzar forse i miei preghi onesti, La fe, c'ho certa in tua pieta, mi giove; Ne dritto par ch'ella delusa resti. Testimone è quel Dio ch'a tutti è Giove, Ch'altrui più giusta sita unqua non desti. Ma perche il tutto appieno intenda, or odi Le mie sventure insieme, e l'altrui frodi.

Figlia i' son d'Arbilan, che 'l regno tenne Del bel Damasco, e in minor sorte nacque; Ma la bella Cariclia in sposa ottenne, Cui farlo erede del suo imperio piacque. Costei col suo morir quasi prevenne Il nascer mio; che 'n tempo estinta giacque, Ch' io fuori uscia dell'alvo; e fu il fatale Giorno, ch' a lei diè morte, a me natale.

Ma il primo lustro sppena era varcato Dal di ch' ella spogliossi il mortal velo, Quando il mio genitor, cedendo al fato, Forse con lei si ricongiunse in cielo, Di me cura lassando e dello stato Al fratel, ch' egli amò con tanto zelo: Chè, se in petto mortal pietà risiede, Esser certo dovea della sua fede.

Preso dunque di me questi il governo, Vago d'ogni mio ben si mostrò tanto, Che d'incorrotta fe, d'amor paterno, E d'immensa pietade ottenne il vanto: 0 che 'l maligno suo pensiero interno Celasse allor sotto contrario manto; 0 che sincere avesse ancor le voglie, Perch'al figliuol mi destinava in moglie. Io crebbi, e crebbe il figlio; e mai aè stile

Di cavalier, nè nobil arte aprese:
Nulla di pellegrino o di gentile
Gli piacque mai, nè mai troppo alto intese.
Sotto deforme aspetto animo vile,
E in cor superbo avare voglie accese:
Ruvido in atti, ed in costumi tale,
Ch' è sol ne' vizj a se medesmo eguale.

ora il mio buon custode ad uom sì
degno

Unirmi in matrimonio in se prefisse, E farlo del mio letto e del mio regno Consorte; e chiaro a me più volte il disse. Usò la lingua e l'arte, usò l'ingegno, Perchè 'l bramato affetto indi seguisse: Ma promessa da me non trasse mai; Anzi, ritrosa ognor, tacqui o negai.

Partissi alfia con un sembiante oscuro, Onde l'empio suo cor chiaro trasparve; E ben l'istoria del mio mal futuro Leggergli scritta in fronte allor mi parve. Quinci i nottturni miei riposi furo Turbati ognor da strani sogni e larve;
Ed un fatale orror nell' alma impresso
M' era presagio de' miei danni espresso.
Spessa l' ombra materna a me s' offria,
Pallida imago e dolorosa in atto:
Quanto diversa, oimè! da quel che pria
Visto altrove il suo volto avea ritratto!
Fuggi, figlia, dicea, morte sì ria
Che ti sovrasta omai; partiti ratto;
Già veggio il tosco e 'l ferro in tuo sol
danno

Apparecchiar dal perfido tiranno.

Ma che giovava, oimè! che del periglio Vicino omai fosse presago il core, S' irresoluta in ritrovar consiglio La mia tenera età rendea il timore? Prender, fuggende, volontario esiglio, E ignuda uscir del patrio regno fuore Grave era sì, ch' io fea minore stima Di chiuder gli occhi, ove gli apersi in prima.

Temca, lassa! la morte, e non avea (Chi 'l crederia?) poi di fuggirla ardire; E scoprir la mia tema anco temea, Per non affrettar l' ore al mio morire. Così, inquieta e torbida, traea La vita in un continovo martire; Qual uom ch' aspetti che sul collo ignudo Ad or ad or gli caggia il ferro crudo.

In tal mio stato, o fosse amica sorte, O ch' a peggio mi serbi il mio destino, Un de' ministri della regia corte, Che 'i re mio padre s' allevò bambino, Mi scoperse che 'i tempo alla mia morte Dal tiranno prescritto, era vicino; E ch' egli a quel crudele avea promesso Di porgermi il velen quel giorno stesso.

E mi soggiunse poi, ch' alla mia vita, Sol fuggendo, allungar poteva il corso; E, poi ch' altronde io non sperava aita, Pronto offri se medesmo al mio soccorso; E confortando mi rende sì ardita, Che del timor non mi ritenne il morso, Sì ch' io non disponessi, all' aër cieco, La patria e 'l zio fuggendo, andarne seco.

Sorse la notte oltra l' usato oscura, Che sotto l' ombre amiche ne coperse; Tal che con due donzelle uscii secura, Compagne elette alle fortune avverse: Ma pure indietro alle mie patrie mura Le luci io rivolgea di pianto asperse; Nè della vista del natio terreno Potea, partendo, saziarle appieno. Fea l' istesso cammin l' occhio e 'l pensiero.

E mal suo grado il piede innanzi giva: Sì come nave ch' improvviso e fero Turbine scioglia dall' amata riva.

La notte andammo, e 'l dì seguente intero Per lochi ov' orma altrui non appariva; Ci ricovrammo in un castello alfine, Che siede del mio regno in sul confine.

E d'Aronte il castel: ch'Aronte fue Quel che mi trasse di periglio, e scorse. Ma poi che me fuggito aver le sue Mortali insidie il traditor s'accorse, Acceso di furor contr'ambidue, Le sue colpe medesme in noi ritorse; Ed ambo fece rei di quell'eccesso, Che commetter in me volse egli stesso.

Disse, ch' Aronte i' avea con doni spinto
Fra sue bevande a mescolar veneno,
Per non aver, poi ch' egli fosse estinto,
Chi legge mi prescriva, o tengu a freno:
E ch' io, seguendo un mio lascivo instinto,

Volea raccormi a mille amanti in seno. Ahi, che fiamma dal cielo anzi in me scenda,

Santa onestà, ch' io le tue leggi offenda!

Ch' avara fame d' oro, e sete insieme
Del mio sangue innocente il crudo avesse,
Grave m' è sì; ma vie più il cor mi preme
Che 'l mio candido onor macchiar volesse.
L' empio, che i popolari impeti teme,
Così le sue menzogne adorna e tesse,
Che la città, del ver dubbia e sospesa,
Sollevata non s' arma a mia difesa.

Nè perch' 1) or sieda nel mio seggio, e 'n fronte

Già gli risplenda la regal corona, Pone alcun fine a' miei gran danni, all' onte;

Sì la sua feritate oltra lo sprona. Arder minaccia entro 'l castello Aronte, Se di proprio voler non s' imprigiona: Ed a me, lassa! e'nsieme a' miei consorti Guerra annunzia non pur, ma strazje morti.

Ciò dice egli di far, perchè dal volto Così lavarsi <sup>2</sup>) la vergogna crede, E ritornar nel grado, ond' io l' ho tolto, L' onor del sangue e della regia sede. Ma il timor n' è cagion, che non ritolto

Gli sia lo scettro, ond' io son vera erede; Chè sol s' io caggio, por fermo sostegno Con le ruine mie puote al suo regno.

E ben quel fine avrà l'empio desire, Che già il tiranno ha stabilito in mente, E saran nel mio sangue estinte l'ire, Che dal mio lagrimar non fiano spente, Se tu nol vieti. A te rifuggo, o sire, Io misera fanciulla, orba, innocente: E questo pianto, oad'ho i tuoi piedi aspersi.

Vagliami sì, che 'l sangue io poi non versi.

Per questi piedi, onde i superbi e gli
empj

Calchi; per questa man che 'l dritto aita;
Per l' alte tue vittorie, e per que' tempi
Sacri, cui desti, e cui dar cerchi aita;
Il mio desir, tu che puoi solo, adempi;
E in un col reguo a me serbi la vita
La tua pietà: ma pietà nulla giove,
S' anco te il dritto e la ragion non move.
Tu, cui concesse il cielo, e diélti in
fato

Voler il giusto, e poter ciò che vuoi; A me salvar la vita, a te lo stato (Chè tuo fia, s' io 'l ricovro) acquistar puoi.

Fra numero sì grande a me sia dato Diece condur de' tuoi più forti eroi: Ch' avendo i padri amici e 'l popol fido, Bastan questi a ripormi entro al mio nido.

Anzi un de' primi, alla cui fe commessa È la custodia di secreta porta, Promette aprirla, e nella reggia stessa Porci di notte tempo; e sol m' esorta Ch' io da te cerchi alcuna aita, e in essa, Per picciola che sia, si riconforta Più che s' altronde avesse un grande stuolo: Tanto l' insegne estima e 'l nome solo.

Cio detto, tace, e la risposta attende Con atto che 'n silenzio ha voce e preghi Goffredo il dubbio cor volve e sospende Fra pensier varj, e non sa dove il pieghi: Teme i barbari inganni, e bea comprende Che non è fede in uom ch' a Dio la neghi:

Ma d'altra parte in lui pietoso affetto Si desta, che non dorme in nobil petto.

Nè pur l'usata sua pietà natia Vuol che costei della sua grazia degni; Ma il move utile ancor; ch' util gli fia Che nell'imperio di Damasco regni Chi da lui dipendendo apra la via,

<sup>1)</sup> f. henchè. — 2) A. L. levarsi.

Ed agevoli il corso a' suoì disegni; E genti ed arme gli ministri ed oro Contra gli Egizj, e chi sarà con loro.

Mentre ei così dubbioso a terra volto Lo sguardo tiene, e 'I pensier volve e gira, La donna in lui s' affisa, e dal suo volto Intenta pende, e gli atti osserva e mira: E perchè tarda oltra 'I suo creder molto La risposta, ne teme e ne sospira. Quegli la chiesta grazia alfin negolle; Ma diè risposta assai cortese e molle.

Se in servigio di Dio, ch' a ciò n' elesse,

Non s' impiegasser qui le nostre spade, Ben tua speme fondar potresti in esse, E soccorso trovar, non che pietade: Ma se queste sue greggie e queste oppresse Mura non torniam prima in libertade, Giusto non è, con iscemar le-genti Che di nostra vittoria il corso allenti.

Ben ti prometto (e tu per nobil pegno Mia fe ne prendi, e vivi in lei secura) Che se mai sottrarremo al giogo indegno Queste sacre e dal ciel dilette mura, Di ritornarti al tuo perduto regno, Come pietà n' esorta, avrem poi cura: Or mi farebbe la pietà men pio, S' anzi il suo dritto io non rendessi a Dio.

A quel parlar chinò la donna, e fisse Le luci a terra, e stette immota alquanto: Poi sollevolle rugiadose, e disse, Accompagnando i flebil atti al pianto: Misera! ed a qual altra il ciel prescrisse Vita mai grave ed immutabil tanto, Che si cangia in altrui mente e natura, Pria che si cangi in me sorte sì dura?

Nulla speme più resta: invan mi doglio:
Non han più forza in uman petto i preghi.
Forse lice sperar che 'I mio cordoglio,
Che te non mosse, il reo tiranno pieghi?
Nè gia te d' inclemenza accusar voglio,
Perchè 'I picciol soccorso a me si neghi;
Ma il cielo accuso, onde il mio mal discende.

Che 'n te pietate inesorabil rende.

Non tu, signor, nè tua bontade è tale; Ma l' mio destino è che mi nega aita: Crudo destino, empio destin fatale, Uccidi omai questa odïosa vita! L' avermi priva, oimè! fu picciol male De' dolci padri in loro età fiorita, Se non mi vedi ancor del regno priva, Qual vittima al coltello, andar cattiva.

Chè, poichè legge d'onestate e zelo
Non vuol che qui si lungamente indugi,
A cui ricorro intanto? ove mi celo?
O quai contra il tiranno avrò rifugi?
Nessun loco si chiuso è sotto il cielo,
Ch' all' or non s' apra; or perchè tanti
indugi?

Veggio la morte, e se 'l fuggirla è vano, Incontro a lei n' andrò con questa mano. Qui tacque; e parve ch' un regale sdegno E generoso l' accendesse in vista; E 'l piè volgendo, di partir fea segno, Tutta negli atti dispettosa e trista. Il pianto si spargea senza ritegno, Com' ira suol produrlo a dolor mista: E le nascenti lagrime a vederle

Le guance asperse di que' vivi umori, Che giù cadean siu della veste al lembo, Parean vermigli insieme e bianchi fiori, Se pur gl' irriga un rugiadoso nembo, Quando su l'apparir de' primi albori Spiegano all' aure liete il chiuso grembo; E l'alba, che li mira, e se n'appaga, D'adornarsene il crin diventa vaga.

Erano ai rai del Sol cristallo e perle.

Ma il chiaro umor, che di sì spesse stille Le belle gote e 'l seno adorno rende, Opra effetto di foco, il qual in mille Petti serpe celato, e vi s' apprende. O miracol d'Amor, che le faville Tragge del pianto, e i cor nell' acqua

Sempre sovra natura egli ha possanza; Ma in virtù di costei se stesso avanza.

Questo finto dolor da molti elice Lagrime vere, e i cor più duri spetra. Ciascun con lei s' affligge, e fra se dice: Se mercè da Goffredo or non impetra, Ben fu rabbiosa tigre a lui nutrice, E 'l produsse in aspr' alpe orrida pietra, O l' onda che nel mar si frange e spuma: Crudel, che tal beltà turba e consuma.

Ma il giovinetto Eustazio, in cui la face Di pietade e d'amore è più fervente, Mentre bisbiglia ciascun altro, e tace, Si tragge avanti, e parla audacemente: O germano e signor, troppo tenace Del suo primo proposto è la tua mente, S' al consenso comun, che hrama e prega, Arrendevole alquanto or non si piega.

Non dico io già, che i principi, ch'

Si stanno qui de' popoli soggetti,

Torcano il piè dall' oppugnate mura, E sian gli uffici lor da lor negletti; Ma fra noi, che guerrier siam di ventura, Senz' alcun proprio peso, e meno astretti Alle leggi degli altri, elegger diece Difensori del giusto a te ben lece.

Ch' al servigio di Dio già non si toglie L' uom ch' innocente vergine difende; Ed assai care al ciel son quelle spoglie, Che d' ucciso tiranno altri gli appende. Quando dunque all' impresa or non m' invoglie

Quell' util certo, che da lei s' attende, Mi ci move il dover, ch' a dar tenuto È l' ordin nostro alle donzelle ajuto.

Ah! non sia ver, per Dio, che si ridica In Francia, o dove in pregio è cortesia, Che si fugga da noi rischio o fatica Per cagion così giusta e così pia. Io per me qui depongo elmo e lorica: Qui mi scingo la spada, e più non fia Ch' adopri indegnamente arme o destriero, O 'l nome usurpi mai di cavaliero.

Così favella; e seco in chiaro suono Tutto l'ordine suo concorde freme; E chiamando il consiglio utile e buono, Co' preghi il capitan circonda e preme. Cedo, egli disse allora, e vinto sono A concorso di tanti uniti insieme. Abbia, se parvi, il chiesto don costei, Dai vostri sì, non dai consigli miei.

Ma se Goffredo di credenza alquanto Pur trova in voi, temprate i vostri affetti. Tanto sol disse: e basta lor ben tanto, Perchè ciascun quel ch' ei concede accetti. Or che non può di bella donna il pianto, Ed in lingua amorosa i dolci detti? Esce da vaghe labbra aurea catena, Che l' alme a suo voler prende ed affrena.

Eustazio lei richiama, e dice: Omai Cessi, vaga donzella, il tuo dolore; Chè tal da noi soccorso in breve avrai, Qual par che più richiegga il tuo timore. Serenò allora i nubilosi rai Armida, e sì ridente apparve fuore, Ch' innamorò di sue bellezze il cielo,

• Asciugandosi gli occhi col bel velo.

Rendè lor poscia in dolci e care note Grazie per l'alte grazie a lei concesse, Mostrando che sariano al mondo note Mai sempre, e sempre nel suo core impresse : E ciò che lingua esprimer ben non puote, Muta eloquenza ne' suoi gesti espresse :

E celò sì sotto mentito aspetto Il suo pensier, ch' altrui non diè sospetto.

Quinci vedendo che fortuna arriso Al gran principio di sue frodi avea, Prima che 'l suo pensier le sia preciso, Dispon di trarre al fine opra sì rea, E far con gli atti dolci e col bel viso Più che con l' arti lor Circe o Medea, E in voce di Sirena ai suoi concenti Addormentar le più svegliate menti.

Usa ogn' arte la donna, onde sia colto Nella sua rete alcun novello amante:
Nè con tutti, nè sempre un stesso volto Serba, ma cangia a tempo atti e sembiante.
Or tien pudica il guardo in se raccolto;
Or lo rivolge cupido e vagante:
La sferza in quegli, il freno adopra in questi.

Come lor vede in amar lenti o presti.

Se scorge alcun, che dal suo amor ritiri L'alma, e i pensier per diffidenza affrene, Gli apre un benigno riso, e in dolci giri Volge le luci in lui liete e serene: E così i pigri e timidi desiri Sprona, ed affida la dubbiosa spene; Ed infiammando l'amorose voglie, Sgombra quel gel che la paura accoglie.

Ad altri poi, ch' audace il segno varca, Scorto da cieco e temerario duce, De' cari detti e de' begli occhi è parca, E in lui timore e riverenza induce. Ma fra lo sdegno, onde la fronte è carca, Pur anco un raggio di pietà riluce, Sì ch' altri teme ben, ma non dispera, E più s' invoglia, quanto appar più altera.

Stassi talvolta ella in disparte alquanto, E 'l volto e gli atti suoi compone e finge Quasi dogliosa; e in fin su gli occhi il pianto

Tragge sovente, e poi dentro il respinge:
E con quest' arti a lagrimar intanto
Seco mill' alme semplicette astringe;
E in foco di pietà strali d' Amore
Tempra, onde pera a si fort' arme il core.
Poi, sì come ella a quel pensier s'
invole.

E novella speranza in lei si deste,
Ver gli amanti il piè drizza e le parole,
E di gioja la fronte adorna e veste;
E lampeggiar fa, quasi un doppio sole,
Il chiaro sguardo e 'l bel riso celeste
Su le nebbie del duolo oscure e folle,
Ch' avea lor prima intorno al petto accolte.

Ma mentre dolce parla e dolce ride, E di doppia dolcezza inebria i sensi. Quasi dal petto lor l'alma divide. Non prima usata a quei diletti immensi. Ahi! crudo Amor; ch' egualmente n'ancide L'assenzio e 'l mel, che tu fra noi dispensi: E d'ogni tempo egualmente mortali Vengon da te le medicine e i mali. · Fra sì contrarie tempre, in ghiaccio e in foco.

la riso e in pianto, e fra paura e spene. Inforsa ogni suo stato, e di lor gioco L' ingannatrice donna a prender viene; E s' alcun mai con suon tremante e fioco Osa parlando d' accennar sue pene. Finge, quasi in amor rozza e inesperta, Non veder l'alma ne' suoi detti aperta.

0 pur le luci vergognose e chine Tenendo, d' onestà s' orna e colora; Si che viene a celar le fresche brine Sotto le rose onde il bel viso infiora; Qual nell' ore più fresche e mattutine Del primo nascer suo veggiam l'aurora: E'il rossor dello sdegno insieme n'esce Con la vergogna, e si confonde e mesce.

Ma se prima negli atti ella s' accorge D' uom, che tenti scoprir l'accese voglie, Or gli s' invola e fugge, ed or gli porge Modo onde parli, e in un tempo il ritoglie. Così il di tutto in vano error lo scorge, Sianco e deluso poi di speme il toglie. Ei si riman qual cacciator ch' a sera Perda alfin l'orma di seguita fera.

Queste fur l'arti, onde mill'alme e mille Prender furtivamente ella poteo; Anzı pur furon l' arme onde rapille, Ed a forza d' Amor serve le feo. Qual meraviglia or fia, se 'l fero Achille D' amor fu preda, ed Ercole e Teseo, S' ancor chi per Gesù la spada cinge, L'empio ne' lacci suoi talora stringe?

## Canto VI. st. 54 ff. \*).

Unter den Mauern von Jerusalem hat zwischen Argante, einem sarazenischen Helden, und Tancred ein hestiger Zweikampf statt gefunden, welcher indess unentschieden blieb und desshalb nach einer Frist von sechs Tagen erneut werden soll.

Lasciò la pugna orribile nel core De' Saracini e de' Fedeli impressa Un' alta meraviglia ed un orrore, Che per lunga stagione in lor non cessa. Sol dell' ardir si parla e del valore. Che l' un guerriero e l' altro ha mostro in essa:

Ma qual si debbia di lor duo preporre, Vario e discorde il vulgo in se discorre:

E sta sospeso in aspettando quale Avrà la fera lite avvenimento; E se 'l furore alla virtù prevale, O se cede l' audacia all' ardimento. Ma più di ciascun altro, a cui ne cale, La bella Erminia n' ha cura e tormento: Chè dai giudizi dell' incerto Marte Vede pender di se la miglior parte.

Costei, che figlia fu del re Cassano, Che d'Antrochia già l'imperio tenne, Preso il suo regno, al vincitor cristiano, Fra l'altre prede, anch' ella in poter venne. Ma fulle in guisa allor Tancredi umano, Che nulla ingiuria in sua balia sostenne; Ed onorata fu , nella rüina Dell' alta patria sua, come reina.

L' onorò, la servì, di libertate Dono le fece il cavaliero egregio; E le furo da lui tutte lasciate Le gemme e gli ori, e ciò ch' avea di pregio.

Ella vedendo in giovenetta etate, E in leggiadri sembianti animo regio. Restò presa d'Amor, che mai non strinse Laccio di quel più fermo, onde lei cinse.

Così, se 'l corpo libertà riebbe, Fu l'alma sempre in servitute astretta. Ben molto a lei d'abbandonare increbbe Il signor caro e la prigion diletta; Ma l'onestà regal, che mai non debbe Da magnanima donna esser negletta, La costrinse a partirsi, e con l'antica Madre a ricoverarsi in terra amica.

Venne a Gerusalemme; e quivi accolta Fu dal tiranno del paese ebreo: Ma tosto pianse in nere spoglie avvolta Della sua genitrice il fato reo. Pur nè 'l duol, che le sia per morte tolta, Nè l'esilio infelice unqua poteo L' amoroso desio sveller dal core, Nè favilla ammorzar di tanto ardore.

Ama ed arde la misera; e sì poco \*) ed. Bod. I, p. 177. ed. Orelli, p. 161. In tale stato che sperar le avanza,

Che nudrisce nel sen l'occulto foco Di memoria vie più, che di sperenza: E, quanto è chiuso in più secreto loco, Tanto ha l'incendio suo maggior possanza. Tancredi al fine a risvegliar sua spene Sovra Gerusalemme ad oste viene.

Sbigottir gli altri all' apparir di tante Nazioni e sì indomite e sì fere: Fe' sereno ella il torbido sembiante, E lieta vagheggiò le squadre altere; E con avidi sguardi il caro amante Cercando gío¹) fra quelle armate schiere. Cercollo invan sovente, ed anco spesso Raffigurollo e disse: Egli è pur desso²).

Nel palagio regal sublime sorge
Antica torre assai presso alle mura,
Dalla cui sommità tutta si scorge
L' oste cristiana, e 'l monte e la pianura.
Quivi, da che il suo lume il sol ne porge,
In sin che poi la notte il mondo oscura,
S' asside, e gli occhi verso il campo gira,
E co' pensieri suoi parla e sospira.

Quinci vide la pugna, e 'l cor nel petto Senti tremarsi in quel punto si forte, Che parea che dicesse: Il tuo diletto È quegli là, che 'n rischio è della morte. Così d' angoscia piena e di sospetto Mirò i successi della dubbia sorte; E, sempre che la spada il Pagan mosse, Sentì nell' alma il ferro e le percosse.

Ma poi che 'l vero intese, e intese ancora Che dee l' aspra tenzon rinnovellarsi, Insolito timor così 'l accora, Che sente il sangue suo di ghiaccio farsi. Talor secrete lagrime, e talora Sono occulti da lei gemiti sparsi: Pallida, esangue e sbigottita in atto, Lo spavento e 'l dolor v' avea ritratto.

Con orribile immago il suo pensiero Ad or ad or la turba e la sgomenta: E via più che la morte, il sonno è fero; Sì strane larve il sogno le appresenta. Parle veder l'amato cavaliero Lacero e sunguinoso; e par che senta Ch' egli aita le chieda; e desta intanto, Si trova gli occhi e'l sen molle di pianto.

Nè sol la tema di futuro danno Con sollecito moto il cor le scote; Ma delle piaghe, ch' egli avea, l'affanno E però ch' ella dalla madre apprese Qual più secreta sia virtù dell' erbe, E con quai carmi nelle membra offese Sani ogni piaga, e 'l duol si disacerbe; Arte, che per usanza in quel paese Nelle figlie de' re par che si serbe; Vorria di sua man propria alle feruto Del suo caro signor recar salute.

Ella l'amato medicar desia,
E curar il nemico a lei conviene.
Pensa talor d'erba nocente e ria
Succo sparger in lui che l'avvelene;
Ma schiva poi la man vergine e pia
Trattar l'arti maligne; e se n'astiene.
Brama ella almen che 'n uso tal sia vola
Di sua virtude ogni erba ed ogni nota<sup>3</sup>).

Nè già d' andar fra la nemica gente Temenza avria; chè peregrina era ita, E viste guerre e stragi avea sovente, E scorsa dubbia e faticosa vita; Sì che per l' uso la femminea mente Sovra la sua natura è fatta ardita; Nè così di leggier si turba o pave Ad ogni immagin di terror men grave.

Ma, più ch' altra cagion, dal molle seno Sgombra Amor temerario ogni paura; E crederia fra l' ugne e fra 'l veleno Dell' affricane belve andar secura: Pur, se non della vita, avere almeno Della sua fama dee temenza e cura: E fan dubbia contesa entro al suo core Duo potenti nemici, Onore e Amore.

L' un così le ragiona: O verginella,
Che le mie leggi insino ad or serbasti,
Io, mentre ch' eri de' nemici ancella,
Ti conservai la mente e i membri casti:
E tu, libera, or vuoi perder la bella
Verginità che 'n prigionia guardasti?
Ahi, nel tenero cor questi pensieri
Chi svegliar può? che pensi? oimè, che
speri?

Dunque il titolo tu d'esser pudica Si poco stimi e d'onestate il pregio, Che te n'andrai fra nazion nemica, Notturna amante, a ricercar dispregio? Onde il superbo vincitor ti dica:

È cagion, che quetar l'alma non puote: E i fallaci romor ch'intorno vanno, Crescon le cose incognite e remote: Sì ch'ella avvisa che vicina a morte Giaccia oppresso languendo il guerrier forte.

i) S. p. 51, n. 10. — 2) A. L. Eccolo, disse, e'l riconobbe espresso. Bod.

<sup>3)</sup> de' carmi.

Perdesti il regno, e in un l'animo regio:
Non sei di me tu degna: e ti conceda
Vulgare agli altri e mal gradita preda.
Dall'altra parte il consiglier fallace
Con tai lusinghe al suo piacer l'altetta:
Nata non sei tu già d'orsa vorace,
Nè d'aspro e freddo scoglio, o giovenetta,
Ch'abbia a sprezzar d'Amor l'arco e
la face,

Ed a fuggir ognor quel che diletta : Nè petto hai tu di ferro o di diamante, Che vergogna ti sia l'esser amante.

Deh! vanne omai dove il desio t'invoglia. Ma qual ti fingi vincitor crudele?
Non sai com' egli al tuo doler si doglia,
Come compianga al pianto, alle querele?
Crudel sei tu, che con sì pigra voglia
Movi a portar salute al tuo fedele.
Langue, o fera ed ingrata, il pio Tancredi;
E tu dell' altrui vita a cura siedi.

Sana tu pur Argante, acciò che poi il tuo liberator sia spinto a morte.
Così disciolti avrai gli obblighi tuoi;
E sì bel premio fia ch' ei ne riporte.
È possibil però, che non t' annoi
Quest' empio ministero or così forte,
Che la noja non basti e l' orror solo
A far che tu di qua ten fugga a volo?

Deh! ben fora all'incontro ufficio umano, E ben n' avresti tu gioja e diletto, Se la pietosa tua medica mano Avvicinassi al valoroso petto! Chè, per te fatto il tuo signor poi sano, Colorirebbe il sno smarrito aspetto; E le bellezze sue, che spente or sono, Vagheggeresti 1) in lui, come tuo dono.

Parte ancor poi nelle sue lodi avresti, E nell'opre ch' ei fesse<sup>2</sup>) alte e famose; Ond' egli te d' abbracciamenti onesti Faria lieta, e di nozze avventurose. Poi mostra a dito ed onorata andresti Fra le madri latine e fra le spose Là nella bella Italia, ov' è la sede Del valor vero e della vera Fede.

Da tai speranze lusingata (ahi stolta!), Somma felicitate a se figura. Ma pur si trova in mille dubbj avvolta, Come partir si possa indi secura; Perchè vegghian le guardie, e sempre in

Van di fuori al palagio e sulle mura; Nè porta alcuna in tal rischio di guerra Senza grave cagioa mai si disserra.

Soleva Erminia in compagnia sovente
Della guerriera far lunga dimora.
Seco la vide il sol dall' occidente,
Seco la vide la novella aurora:
E quando son del di le luci spente,
Un sof letto le accolse ambe talora:
E null' altro pensier, che l' amoroso,
L' una vergine all' altra avrebbe ascoso.

Questo sol tiene Erminia a lei secreto:
E., s' udita da lei talor si lagna,
Reca ad altra cagion del cor non lieto
Gli affetti, e par che di sua sorte piagna.
Or in tanta amistà senza divieto
Venir sempre ne puote alla compagna;
Nè stanza al giunger suo giammai si serra,
Siavi Clorinda, o sia in consiglio o'n
guerra.

Vennevi un giorno, ch' ella in altra parte Si ritrovava, e si fermò pensosa, Pur tra se rivolgendo i modi e l'arte Della bramata sua partenza ascosa. Mentre in varj pensier divide e parte L'incerto animo suo che non ha posa, Sospese di Clorinda in alto mira L'arme e le soppravveste: allor sospira, E tra se dice sospirando: Oh quanto Beata è la fortissima donzella! Quant'io la invidio! e non le invidio il

O'l femminile onor dell'esser bella.

A lei non tarda i passi il lungo mauto;
Nè'l suo valor rinchiude invida cella;
Ma veste l'armi; e, se d'uscirne agogna,
Vassene, e non la tien tema o vergogna.

Ah! perchè forti a me natura e 'l cielo Altrettanto non fer le membra e 'l petto, Onde potessi anch' io la gonna e 'l velo Cangiar nella corazza e nell' elmetto? Chè sì non riterrebbe arsura o gelo, Non turbo o pioggia il mio infiammato affetto, Ch' al sol non fossi ed al notturno lampo, Accompagnata e sola, armata in campo.

Già non avresti, o dispietato Argante,
Col mio signor pugnato tu primiero;
Ch' io sarei corsa ad incontrarlo avante,
E forse or fora qui mio prigioniero;
E sosterria dalla nemica amante
Giogo di servitù dolce e leggiero;
E già per li suoi nodi i' sentire;
Fatti soavi e alleggeriti i miei;

<sup>. 1)</sup> A. L. Vagheggiaresti. Or. — 2) p. f. facesse.

Ovvero a me dalla sua destra il fianco Sendo percosso e riaperto il core, Pur risanata in cotal guisa almanco Colpo di ferro avria piaga d'Amore: Ed or la mente in pace, e'l corpo stanco Riposeriansi: e forse il vincitore Degnato avrebbe il mio cenere e l'ossa D'alcun onor di lagrime e di fossa.

Ma, lassa! i' bramo non possibil cosa, E tra folli pensier invan m' avvolgo. Dunque io starò qui timida e dogliosa, Com' una pur del vil femmineo volgo? Ah! non starò: cor mio, confida ed osa! Perchè l'arme una volta anch' io non tolgo? Perche per breve spazio non potrolle Sostener, benchè sia debile e molle?

Sì potro, sì; chè mi farà possente Amor, ond' alta forza i men forti hanno; Da cui spronati ancor s' arman sovente D' ardire i cervi imbelli, e guerra fanno. Io guerreggiar non già, vuo'¹) solamente Far con quest' arme un ingegnoso inganno: Fiager mi vuo' Clorinda, e ricoperta Sotto l' immagin sua, d' uscir son certa.

Non ardirieno a lei far i custodi
Dell' alte porte resistenza alcuna.
Io pur ripenso, e non veggio altri modi:
Aperta è, credo, questa via sol una.
Or favorisca l' innocenti frodi
Amor, che le m' inspira, e la fortuna:
E ben al mio partir comoda è l' ora,
Mentre col re Clorinda anco dimora.

Così risolve; e stimolata e punta
Dalle furie d'amor più non aspetta;
Ma da quelle alla sua stanza congiunta
L'arme involate di portar s'affretta:
E far lo può; chè quando ivi fu giunta,
Diè loco ogni altro, e si restò soletta:
E la notte i suoi furti ancor copria,
Ch'ai ladri amica ed agli amanti uscia.

Essa veggendo il ciel, d'alcuna stella Già sparso intorno, divenir più nero, Senza frapporvi alcun indugio, appella Secretamente un suo fedel scudiero, Ed una sua leal diletta ancella; E parte scopre lor del suo pensiero: Scopre il disegno della fuga, e finge Ch'altra cagione a dipartir l'astringe.

Lo scudiero fedel subito appresta Ciò ch' al bisogno necessario crede. Erminia intanto la pomposa vesta Si spoglia, che le scende insino al piede; E in ischietto vestir leggiadra resta, E snella sì, ch' ogni credenza eccede: Nè, trattane colei ch' alla partita Scelta s' avea compagna, altra l' aita.

Col durissimo acciar preme ed offende ll delicato collo e l'aurea chioma:
E la tenera man lo scudo prende,
Pur troppo grave e insopportabil soma.
Così tutta di ferro intorno splende,
E in atto militar se stessa doma.
Gode Amor ch'è presente, e tra se ride,
Come allor già, che avvolse in gonna
Alcide.

Oh con quanta fatica ella sostiene
L' inegual peso, e move lenti i passi!
Ed alla fida compagnia s' attiene,
Che per appoggio andar dinanzi fassi.
Ma rinforzan gli spirti amore e spene,
E ministan vigore ai membri lassi;
Sì che giungono al loco ove le aspetta
Lo scudiero, e in arcion sagliono in fretta.

Travestiti ne vanno, e la più ascosa E più riposta via prendono ad arte. Pur s' avvengono in molti, e l' aria ombrosa

Veggion lucer di ferro in ogni parte; Ma impedir lor viaggio alcun non osa, E, cedendo il sentier, ne va in disparte; Chè quel candido ammanto e la temula Insegna anco nell' ombra è conosciula.

Erminia, benchè quivi alquanto sceme Del dubbio suo, non va però secura; Chè d'essere scoperta alla fin teme, E del suo troppo ardir sente or paura: Ma pur giunta alla porta il timor preme, Ed inganna colui che n' ba la cura. Io son Clorinda, disse; apri la porta, Che 'l re m' invia dove l'andar importa.

La voce femminil, sembiante a quella Della guerriera, agevola l'inganno. Che crederia veder armata in sella Un dell'altre, ch'arme oprar non sanno? Sì che 'l portier tosto ubbidisce, ed ella N'esce veloce, e i duo che seco vanno; E per lor sicurezza entro le valli Calando, preudon lunghi obbliqui calli.

Ma poi ch' Erminia in solitaria ed ima Parte si vede, alquanto il corso allenta; Ch' i primi rischi aver passati estima, Nè d' esser ritenuta omai paventa. Or pensa a quello a che pensato in prima Non bene aveva; ed or le s' appresenta'

<sup>1)</sup> f. vo'. S. p. 202, n. 3.

Difficil più, ch' a lei non fu mostrata Dal frettoloso suo desir, l' entrata.

Vede or che sotto il militar sembiante Ir tra feri' nemici è gran follia: Nè d' altra parte palesarsi, avante Ch' al suo signor giungesse, altrui vorria. A lui secreta ed improvvisa amante Con secura onestà giunger desia; Oonde si ferma, e da miglior pensiero Fatta più cauta, parla al suo scudiero:

Essere, o mio fedele, a te conviene Mio precursor; ma sii pronto e sagace. Vattene al campo, e fa ch'alcun ti mene E t'introduca ove Tancredi giace; A cui dirai, che donna a tui ne viene, Che gli apporta salute, e chiede pace: Pace, poscia ch'Amor guerra mi move, Ond' ei salute, io refrigerio trove;

E ch' essa ha in lui sì certa e viva fede, Che'n suo poter non teme onta ne scorno. Di' sol questo, a lui solo; e, s' altro ei chiede.

Di' non saperlo, e affretta il tuo ritorno. lo (chè questa mi par secura sede) la questo mezzo qui farò soggiorno. Così disse la donna: e quel leale Gía veloce così, come avesse ale;

E seppe in guisa oprar, ch' amicamente Entro ai chiusi ripari ei fu raccolto, E poi condotto al cavalier giacente, Che l' ambasciata udi con lieto volto: E già lasciando ei lui, che nella mente Mille dubbj pensieri avea rivolto, Ne riportava a lei dolce risposta, Ch' entrar potrà, quanto più lice, ascosta.

Ma ella intanto impaziente, a cui Troppo ogn' indugio par nojoso e greve, Numera fra se stessa i passi altrui, E pensa: Or giunge, or entra, or tornar deve;

E già le sembra (e se ne duo!) colui Men del solito assai spedito e leve. Spingesi alfine innanzi, e 'n parte ascende, Onde comincia a discoprir le tende.

Era la notte, e 'l suo stellato velo Chiaro spiegava e senza nube alcuna; E già spargea rai luminosi e gelo Di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna iva col cielo Le sue fiamme sfogando ad una ad una; E secretarj del suo amore antico Pea i muti campi, e quel silenzio amico. Poi rimirando il campo, ella dicea:

Oh belle agli occhi miei tende latine, Aura spira da voi che mi ricrea, E mi conforta pur che m' avvicine. Così a mia vita combattuta e rea Qualche onesto riposo il ciel destine, Come in voi solo il cerco; e solo parme Che trovar pace io possa in mezzo all'arme.

Raccogliete me dunque, e in voi si trove Quella pieta che mi promise Amore, E ch' io già vidi prigionera altrove Nel manstieto mio dolce signore: Nè già desio di racquistar mi move Col favor vostro il mio regale onore: Quando ciò non avvenga, assai felice lo mi terrò, se 'n voi servir mi lice.

Così parla costei; che non prevede Qual dolente fortuna a lei s' appreste. Ella era in parte, ove per dritto fiede L' armi sue terse il bel raggio celeste; Sì che da lunge il lampo lor si vede Col bel candor che le circonda e veste: E la gran tigre¹) nell' argento impressa Fiammeggia sì, ch' ognun direbbe: È dessa ²).

Come volle sua sorte, assai vicini Molti guerrier disposti avean gli agguati; E n' eran duci duo fratei latini, Alcandro e Poliferno; e fur mandati Per impedir che dentro ai Saracini Greggie non sian, e non sian buoi menati: E se'l servo passò, fu perchè torse Più lunge il passo, e rapido trascorse.

Al giovin Poliferno, a cui fu il padre Su gli occhi suoi già da Clorinda ucciso, Viste le spoglie candide e leggiadre, Fu di veder l'alta guerriera avviso, E contra le irritò le occulte squadre; Nè frenando del cor moto improvviso (Com' era in suo furor subito e folle), Gridò: Sei morta; e l'asta invan lanciolle.

Sì come cerva, ch' assetata il passo Mova a cercar d' acque lucenti e vive, Ove un bel fonte distillar da un sasso, O vide un fiume tra frondose rive, Se incontra i cani allor che 'l corpo lasso Ristorar crede all' onde, all' ombre estive, Volge indietro fuggendo; e la paura La stanchezza obbliar face e l' arsura:

Così costei, che dell'amor la sete, Onde l'infermo core è sempre ardente,

<sup>1)</sup> Auf dem Helme. S. c. 11, st. 30. — 2) Clorinda.

Spegner nell'accoglienze oneste e liete Credeva, e riposar la stanca mente; Or che contra le vien chi gliel diviete, E 'l suon del ferro e le minacce sente, Se stessa e 'l suo desir primo abbandona, E 'l veloce destrier timida sprona.

Fugge Erminia infelice; e'l suo destriero Con prontissimo piede il suol calpesta. Fugge ancor l'altra donna; e lor quel fero Con molti armati di seguir non resta. Ecco che dalle tende il buon scudiero Con la tarda novella arriva in questa!); E l'altrui fuga ancor dubbio accompagna: E gli sparge il timor per la campagna.

Mailpiù saggio fratello, il quale anch' esso La non vera Clorinda avea veduto, Non la volle seguir, ch' era men presso; Ma nell' insidie sue s' è ritenuto: E mandò con l' avviso al campo un messo, Che non armento od animal lanuto, Nè preda altra simil; ma ch' è seguita Dal suo german Clorinda impaurita:

E ch' ei non crede già, nè 'l vuol ragione,

Ch' ella ch' è duce, e non è sol guerriera, Elegga all' uscir suo tale stagione Per opportunità che sia leggiera: Ma giudichi e comandi il pio Buglione: Egli farà ciò che da lui s' impera. Giunge al campo tal nova, e se n' intende Il primo suon nelle latine tende.

Tancredi, cui dinanzi il cor sospese Quell' avviso primiero, udendo or questo, Pensa: Deh! forse a me venia cortese, E'n periglio è per me: nè pensa al resto; E parte prende sol del grave arnese; Monta a cavallo, e tacito esce e presto; E, seguendo gl' indizj e l'orme nove, Rapidamente a tutto corso il move.

#### Canto VII.

Intanto Erminia infra l'ombrose piante D'antica selva dal cavallo è scorta:
Nè più governa il fren la man tremante, E mezza quasi par tra viva e morta.
Per tante strade si raggira e tante.
Il corridor che 'n sua balia la porta, Ch'alfin dagli occhi altrui pur si dilegua; Ed è soverchio omai ch'altri la segua.

Qual dopo lunga e faticosa caccis-Tornansi mesti ed anelanti i cani, Che la fera perduta abbian di traccia, Nascosa in selva dagli aperti piani; Tal pieni d' ira e di vergogna in faccia Riedono stanchi i cavalier cristiani. Ella pur fugge; e timida e smarrita Non si volge a mirar s' anco è seguita.

Fuggì tutta la notte, e tutto il giorno
Ernò senza consiglio e senza guida,
Non udendo o vedendo altro d'intorno,
Che le lagrime sue, che le sue strida.
Ma nell'ora che 'l sol dal carro adorno
Scioglie i corsieri, e in grembo al mar
s' annida,

Giunse del bel Giordano alle chiare acque, E scese in riva al fiume, e qui si giacque. Cibo non prende già; chè de' suoi mali Solo si pasce, e sol di pianto ha sete: Ma 'l sonno, che de' miseri mortali È col suo dolce obblio posa e quiete, Sopì co' sensi i suoi dolori, e l' ali Dispiegò sovra lei placide e chete; Nè però cessa Amor con varie forme La sua pace turbar, mentre ella dorme.

Non si desto fin che garrir gli augelli Non senti lieti, e salutar gli albori, E mormorare il fiume e gli arboscelli, E con l'onda scherzar l'aura e co'fiori. Apre i languidi lumi, e guarda quelli Alberghi solitarj de' pastori; E parle voce udir tra l'acqua e i rami, Ch' ai sospiri ed al pianto la richiami.

Ma son, mentre ella piange, i suoi lamenti

Rotti da un chiaro suon ch' a lei ne viene, Che sembra ed è di pastorali accenti Misto e di boscherecce inculte avene. Risorge, e là s' indrizza a passi lenti, E vede uom canuto all' ombre amene Tesser fiscelle alla sua gregge accanto, Ed ascoltar di tre fanciulli il canto.

Vedendo quivi comparir repente L' insolite arme, sbigottir costoro; Ma gli saluta Erminia, e dokemente Gli affida, e gli occhi scopre e i bei crin d' oro.

Seguite, dice, avventurosa gente Al ciel diletta, il bel vostro lavoro: Chè non portano già guerra quest' armi All' opre vostre, ai vostri dolci carmi. Seggiunse poscia: O padre, or che d'

intorno

i) appl. punta.

D'alto incendio di guerra arde il paese, Come qui state in placido soggiorno Senza temer le militari offese? Figlia, ei rispose, d'ogni oltraggio e scorno La mia famiglia e la mia greggia illese Sempre qui fur; nè strepito di Marte Ancor turbò questa remota parte.

O sia grazia del ciel che l'umiltade D'innocente pastor salvi e sublime; O che, siccome il folgore non cade, In basso pian, sua l'eccelse cime, Così il furor di peregrine spade Sol de'gran re l'altere teste opprime; Ne gli avidi soldati a preda alletta La nostra povertà vile e negletta:

Altrui vile e negletta, a me sì cara, Che non bramo tesor nè regal verga; Nè cura, o voglia ambizïosa o avara Mai nel tranquillo del mio petto alberga. Spengo la sete mia nell'acqua chiara, Che non tem' io che di venen s' asperga: E questa greggia e l' orticel dispensa Cibi non compri alla mia parca mensa.

Chè poco è il desiderio, e poco è il nostro

Bisogno, onde la vita si conservi.
Son figli miei questi ch' addito e mostro,
Custodi della mandra, e non ho servi.
Così men vivo in solitario chiostro,
Saltar veggendo i capri snelli e i cervi,
Ed i pesci guizzar di questo fiume,
E spiegar gli augelletti al ciel le piume.

Tempo già fu, quando più l'uom vaneggia Nell'età prima, ch'ebbi altro desio, E disdegnai di pasturar la greggia, E fuggii dal paese a me natio; E vissi in Menfi un tempo, e nella reggia Fra i ministri del re fui posto anch'io; E, benchè fossi guard'an degli orti, Vidi e conobbi pur l'inique corti:

E lusingato da speranza ardita
Soffrii lunga stagion ciò che più spiace;
Ma, poi ch' insieme con l' età fiorita
Mancò la speme e la baldanza audace,
Piansi i riposi di quest' umil vita,
E sospirai la mia perdata pace;
E dissi: O corte, addio. Così agli amici
Boschi tornando, ho tratto i dì felici.

Mentre ei così ragiona, Erminia pende Dalla soave bocca intenta e cheta; E quel saggio parlar, ch'al cor le scende, De' sensi in parte le procelle acqueta.; Dopo molto pensar, consiglio prende, In quella solitudine secreta Insino a tanto almen farne soggiorno, Ch' agevoli fortuna il suo ritorno.

Onde al buon vecchio dice: O fortunalo, Ch' un tempo conoscesti il male a prova, Se non t' invidii il ciel si dolce stato, Delle miserie mie pietà ti mova; E me teco raccogli in questo grato Albergo, ch' abitar teco mi giova. Forse fia che 'l mio core, infra quest' ombre, Del suo peso mortal parte disgombre.

Che se di gemme e d'or, che 'l vulgo

Sì come idoli suoi, tu fossi vago,
Potresti ben, tante n'ho meco ancora,
Renderne il tuo desio contento e pago.
Quinci, versando da' begli occhi fuora
Umor di doglia cristallino e vago,
Parte narrò di sue fortune; e intanto
Il pietoso pastor pianse al suo pianto.

Poi dolce la consola, e sì l'accoglie, Comme tutt' arda di paterno zelo; E la conduce ov' è l'antica moglie, Che di conforme cor gli ha data il cielo. La fanciulla regal di rozze spoglie S'ammanta, e cinge al crin ruvido velo; Ma nel moto degli occhi e delle membra Non già di boschi abitatrice sembra.

Non copre abito vil la nobil luce, E quanto è in lei d'altero e di gentile; E fuor la maestà regia traluce Per gli atti ancor dell'esercizio umíle. Guida la greggia ai paschi, e la riduce Con la povera verga al chiuso ovile; E dall'irsute mamme il latte preme, E'n giro accolto poi lo stringe insieme.

Sovente, allor che su gli estivi ardori Giacean le pecorelle all' ombra assise, Nella scorza de' faggi e degli allori Segnò l' amato nome in mille guise; E de' suoi strani ed infelici amori Gli aspri successi in mille piante incise; E in rileggendo poi le proprie note Rigò di helle lagrime le gote.

Poscia dicea, piangendo: In voi serbate Questa dolente istoria, amiche piante: Perchè se fia ch' alle vostr' ombre grate Giammai soggiorni alcun fedele amante, Senta svegliarsi al cor dolce pietate Delle sventure mie sì varie e tante; E dica: Ahi troppo ingiusta empia mercede Diè fortuna ed Amore a sì gran fede! Forse avverrà (se'l ciel benigno ascolta Affettuoso alcun prego mortale) Che venga în queste selve anco tavolta Quegli, a cui di me forse or nulla calé: E, rivolgendo gli occhi ove sepona Giacerà questa spoglia inferma è frale, Tardo premio conceda a miei martiri Di poche lagrimette e di sospiri.

Onde, se in vita il cor misero fue, Sia lo spirito in morte almen l'elice: E 'l cener freddo delle fiamme sue Goda quel ch' or godere a me non lice. Così ragioni ai sordi (ronchi; e due Fonti di pianto da begli occhi elice. Tancredi intanto, ove fortuna il tira, Lunge da lei', per lei seguir', s'aggira.

Leave a Regt of Copelling to the co Trissino. 1 in the second The or though the Rhapping of a

Edwie O ich o January

Problem at the Europe attending to

Italia liberata da' Goti. Hysto-Bestrope, a manifered tell

L. I. B. 1. Call and property of

Divino Apollo, 'e' voi celesti Muse. Ch' avete in guardia i Ploriosi fatti, E i bei pensier delle terrene menti, Piacciavi di cantar per la mia lingua, Come quel Giusto ), ch' ordino le reggi,
Tolse all'Italia il grave, ed sepro giogo
Degli empj Goti, che l' avean tenuta
In dura servitù presso a cent anni: Per la cui libertà fu molta guerra; Molto sangue si sparse, e molta gente Passo 'nanzi 'l' suo 'di nell' altra vita. Come permesse la divina altezza: Ma dite la cagion, che 'i mosse prima A far si bella, e glorfosa impresa. L' altissimo Signor, che l'i ciel governa, Si stava un di fra le beate genti, Risguardando i negozj'de' mortali;" Quando un' alma virtù, che Providenza Da noi si chiama, sospirando disse: O caro Padre mio, da cui dipende Ogni opra, che si fa la giuso in terra, Non vi muove pietà, quando mirate, Che la misera Italia già tant' anni Vive suggetta nelle man de' Goti? Egli è pur mal, che la più bella parte

Del mondo si ritrovi in tanti affanni, In tanta servità serza soccorso: Pur è passato il destinato tempo, Che fu permesso agh Angeli nooivi. c. Ch' induces sero in lei tanta ruina, .... Per penifenza dei commessi erroria Or che ha pena avanza ogni delitte, Fatela Signor mio plibera e sciolla Come tator mil'fir per voi premesso. Rispose sorridendo Ma Padre eterno : ... Figliuola, il tub' pensier molto m' aggrada; Non dubitat, che giàn vicino è il tempo Da doversi esequir la inia promesta: Che ciò en io died, e colla testa affermo, Non pub mancar per accidente alcano. E, detto questo; si tiro du parte, Seto stesso pensando di tempere i modo Da porre in liberta quel bel paesect E discorrendo, at the gli parse il meglio Mandare in south at Correttor delemondo?) L' Angele Onerio de subito chiamollo, Ed in the modora lui warkindo odisse: Onerio mio, come si corchi il solo, " Primis ch'esca dell'orde on latra woks, Va, "trova in isogno quel famoso engrande Giustiniumo, Imperator del mondoy de Ch' or siede gloriose entr' a Durazzo, Per la Vittoria d'African) superboy Digir per frome mio, "che Ptempo e gimb Da por la bella Ausonia (1) cin libertade; E péro quelle genti, e quelle havi, Che ha preparate per mandare in Spagna, A far vendetta delle gravi toffese, F Che fece quella gente ai suoi soldati, Quando alla guerra d'Africa si stava, Ora "le"mandi 'nell'Italia affinta, ana Che 'n' brieve tempo, cot favoridercielo, La-torra dalle men di quei tiranni, E farà deglio e giorioso acquista " Della sua vera, è ben fondata sedo: L' Angel d' Dio, dopo il divin precello, Tolse la visione in compagnia, E fieto se in ando volando la Roma; Poi si vesti della canuta imagour : Del vicario di Cristo: e caminando Per "piani", 'e "monti , "6" mar , sgiunse a Duraszó;

E quivi inànzi all' apparir dell'alba Section Control of the American

<sup>\*)</sup> ed. Antonini, I, p. 1. 1) Kaiser Justinian,

BE SHOTHING BY 2) Der Kaiser. - 3) Die Wiedereroberung Africa's von den Vandalen durch Belisar 533. - 4) f. Italien: Nachahmung Virgil's.

Trovò l'Imperador dal sonno oppresso. Nella camera sua sopra il suo letto: E stando appresso all' onorata testa Fatto simile al Papa, in tai parole Sciolse la grave sua cangiata voce: O buon Pastor de' popoli, tu dormi, E lasci il gregge, e le tue mandre ai lupi; Non deve mai dormir tutta la notte Quel 1), che siede al governo delle genti: Svegliati, almo Signor, che 'l tempo è giunto

Da por la bella Ausonia in libertade; Però da parte dell' eterno Sire Ti fo saper, che quella gente, c' hai Qui preparata per mandare in Spagna. La mandi nell' Italico terreno, Che in brieve tempo, col favor del cielo, La torrai dalle man di quei tiranni; E farai degno, e glorioso acquisto Della tua vera, o ben fondata sede. Così diss' egli, e subito spario, basciando tutta quell' aurata stanza Piena di rose, e di celeste odore. Svegliosai il gran Signore, e ben conobbe, Ch' era l'Angel di Dio quel, che gli apparve; E disse al fido Pilade, che sempre Stava al governo della sua persona: Pilade non dormir, ma sorgi, e tosto Porgimi i panni miei, ch'io vo' levarmi, Ch'esser non può molto da lunge il giorno. Levossi il Cameriero, e tolse prima La camiscia di lin sottile, e bianca, E h vesti sull' onorate membra; Poi sopra quella ancor vestì il giuppone, Ch' era di drappo d'oro; indi calzogli Le calze di rosato, e poi le scarpe Di velluto rosin gli cinse ai piedi. E fatto ch' ebbe questo, appresentogli L'acqua alle man con un mirabil vaso Di bel cristallo; e sotto a quel tenea Un vaso largo di finissim' oro; Ond' Ei sene lavò le mani, e 'l volto. Ed asciugolle ad un bel drappo bianco Di ricamo gentil fregiato intorno, Che Filocardio suo scudier gli porse. D' indi gli pettinò la bionda chioma, Ondosa, e vaga, ed adattò sovr' essa L' imperial berretta, e la corona, Di ricche gemme variata e d' oro. Dapoi sopra il giuppon messe una vesta Di raso cremesin, che intorno al collo

E intorno al lembo avea ricami eletti. E quella ciase d'onorevol cinta. Al fin vestigli il sontuoso manto Di drappo d' oro, altissimo e superbo, Di cui tre palmi si traca per terra; Questo affibbiò sopra la destra spalla. Con una perla sua rotonda, e grossa Più ch' una grossa noce, e tanto vaga, E di sì bianco e splendido colore. Ch' una Provincia non potria pagarla, Perch' era unico fior della natura. La bella aurora, che ci rende il giorno. Fatto avea bianco tutto l'Oriente, Quando il Pastor dei popoli del mondo S' assise sovra una gran sedia d'oro, E chiamar fece i consueti Araldi, E disse: O fidi. e diligenti messi. Che solete eseguire i miei mandati, Trovate i Regi, i Capitani, e' Duchi, Ed ogni Cavalier pregiato, e grande, Che dimora nel campo, o nella terra: Ditegli, che ho bisogno esser con loro, Per consigliarmi d'importanti cose; E però tutti vengano a trovarmi. Ma prima dite a Belisario il grande, A Paulo<sup>2</sup>), e Narsete, ed Aldigieri<sup>3</sup>), Che senza indugio alcun vengano a corte. Dopo l'imperial comandamento I buoni Araldi subito n' andaro. E chiamaro a consiglio ogni Signore: I quali adorni di superbe veste, Sopra feroci e morbidi corsieri, Accompagnati delle lor famiglie. E da molti soldati e molti amici. Cominciarono andar verso il palazzo. Già Belisario, e Paulo, e Aldigieri, E'l callido Narsete erano aggiunti, E sen' andàr con riverenza molta Al sommo Imperador, ch' allegramente Gli accolse prima, e poi seder gli fece; Ed in tal guisa a lor parlando disse: L' amor, che mi portate, e 'l grande

ingegno. Che 'n voi conosco, e la prudenza rara, Fan, che 'l vostro consiglio appregi, ed ami Più d'alcun' altro, che si trovi al mondo; E sempre a voi, come ai più cari amici, Spiego ogni alto pensier, ch' al cuor mi

nasce.

<sup>1)</sup> S. p. 240, n. 2.

<sup>3)</sup> Issurorum dux. Procop. bell. Gath. II, 5. - 4) Ildiger, gener Antoniae, uxoris Belisarii, Procop. bell. Vand. II, 8,

Sapete ben, che per consiglio vostro Questa fiorita gente, e queste navi Fur preparate per mandare in Spagna. Or questa notte l'Angelo m'apparve In sogno, e mi commette, ch' io le mandi A por la bella Ausonia in libertade. E racquistar quella perduta sede. Però, dall' un de' lati risguardando Al voler di Colui, che 'l ciel governa, Non posso riflutar quest' alta impresa; Pensando poi dall' altra parte, come I Goti in armi son tanto feroci. Ed han sì buona, e bellicosa gente, Che sarà gran fatica a superarli, Temo, che questo dia molto spavento Alle mie genti, e le ritenga indietro: Ond' io, per discoprir le menti loro, Ho fatto convocare al mio consiglio I Capitani, e i Cavalier pregiati. E proporrò quest' onorata guerra, E vederò come saranno ardenti. Ma se per caso poi, che Dio no 'l voglia, Si mostreranno timidetti, e freddi A così glorioso e bel passaggio, Infiammateli voi con tai sermoni. Che non si turbi sì lodata impresa.

# Satire und burleske Dichtung-

Vinciguerra.
Satira prima\*).

Chièquel, che possa contra il volgo ignaro,
Cieco di opinion, fallace e duro,
Tener senza ira un animo preclaro?
Or sappia il mondo che d'altro non curo,
Che de' miei dolci e graziosi versi,
Che tratto m'han dal suo costume oscuro.
Già so ben io quanti pensier diversi
Fanno gli avari in cumular tesoro,
E come i lor disegni al fin son persi.
E so come si coglie il sacro alloro,
E per qualistrada al giogo di Parnaso
Si può salir fra l'Apollineo coro.
E so quanto liquor empie il mio vaso,

E come l'arte povera e l'ingegno Va mendicando fuor del suo gimnaso. E so per qual sentier si fa l' uom degno. Ed ove ha a germogliar l'occulto seme, Che nel centro del cor chiuso ritegno. E so dove riposta ho la mia speme, E a qual fucina il spirto pronto indulgo; E so di che si spera al mondo, e teme. Taci dunque ignorante e cieco vulgo. Pieno di sogni, d'ombra, e pien di fumi, Che troppo al debil tuo viso refulgo. Quando tu stai sepolto ne le piumi. Per cocer ben la crapula, allor pasco La sobria vigilantia de' mie lumi. Taci volgo imperito, che io non casco Nel tuo falso judizio, ma lontane Seran 1) tue pecorelle dal mio pasco. Non si pongono a ber col bue le rane, Che da gran sete il piccol ventre scoppia, Se vacuo da l' impresa non rimane. Tumultuaria plebe, ove si stroppia Quel famoso peculio, che Minerva Agevolmente a suoi seguaci addoppia. Chiudi quel labro, che 'l ver mai non serva: E Febo non sdegnar, che al suo poeta Temprato ha un strai che ogni tua forza sherva. Avea dormito anni cinquanta in Creta Epimenides, prima che in Atene Fusse<sup>2</sup>) noto il fulgor del sno pianeta: Così affinando il Sol va per le vene De la gran madre antica, quel che poi In lusso, e in guerra tutto il mondo tiene. E tu, volgo ignorante, scoprir voi 3) In un mattino, quello ch' in mille anni Discerner non saprebber gli occhi tuoi. Cerca pur di onorar gli ornati panni, Le ricche mense, ed i superbi tetti, Che ancor saranno de' tuo' eredi affanni. Ch' innalzar mi saprò ben con mie si detti Quando fia tempo, e quanto fia bisegno, Senza che 'l tuo favor ventoso aspetti. Più ver judizio io fo dormendo in sogno Di me, che quando in su la scranna siedi, Che 4) per tua parte assai me ne vergogno. Un dito innanzi a gli occhi tuoi non vedi, E quel ch'è da te lungi mille miglia, Perfettamente giudicar ti credi. Chi potria metter mai la lingua a briglia, E chiuder quel poetico furore,

<sup>\*)</sup> Sansovine, Setto libri di Sat. f. 230. ff.

<sup>1)</sup> a. f. seranne; — 2) a. f. fesse, — 3) f vuoi, — 4) f. di modo che.

Che nel petto di Apollo si consiglia? Vedendo il mondo avvolto in tanto errore. Che chi esce fuor della comune strada Si mostra a dito, e non per fargli onore. Ma se la falce mia ne l'altrui biada Si pone, non fer mai tanta ruina Diluvio di acque, grandine, nè spada. E posto ho in mongibello a la fucina Gli acuti dardi, che sopra la incude Con Sterope Vulcan sudando affina. Dapoi che le virtù povere e ignude Sono volate in ciel con la Dea Vesta. Godendo in terra il più lascive e rude. Beata fu la prima gente agresta, Che regnante Saturno in terra visse Di sua dolce fatica, utile e onesta. Nè erano ancor le sanguinenti risse Nate fra ciechi e miseri mortali, Nè le spoglie superbe al tempio fisse: Nè l' oro, che è cagion di tutti i mali. Trovato havea questa libido immensa, Ch' oggi per tutto va battendo l' ali: Ma sol cercava ornar la sobria mensa Quella aurea età di povere vivande, Che fan natura a la virtù propensa. Di mel ibleo, castagne, noce, e ghiande Nutrì la famigliola il padre antico, Senza il nitor de la cucina grande. E'n vece de le piume, era il pudico Fien, che la pastorella scalza e lassa Stendea sotto una quercia, or sotto un fico.

Nè si vedea questa supina e crassa Ignorante superbia, che in la tomba Morte chiudendo ogni sua fama cassa.

## Ariosto.

Satira prima\*).

A. M. Alessandro Ariosto, e a M. Lodovico da Bagno†).

lo desidero intendere da voi, Alessandro fratel, compar mio Bagno, Se la Corte ha memoria più 1) di noi; Se più 1) il signor 2) mi accusa; se compagno

Per me si leva, e dice la cagione, Perchè, partendo gli altri, io qui rimagno. O tutti dotti nella adulazione! (L'arte, che più 3) tra noi si studia

e cole)
L'ajutate a biasmarmi oltre a ragione.
Pazzo chi al suo Signor contradir vuole,
Se ben dicesse, c'ha veduto il giorno
Pieno di stelle, e a mezza notte il sole.
O ch'egli lodi, o voglia altrui far scorno:
Di varie voci subito un concento
S'ode accordar di quanti n'ha d'intorno.
E chi non ha per umiltà ardimento
La bocca aprir 1, con tutto il viso
applaude,

E par, che voglia dire, anch' io consento:

Ma se in altro biasmarmi, almen dar laude
Dovete, che, volendo io rimanere,
Lo dissi a viso aperto, e non con fraude:
Dissi molte ragioni, a tutte vere,
Delle quali, per se sola, ciascuna
Esser mi dovea degna di tenere <sup>5</sup>).

Prima la vita, a cui poche, o neasuna
Cosa ho da preferir; che far più breve
Non voglio, che 'l Ciel voglia, o la
fortuna.

Ogni alterazione, ancor che leve, Ch' avesse il mal, ch' io sento, o ne morrei.

O il Valentino, e il Postumo<sup>6</sup>) errar deve. Oltra che 'l dicano essi, io meglio i miei Casi di ogni altro intendo; e quai compensi

Mi sian utili so, so quai son rei.
So mia natura, come mal conviensi
Co' freddi verni; e costà sotto il polo
Gli avete voi, più che in Italia intensi.
E non mi nocerebbe il freddo solo;
Ma il caldo delle stufe, c'ho sì infesto,
Che più, che dalla peste, me gl' involo.
Nè il verno altrove s' abita; in cotesto

<sup>&#</sup>x27;) ed. Barotti, VI. p. 159 ff.
†) 1548 geschrieben, nicht lange nach der Trennung des Dichters vom Kardinal Hippelit von Este, welcher im Herbet 1517 nach Ungarn zog, und in dessen Gefolge sich die Adressaten befanden.

<sup>1)</sup> f. ancora. — 2) Der Kardinal. —
3) f. il più. S. Bl. 213. — 4) f. di aprir la bocca. — 5) f. ritenere. — 6) Medici furono questi, Luca Valentini da Tortona e Guido Postumo da Pesaro: e peneerei, che fossero i medici, de' quali valevasi l'Ariosto, se come è certo di quest' ultimo, coel lo fosse di quel primo, che vivesaero e medicassero a Ferrara. Bar.

Paese vi si mangia, giuqça, e hee, E vi si dorme, e vi si fa anco il resto. Chi quindi 1) vien, come sorbir si dee L' aria, che tien sempre in travaglio Delle montagno prossime Rifee 2)? Dal vapor, che tal stomaco elevato Fa catarro alla testa, e cala al petto, Mi rimarre' una notte soffocato: E il vin fumoso, a me via più interdetto, Che l' tosco, cosi a inviti si tracanna, E sacrilegio è non ber molto, e schietto. I cibi tutti son con pepe, e canna, D' Amomo, e d'altri aromati, che tutti, Come pocivi, il Medico mi danna. Qui mi potreste dir, ch' jo avrei ridutti3), Dove sotto il cammin sederia al foco, Nè piè, nè ascelle odorerei, nè rutti; E le vivande condiriami il cuoco, Come io volessi; ed inacquarmi il vino Potrei a mia posta, e nulla berne, o poco: Dunque voi altri insieme, io dal mattino Alla sera starei solo alla cella, colla Solo alla mensa, come un Certosino? Bisogneriano pentole, e vasella monthe Da cucina e da camera, e dotarme. Di masserizie, qual sposa novella, Se separatamente cucinarme Vorra mastro Pasino una, o due volte: Quattro, e sei mi farà 'l viso dell'arme S' io vorrò 5) delle cose, ch' avrà tolte Francesco di Siver per la famiglia, Potrò mattina e sera averne molte. S' io dirò: Spenditor, questo mi piglia, Che l' umido crudel 6) poco nutrisae; Questo no, che 'l catar troppo assottiglia: Per una volta, o due, che mi obbedisce, Quattro e sei mi si scorda, o perche teme, Che non gli sia accettato, non ardisce; Io mi riduco al pane, e quindi, freme. La collera , cagion, che alli due motti Gli amici ed io siamo a contesa insieme. Mi potreste dire: anco de' tuoi scotti Fa. che 'l tuo fante comprator ti sia; Mangia i tuoi polli alli tuo' alari cotti. Io per la mala servitude mia Non ho dal Cardinale ancora tanto, Ch' io possa fare in Corte l' osteria.

Apollo tua mercè, tua mercè santo Collegio delle Muse, io non mi trovo Tanto per voi, ch' io possa farmi un E se 1 Signor m ha dato, onde far quovo Ogni anno mi potrei più d'un mantello: Che m' abbia per voi dato, non approvo. Egli l'ha detto; io dirlo a questo e a quello Voglio anco; e i versi miei posso a Mandare al culiseo per lo sugello. Opra, ch' in esalterlo abbia composta, Non vnol, ch' ad acquistac merce sia estebo face ionoud nouch annouser Di merce degno è l'iir correndo in A chi nel Barco ) e in villa il segue, dona, A chi lo veste e spoglia, o pone i fiaschi Nel pozzo per la sera in fresco a nona: Vegghi la notte, in fin che i Bergamaschi Si levino a far chiodi, sì che spesso Col torchio in mano, addormentato caschi, here ary de fuit S' io l' ho con lande ne' miei versi messo, Dice sch, io l'ha fatta, a piacere e grames a state of the state of the state of Più grato, fora, essergli stato, appresso. E se in cancelleria m', ha fatto sozio A Melan del Costabil, si c' bo il terzo Di quel, ch' al notajo vien d'ogni negozio, Gli è, perchè alcuna volta io sprono e sferro Mutando bestie e guide, e corro in fretta Per monti e balze, e con la morte scherzo. Fa a mio senno, Maron: tuoi versi gella Con la lira in un cesso, e un' arte impara, Se beneficj vuoi che sia più accella Ma tosto che, n' hai, pensa, che la cara Tua libertà non meno, abbi perdula, Che se giocata te l'avessi a zara; E che mai più (se bene alla canuta Età vivi, e viva egli di ) Nestorre) Questa condizion non ti si muta. E se disegni mai tal nodo sciorre; Buon patto avrai, se con amore e pace Quel, che t' ha dato, si vorrà ritorre. A me per esser stato conjumace,

Di non voler Agria veder, mè Buda,

Che si ritoglia, il, suo sì non mi spiace;

<sup>1)</sup> delle stufe. — 2) Die Karpafen, bei den Alten montes Ripaei, oder Riphaei. — 3) f. ridotti, ricetti. — 4) fare il viso brusco, torve intueri. Cr. — 5) appl. mi potreste dir. — 6) A. L. cervel.

<sup>7)</sup> Auspielung auf seine Gesandtschaftsreisen nach Rom, was weiter anten soch mehrmals berührt wird. — 8) Ein Park, der nördlich von Ferrara bis zum Po sich ausdehnte. — 9) f. da.

Aver rimesse, mi tarpasse; come Che dall amor e grazia sua mi escluda; Che senza fede, è senza amor mi nome, E"che dimbstri' con parole" e cenni, Che m' bdio, "e che 'in' dispetto abbia E questo fu' capion, ch'io mi ritenni Di non gli comparire inganzi mar Dal dì, che indsimo ad escusar mi venni. Ruggiel', se alla progenie tua mi fai Si posti grato, e hulla mi prevaglio, Che gli afti gesti, e l tub valor cantai; Che debbo fare io mul? poich io non vaglio Smellibial sulla forcifia in aria starne, Nè so a sparvier, nè a can metter Nod teci that thi cose, " e don so farne: A'glf tisatti, agli'spron (perchaid son Nonthi posso adattar, per porne, o trarñe. lo non ho molto gusto di vivande, Che 1) Scalco 10 sia; fui degno essere Cypolity lane, and seem of the mongo. Quando viveano glí uomini di ghiande. Non vo' il conto di man torre a Gismondo: Andhr più a Romd in posta non accade, A phicar la grand ira di Secondo 2). E quando accadesse anco, in questa etade Col mai," ch' ébbé principio allora forse, Noti si convien più correr per le strade. Se far cotai servigi, "e raro torse

Se ben le miglior penne, ch' sita muda

Che di ma libertà per suo amore esca. Quel ch' io non spero aver, fa ch' io non brami;

E fa, che la ricchezza si non ami,

Di sua presenza de chi d' oro la sete,

E' stargli, come Artofilace's all'Orse:

Più tosto che occuparmi in altra cura Sì, che inondar lasci il mio studio a Lete.

ll qual, se al corpó non può dar pastura, Lo dà alla mente con' sì nobil' esca,

Che' merta di non star senza cultura.

Fa, che la povertà meno m' incresca,

Più tosto che arricchir, voglio quiete:

Che ne sdegno, ne invidia mi consumi, Perche Marone, o Celio 4) il Signor chiami;

Ch' io non aspetto a mezza estate i lumi. Per esser col Signor veduto a cena: Ch' io non lascio accecarmi in questi fumi: Ch' io vado sòlo, e a piedi, ove mi mena Il mio bisogno: e quando io vo a cavallo. Le bisaccie gli attacco sulla schiena. E credo, che sia questo minor fallo, Che di farmi pagar, s' lo raccomando Al principe la causa d'un Vassalio: O mover lift in benefici, quando Ragion non v'abbia, e facciami i Piovani Ad offerir pension venir pregando. Anco fa, che al Ciel levo ambe le mani, Ch' abito in casa mia comodamente, Voglia tra 'cittadini', o tra villani, che nei beh paterni if rimanente Del viver mio, senza imparar nuov arte, Posso, e senza rossor far di mia gente; Ma perche cinque soldi da pagarte, Tu, che noti, non ho, rimetter voglio La mia favola al loco, onde si parte<sup>5</sup>). Aver cagion di non venir, mi doglio : Detto ho la prima, 'e s' io vo' l'altre dire, Ne questo bastera, ne un altro foglio. Pur ne dirò anco un' altra: che palire Non debbo, che levato ogni sostegno Casa nostra in ruina abbia a venire. De' cinque, che noi siam, Carlo è nel regno, Onde cacciaro i Turchi il mio Cleandro?). K di starvi alcun tempo fa disegno: Galasso vuol nella città di Evandro 8)

dette = Andrea Marone fu poeta improvientore assal stimato, che vivez in corte d'Ippolito. L'Ariosto lo nominò tra gli amici suoi Orl, fur. C. XLVI, st. 13. Calio non è altri che il Calcagnini, Bar. (Celio Calc. geb. zu Ferrara 1479, † 1541., Polyhistor, auch als lateinischer Dichter geschätzt). —

<sup>1)</sup> f. affinche. - 2) sppl. Giulio. - 3) Das in unmittelbarer Nahe des grossen Baren erscheinende Sternbild Bootes, oder "der Bärenhüter". – 4) Non sono

<sup>5)</sup> It Varchi nel Ercolano: chi aveva commeiate alcanaragionamento, poi entrato in un altro non si ricordava più di tornare a bomba e fornire il primo, pagava già (secondo che testimonia il Burchiello son. 19.) up grosso; il qual grosso non valeva per avventura in quel tempo più che quei cinque soldi, che si pagano oggi, i quali io non intendo a patto nes-suno di voler pagare; però tornando alla materia nostra etc. etc. Bar. - 6) Der Dichter kehrt hier zu dem Pankte, von dem er ausgegangen, terz. 9, zurück — 7) Cl. der Held in den Suppositi, einer Komödie Ariost's, welcher vor den Türken aus Otranto flieht. - 8) Rom. - Gal. ideali questi nomi, come altri si cre- vi aspirava a qualche Prelatura o Cano-

Por la camicia sopra la guarnaccia: E tu sei col Signore ito, Alessandro. Ecci Gabriel, ma che vuoi tu, ch' ei faccia? Che da fanciullo la sua mala sorte Lo impedi delli piedi, e delle braccia. Egli non fu nè in piazza mai, nè in Corte: Ed a chi vuol ben reggere una casa. Questo si può comprendere, che importe. A la quinta sorella, ch' è rimasa, Era bisogno apparecchiar la dote. Che le siam debitori, or che si accasa. L' età di nostra Madre mi percuote Di pietà il cor, che da tutti in un tratto Senza infamia lasciata esser non puote. Io son de' dieci il primo, e vecchio fatto Di quaranta quattro anni, e il capo calvo Da un tempo in qua sotto l' cuffiotto appiatto.

La vita, che mi avanza, me la salvo Meglio, ch' io so: ma tu, che diciotto anni Dopo me t' indugiasti a uscir dell' alvo, Gli Ungheri a veder torna, e gli Alemanni; Per freddo e caldo segui il Signor nostro, Servi per amendue, rifà i miei danni. Il qual se vuol di calamo, e d'inchiostro Di me servirsi, e non mi tor da bomba, Digli: Signore il mio fratello è vostro. Io stándo qui farò con chiara tromba Il suo nome sonar forse tanto alto, Che tanto mai non si levò colomba. A Filo, a Cento, in Ariano, a Calto 1) Arriverei, ma non sin' al Danubio. Ch' io non ho piè gagliardi a sì gran salto, Ma se a volger di nuovo avessi al subio I quindici anni, che in servirlo ho spesi, Passar la Tana ancor non stare' in dubio. Se avermi dato onde ogni quattro mesi Ho venticinque scudi, nè sì fermi, Che molto volte non mi sien contesi, Mi debbe incatenar, schiavo tenermi, Obligarmi, ch' io sudi, e tremi senza Rispetto alcun, ch' io muoja, o ch' io m' infermi:

Non gli lasciate aver questa credenza; Ditegli, che più tosto, ch' esser servo, Torrò la povertade in pazienza.

Un' asino fu già, ch' ogni osso e nervo Mostrava di magrezza, e entrò pel rotto Del muro, ove di grano era un'acervo, E tanto ne mangiò, che l' epa sotto Si fece più d' una gran botte grossa, Fin che fu sazio, e non però di botto. Temendo poi, che gli sien peste l'ossa, Si sforza di tornar dond' entrato era. Ma par, che 'l buco più capir no 'l possa. Mentre s' affanna, e uscire indarno spera, Gli disse un topolino: se vuoi guinci Uscir, tratti, compar, quella panciera. A vomitar bisogna che cominci Ciò c'hai nel corpo, e che ritorni macro; Altrimenti quel buco mai non vinci. Or conchiudendo dico, che se 'l sacro Cardinal comperato avermi stima Con li suoi doni, non mi è acerbo, ed acro Renderli, e tor la libertà mia prima.

## Satira settima\*).

#### A M. B. Pistofilo ducale secretario.

Pistofilo, tu scrivi, che se appresso Papa Clemente ambasciator del Duca Per un' anno, o per dui, voglio esser messo,

Ch' io te ne avvisi, acciò che tu conduca La pratica; e proporre anco non resti Qualche viva cagion, che mi v'induca: Che lungamente io sia stato di questi Medici amico; e conversar con loro Con gran dimestichezza mi vedesti, Quando eran fuorusciti, e quando foro Rimessi in casa, e quando in su le rosse Scarpe Leone ebbe la croce d'oro: Che, oltre che a proposito assai fosse Del Duca, estimi, che tirare a mio Utile e onor potrei gran poste e grosse; Che più da un fiume grande, che da un rio, Posso sperar di prendere, s'io pesco: Or odi quanto a ciò ti rispond' io. Io ti ringrazio prima, che più 1) fresco Sia sempre il tuo desire in esaltarmi, E far di bue mi vogli un barbaresco<sup>2</sup>): Poi dico, che pel fuoco, e che per l'armi A servigio del Duca in Francia, e 'a Spagna,

nicato; e tanto dir volle l'Ariosto alludendo a quella veste corta di tela bianca, chiamata Roccetto, che i Prelati e i Canon. portano sopra la vesta lunga e talare. Bar.

<sup>1)</sup> Luoghi del Ferrarese, che ne diseg-

<sup>\*)</sup> l. l. p. 200. ff.

<sup>1)</sup> S. p. 259, n. 1. - 2) sc. cavallo. -

E in India, non che a Roma, puoi mandarmi.

Ma per dirmi, che onor vi si guadagna, E facultà, ritruova altro zimbello, Se vuoi, che l'augel caschi nella ragna : Perchè quanto all' onor, n' ho tutto quello Ch' io voglio; basta, che in Ferrara veggio

A più di sei levarmisi il cappello; Perchè san, che talor col Duca seggio A mensa, e ne riporto qualche grazia, Se per me, o per gli amici gliela chieggio. E se, come d'ouer mi trovo sazia La mente, avessi facultà a bastanza, Il mio desir si fermeria, ch' or spezia. Sol tanta ne vorrei, che viver, senza Chiederne altrui, mi fosse in libertade; Il che ottener mai più non ho speranza. Poi che tanti mie' amici podestade Hanno avuto di farlo; pur rimaso Son sempre in servitude, e in povertade. Non vo' più che colei, che fu del vaso Dell' incauto Epimeteo a fuggir lenta, Mi tiri, come un Bufalo, pel naso. Onella ruota dipinta 1) mi sgomenta, Ch' ogni Mastro di carte a un modo finge;

Tanta concordia non credo io, che menta: Quel, che le siede in cima, si dipinge Un' Asinello; ognun lo enigma intende, Senza che chiami a interpretarlo Sfinge; Vi si vede anco, che ciascun, che ascende, Comincia a inasinir le prime membre, E resta umano quel, che a dietro pende. Pin che della speranza mi rimembre,

Che coi sior venne, e con le prime foglie:

E poi fuggì senza aspettar Settembre; Venne il dì, che la Chiesa fu per moglie Data a Leone, e che alle nozze vidi A tanti amici miei rosse le spoglie<sup>2</sup>); Venne a Calende, e fuggì innanzi a gl'Idi3): Fin che me ne rimembre, esser non puote, Che di promessa altrui mai più mi fidi. La sciocca speme alle contrade ignote Sali del ciel quel dì, che 'l Pastor santo La man mi strinse, e mi baciò le gote: Ma fatte un pochi giorni poi di quanto Potea ottener, le sperienze prime; Quando andò in alto, in giù tornò altrettanto.

Fu già una Zucca, che montò sublime In pochi giorni tanto, che coperse A un Pero suo vicin l'ultime cime: Il Pero una mattina gli occhi aperse. Ch' avea dormito un lango sonno, e visti I nuovi frutti su 'l capo sederse; Le disse: chi sei tu? come salisti Qua su? dove eri dianzi, quando, lasso, Al sonno abbandonai questi occhi tristi? Ella gli disse il nome; e dove al basso Fu piantata, mostrogli; e che in tre mesi Qnivi era giunta accelerando il passo. Ed io (l' arbor soggiunse) a pena ascesi A questa altezza, poichè al caldo e al gelo

Con tutti i venti, trenta anni contesi. Ma tu, ch' a un volger d'occhi arrivi in cielo.

Renditi certa, che non meno in fretta, Che sia cresciuto, mancherà il tuo stelo. Così alla mia speranza, che a staffetta Mi trasse a Roma, potea dir chi avuto Per Medici su 'l capo avea l' accetta, O gli aven nell' esilio sovvenuto; O chi a riporlo in casa, o chi a crearlo Leon d' umil' agnel gli diede ajuto. Chi avesse avuto lo spirto di Carlo Sosena allora, avria a Lorenzo<sup>4</sup>) forse Detto, quando senti Duca chiamario, Ed avria detto al Duca di Namorse. Al Cardinal de' Rossi, ed al Bibiena<sup>5</sup>), A cui meglio era esser rimaso a Torse, E detto a Contessina, e a Maddalena 6), Alla Nuora, alla Suocera, ed a tutta Quella famiglia d'allegrezza piena; Questa similitudine sia indutta Più propria a voi; che, come vostra gioja

<sup>1)</sup> Carta del giuoco de' Tarrecchi, o Minchiale. Bar. — 2) Welche zu Kardinälen erhoben waren. — 3) Nach altrömischer Zeitrechnung : indem kaum ein halber Monat zwischen den Calendae (dem-eraten Monatstage) und den Idua lag. | cenz's VIII.

<sup>4)</sup> Neffe Leo's, Sohn Piero's, Herzog von Urbino 1516. - 5) D. di Namorae (Namours) Bruder Leo's, Giuliano. Rossi, Leo's Neffe, and Bibiena sein Freund und Secretär wurden von ihm zu Kardinālen ernannt. — Bibiena, der als Legat nach Frankreich (Tonrs) gegangen war, starb nach seiner Rückkehr in Rom plötzlich 1520, was den Verdacht der Vergiftung erregte, welcher wan Leo beschuldigte. - 6) Schwester Leo's, verheirathet an Francesco Cibo, Sohn Inno-

Tosto montò: tosto sarà distrutta: Tutti morrete, ed è fatal y che muoja Leone approsso, prima the otto welte Torni in quel segue il fondator di Troin 1) Ma per non fare se non bisombah, molte Parole, dicourche fur semere poi L'avare spemi mie tutte sesolte: Se Leen nom mi die, che alcun de suei? Mi diagnon sperogrepea par questo amo Coprir di altr' esca, se pigliar mi vuoi : Se pur ti par, ch'in vi debbia ire; andianto; Ma non già per onor enè per ricohezza: Questa non spero, e quel di più non of margin deciments were to the order Più tosto di ch'olo lascoro l'asprezza Diagnosti sassime questa genterinculta. "Simile (all'alaogo, vev' ellebernata pé Steine: the pixety is an appear of the E noneavrò qual da punir ven media: Qual con minaccie; e da dalermi ugnora." Che qui le forza alla vagione insulta. Dimmi, ch' io potrò aver ezid talora Di riveder le museque con lor sotto Le sacre frondicir poetando andeora? Dimmi chial Bembo, wi Sadoleto 1), al dotto Giovio, ul Cavalle, al Blosio, ul Molza, is a me hal Widan of a mark Potrò ogni giorno, e al Tibuldeo far motto: Tor d'essi or uno, e quando un'altro guida Pei sette collis che cololibre immano Roma-in- egni-sua parte miodivida. Qui, dica, il Circo qui il Foro Romano. Qui fu Saburra proces questos è il sucro 1. 19 Albup co. Chro. p. ason non re-Qui Vesta il tempio, e qui il solea aver Afraile più ionsidù poter si sada. Dimmi, ch' avrò di ciò relito leggo i vo serivel Sempre odnsiglio, es de Latin quel terte Voglia, o da:Tosoo, o da barbato Angivo. Di libri antiqui enco mi puoi proporre Il numer gande; che per pubblico uso Sisto da tutto il mendo fe raccorre. Proponendo tu questo s' io ricuso L gradien was the strong H

L'andata, benedirai, chentristo umore Abbia il discorso razional confuse.

Ed io in rieposta prome Emilion), fuore Porgerò il piè, e dirò: tu non sai, dove Questo calzar mi prema, e dia dolore.

Da me stessa statutal schiemi rimove Dalla mia terra; e fuor non ne potrei Viver contento a accor che fun grembo a Giove.

R'alion non fossi d'organi chapana provent

·· Mesi, stato una a passeggián fra il Duomo \* Byle : due : statue : de Marchesi. : mioi: 8); Da sh mojosa; lontahangs (domo 44 etc. 464) Già sarei morto, o più di quelli aucio, · Observatare desimandre in Publicierio il contende e fibromogne, contento appare, Serpundo da statulator minimadelsecio Campo di Marte: senza dubbio meno, Che in ruesta fossa: abitar duro ed acro. Ma se ile Signor vuol farmi grazia s pieno, "Arte mi chiamit e mei più non mi mandi z Pitaz la otle Argentu; p warpih alpua adal and the control of the section of th Se a merche anne shall aide e mie dimendi. Is non-ter to dire più volentieri, " Ch' no soglia wi Frate i falli duci nefandi; Che-sombeni, che diresti a eticoli pensieri D' nome che quarantanove enni alle spelle Grossi , e maturi si lasciò il atti imi Baon per me, chi io mi ascondo in questa

Note decinotive pud correr cento miglia
A scenger, see de requantid horsosse,
correr o recusados giulteres sugera
Che enaldenni la faccia opina recuniglis,
Bennoh's consciva de lunge; tipparreble
Che mon ha diadonna Ambra; no de figlii;
Osobica'l padre Canonico non ebbe,
Quando il fiasco delivin gli cadde in piazza,
Che rubò al frate; ottre listini che bebbe.
S' io ti fossi vicin, forse listini che bebbe.

walle,

<sup>1)</sup> Apolline, cioè il Sole. — 2) Papa Clemente, Naffe. Leo a X. — 3 1 Diese Satire ward gagen Euda, d. J. 1522 perfaset, als Ariost Guverneur der Garfagnana war. — 4) Jacopo Sad. geb. 1477. Secretär Leo a, später Bischof von Carpentras, starb 1547, durch lateinische Dichtungen, philosophische und theologische Schriften berühmt. — 5) Die Bbliothek des Vatisah.

<sup>6</sup>à Paoin Emilia, necho epu tale atta s parala feganiacere, chi d'i niprepdeva per lo ripudio di Papiria sua moglie. — 7) Apoc. f. tolle, v. tollere, der latenischen von den Dichtern f. togliere gebrauchten Formelle 8) Der Domplats von Ferrara isti hier gomeint; welchen im. Osten die Façade, des Dams begränst, während auf der gerade entgegengesetzten Seite die Statüen der Marchei Niccolo III. und Borso stehen. — 9) I golori. Dante, Purg. C. 23. — 10) Due terre del Ferrarese ai confini, Bar.

Ormi minaccia il mondo, e mindiac estemes Quando prender le still mi sente in susto. Choimighar la più delli, ingli altai preme. Dice tra se consoun yorchidani pocquanao -Dentre idinensies, como d'altrui biasmare, Comes dals ben'opper, sampre èslontano? Poi quando è dovimen, contrario appare. Loda Arencan entacitio 1), evene fors compared Machines east a compared to the compared (Ardite dir seguir, los forme, shipre. . . ) Fate iche il meronimi voi iritorni ibianco. Se non welcte pur, che negrosil chiami Tal...che di bene oprar dicento è stanto. lo non cerco adio in voi, ma i santi rami Belbiondo Apollo, onde prometto e giuro. Che tal (farb) cha stutte'l montion m' ami. Oprimoup mat, ithi muba dintana sicurd. Che dell'altrui disnor mia lingua tacc, Ne fin: chiraltro potroje più d'esso neuro. Godi pure Brancia, e poi che sol ticpiace, .. Seguin: Véneras las pinme, ans l'ogio?) ,oune'l vino,

New Mintre (1998) de la constant de

Tu Spagna infida, quanto hal dolore bene Metti pur nel mal far: che più nen canto, Quantunque fren d'honor nulla ti tiene. Aggia in te 'l pecontor più pregio e vano, Che'l Fiammingo e'l German quaud'ebro cade,

E'n più scherno aggia altrui dov'è più

Segui avarizia, scaccia lealtade,

Tal che si vinca il rozzo Helvezio a pena, In cui l'opre d'onor son brevi e rade. Ne 'l pago greden tuo cosa terrena Passiod' un palmoj, onde Granata-ognera Sia, man pur gli altri, di vergogna piena. Pensa che Kalma, in noi colicorpo muora; Sol l'Italia rabar, prometter molto.

B'l mai quile attener qua già t'honora. Viva il Lembardo ancori da tema, sciolto i Bulgravishianni-miestiche più non dico, Fine eggiamposgo; ad altro tema volto. Vivi a idensalesapo pur, vivi, inimico:

Alifinalfore's dishibilin mai sempre sia Ribid'altrair danno puche'l ben proprio,

No gli occhi apritora contemplar la viz, dibergoi til servi antrista morte adduce, Qva.:non:mem; del mal, vergogna fia. Odio a 'nwidia til sian peg segno e duce, Si che tu più tra', tuoi signore appelli Chi maggior giogo sopra se conduce. No vi sovrenga più, che faste quelli in (Come ben può atpen chi spesso uditlo)

Onde in Roma i trophei ternar men belli : Quanta: men saria pene, :o buon Camillo 3), Sgomhan terora epster le ricche apoglie, «Erripogtame. In pendute ressillo?

Tuxahi hai più del saper disegni a voglie,
Altero Venizian, idi me sicuro
Sing elie hanio llegno omni de vole ac-

Segniapur tuo cammin; forte un di duro, Vendendoraltrui per poco hen presente, Senniavvederti, un lungo mal futuro. Farpur,/cangiando ognor fortuna e mente,

Farpur, ficangiando ognor fortuna e mente, Or con questo, cor con quello, or pace, and ante en en en en en estada.

Atando più, chi più poter si sente.

Sta par prima a veder chi fugga, o segua,
Che la tra mante passi o l'Adda, o l'Oglio,
Mentre't tempo miglior via si dilegua 1.

Non serrà più (come tal volta soglio)

Che se non guardi la tua barca, un giorno Dar poria forse in qualche ascoso scoglio. Forse non pensi aver nimici intorno;

Il viversi infra due non porta amici,

<sup>\* \*)</sup> Alam. Operood: Gryph. I, p. 410 ff. hur den für 1) Lat. Satiriker. -2) S. p.72, son XIX. | begünstigte.

<sup>\*\*3)</sup> Der Besieger der Gallier, mit welchen die Lombarden bier identifizirt werden. \*\*4) Hier spieft der Dichter auf die Zweideutigkeit der venezianischen Politik während der Kriege zwischen Franz I. und Carl V. an, indem sie, selbst ohne Rücksicht auf ihre Verträge, nur den für den Augenblick siegreichen begünstigte.

Faccian pur ch'i più rei sian più felici. Non possa procurar nel Bucentoro Chi non ha borsa da pagarne il nolo, Ch'a pena i Padovan sì fatti foro. Se non cangi pensier, l'un secol solo Non conterà sopra il millesime anno Tua libertà, che va fuggendo a volo. Maggior tormenti, e spesso morte danno L'ascose infermità, che dentro sono. Dimandinsi i Toscan, se ben lo sanno? Tu Genovese, ancor che saggio e buono Forse già fusti, or non so ben che dire, Così vario di te si sente il scono. Senza biasmi temer del tuo fallire Segui or l'Adorno, il tuo Fregoso poi 1), Teco sfogando i ciechi sdegni e l'ire. Opra pur sì, che l'un de' Duci tuoi Sempre temendo, al quarto april non giunga: Che 'l molto riposar par che t' annoi. E la dimora ne' duoi lustri lunga Del tuo fido Ottavian<sup>2</sup>) sì rara sia, Ch' eterna invidia il suo nimico punga. Ma guarda pur, ch' al sin furata sia Al tuo san Giorgio un di l'arme e'l destriero. Onde 'l Drago alto non più sotto stia. Sallo Oriente quanto avesti impero, Sentillo il Ponto, il grand' Egeo lo vide. All' Adria a rimembrar trema 'l pensiero: A tal sei giunto (or chi così divide Te dal primo saver) ch' oggi Savona,

Ma dall'akre e dall'un fa danno e scorne.

Quanto sono i miglior: le gemme el'oro

Dentro i taoi cittadin sian più mendici

E Lunigiana 3) pur, non ch' altri ride.

Sì lunge il grido, ma non forse quale

Brama, chi teco ognor piange e ragiona.

Dietro a chi folle ti conduce in loco, Onde tornar, nè calcitrar non vale.

Tu stessa accendi, e non t'accorgi 'l foco,

Che strugge in te non pur la Libertate,

E tu Fiorenza bella, ond' oggi suosa

Batti sicura omai, batti pur l' ale

Ma 'l corpo, i figli, e l' alma a poco a poco.

Ah Donna, alma, gentil, quanta beltate Vid' io nel volto tuo, quanta chiarezza, Or sozza e 'nferma in la più verde etate. Tempo fu già che teco alun ricchezza Non avea loco alcun, ch' alta virtute, Oggi onorando l' oro il ben si sprezza. Svegliati, o pigra, che la tua salute In altro sta, che 'n tesser drappo, o ism, Onde 'l nome e le forze or' hai perdute. Guarda, di 'ntorno pur, guarda Toscana, E vedrai ben, che la caviglia e 'l suso Non t' fian fatta di lei Donna e sovrana. Apri quel tempio, e non ti 'nganni l' uso, Già tanto ornato dell' antico Marte, E stia l'arte, il mercato, e'l cambio chiuso. Volgi l'antiche e le moderne carte, E 'ntenderai che senza 'l ferro l' oro Serva è ricchezza, che 'n un giorno parte. Stimansi ricchi, ma non son coloro, Che teman del vicin l'armata mano, Ricca sempre che vuol d'altrui tesoro. Com' è, Fiorenza mia, caduco e vano Il tuo penar, che di mille anni 'l frutto Solo in un punto ti si sa lontano. Tu non puoi rimirar con volto asciutto La vittoria che vien di Francia, o Spagna, Che l'una e l'altra ti si volge in latto. Colni ch'argento per servir guadagas, S'altri gliel toe 4), come vilmente a torlo, Se difender no 'l sa, d'altrui si legua. Non surgerà il valor che 'n tutto è morio, Fin ch' al publico ben più ch' a se stesso Non volge il guardo il veder nostro corto. Ciascuna villa, che ti giace appresso Oggi a scherno ti prende, e tu nol senti, Che maraviglia e duol n' aresti spesso. Cortona, il vitupero delle genti 5), Arezzo, il Casentin, Prato, e Pistoia T'affrena, e volge, e sprona, e tu 'l consenti? Sgombra (se puoi) questa vergogna e noia,

Sgombra (se puot) questa vergogna e non,
Ch' omai Fermo, Castel, Perugia, e Siena
Han l' invidia di te conversa in gioia.
E tu, Roma, ver me di sdegno piena,
Cui tanto spesso ne' miei versi appello,
Ecco ch' or perde il mio cantar la lena.
Fa pur che sempre in te sia buono e bello

<sup>1)</sup> Die Geschlechter der Adorno und Fregoso waren meist um die Dogenwürde im Streit, welcher die Hauptquelle der fortwährenden bürgerlichen Unruhen Genuas war. — 2) Ottaviano Fregoso war von 1513—1522 Doge. — 2) Eine Landschaft an der östlichen Grenze des Landschite der Republik, später sum Fürstenthum Massa gehörig.

<sup>4)</sup> f. toglie. Vgl. p. 122, n. 2. und p 227, n. 2. — 5) Pies, sach Dante, s. p. 51.

Quel ch' è più rie, nè mai virtu, nè fede Possa dentro sentir mitra, o cappello. E che l' gran vecchio, onde t'appelli erede Tiranneggiando in noi del ciel l'impero, Vergogna il prenda, ove talor ti vede. Se 'l tuo testar (cem'alcun dice) è vero, Quanto men fu l'Apostata Giuliano, Che tu, buon Constantin 1), dannoso a Piero.

Forse per meglio oprar nel corpo sano Giungesti, peste eterna: e mi perdoni Silvestro, e l'altro che salvò Trajano<sup>2</sup>). Guardate pur, che tra' celesti troni De' vostri successor non molti avete. Sì rari i santi abbiam, sì pochi i buoni. Oggi ha d'akra acqua Roma, ed altra sete, Che di Sammaria, ed altri pesci prende, Che già 'l buon pescator, con altra rete. Or per altro sentier nel ciel s'ascende, Non chi si pente, ma si monda e scarca, Che la mano al Pastor con l'oro stende. Con più ricco nocchier nuovo onde varca Con le sarte di seta, e d'or la vela Lunge da Gulilea la santa barca. D' altro Simon per te s' ordisce tela, Che di chi di Cephas riporta 'l nome, Per quello acceso amor ch' a te si cela.

Oh chi vedesse il ver, vedrebbe, come
Più disnor tu, che 'l tuo Luther Martino,
Porti a to stessa, e più gravose some.
Non la Germania no, ma l'ozio, il vino,
Avarizia, ambizion, lussuria, e gola
Ti mena al fin, che già veggiam vicino.
Nou pur questo dico io, non Francia sola,
Non pur la Spagna, tuta Italia ancora,
Che ti tien d'eresia, di vizj scuola.

E chi not crede, ne dimandi ognora Urbin, Ferrara, l'Orso<sup>3</sup>), e la Colonna, La Marca, il Romagniuol, ma più chi ptora Per te servendo, che fu d'attri Donna<sup>4</sup>).

## Bentivoglie.

Satira seconda\*).

A. M. P. Ant. Accinjuoli.

Sovra i bei colli, che vagheggian l'Arno E la vostra Città, ch' or duolsi ed have Pallido il viso, e lagrimoso indarno<sup>5</sup>), Son un di quei, che con fatica grave Al marzial lavoro armati tiene Quel, che di Pietro ha l' una e l' altra chiave:

Qui vivo in mille guai, disagi e pene. Onde forza è di por l'arti in obblio. Per cui famose fur Corinto e Atene: Che 'n vece di Catullo e Tibul mio, Del Mantuano e di colui d' Arpino ) La lancia tutto 'l giorno in man tengo io: In vece de l'Albano, e del divino Trebbian che ber costì solia, gusto uno Vie più che aceto dispiacevol vino: Un duro pane muffido, e più bruno, Che 'l mantel vostro, amaramente rodo, E non n'avendo, ancor spesso digiuno: Se dormir spero a mezza notte, i' odo La tromba, che m'invita a tor la lancia. E la celata dispiccar dal chiodo: E i nemici talor con mesta guancia Miro (vi dico il ver) tutto pauroso, Che 'l capo mi si fori, o braccio, o pancia: Quante volte dico io meco pensoso, Saggio chi stassi dove non ribomba D'archibugio lo strepito nojoso: Nè suon orribil d'importuna tromba, Nè di tamburo il sonno scaccia a lui: Nè teme ad or ad or l'oscura tomba: O voi prudente e bene accorto, o vui, Fortunato Acciajuol, che lontan sete Dai perigliosi casi ove siam nui?): Piacemi udir che 'n sanità vivete Coi cari figli; e vi dirò di queste Nuove, che di saper desir avete. Pochi danari e gran timor di peste Ha questo campo, e sol gli archibugi empi

<sup>1)</sup> Bezieht sich darauf, dass die Päpste seit dem IX. Jahrh. ihre weltliche Macht von einer "Schenkung Constantin's", die er dem Papst Sylvester gemacht, herleiteten. — 2) Gregor der Grosse sollte nach einer kirchlichen Sage den Kaiser Trajan durch sein Gebet aus der Hölle erlöst huhen. Er wird desshalb zweifelsohne hier aufgeführt, weil er die politische Unabhängigkeit des Papstthums begründete. — 3) S. p. 79, n. 4. — 4) Vgl. p. 57. b. terz. 1.

<sup>\*)</sup> Sansov. l. l. f. 38 ff.
5) Die Satire ward sur Zeit der Belagerung von Florenz, welche in Folge
des Friedens von Cambray zur Wiedereinsetzung der Medici (1529—30) erfolgte,
verfasst. — 6) Geburtsort Cicero's. —
7) f. noi.

Le scaramuccie fanno aspra, e funcite; Duolmi il veder che i begli entichi esempi Non seguan questi capiten coche vanno Sotto così vil peso a questi dempi: Nè usan quella modestia, ch'assata hanno Gli antiqui capitani, che di palagi; a di Le case, non Molean, chi-avesser, danno. insin ai templa quin nom dai disagi Di legna astretti gettati hanno a terra Per porli al foco i Barbari malvagi; Soleasi, usar, che il vincitor, in guerra i Spogliava solo il vinto: e tra soi oggi- Spogliasi, e col: pugnal di poi s'attenta. Convien ch' io miri oyungue acenda o poggi Maligrado mio fierenze, acenbe e nueve Per questi vostriegià sì ameni spoggi: Atti orrendi da dir colà giài devel 👭 Entra la Sieve nel vostro Arno, io vidi-Forse d'altr' nom giammai non visti this is a state paltrove : const a di Da otto (e che Spagouoli eran, m' avvidi Dal parlar e. dal volto de un villanello Legato fu non senza amari aridi. 900 Che partito datasugapovero ostello suci - Asvender hiadas es fienes iva na Riocenza. Disch' era ceasco; una piccol asinellos A Quivi 1, misero, feger, restar senza, 1,1, 1 Membro wiril, , che gli taglian di thotto, Sordi a mille miei prieghi, in mia presenza: Ne sazi fur di tal martir quegli sottom. Ladri, del sangue Italico si ingordicio Che l'arser ancor tutti col pilotto, Come fa mastro Anton le starne en i sordi Ne lo schidone; e pon però punifi Dai capitani fur rigidi e sordi ne E veggo altri, crudeli, atti, infiniti. Presenti i padri e i miseri martiri : ... E tolte lor annella e cuffie e gonne: si Pannosi cuoche e meritrici tutte Quelle che dianzi fur caste e madonne: Se vecchie prendon, o stroppiate, o brutte. Vi so dir, che, le concian cel bastone. Sì che non hanno mai le lugi asciutto: Se hella, è, la, prigiona milo suprigimponer Le mette, il tristo, e una berretta in fecta, Poi l' usa in ogni ufficio di gerzones: O fortunata, e., non simil a questa; O degna d'alti onori antica etadel : Men' acerba, e, crudel, vie, più medesta Allor ch' i capitan fur di bontade, a succe D' animo invitto e di virtù ripieni, :: E ogni atto rio fuggir di crudeltade.

Alma pace, wintena i di seteni, " - E-zon le spiehe e con l'eliva in mano. Col sencidos pumi omei vitornati e vieni: Sinche tea moinspenter il furer insero: ...Li Italias basai assais tinta di bangue Riposi, e il tempio chiadasi di Giano: Miseranttalia che sospirate langue; (1) ... Es chiede sindarme : ai suoi : Signori aita, Più rigidi ver let che tigre od angue. Che s'dispetro sio da da da bonte dufinita . D'uscirado questi bellicosi affanni E chaoritornica relative con la crita, acco Non vuo!. Acciajuol; che più uni logri i pami Spallazzo, nè che il tapp olmo mi prema, · Mar con- le Muse ner con Apoliquestitami Viveriaim pacesinsiastast ora extrema t dat bego a chrisen dierro a le porte mittand, the gode in T all, corte CORES & BON LOPEST. I SERVE COLOURS SE ts meso il farte di laclares cari constant on the property of the same stands of calemato vertic, ais teaght it mosso Messer Gentil gentil chen chi io v essori Andarvis pace; id-giovo sappunto avei, Come da ik fumo de l'incenso al morti. Nèvana Ranting mè : i réconfortaitin sati d') Avrian apotemud informarvivil terrello, Cha l pianger puzza a morti de nuoce Chicago iz gomb talandiga angalari Se n : pianti-puon? ) -tornar vostro: fratello In. vita, ediamyi dentro, eccovi un'opra, E direm poice the 'l pianto è bueno, me are on rad and a enbellowing the Che d'onos privande captive donne al Ma che spendere la blid; . . Attempo, e appressance of last the great and Se questa legge ae fa star per filo<sup>3</sup>), Che chi. xa sotto, mai non terna sopra? Che val. se bene il Po, il Danubio, e'l Nilo Usoisson de vostri vechi? Rid per questo, Chenla vecchia sche il tronca aggroppi har e oggi **? dil**tolin, cit er tarma neve Chi vola al miel vorrie trar seco il resto, their this clase a recess

<sup>1)</sup> Hier ist wohl die Braderschaft gemeint, deren Schutzpatron der heilige Fantin war, welche sich zum Beistad der zum Tode Verurtheilten, schon in den ältesten Zeiten zu Venedig gebildet.
2) f. ponno, possono. — "3) essere in dirittura; fig. essere pronto, in punto. Cr.

Non pur non, curs più torner que giuner E forse il pianger nostro gli è molesto. Non lascia Saturasso venir supor ... Alcun di quei), che reginano al basso, Perchè a le stride, e a pianti ha fatto l\ uso: Se si moresse il iRecidel Centro bascot A laşciara li almerace grida : de: lamenti; Resteria, tosto mel sua rebgno mal asso. E ritornando al mondo tante centi. Ne convertie stixarenome cardelle a sul Nè quais th' hanna a venir, serien contenti, Perchè giamet si astrotto sensa quelle. Che in Venezia a uterdoni, e su le feste A gram pena portate fuen la spelley E puralauguerra, sim più spatti, enta pette Fandarge con la falca de la morte de Per dar luogo a chi vien dietro a le peste. Conchiudendo: chi gode in l'alta corte Non cura a noi tornar, l'altro non puote, C'ha messo il più pe la Tartaree porte. Dunque a che più bagnar tanto le gote? Che se hen prima fu di scusa degno, Or non è in un par vostro senza note? L'affetto: humano, sove son passe 'l segno, E chiamato vertù, ma tenghi il morso Chi desia Jode, oro da Jramma d'intrepue : 1 Pershà: oneu oltra la imeta sin trascorso A Cambia momen el divient pazizia: solunte, Che in miller presipizj apiglia di corsov Quando: della casamina la famma vennera de Quel dolarvi::parve/atto: canto: e pie/ B ciascuno un fratel dolce vi tenne: Ma il; redervicer schresser devreste al Y. Ancora a l'A, fa creder forse a molti, Che roi vorreste contrapervi en Bio. Soglion dir quaid che i libri hanno rivolti Di quel cristian, che Criste:non epnoble: Ma s' appressò più al ver che gli altri with your age of stolling of absente of Che l'I-nostro apirto in queste membra piobbe Da Dio mandate, come il Peranzone " Da voi in Villa, a guardar le vostre robbe. A cui se vois, she ne sete il padrone. Diceste oggi, 8 doman, ch'ei torni, deve Tosto abhidiras, nès chieder la scagiones Noi villani di Dio: ciascun riceve Da lui casetta, to palagio in governo, Come a dui piace, to tempo lungo, o of a spike some breve. " one E tutti quei che resistenza ferno, " " O faranno al tornar quando a lui piaccia, Avran di casa sua bando in eterno. Credo ancor che non poco li dispiaccia,

-Se . richiamandone un a gli altri villani Torcen la schiena, e increspano la faccia, Perchè dimostran', che's' orgi, o domani Chiamasse lor, l'avridao u dispetto, Ersi' terriun co'r piedi e con le mani. Or per nom dar di voi questo sospetto - Al-padron grande de la 'casa' vostra. Non più ghidar, nonipiù battervi il petto'! B. fumo ecombra tuesta vita nostra. Dobbiam tenerla per famo, e per ombra, E a tarvera aspirar, 'che 'l'eiel ne mostra. Ma l'intelletto, che tal famo adombra, · Non · s' avvielna a autilit: ' e non la vede. Rin scholds questo fumo won si sgembra: Or ce Dio woi; o wheth de nostri chiede, Non-signis mente dal fumo impedita. Ma diamo allegri quel oh' egli ne diede, Certi, che (feom' in dissi) questa vita Passa comiombra, du quell'altra n'invia. Ch' è vera, ch' è durabil, ch' è infinita. Diciams che Marte w por mertali sia Unibuch 'amico, un commodo l'un favore. Che d'arriver ne fa corta la via. Arriva toito a casa sua chi muore: Ranganna noi: che ancor nebbia si spessa Accidon in questa via biena d'errore. Ma par oli oggi la pena si sia messa La giornes di voler parlarvi in Chiesa, Bofa rider di lei la Morte istessa. A cui mon puredel mostro duol non pesa. Malpoire ha telto a chi I frate, a chi and my lev 'l'figlio. Ride de fatti nostri u la distesa. Non già del nestro" far grinzoso 'l ciglio, La bocca toria: perchè a queste mende Mona Tessa va al specchio per consiglio: Ma sirride ? "cher l'ipianto oggi si vende A contanti, e con l'ago, e con la rocca La feminaccia a plagner morti apprende. Calabria e Paglia han questa usanza sciocca. Distor le Donne a vettura, a contanti, Che piangino del mal che non le tocca; E non to regno solo, ove son tanti Altri costumi senza sal, ma ancora Voi Lombardi talor comprate i pianti. Sendo io costi in passaggio; e sendo allora: Mortoxun de' vostri grandi, mi voleste Mostrar: fra voi come un morto s' onora. Vidi tre**btatre Donne in** bruna veste. Pur tolta a nolo, che a mirarle in viso Avrian potuto spaventar la peste; Intorno al corpo faceano improvviso L'armonia de bastardi in processione:

### Berni.

## Capitoli.

I. A M. Geronimo Fracastoro Verenese\*).

Udite, Fracastoro 1), un caso strano Degno di riso e di compassione, Che l'altr'ier m'intervenne a Povigliano 2). Monsignor di Verona mio padrone Era ito quivi a compagnare un frate, Con un branco di bestie e di persone. Fu a' sette d'Agosto, idest di state, E non bastavan tutte a tanta gente, Se ben tutte le stanze erano agiate. Il prete de la villa, un ser saccente, Venne a far riverenza a Monsignore, Dentro non so, ma fuor tutto ridente. Poi volto a me, per farmi un gran favore, Disse: stasera ne verrete meco, Che sarete alloggiati da signore. I' ho un vin, che fa vergogna al Greco, Con esso vi darò frutti e confetti Da far vedere un morto, andar un cieco. Fra tre persone avrete quattro letti, Bianchi, ben fotti, sprimacciati, e voglio Che mi diciate poi, se saran netti. lo che gioir di tai bestie non soglio, Lo licenziai, temendo di non dare, Come detti in malora, in uno scoglio. In fe di Dio, diss' egli: io n'ho a menare A la mia casa almanco due di voi: Non mi vogliate questo torto fare. Ben, rispos' io, messer, parlerem poi, Non fate qui per or questo fracasso. Forse d'accordo resterem fra noi. La sera dopo cena andando a spasso, Parlando Adamo 3) ed io di varie cose, Costui faceva a tutti il contrabasso. Tutto Virgilio ed Omero c' espose, Disse di voi, parlò del Sanazzaro: Ne la bilancia tutt' e due vi pose. Non son, diceva, di lettere ignaro, Son ben in arte metrica erudito; Ed io diceva: basta, l' ho ben caro.

Animal mai non vidi tanto ardito. Non avrebbe a Macrobio e ad Aristarco4), Nè a Quintilian ceduto un dito. Era ricciuto questo prete, e l'arco De le ciglia avea basso, grosso e spesso, Un ceffo accomodato a far san Marco<sup>5</sup>). Mai non volse levarcisi d'appresso, Fin che ad Adamo e a me dette di piglio, E bisoguò per forza andar con esso. Era discosta più d'un grosso miglio L' abitazion di questo prete pazzo; Contra 'l qual non ci valse arte o consiglio. Io credetti trovar qualche palazzo Murato di diamanti e di turchine. Avendo udito far tanto schiamazzo. Quando Dio volse, vi giugnemmo al fine; Entrammo in una porta da soccorso Sepolta ne l'ortica e ne le spine. Convenne ivi lasciar l' usato corso 6). E salir su per una certa scala, Dove avria rotto il collo ogni destr' orso. Salita quella, ci troyammo in sala, Che non era, Dio grazia, ammattomu, Onde il fumo di sotto in essa esala. Io stava, come l' uom che pensa e guata Quel ch' egli ha fatto, e quel che far conviene. Poichè gli è stata data una cannata. Noi non l'abbiamo, Adamo, intesa bene,

Noi non l'abbiamo, Adamo, intesaben,
Questa è la casa, dicev'io, de l'Orco'):
Pazzi che noi siam stati da catene.
Mentre io mi gratto il capo, e mi sconlorco,
Mi vien veduto attraverso a un desco
Una carpita di lana di porco.
Era dipinta a olio e non a fresco;
Voglion certi dottor dir ch' ella fusse
Coperta già d'un qualche Barberesco').
Poi fu mantello almanco di tre Usse'),
Poi fu schiavina, e forse anche spalliera,
Fin ch' a tappeto al fin pur si ridusse.

<sup>\*)</sup> Berni, opere burl. Mil. 1806. p 6. 1) Berühmt als Arzt und lateinischer Dichter, auch als Philosoph und Astronom ausgezeichnet, st. 1553. — 2) nome d'un villaggio. — 3) Funamo, letterato Veronese e Canonico della Cattedrale di Verona.

<sup>4)</sup> Aurelius Macrobius Ambresius Theodosius (395) Grammatiker und Neuplateniker. Aris tarch aus Samothraks (170) der berühmtente der alten Kritiker. 5) Nämlich den Löwen von S. M.—6) Hier, wie im Folgenden an manchen Stellen, parodirt Berni die göttl. Comödie.—7) dal lat. Orcus, mostro insiginario delle favole fanciullesche, il quale per far panna a'fanciulli, fingesi diveratore d'uomini.—8) Colui che ha is custodia i cavalli corridori, barberi. Cr. 9) zingane. Cr.

Da parar mosche a tavola, e lar vento, Di quelle da faverna viva e vera ). E mosso questo lobile strumento Da dha corda a guisa di campana, E da nel haso altrui spesso e nel mento. Or questa si, che mi parve marchiana! Fornimmi 'questa' in 'túttò' di' chiafirè De la sua coltesia spoica 'e viltana'. Dove abbiam noi, Messer, disti, a dormire? Venite meco la signoria vostra." Rispose il Sere, io ve l'farò sentire, lo gli vo dietro. "Il buon prete mi mostra La stanza," chi egli "usava per "granajo, Dove i topi facevano una giostra. Vi sarebbe" sudato un di Genhajo, "" Quivi "era la ricolta e la semenza." E'l grano el orzo e la paglia e l pagliajo. Eravi un cesso, senza riverenza ), un camerotto da destro ordinario, Dove il liesser raceva la credenza ). La credenza facea nel necessario : Intendetemi bene: E'le scodelle Teneva in Ordinanza in su l'armario. Stavand intorno pignatte e padelle, " " Coreggiati, rastrelli e forche e pale, Tre mazzi di cipolle, ed una pelle. Quivi ci vollea por quel Don Cotale 1 E disse ! in questo fetto dormitete, for Starete tuttadue da uh capezzafe. Ed io a luit vol non mi (cf correte) at Risposi plano, Albanese messere ), " Dalein ber, ch' ib mi mubjo di sete. Ecco apparir di subito un bicchiere, Che s'era cresimato allora allora: Sudava tutto, e non potea sedere. Pareva il vino una minestra mora, " Vuo morir, chi ib mette in una cesta, Se iif capo a Panno non ve 1 trova Non deste voi bevanda sì molesta Ad un ch'avesse il morbo o le petecchie,

o and the gravity of the policy of the state 1) maniaia Cr. leibhattig. — 2) Scherzhaft statt con riverenza. — 3) l'armario, dove si ripongono le cose da mangiare. Cr. 4) Gleich uneerm N. N. hur mit dem Nebenbegriff des Ordinaren. — 5) A. m. = villano.

Comé quella era ladra e disonesta.

In questo addosso a due pancactie vecchie

Vidi posto un lettuccio, anzi un canile, E'dissi: quivi appaggerò l'orecchie?

Sopra al desco una rosta impictat era II prete grazioso anno e gentile. Le lenzuola fe' tor da l'altro letto: Come fortuna va cangiando stile. Era corto il canil, misero e stretto, Pure a copririo tutto due rainigfi Sudaron tre camicie ed un farsetto: E v'adopraton le zame è gli artigli, Tanto' tirar quei poveri fenzuoli, "Che pure a mezzo allin fector veniglis). Egli eran bianthi come due pajuoli Smallall'di imalizocchil'a la divisa; · Parevan cotti in broda di fagiuoli. La lor sottilità resta indecisa Fra foro e la descritta già carpita, Còsa nessuna non era divisa 7). Qual & colui, ch'a perder va la vita, Che 's' intrattiene, e' mette tempo in "E'pensa e gwarda pur s'altri l'aita; Tat'lo' schifando''a' quello orrendo lezzo: Pur fu forza il gran calice inghiottirsi. E cósi mi trovai nel letto al rezzo. O Muse, o Febo, o Bacco, o Agatirsi, Correte qua, che cosa si crudele, "Sehza l'ajkto-vostro" non può dirsh Narrate voi le dure mie querele. Poiche faron levate de candele. Non' theno tanta gente in Grecia Serse. Ne tanto il popol fu de Mirmidoni, "'Otanto' Sopra di me" se ne scoperse: Una turba crudel di cimicioni. Da la qual poveretto io mi schermia Alternando in me stesso i mostaccioni. Altra rissa altra zuffa era la mia Di quella tua, iche tu, Properzio, serivi, Io non so in qual del secondo Elegia 8). Altro che la tua Cintia aveviio quivi: Era un torso di pera diventato, O un di questi bachi mezzi vivi, Che di formiche addesso abbia un mercato; Tante bocche m'avevan, tanti denti Trafitto, morso, punto e scorticato. Credo l'che viera ancor do l'altre genti, Come die palvi, a piattole e pidoechi, Non meh di quelle danimose e valenti. lo non potea valermi de gli occhi,

> '6)'f. vënirgli; odernas venilli (venirli). 7) f. distitto (unterschieden). - 8) Eleg. XV, a. insbesondre vers 4.

Perchieratal bujo, ma usava il naso

'A conoscer le spade da gli stocchi. 1,000,000,000

E come fece colle man Tommaso. Così con quello io mi certificai, Che l'immaginazion non facea caso. Dio ve 'l dica per me, s'io dormi' mai; L'esercizio fec'io tutta la notte, Che fan per riscaldarsi i marinai. Non così spesso, quando l'anche ha rotte, Dà le volte Tifeo, l'audace ed empio, Scotendo d'Ischia le valli e le grotte. Notate qui, ch'io metto questo esempio Levato da l'Eneida di peso, E non vorrei però parere un scempio; Perchè m' han detto, che Virgilio ha preso Un granciporro in quel verso d'Omero, Il qual non ha, con riverenza, inteso. E certo è strana cosa, s'agli è vero, Che di due dizioni una facesse 1): Ma lasciam ire, e torniam dov'io ero. Eran nel palco certe assacce fesse Sopra la testa mia fra trave e trave. Onde calcina parea che cadesse: Avresti detto, ch' elle fussin fave, Che rovinando in sul palco di sotto Facevano una musica soave. Il qual palco era d'asse anch' egli, e rotto; Onde il fumo che quivi si stillava. Passando a gli occhi miei faceva motto. Un bambino era in culla, che gridava, Ed una donna vecchia che tossiva. E talor per dolcezza bestemmiava. S'a corteggiarmi un pipistrel veniva, E a far la mattinata una civetta. La festa mia del tutto si forniva. De la quale io non credo avervi detta La millesima parte, e poi c'è quella Del mio compagno, ch'ebbe anch'ei la stretta: Faretevela dir, poich'ell'è bella: M'è stato detto, ch'ei ve n'ha già

scritto,

O vuol scriverne in Greco una novella.

Se l'epitaffio suo l'ha ben descritto<sup>2</sup>).

Un poco più che durava il conflitto,

Io diventava il venerabil Beda,

Mi levai ch'io pareva una lampreda, Un' elitropia <sup>3</sup>) fina, una murena; E chi non me 'l vuol creder, non me 'l creda.

Di buchi aveva la persona piena,
Era di macchie rosse tutto tinto,
Pareva proprio una notte serena.
Se avete visto un san Giulian dipinto
Uscir d'un pozzo fuor fino al bellico
D'aspidi sordi e d'altre serpi cinto;
O un san Giobbe in qualche muro antico,
E se non basta antico, anche moderno;
O sant'Anton battuto dal nimico 4):

Tale avevan di me fatto governo
Con morsi, graffi, stoccate e ferite
Quei veramente diavoli d'Inferno.

Io vi scongiuro, se voi mai venite Chiamato a medicar quest' oste nostro, Dategli ber a pasto acqua di vite'): Fategli fare un servizial d'inchiostro.

## II. Capitolo primo della Peste").

#### A M. Piero Buffeto cuoco.

Non ti maravigliar, maestro Piero, S' io non voleva l'altra sera dare Sopra quel dubbio tuo giudizio intiero, Quando stavamo a cena a disputare Qual era il miglior tempo, e la più bella Stagion, che la Natura sappia fare. Perchè quest'è una certa novella, Una materia astratta, una minestra, Che non la può capir ogni scodella. Cominciano i Poeti da la destra Parte de l'anno, e fanno venir fuori Un castron coronato di ginestra. Copron la terra d'erbette e di fiori, Fanno ridere il cielo e gli elementi, Voglion ch'ognun s'impregni e s' innamori;

Che i frati allora usciti de' conventi Ai capitoli lor vadano a schiera, Non più a due a due, ma a dieci, a venti; Fanno che 'I pover asin si dispera Ragghiando dietro a le sue innamorate: E così circonscrivon Primavera. Altri hanno detto, che gli è me'la State,

<sup>1)</sup> Homer, Il. II, v. 781 f.: γαια δύπεστενάχιζε, Διτ ώς τεφπικεραύνω χωομένω, ότε
τ'άμω: Τυφωέν γαιαν ίμασοη είν 'Αρίμους.'
Virgil dagegen Aen. lX, v. 715 f.: ——
Prochyta alta tremit durumque cubile
Inarime Jovis imperiis imposta Typhoeo.
2) Das Epitaph lautet: Hac sunt in
fossa Bedae venerabilis ossa. Berni will
demnach sagen, dass nur Knochen von
ihm übrig geblieben sein würden.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 13 ff. 3) Grüner Edelstein mit rothe

<sup>3)</sup> Grüner Edelstein mit rothen Pünktchen. — 4) demonio. — 5) vino atillato. Cr.

Perché più s'avvicina la certezza,
Onde abbiano a sfamarsi le brigate:
Si batte il gran, si sente un'allegrezza
De'frutti che si veggono indolcire,
De l'uva che comincia a farsi ghezza:
Che non si può così per poco dire:
Son quei dì lunghi, che par che s'
intenda

Per discrezion, che l'uom debba dormire. Tempo ha di farla almen chi ha faccenda: Chi non ha sonno, faccenda o pensieri, Per non peccare in ozio ya a merenda. O si reca dinanzi un tavolieri Incontro al ventolin di qualche porta Con un rinfrescatojo di bicchieri. Sono altri ch' hanno detto, che più importa Averla innanzi cotta, che vedere Le cose insieme onde si fa la torta. E però la stagion che dà da bere, Ch'apparecchia le távole per tutto, Ha quella differenza di piacere, Che l'opera, il disegno; il fiore e 'l frutto: Credo che tu m'intenda, ancor che oscuro

Paja de'versi miei forse il costrutto.

Dico che questi tai voglion maturo

Il frutto, e non in erba, avere in pugno

Non in aria l'uccel; ch'è più sicuro.

Però lodan l'Ottobre più che 'l Giugno,

Più che 'l Maggio il Settembre, e con

effetto

Anch'io la lor sentenza non impugno.

Non è mancato ancor chi abbia detto
Gran ben del Verno, allegando ragioni,
Ch'allora è dolce cosa star nel letto.

Che tutti gli animali allor son buoni,
Infino a' porci, e fansi le salsiccie,
Cervellate, ventresche e salsiccioni.

Escono in Lombardia fuor le pelliccie:
Cresconsi gli spennacchi alle berrette,
E fassi il Giorgio colle seccaticcie ').

Quel che i dì corti tolgon, si rimette
In altre tante notti: stassi a veglia
Fino a quattr'ore e cinque e sei e sette.

Adoprasi in quel tempo più la teglia
A far torte e migliacci ed erbolati,

Che la scopetta a Napoli<sup>2</sup>) e la streglia. Son tutti i tempi egualmente lodati: Hanno tutti esercizio e piacer vario. Come vedrai tu stesso, se lo guati. Se guati, dico, in sul tuo breviario 3) Mentre che di'uffizio e cuoci il bue. Dipinto a dietro, a piè del calendario. Chi cuoco ti parrà, come sei tue, E chi si scalda e chi pota le vigne. Chi va con lo sparvier pigliando grue. Chi imbotta il vin, chi la vinnaccia strigne; Tutti i mesi hanno sotto le lor feste, Com' ha fantasticato chi dipigne. Or piglia insieme tutte quante queste Opinioni, e tien che tutto è baja, A paragon del tempo de la peste. Nè vuo che strano il mio parlar ti paja: Nè ch'io favelli, anzi cicali a caso, Come s'io fossi un merlo o una ghiandaja. Io ti voglio empier sino a l'orlo il vaso De l'intelletto, anzi colmar lo stajo, E che tu facci come san Tommaso. Dico che sia Settembre o sia Gennajo. O altro, appetto a quel de la moria Non è bel tempo, che vaglia un danajo. E perchè vegghi, ch'io vo per la via, E dotti il tuo dover tutto in contanti, Intendi molto ben la ragion mia. Prima ella porta via tutti i furfanti, Gli strugge, e vi fa buche e squarci drento, Come si fa de l'oche l'Ogni santi: E fa gran bene a cavarli di stento: In Chiesa non è più chi t'urti o pesti In sul più bel levar del Sacramento. Non si tien conto di chi accatti o presti: Accatta e fa pur debito, se sai, Che non è creditor che ti molesti. Se pur ne vien qualch'un, di' che tu hai Doglie di testa, e che ti senti al braccio... Colui va via senza voltarsi mai. Se tu vai fuor, non hai chi ti dia impaccio, Anzi t'è dato luogo e fatto onore. Tanto più se vestito sei di straccio.

Sei di te stesso e degli altri signore,

Ti pigli spasso de l'altrui timore. Vivesi allor con nuove leggi e patti;

Vedi fare a le genti i più strani atti;

<sup>1)</sup> Soleano i contadini di Toscana nel di festivo di San Giorgio con secca ticcie, cioè con stecchi o spini, dissecati in forno, fare il fusto d'un uomo armato, vestendolo poi come un guerriero, perchè rappresentasse quel Santo.

Das durch seine Pferdezucht berühmt war. — 3) Dem Brevier der Geistlichen war gewöhnlich der Kalender angefügt.

Tutti i piacer onesti son concessi, Quasi è lecito a gli uomini esser matti. Buoni arrosti si mangiano e buon lessi, Quella nostra gran madre vacca antica Si manda via con taglie e bandi espressi. Sopra tutto si fugge la fatica; Ond' io son schiavo a la Peste in catena, Che l'una e l'altra è mia mortal nimica. Vita scelta si fa, chiara e serena: Il tempo si dispensa allegramente, Tutto fra 'l desinare e fra la cena. S'hai qualche vecchio ricco tuo parente, Puoi disegnar di rimanergli erede, Pur che gli muoja in casa un solamente 1). Ma questo par che sia contro a la fede, Però sia detto per un verbigrazia, Che non si dica poi: costui non crede. Di far pazzie la natura si sazia, Perchè in quel tempo si serran le scuole, · Ch' a' putti esser non può la maggior grazia. Fa ognuno finalmente quel che vuole: De l'alma libertà quell'è stagione, Ch'esser sì cara a tutto' l mondo suole. È salvo allor l'avere e le persone: Non dubitar, se ti cascassin gli occhi. Trova ognun le sue cose ove le pone. La Peste par ch'altrui la mente tocchi, E la rivolti a Dio: vedi le mura Di san Bastian dipinte, e di san Rocchi<sup>2</sup>). Essendo adunque ogni cosa sicura, Qnest'è quel secol d'oro, e quel celeste Stato innocente primo di natura. Or se queste ragion son manifeste. Se le tocchi con man, se le ti vanno, Conchiudi e di', che 'I tempo de la Peste È il più bel tempo che sia in tutto l'anno.

#### Sonetti.

## Sonetto I\*).

Chiome d'argento fine, irte ed attorte Senz'arte intorno ad un bel viso d'oro: Fronte crespa, u'mirando io mi scoloro, Dove spunta i suoi strali Amore e Morte. Occhi di perle vaghi, luci torte, Da ogni obbietto disuguale a loro: Ciglia di neve, e quelle, ond' io m' accoro.

Dita e man dolcemente grosse e corte.

Labbra di latte, bocca ampia celeste,
Denti d'ebano, rari e pellegrini,
Inaudita ineffabile armonia;

Costumi alteri e gravi: a voi, divini
Servi d'Amor, palese fo, che queste
Son le bellezze de la Donna mia.

## Sonetto II\*).

Un Papato composto di rispetti, Di considerazioni e di discorsi, Di più, di poi, di ma, di sì, di forsi, Di pur, di assai parole senza effetti. Di pensier, di consigli, di concetti, Di congetture magre per apporsi, D' intrattenerti, purchè non si sborsi, Con audienze, risposte, e bei detti: Di piè di piombo e di neutralità, Di pazienza, di dimostrazione Di Fede, di Speranza e Carità, D' innocenza, di buona intenzione; Ch' è quasi come dir, semplicità, Per non le dare altra interpretazione: Sia con sopportazione, Lo dirò pur, vedrete che pian piano Farà canonizzar Papa Adriano.

## Sonetto III \*\*\*).

Eran già i versi ai Poeti rubati,
Com' or si ruban le cose tra noi,
Onde Virgilio, per salvare i suoi,
Compose quei due distichi abbozzati.
A me quei d'altri son per forza dati,
E dicon: tu gli avrai, vuoi o non vuoi;
Sì che, Poeti, io son da più di voi,
Dappoi ch' io son vestito, e voi spogliati.
Ma voi di versi restavate ignudi,
Poi quegli Augusti, Mecenati e Vari,
Vi facevan le tonache di scudi.
A me son date frasche, a voi danari;
Voi studiavate, ed io pago gli studi,
E fo ch' un altro alle mie spese impari.
Non son di questi avari

Weil in einem solchen Falle die Thüren der Wohnung vermauert wurden.
 Santi protettori sopra la Peste.
 1. l. p. 98.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 122. \*\*) l. l. p. 123.

Di nome, nè di gloria di Poeta; Vorrei più presto avere oro o moneta. E la gente faceta Mi vuol pure impiastrar di prose e carmi. Come s' io fossi di razza di marmi. Non posso ripararmi; Come si vede fuor qualche Sonetto. Il Berni l' ha composto a suo dispetto. E fanvi su un guazzetto Di chiose e sensi, che rinnieghi il cielo, Se Luter fa più stracci del Vangelo. Io non ebbi mai pelo Che pur pensasse a ciò. non ch'io 'l facessi; E pur lo feci, ancor ch'io non volessi. In Ovidio non lessi Mai, che gli uomini avessin tanto ardire Di mutarsi in cornette, in pive, in lire, E fossin fatti dire Ad uso di trombetta Viniziano '), Ch' ha dreto un che gli legge il bando piano. Aspetto a mano a mano. Che perch' io dica a suo modo, il comune

Grazzini, detto il Lasca.

Mi pigli e leghi, e diami della fune.

Sonetto I\*).

Al Castelvetro.

Se preso avessi col Caro quistione,
O Castelvetro, in sulla lingua Ebrea,
Greca, o Latina, Arabesca, o Caldea,
Forse potresti aver qualche ragione:
Ma poichè in lingua Tosca è la canzone,
Tu ti sei affibbiato una giornea,
Che la gente patrizia e la plebea
Ride non pur, ma t'ha compassione.
Il tuo sapere è saper da pedante,
E da Sofisti è poi la tua scienza,
Che fa stupire i goffi e gl'ignoranti.
Non in Modona dunque od in Piacenza
La lingua, che saper ti lodi e vanti,
Ma sol s'impara e favella in Fiorenza.
Or abbi pazienza,

Ch' al parlar, Romagnuol sembri, o Nercino, E 'l Caro par Toscano e Fiorentino.

Sol quel vago e divino Gufo gentil, ch' hai preso per insegna, Fa parer l' opra tua sublime e degna.

Questo ci mostra e 'nsegna, Che 'l Sole hai in odio, e che piacer ti debbia

Il bujo solo, e la nette, e la nebbia.

## Sonetto II\*).

Ben doverresti il cielo e tutti i santi, Lasca, divotamente ringraziare, Che fuor di man de' dotti e de' pedanti Uscita è l'alma Poesia volgare. Or si vedranno Mascherate e Canti Chiari ed allegri per Firenze andare: Talchè la plebe, le dame e gli amanti Più non s'avranno il cervello a stillare. Allegrezza, piacer, diletto e spasso Aran delle Commedie gli uditori: E le regole antiche andranno a spasso. Giuochi diversi e travagliati amori: La speranza e 'l timore, or alto or basso Chiuderan lieti e tormentosi i cuori: E dopo usciran fuori Intermedj giocondi, che daranno Gioja e contento, e non pena ed affanno: Perchè a veder s'avranno, Stravaganti non già, scuri e terribili; Ma chiari, belli, vaghi e conoscibili, Talchè quasi invisibili Rimaranno i poemi, ascosi e piatti, Alla Latina o alla Greca fatti.

# Lehrgedicht

## Rucellai.

Le Api\*\*).

A M. Trissino.

Mentr' era per cantare i vostri doni Con alte rime, o Virginette caste, Vaghe Angelette de le erbose rive,

<sup>1)</sup> Banditore che proferisce ad alta voce il bando, il decreto del Magistrato, dettatogli sottovoce di dietro dal Notajo.

') Opere burl. Fir. 1723. III, p. 318.

<sup>\*)</sup> Bouterwek, Gesch, der ital. P. II, p. 213. \*\*) ed. Padov. 1718. p. 231 ff.

Preso dal sonno, in sul spuntar de l'Alba 1) Fu da gli antiqui miei dicato a Flora. M' apparve un coro de la vostra gente, E da la lingua, onde s'accoglie il mele, Sciolsono in chiara voce este parole: O spirto amico, che dopo mill' anni E cinquecento<sup>2</sup>) rinovar ti piace E le nostre fatiche, e i nostri studj, Fuggi le rime, e 'l rimbombar sonoro. Tu sai pur, che l'imagin de la voce, Che risponde da i sassi, ov' Eco alberga, Sempre nimica fu del nostro regno: Non sai tu, ch' ella fu conversa in pietra, E fu inventrice de le prime rime? E dei saper, ch' ove abita costei, Null' Ape abitar può, per l' importuno Ed imperfetto suo parlar loquace. Così diss' egli, e poi tra labbro e labbro Mi pose un favo di soave mele, E lieto se n' andò volando al Cielo. Ond' io, da tal divinità spirato, Non temerò cantare i vostri onori Con verso Etrusco da le rime sciolto.

E canterò come il soave mele, Celeste don, sopra i fioretti e l'erba L' acre distilli liquido, e sereno 3); E come l'Api industriose e caste L'adunino, e con studio, e con ingegno Dapoi compongan l'odorate cere, Per onorar l'imagine di Dio, Spettacoli ed effetti vaghi e rari, Di maraviglie pieni, e di bellezze. Poi dirò seguitando ancor, sì come I magni spirti dentro ai picciol corpi Governin regalmente in pace, e 'n guerra I popoli, l'imprese, e le battaglie. Ne' piccioli suggetti è gran fatica, Ma qualunque gli esprime ornati, e chiari, Non picciol frutto del su' ingegno coglie. Già so ben io quanto difficil sia A chi vol dirivar dal Greco fonte L'acque, e condurle al suo paterno seggio, O da quel, che irrigò la nobil pianta, Di cui vado or scegliendo ad uno ad uno I più bei siori, e le più verdi frondi, Di cui mi tesso una ghirlanda nuova: Non per ornarmi, come già le tempie Fecero a l' età prisca i chiari ingegni; Ma per donarla a quello augusto tempio<sup>4</sup>), Che 'n su la riva del bel fiume d' Arno

E tu, Trissino, onor del bel paese, Ch' Adige bagna, il Po, Nettuno e l'Alpe Chiudon, deh porgi le tue dotte orecchie A l' umil suon de le forate canne, Che nate sono in mezzo a le chiare acque. Che Quaracchi 5) oggi il vulgo errante chiama:

Senza te non fe' mai cosa alta e grande La mente mia, e teco fino al Cielo Sento salire il sussurar de l'Api. E risonar per le convesse sfere. Deh poni alquanto per mi' amor da parte Il regal ostro, e i tragici coturni De la tua lacrimabil Sofonisba. E quel gran Belisario, che frenando I Goti, pose Esperia in libertade, O chiarissimo onor de l' età nostra; Ed odi quel, che sopra un verde prato, Cinto d'abeti e d'onorati allori, Che bagna or un muscoso, e chiaro fonte, Canta de l'Api del suo florid' orto, Deh meco i labri tuoi, donde parole Escon più dolci, che soave mele, Che versa il senno del tuo santo petto, Immergi dentro al liquido cristallo; Ed addolcisci l'acqua al nostro rivo.

Prima scelger convienti a l'Api un sito, Ove non possa penetrare il vento, Perchè 'l soffiar del vento a quelle vieta Portar da la pastura a l'umil case Il dolce cibo, e la celeste manna 6). Nè buono è dove pecorella pasca, O l' importuna capra, e suoi figliuoli, Ghiotti di siori, e di novelle erbette: Nè dove vacche, o buoi che col piè grave Frangano le sorgenti erbe del prato, O scuotan la rugiada da le frondi. Ancora stian lontane a questo loco Lacerte apriche, e le squamose biscie. E non t' inganni il verde e bel ramarro, Ch' ammira fiso la bellezza umana; Nè rondinella, che con destri giri, Di sangue ancora il petto, e le man tinta<sup>7</sup>) Prenda col becco suo vorace, e ingordo L'Api, che son di cera, e di mel carche,

<sup>1)</sup> S. p. 51, n. 3. — 2) Seit Virgil, — 3) Den Thau nennt Virg. aëris mellis. -

<sup>5)</sup> È nome d'un villaggio vicino a Fiorenza, e dice il vulgo errante per la corruzzione del vocabulo Q.; quivi era la villa del poeta. Titi. — 6) S. n. 3. — 7) Mit Bezug auf die von Ovid Met. VI. 4) della santa Maria del fiore in Florenz. (v. 670) erzählte Fabel.

Per nutricare i suoi loquaci nidi; Troppo dolce esca di si crudi figli. Ma surgano ivi appresso chiari fonti. 0 pelaghetti con erboso fondo, 0 corran chiari, e tremolanti rivi, Nutrendo gigli, e violette, e rose, Che 'n premio de l'umor ricevono ombra Dai fiori, e i fior cadendo, infioran anco Grati la madre e 'l liquido ruscello. Poscia adombri il ridutto una gran palma, 0 l'ulivo selvaggio; acciò che quando L'aere s' allegra, e nel giovinett' anno Si ricomincia il mondo a vestir d'erba, I Re novelli, e la novella prole S' assidan sopra le vicine frondi; E quando usciti del regale albergo Vanno volando allegri per le piagge, Quasi gl' inviti il fresco erboso seggio A fuggire il calor del Sole ardente: Come fa un' ombra folta ne la strada. Che par, che inviti a riposar sott' essa I peregrini affaticati e stanchi. Se poi nel mezzo stagna un'acqua pigra. O corre mormorando un dolce rivo, Pon salici a traverso, o rami d'olmo, 0 sassi grandi, e spessi; acciò che l'Api Possan posarvi sopra, e spiegar l'ali Umide, ed asciugarle al Sole estivo: S' elle per avventura ivi tardando Fosser bagnate da celeste pioggia, 0 tuffate da i venti in mezzo l' onde. lo l' ho vedute a' miei di mille volte Su le spoglie di rose e di viole, Di cui Zefiro spesso il rivo inflora, Assise bere, e solcar l'acqua in tanto L' ondanti foglie, che ti par vedere Nocchieri ander sopra barchette in mare. Intorno del bel culto e chiuso campo Lieta fiorisca l' odorata persa, E l'appio verde, e l'umile serpillo, Che con mille radici attorte, e crespe Sen va carpon vestendo il terren d'erba, E la melissa, ch' odor sempre esala, La mammola, l'origano, ed il timo, Che natura creò per fare il mele. Nè t' incresca ad ognor l' arida sete A le madri gentil de le viole Spegner con le fredd' acque del bel rio.

I vasi ove lor fabbriche fan l'Api, O sien ne' tronchi d'alberi scavati, O 'n corteccie di sugheri, e di quercie, Ovver con lenti vimini contesti, Fa ch' abbian tutti le portelle strette,

Quanto più puoi: perchè l' acuto freddo Il mel congela e 'l caldo lo risolve; E l' un soverchio e l'altro nuoce a l'Api. Ch' amano il mezzo tra il calore e 'l gelo. Nè senza gran cagion travaglian sempre Con le cime de i fior viscosi, e lenti, E con la cera fusile, e tenace, In turar con grand' arte ad uno ad ad uno I fori e le fessure, donde il Sole Aspirar possa vapor caldi, o 'l vento Il freddo Boreal, che l'onda indura. Tal colla, come visco, o come pece, O gomme di montani abeti, e pini, Serban per munizione a questo ufficio: Come dentr' ai navai1) de la gran Terra, Fra le lacune del mar d'Adria posta, Serban la pece la Togata Gente<sup>2</sup>). Ad uso di lor navi, e lor triremi; Per solcar poi sicuri il mare ondoso. Difensando la patria loro, e 'l nome Cristiano dal barbarico furore Del Re de' Turchi<sup>3</sup>), il qual, mentre ch' io canto,

Muove le insegne sue contra l'Egitto; Che pur or l'aspro giogo dal suo collo Ha scosso, e l' arme di Clemente implora. Spesso ancor l'Api, se la fama è vera, Cavan sotterra l'ingegnose case, O certe cavernette dentro a' tufi. O ne l' aride pomici o ne tronchi Aspri e corrosi de le antiche quercie. Ma tu però le lor rimose celle Leggiermente col limo empi, e ristucca, E ponvi sopra qualche ombroso ramo. Se quivi appresso poi surgesse il tasso. Sbarbal da le radici, e 'l tronco fendi, Per incurvare i lunghi e striduli archi, Che gli ultimi Britanni usano in guerra. Nè lasciar arder poi presso a quei lochi Gamberi, o granchi con le rosse squame. E fuggi l'acque putride e corrotte De la stagnante e livida palude; O dove spiri grave odor di fango; O dove da le rupi alte, e scavate Il suon rimbombi de la voce d' Eco, Che fu forse inventrice de le rime.

Poscia come nel Tauro il bel Pianeta Veste di verde tutta la campagna,

<sup>1)</sup> navali.— 2) Virgil: Romanos rerum dominos, gentemque togatam.— 3) Soliman II, der Eroberer von Rhodus.

E sparge l'alma luce in ogni parte, Quanto gradisce il vederle ir volando Pei lieti paschi, e per le tenere erbe, Lambendo molto più viole, e rose, Su le tremanti, e rugiadose cime, Che non vede onde il litto, o stelle il cielo!

Oueste posando a pena i sottil piedi, Reggono il corpo su le distes' ali, E van cogliendo il fior de la rugiada, Che la bella Consorte in grembo a Giove Sparge dal Ciel con le lattenti mamme; Già vital cibo de la gente umana Ne l' aureo tempo de la prisca etade. Adunque l'Api ne l'aprir de l'anno Son tutte di dolcezza, e d' amor piene: Allor son vaghe di veder gli adulti, E la dolce famiglia, e i lor figliuoli; Allor con artificio, e 'ndustria fauno Loro edifici, e celle, e con la cera Tiran certi auguletti equali a filo, Lineando seì faccie; perchè tanti Piedi ha ciascuna; o magisterio grande De l'Api architettrici, e geometre! Questi sono i cellari, u' si ripone. Per sustentarsi poi l'orribil verno, L' almo liquor, che 'l ciel distilla in terra, E con sì gran fatica si raccoglie. E se non ch' io t'adoro o chiaro Spirto 1) Nato presso a la riva, ove il bel Mincio Coronato di salici e di canne Feconda il culto e lieto suo paese, Poi che portasti a la tua patria primo Le palme, che togliesti al Greco d'Ascra<sup>2</sup>), Che cantò i doni de l'antica Madre; lo canterei come già nacque il mele, E la cagion, per cui le caste cere Adunin l'Api da contanti fiori; Per porgere alimento ai sacri lumi, Ed ornar la sembianza alma, e divina. Ma questo non vo far, perch' io non cerco Di voler porre in sì grand' orme il piede. Ove entrar non porria vestigio umano, Ma seguo l' ombra sol de le tue frondi; Perchè non dee la Rondine<sup>8</sup>) d'Etruria, Ch' appresso l' acque-torbide4) si ciba D' ulva palustre, e di loquaci rane,

Certar col bianco Cigno del bel Lago, Che i bianchi pesci suoi nutrisce d' oro.

Quand' escon l'Api dei rinchiusi alberghi, E tu le vedi poi per l'aere puro Natando in schiera andar verso le stelle, Come una nube, che si sparga al vento, Contempla ben, perch' elle cercan sempre Posarsi al fresco sopra una verde elce, Ovver presso a un muscoso, e chiaro fonte. E però spargi quivi il buon sapore De la trita melissa, o l'erba vile De la cerinta; e con un ferro in mano, Percuoti il cavo rame, o forte suona Il cembal risonante di Cibelle: Oueste subito allor vedrai posarsi Nei luoghi medicati, e poi riporsi Secondo il lor costume entr' a le celle. Ma se talor quelle lucenti squadre Surgono instrutte nei sereni campi, Quando rapiti da discordia ed ira Sono i lor Re, poi che non cape il regno Due Regi, fin nei pargoletti insetti: A te bisogna gli animi del vulgo, I trepidanti petti, e i moti loro Vedere innanzi al maneggiar de l'armi; Il che dinota un marzial clangore, Che, come fosse il suon de la trombetta, Sveglia, ed invita gli uomini a battaglia. Allor concorron trepide, e ciascuna Si mostra ne le belle armi lucenti. E col dente mordace gli aghi acuti Arrotando bruniscon, come a cote, Movendo a tempo i piè, le braccia, e 'l ferro

A suon cruento de l'orribil tromba; E stanno dense intorno al lor Signore Nel padiglione, e con voce alta, e roca Chiaman la gente in lor linguaggio a l'arme.

Poi, quando è verde tutta la campagna, Esconsi fuor de le munite mura, E nel aperto campo si combatte. Sentesi prima il crepitar de l'arme, Misto col suon de le stridenti penne, E tutta rimbombar l'ombrosa valle. Così mischiate insieme fanno un groppo, E vanno orribilmente a la battaglia, Per la salute de la patria loro, E per la propria vita del Signore, Spettacol miserabile e funesto: Perciò che ad or ad or da l'aere piove Sopra la terra tanta gente morta, Quante dat gravi rami d'una quercia

<sup>1)</sup> Virgil. — 2) Hesiod, der Verf. der έργα και ἡμέρα. — 3) Lucrezio espresse questo concetto: Quid enim contendat hirundo Cycnis? — 4) Per contraria allusione al nome di Quaracchi. Titi.

Scossa dai venti vanno a terra ghiande: O come spessa grandine, e tempesta. l Re nel mezzo a le pugnaci schiere. Vestiti del color del celeste arco, Hanno nei picciol petti animo immenso, Nati a l'imperio, ed a la gloria avvezzi, Non voglion ceder, nè voltar le spalle, Se non quando la viva forza, o questo, 0 quello astringe a ricoprir la terra. Questi animi turbati, e queste gravi Sedizioni, e tanto orribil moto Potrai tosto quetar, se getti un pugno Di polve in aria verso quelle schiere. Ancora avanti che si venga a l' armi. Se'l popol tutto in due parti diviso Vedrai dal tronco d' una antiqua pianta Pender, come due pomi, o due mammelle, Che si spicchin dal petto d' una madre: Non indugiar, piglia un frondoso ramo. E prestamente sopra quelle spargi Minutissima pioggia, ove si truovi Il mele infuso, o'l dolce umor de l'uva; Che fatto questo, subito vedrai Non sol quetarsi il cieco ardor de l'ira. Ma insieme unirse allegre ambe le parti; E l'una abbracciar l'altra, e con le labbra Leccarsi l'ale, i piè, le braccia, e 'l petto Ove il dolce sapor sentono sparso. E tutte inebriarsi di dolcezza: Come quando nei Svizzeri si muove Sedizione, e che si grida a l'arme, Se qualche uom grave allor si lieva in piede. E comincia a parlar con dolce lingua, Mitiga i petti barbari, e feroci; E in tanto fa portare ondanti vasi, Pieni di dolci ed odorati vini; Allora ognun le labbra, e 'l mento immerge Ne le spumanti tazze, ognun con riso S' abbraccia, e bacia, e fanno e pace, e tregua

Inebriati da l' umor de l' uva,
Che fa obliar tutti i passati oltraggi.
Ma poi, che tu da la sanguinea pugna
Rivocato averai gli ardenti Regi,
Farai morir quel, che ti par peggiore;
Acciò che 'l tristo Re non nuoca al buono.
Lascia regnare un Re solo a una gente,
Sì come anco un sol Dio si truova in

L' allegro vincitor, con l' ale d' oro,
Tutto dipinto del color de l' Alba,
Vedrai per entro a le falangi armato
Lampeggiare, e tornare al regal seggio:
off. 1, 5.

Sì come a l'età prisca in Campidoglio Il consolo Roman per la Via Sacra Accompagnato dal Popol di Marte Menava alteramente il suo trionfo.

Come son l'Api di due varie stirpi, Così sono i lor Re diversi ancora; Quello è miglior, le cui fulgenti squame Rosseggian, come al Sol la chiara nube; Ma quel, che squallor livido dipinge, È di poco valor, ch' a pena dietro Strascinar puossi il tumefatto ventre; E così ancora è tutta la sua gente: Che 'l popol sempre è simile al Signore. Però Voi 1), che creaste in terra un Dio, Quanto, quanto vi deve questa etade, Perchè rendeste al mondo la sua luce! Voi pur vedendo essere accolto in uno Tutto 'l valor, che potea dare il Cielo, Lo proponeste, ed eleggeste Duce A l'alta cura de le cose umane, Per fare il gregge simile al Pastore. O divo Julio<sup>2</sup>), o fonte di clemenza, Onde 'l bel nome di Clemente hai tolto, Come potrebbe il mormorar de l'Api Mai celebrar le tue divine laudi? A cui si converria, per farle chiare, Non suon di canne, o di sottile avena, Ma celeste armonia di moti eterni. Io veggio il Tebro Re di tutti i fiumi Rincoronarsi de l'antiche frondi Sotto 'l governo di sì gran Pastore, Ornato di virtù tanto eccellente, Che, se potesse rimirarla, il mondo S' accenderebbe de la sua bellezza 3). Non prender dunque ne' tuoi floridi orti Quel seme, donde brutta gente nasca, Che par simile a quel, che vien da lunge Fra 'l polvere aridissimo dal Sole, Ch'a pena il loto può, ch' ei tiene in bocca, Sputare in terra con le labbra asciutte. Ma piglia quelle, che risplendon, come La madre Oriental de l'Inde perle, Che pinge il mare ove se insala il Gange. Empi di tai parenti i cavi spechi, Che quindi al tempo poi più dolce mele Premendo riporrai; nè sol più dolce, Ma chiaro, e puro, e del color de l'ambra, Atto a dolcir con esso acerbe frutte, Nespoli, e sorbe, e l'agro umor de l'uva.

<sup>1)</sup> Cardinali. — 2) Giulio de'aMedici. Auspielung auf August. — 3) Vgl. Cic. off. 1, 5.

Ma quando poscia inordinato gira
L'alato armento, con le sue famiglie
Scordandosi il tornare ai cari alberghi,
Tu puoi vietar quei voli erranti e vaghi
Senza fatica, e con un picciol giuoco,
Tarpando ai Regi lor le tenere ale.
Perciò che senza i capitani avanti,
Non ardiscono uscir fuor de le mura,
Nè dispiegar le lor bandiere al vento.
L'orto, ch'aspiri odor di fiori e d'erbe,
Le alletti, e quello Iddio, c'ha gli orti
in cura,

Le guardi, e le difenda, e i ladri scacci Col rubicondo volto, e con la falce, E gli animali reptili, e volanti, Che viver soglion de le vite loro.

Il buon cultor de l'Api con sue mani Porti da gli alti monti il verde pino, E lo trasponga ne' suoi floridi orti, Con le sue barbe integre, e col nativo Terreno intorno, sì che non s' accorga La svelta pianta aver cangiato sito; E pongala coi rami a quelli istessi Venti, com' era ne la patria selva. Così facemmo intorno a le chiare acque L' avolo nostro, ed io; così fu fatto Dal padre mio ne la citta di Flora. A questo modo il timo, e l' amaranto Dei trapiantere ancora, e quell'altre erbe, Che danno a questa greggia amabil cibo; E spesso irrigherai le lor radici. Prendendo un vaso di tenace creta, Forato a guisa d' un minuto cribro, Che i Greci antiqui nominar Clepsydra. Per cui si versan fuor mille zampilli. Con esso imitar puoi la sottil pioggia, Ed irrorar tutte le asciutte erbette; Già vidi chi dal poco avere oppresso. Per risparmiar la creta, e questi vasi, Così imparò da l'ingegnosa inopia: Prese una larga e corpulenta zucca, E con uu ago di sua propria mano Le fe' nel basso fondo alcuni fori; Poi la segò, dove la cara madre Le fece l' umbilico, e d' onde il cibo Porgeva alimentando il suo bel frutto. Dopo questo l'empiea d'acqua del fiume, Ed adacquava le sue pover' erbe. E se non che mi chiama il suon de l'Api, Direi, come costui con poca terra Facea le spese ai vecchi suoi parenti, Ed a la sconcia sua cara famiglia, Vivendo castamente in povertade.

E direi quel che a far le prime rose, E i fior bisogna a la più algente bruma. Nè lascerei di dir, come biancheggia Fra verdi fronde, e lucidi smeraldi Il giglio, e'l fior del mirto, e'l gelsomino; E che terren convenga, e con qual culto Si produca il popon tanto soave, Che passa di sapore ogn' altro frutto. Nè tacerei molti altri erbosi pomi, Come è il cucumer torto, che 'l Etruia Chiama mellone, e pare un serpe d'erba; Ne 'l citriuol, ch' è sì pallido, e scabro. E direi come col constato ventre L'idropica cucurbita s' ingrossi; E quanti altri sapor soavi e grati Nascano in semi, in barbe, in flori, e 'n erbe;

Che con le proprie man lavora, e pinge Di color mille l'ingegnosa Terra. E direi come un albero selvaggio Tagliato, e fesso, e chiuse ivi le cime Di domestiche piante, in brieve tempo Si meravigli a riguardar se stesso De l'altrui fronde, e fior vestito, e pomi: Ma serbo questa parte ad altro tempo. Intanto vo center l'ifigegno, e l'arte Che 'l Padre onnipotente diede all' Api; Per esser grato lor, quando seguendo Il suon canoro, e lo squillar del rame, Dentr' a l' Antro Dicteo 1) gli dieron cibo, E lo nutriron pargoletto infante Di vital manna, e rugiadoso umore; Al tempo quando il genitor dei Dei Saturno antico divorava i Figli. E però diede loro il Padre eterno, Che avessero communi e lor figliuoli. E le famiglie, e la città commune; E che vivesser sotto sante leggi; Correndo una medesima fortuna. Sole conoscon veramente l'Api L' amor pietoso de le patrie loro. Queste pensose, e timide del verno, Divinatrici de gli orribil tempi, Si dan tutta la state a le fatiche, Riponendo in commune i loro acquisti, Per goder quelli, e sustentarsi il verno. Alcune intorno al procacciar del vitto, Per la convalle florida, ed erbosa Discorron vaghe, compartendo il tempo. Altre ne le corteccie orride, e cave

<sup>1)</sup> In Creta, we Jupiter als Kind erzogen ward.

Il lacrimoso umor del bel Narcisso. E la viscosa colla da le scorze Nel picciol sen raccolgono, e co' piedi Porgon le prime fondamenta ai favi, A cui sospendon la tenace cera; E tirano le mura, e gli alti tetti. Altre il minuto seme allora accolto, In su 'l bel verde, e 'n su i ridenti siori, Covan col caldo temperato, e lento: Alcune, intorno al novo parto intente I nati figliuolin, ch' a pena han moto, Con la lingua figurano, e col seno Gli allattan di soave ambrosia e chiara. Parte quei già, che son cresciuti alquanto, Unica speme de gli aviti regni, Menano fuori; e con l'esempio loro Gli mostran l'acque dolci, e i paschi

aprici, E qual fuggire, e qual seguir conviensi. Altre dapoi presaghe de la fame, Che l' orrido stridor del verno arreca, Stipano il puro mel dentr' a le celle. Sonovi alcune a cui la sorte ha data La guardia de le porte, e quivi stansi Scambievolmente a speculare il tempo Nel vano immenso de l' aereo globo, Ove si fanno, e si disfanno ognora Sereno, e nube, e bel tranquillo, e vento; Ovvero a tor le salme, e i gravi fasci Alleggerir di chi dal campo tornan Curvate e chine sotto i sconci pesi. E spesso fan di se medesme schiera, E dai presepi lor scacciano i fuci, Armento ignavo, e che non vuol fatica. Così divien quell' opera fervente. B l' odorato mel per tutto esala Soavissimo odor di fior di timo. Come ne la fucina i gran Ciclopi, Che fanno le saette orrende a Giove, Alcuni con la forcipe a due mani Tengono ferma la candente massa, E la rivolgon su la salda incude; Altri, levando in alto ambe le braccia, Battonia a tempo con orribil colpi; Altri or alzando le bovine pelli, Ed or premendo, mandan fuori il fiato Grave, che stride ne i carboni accesi; Parte quando più bolle, e più sfavilla Frigon la massa ne le gelid' onde, Indurando 'l rigor del ferro acuto: Onde rimbomba il cavernoso monte, E la Sicilia, e la Calabria trema. Non altrimente fan le picciole Api,

Se licito è si minimi animali Assimigliare a massimi giganti. Ognuna d' esse al suo lavorio è intenta, Le più vecchie, e più sagge hanno la cura Di munir l'alte torri, e far ripari, E porre i tetti a l'ingegnose case, Intonacando le rimose mura Col sugo de l'origano, e de l'appio, Il cui sapor, come un mortal veneno, Fugge lo scarabeo, fugge la talpa, La talpa cieca, che la Magia 1) adora; Fugge il moscone, e la formica alata, La verde canterella, e la farfalla, Più d'ogn'altro animal nimico a l'Ape; E mille mostri reptili, ed alati, Che, quando il caldo l' umido corrompe, La natura soverchia al mondo crea. Tornan poi le minori ai loro alberghi La notte stanche, ed han le gambe, e'l seno Piene di timo, e d'odorata menta. Pasconsi di ginestre, e rosmarini, Di tremolanti canne, o lenti salci, Di nepitella, e del bel fiore azzurro, Che lega in mezzo a le sue frondi il croco, . De la vittoriosa e forte palma, Del terebinto, e de l'umil lentisco, Che Scio fa degno sol de le sue gomme; Del languido Iacinto, che nel grembo Porta dipinto il suo dolore amaro 2). E di molti altri arbusti, erbette, e fiori; Da cui rugiada liquida, che perle Pare a veder sopra zafiri, ed oro Sugando questo animaletto ameno Colora, odora, e dà sapore al mele. Tutte hanno un sol travaglio, un sol riposo, Com' escon la mattina de le porte, Non restan mai persin che 'l ciel s' imbruni; Ma poi, com' egli accende le sue stelle, Tornansi a casa, e dei sudati cibi Nutrono i loro affaticati corpi. Sentesi il suono, e 'l mormorar sovente Nel vestibulo intorno a le lor porte; Ma poi, che ne le camere son chiuse, Prendono ivi a bell' agio alto riposo, Con gran silenzio fino al nuovo giorno; E 'l sonno irriga le lor lasse membra Di profonda, e dolcissima quiete. Nè da la corte mai si fan lontane,

<sup>1)</sup> perciocche i Magi molto pregiano per il loro esercizio il talpa: cf. Plin. hist. nat. XXX, c. 3. Titi. — 2) Cf. Ovid, Met. XIII, v. 394.

Se veggon l'aere tenebroso e scuro, O se 'l Sol ne le nubi il piovoso arco Dipinge, o mormorar senton le frondi; Messaggi certi di tempesta, e pioggia; Ma caute se ne vanno intorno a casa, A pigliar l'acqua ai più propinqui fonti, Con certi sassolini accolti in seno, Librandosi per l'aria, e con grand'arte Secan le vane nubi, e 'l mobil vento; Come se fossen navi in mezzo l'onde, Che 'l peso ferme tien de la zavorra.

### Alamanni.

### La Coltivazione.

Libro II \*\*).

Alma cortese Dea, che 'l verde e i fiori Con l' aurato color conduci al frutto, E dai larga mercede a chi bene opra; Porgi ajuto al mio dir, che vedi omai Ch' al tuo nuovo apparir fuggita è Clori¹), Con la sorella sua la vaga Flora; Tal che tu sola sei di noi sostegno. E tu Madre onorata, che lasciasti Per consiglio divin la Figlia, sposa Al suo gran Rapitor, del tutto erede, Vien meco a dimorar nel tuo bel regno; Ch' or che in alto sta il Sol, ch' egli arde il giorno.

Tra i più lieti villan discinto, e scalzo, Velato il capo sol delle tue spighe; Qui cantar m' udirai per campi e piagge L' altere lodi tue, pur che tu voglia, Quando il bisogno fia compagnia farte. Vien tosto, vieni a noi succinta e snella; Nè quella bionda treccia oggi si sdegni Di talor sostener la corba, e 'l vaglio, E gli altri arnesi tuoi; non tardar molto; Che già ti chiaman le campagne, e i colli, Ch' hanno all' ultimo dì condotto il parto, Per riposarlo poi nel tuo gran seno. Tu d'Amfriso Pastor 2), a parlar nosco

\*) ib. p. 50 ff.

1) Göttin der Blumen bei den Griechen,
was Flora bei den Rämern. — 2) Apollo,
so genannt nach einem Fluss in Thessalien, wo er die Herden des Admet gehütet.
Virgil: pastor ab Amphryso.

Non ti grave il venir, ch'io sento ancora D' amoroso mugito empier le valli, E le spose chiamar gli armenti tuoi.

Quando montando il Sol si lascia indietro Il cornuto animal ch' addusse Europa Dentro all' onde salate, e 'n sen rifugge Dei duoi chiari Fratei di Leda sigli 3): Prenda il buon metitor la lunga falce: E de gli erbosi prati il frutto accoglia; Ma guardi prima ben, se tutti avranno Al' suo maturo fin rivolti i fiori; Nè s' indugi, però che i troppi giorni Faccian d' essi piegar le spoglie a terra; Che quel verria ripien di van liquore, E 'l nutritivo umor quell' altro perde. Quando il tempo talor n'affretta, e 'l loco, Non si deve spregiar colui che 'nsegna Ch' a migliore stagion le stoppie, e i prati Nella tacente notte, alla fredda ombra, Del suo ferro fatal senton la piaga; Pur quando avvampa il dì, quando è più chiaro.

Che sospetto non sia di pioggia, o nebbia, Conforto il segator; e s' egli avviene Che improvisa talor tempesta assaglia, Non l' ardisca toccare, infin che torni Con più possanza il Sol ch' asciughe il

tutto. Quel che giacque di sotto, in alto volga, E procuri sì ben che molle intorno Da nulla parte sia; chè fora in breve Con tristissimo odor, corrotto e guasto. Nè lasci anco venir secchezza estrema: Chè 'n brevissimo andar fia trita polve. Poi il chiuda in parte, ove temer non possa Il piovifero Autumno, o 'l freddo Verno; E dove manchi altrui capanna, o tetto, Serrillo tutto in un, di meta in guisa, Sì che l'onda che vien non truovi seggio, Anzi rotando in giù sì tosto caggia. Che quel poco là su sia scudo al molto. Poi drizze il passo ove all' uscir del verno, Senza spargersi seme, andò l' aratro; E si ricordi allor che questa è l'ora Di dar traversa la seconda riga Ai colli, e ai campi; che la terza poi Denno aspettar, quando il Signor di Delo, Compito il maggior di, ritorna indietro. I primi a tutti sien gli aquosi e grassi,

<sup>3)</sup> Wann die Sonne aus dem Zeichen des Stiers bereits in das der Zwillinge getreten ist, d. h. im Mai.

L'aspra lappola vil. l'inutil felce. L' importuna gramigna, e l' impio rogo. Pria ch' il nascente fior si volga in seme, Tanto adopre il poter, ch' aperte al cielo Mostrin tutte quel dì le sue radici. E mentre egli opra tal, la sua famiglia Con semplici sarchielle attorno mande, Svegliendo quel che tra 'l frumento acerbo Nojoso accresce, e la ricolta mischia. Gli altri campi felici, in cui si veggia L' alme biade ondeggiar come il mar suole, Poi ch' il tenero fior pendente scorga Nel sommo ancor della non ferma spiga, Se da mille erbe, o più sentisse offesi: Non gli soccorra allor, chè tutto nuoce: Nè si deggian crollar da parte alcuna. Preghi divoto pur Eolo, e Giunone, Che ritenghin là su la pioggia e'l vento. Poi con buono sperar disegni il loco. Ove al maturo di cantando scarche Dei suoi frutti miglior l' arida spoglia. Al fido albergo suo quanto esser puote Prenda il saggio villan l'aja più presso; Per meno affaticar chi carco viene Di monde biade, e men sospetto avere Il mal vicin, che dell'altrui si pasce. Pur che sotto non sia giardino, o pianta, Che si deggian pregiar; che tutto ancide La sottil paglia, e le pungenti reste, Che 'n sulle verdi fronde il vento spinge. Sia in alto assisa, e d'ogni parte possa L' aura tutta sentir, nè monte, o colle D' alcun luogo che spiri occupe il fiato. Sia la forma ritonda, il mezzo in suso, Pur con misura egual, s' elievi alquanto; Chi la potesse aver di vivo sasso, Ben felice saria, ma per che avviene Questo raro, o non mai; le pietre, e l'erbe

Pria sveglia ivi entro, e tritamente poi Batta il terreno, e 'n ogni parte adegui. Poi di putrida morchia il tutto sparga, E la lasse scaldar più giorni al Sole. Questa chiude il terren, questa è veneno Alla notturna talpa, al topo ingordo, Alla terrestre botta, a tutti quelli Vermi crudei ch'a depredar son pronti Le fatiche d'altrui; questa è cagione Che null' erba nocente ivi entro nasce. Poi pigli un tronco, ove talor si truove, Di marmorea colonna, e non perdoni Al suo stato real; se fu sostegno

In cui l'erba peggior più forza prende. D'aquidotti alcun dì, d'archi, e tentri: Vada rotando pur di parte in parte Tal che, s' altro riman, del tutto spiani. Or s' apparecchie ogni uomo al miglior punto Che lo smeraldo fin si è volto in oro. Già puoi sentir le biancheggianti spighe Che alle dolci aure percotendo insieme Con più acuto romor chiaman la falce. Già risveglian' altrui, ch' accoglia il frutto Della sementa sua; nè troppo attenda. Chè 'l soverchio aspettar soverchio offende. Parte di mille augei diventa preda, Parte all' estivo Sol s' astringe, e 'ncende, E 'l già troppo maturo in terra cade. Quanto temer si denno in tale stato Grandini, e piogge, e tempestosi torbi! Non si fidi il villan nel lungo giorno; Chè non ha legge il ciel fra noi mortali. Quante volte già fur ch' al dì sereno. Là dove nulla nube il ciel velava, Vidi in un punto solo i venti, e 'l mare Con sì crucciosa fronte a guerra insieme, Ch' ei parea che Neptuno andasse in alto Per furar al Frate le stelle, e 'l seggio! E 'l buon nocchier che sulla poppa assiso Pur or cantando a suo diporto stava, La voce, e 'l fischio poteo trarre à pena Per porre in basso la gonfiata vela; Ch' ei si trovò così dall' onde involto! Il pio cultor, che rendea grazie a Dio, Che delle sue fatiche il premio addusse; Nè più stolto temea periglio, o danno: Vide in un punto le mature biade (Mentre aguzzava ancor la falce e i ferri) Della rabbia del ciel, dei venti preda Giacerse in terra, come spesso avviene, Poi ch'hann' insieme due nemiche schiere L' impio ferro, e la man di sangue tinta, Che l'incerta vittoria or quinci, or quindi Con simulato amor più volte ha corso; Stanca al fin di mirar, l' arme riprende Per la parte miglior, che 'n fuga volge L'aspro avversario; onde veder si puote Con miserabil suon per terra steso Chi con la fronte in giù, chi al ciel supino: E 'l nuovo peregrin, che i campi scorge Sì di morte ripien, di sangue rossi, E serrato il cammin, nel volto tinto Di spavento e pietà rifugge indietro. Come adunque il villan da presso vede Biancheggiar le campagne, il braccio stenda E cominci a segar le sue ricolte; Nè si lasce indurar del tutto il grano.

Ch' entr' a le biche, e nell' albergo poi In grandezza e bontà ricrescer suole.

Son di mieter più modi; altri hanno in uso (Come i nostri Toscan) dentata falce, Che di novella luna in guisa è fatta, Arcata e stretta, e con la man si prende Quasi spada il guerrier, trall' elsa e'l pome; Con la sinistra poi si giunge insieme Quanto puoi circondar co 'l pugno spighe; E segando le paglie or alte, or basse, (Come chiede il voler) in un raccoglie Picciol fascetti, e con l'istesse biade Quanto più ferme può rattorce e lega. Altri, ch' han le campagne aperte e piane, E le biade più rare, e l'erba, e 'l fleno Hanno in uso maggior, che paglia e strame, Con carri alati, e di rastrelli in guisa Van raccogliendo sol le somme spighe, Le quai soglion servar sotto i suoi tetti Nel più gran verno, ove di giorno in giorno Quando il bisogno viene, a parte, a parte Con le sue verghe in man scuotono il grano. Altri han vari instrumenti, e 'n somma sono Pur secondo i lor siti attati in modo Ch' ogni usanza che sia, ritorna in una. Quei primi adunque, che la paglia insieme Con le spighe han segata, i picciol fasci In molti monticei compongan tutti, Ch' ei non possin sentir tempesta, o pioggia. Poi che scaldati sian d'alquanti Soli, Nel cocente vapor gli apporte all' aja. Ivi il basso cultor dei pochi campi Coi coreggiati in man batter gli puote; Con più vantaggio assai; ma il buon villano, Che grassissime avrà le sue ricolte. Sotto il fervente di con più prestezza Gli stenda in terra; ed da' suoi stessi armenti

Faccia in giro calcar la paglia, e 'l grano; E sia molto miglior, s' il modo avesse, Il veloce caval, che 'l lento bue; E se ne fusser pochi, intorno meni Quante più larghe puote erpici, e tregge: Ove un solo animal per molti adopra. Qui preghi il Ciel, che del suo fiato mande Per poter rimondar, gittando in alto Il battuto frumento; e d'ogni vento Favonio è il primo, ch' all'estivo tempo D'una dolcezza ugual perpetuo spira. Ma s'ei mancasse pur, follia sarebbe Troppo aspettarlo, ch'a sì gran bisogno Di qualunque altro sia prendiamo aita. Or se l'aria, la terra, e 'l mar d'intorno

Con tranquillo silenzio avesser pace;
Nè si vedesse in ramo muover foglia,
Nè l' onde alzarse, come avvien talora
Quando Ciprigna nella conca aurata
Tra i bei candidi cigni a suo diporto
Il salato sentier rigando solca:
Sia presto il cribro, e per se stesso adopre;
Che dopo lunga pace è piu sospetta
Del ciel la guerra, che 'n un punto solo
Faccia vano il lavor d' uno anno intero.
Chí per util maggior più tempo cerca
Servarlo intero, vie più metta cura
Ch' ei sia due volte e tre vagliato, e
mondo;

Chè l' inutil gorgoglio, ed gli altri vermi, Ove purgato è più, men fanno oltraggio. Chi ne gli acconci suoi di punto in punto Per la pia famigliuola il prende in uso; Più non s' affanni, e pur contenta sia Ch' ei si rinfreschi alquanto all' ombra,

e l'ora;
Poscia il riponga al destinato albergo.
Qui la cara consorte, i suoi germani,
L'a vecchia madre ancor, l'antico padre
(S'ei fusse in vita allor) s'accinga all'
opra.

Ch' ogni uom deve ajutar chi a casa porta. Questo misuri il gran, quello apra il sacco, Questo altro il prenda, e l'attraversi al dorso

Del suo pigro asinel, quell'altro il punga, E con grida, e rampogne il cacci e guidi Con prestezza minor, con maggior soma Altri intenda a menar le tregge, e i buoi; L'altro il discarche, e sopra il collo il porte

Nel più alto solaro; ove non vada
L' importuna gallina, e gli altri uccelli.
Come talor veggiam per lunga riga
Le prudenti formiche innanzi, e 'ndietro
Or andar, or venir dal chiuso albergo
Ai campi, e i colli, che involando vanno;
Chi tien la preda in sen, chi l' a deposta,
Chi ricercando ancor novello incarco
Va quinci, e quindi; per che poi non
manche.

Quando il Verno le assal, l'amato cibo Per sostenersi; e cotal sembri all'ora Col felice signor la sua famiglia. L'altre biade più vil, gli altri legumi E segando, e battendo il proprio modo Tener si dee che del frumento istesso. Qual felice nocchier, che lange avendo

Di peregrine merci il legno caro. Già compito il cammin tra mille e mille E di scogli, e di mar perigli estremi Lieto in porto si truova, e i voti scioglie A Glauco, e Panopea; mostrando aperte A chi più caro il tien, le sue ricchezze; Tal coi dolci vicin, coi suoi congiunti Qui s' allegre il villan, qui grazie renda Alla spigosa Madre, agli altri Dei, Che negli aperti campi il seggio fanno. Poi che in sicura parte accolta vede Dei suoi primi desir la maggior parte, Con la sua famigliuola all' ombra, e'l verde L'ampia ricolta sua si goda in pace; Non ai superbi Regi, ai Duci invitti Aggia invidia tra se, nè speri in terra Ritrovar più del suo diletto, e gioja. Pur gli sovvenga poi che non han fine Le fatiche, e i pensier del buon cultore, Nè sol basta curar le biade, e 'l grano; Chè non consente il Ciel ch' un' uom mortale

Senza mille sudor, mille alti affanni Meni i suoi giorni, e pigramente avvolto Neghittoso nel sonno indarno viva.

Der Dichter führt in einer Episode den Unterschied des Saturninischen und des von Jupiter beherrschten Zeitalters aus, welches letztere die Arbeit fordre; dann zu seiner Darstellung der Landarbeiten zurückkehrend, handelt er von der Pflege des Viehs, wo er denn schliesslich des Pferdes gedenkt.

Tu, largo abitator dell' ampie ville,
Se ti ritraovi aver campagne e prati,
E ricche onde correnti, e fresche valli;
Non lasciar di nutrir l' armento fero,
Che Neptuno produsse, e Marte onora,
Il qual lode, diletto, e frutto apporta;
E nel tempo medesmo, o poco avanti
L' animoso corsier, che 'l toro ardito,
Già devria d' Imeneo gustar i frutti;
Che la consorte sua prolunga il parto
Dopo le dolci nozze all' anno intero;
E vorria pur trovar l' erbe, e le frondi
Quando nasce il figliuol; non morte ancora.
Grande il cavallo, e di misura adorna

Esser tutto devria quadrato, e lungo; Levato il cello, e dove al petto aggiunge Ricco e formoso, e s' assottiglie in alto; Sia breve il capo e s' assimiglie al serpe; Corte l' acute orecchie; e largo e piano Sia l' occhio, e lieto, e non intorno cavo;

Grandi, e gonfiate le fumose nari; Sia squarciata la bocca; e raro il crino; Doppio, eguale, spianato, e dritto il dorso: L' ampia groppa spaziosa; il petto aperto; Ben carnose le coscie, e stretto il ventre; Sian nervose le gambe, asciutte, e grosse; Alta l' unghia, sonante, cava, e dura; Corto il tallon: che non si pieghi a terra: Sia ritondo il ginocchio; e sia la coda Larga, crespa, setosa, e giunta all'anche, Nè fatica, o timor la smuova in alto. Poi del vario vestir; quello è più in pregio Tra i miglior cavalier, che più risembra Alla nuova castagna, allor che saglie Dall' albergo spinoso, e 'n terra cade A gli alpestri animai matura preda; Pur che tutte le chiome, e'l piede in basso Al più fosco color più sieno appresso; Poi levi alte le gambe, e 'i passo snodi Vago, snello, e leggier; la testa alquanto Dal drittissimo collo in arco pieghi, E sia ferma ad ognor, ma l'occhio, e 'l guardo

Sempre lieto, e leggiadro intorno giri; E rimordendo il fren di spuma imbianchi; Al fuggir, al tornar sinistro, e destro Come quasi il pensier sia pronto, e leve; Poscia al fero sonar di trombe, e d'arme, Si svegli, e 'nualzi, e non ritraove posa, Ma con mille segnai s'acconci a guerra; No 'l ritenga nel corso o fosso, o varco, Contro al voler già mai del suo signore; Non gli dia tema (ove il bisogno sproni) Minaccioso il torrente, o fiume, o stagno, Non con la rabbia sua Neptuno istesso: No 'l spaventi romor presso, o lontano, D' improviso cader di tronco, o pietra, Non quello orrendo tuon, che s'assimiglia Al fero fulminar di Giove in alto, Di quell' arme fatal, che mostra aperto Quanto sia più d'ogni altro il secol nostro Già per mille cagion là su nemico. Il gran Padre del Ciel pietoso ascose Tutto quel che vedea dannoso e grave Al suo buon seme uman; l'impio metallo Fe' nascer tutto tra montagne, e rupi

Ch' eran chiuse al pensier, non pur al piede; L' elemento crudel, che strugge, e sface Col tirannico ardor ciò ch' egli incontra, Sì dentro pose alle gelate vene Di salde pietre, che ritrar non puosse Senza assai faticar di mano, e d' arte; Il doloroso zolfo intorno cinse Di bollenti acque, e d' affocate arene, E di sì tristo odor, ch' augelli, e fere Non si ponno appressar ove esso è Donno: Il freddissimo nitro in le spelonche E 'n le basse caverne umide mise. Ove razzo del Sol mai non arrive; O tra 'l brutto terren corrotto, e guasto Dalle gregge di Circe, ond'esce a pena, Dono assai consumar di fuoco, ed d' onde: Ma l'ingegno mortal più pronto assai Nell' istesso suo mal, ch' al proprio bene Da sì diversi parti, e sì riposte Queste cose infernali accolte insieme

Sì perigliose, fredde, aspre, e profonde

### Lyrik.

Con arte estrema a viva forza inchiude

Dentro al tenace bronzo; onde Vulcano

Con sì grave furor, così lontano Va spingendo per l'aria o ferro, o pietra;

Con sì gran fulminar, con sì gran suono,

Ch' ei fa sotto a gli Dei tremar Olimpo.

### Lorenzo de' Medici.

Sonetto I\*).

O chiara stella, che co' raggi tuoi
Togli a l'altre vicine stelle il lume,
Perchè splendi assai più del tuo costume?
Perchè con Febo ancor contender vuoi?
Forse i begli occhi, qual ha tolto a noi
Morte crudel, ch' omai troppo presume,
Accolti hai in te: adorna del lor lume,
Il suo bel carro a Febo chieder puoi.
Presto, o nuova stella che tu sia,
Che di splendor novello adorni il cielo,
Chiamata esaudi, o Nume, i voti nostri.
Leva dello splendor suo tanta via,
Ch'agli occhi, ch'han d'eterno pianto zelo,
Senz' altra offension lieta ti mostri.

### Sonetto II\*).

O sonno placidissimo, ormai vieni
All' affannato cuor, che ti desia:
Serra il perenne fonte a' pianti mia,
O dolce oblivion, che tanto peni.
Vieni unica quiete, quale affreni
Solo il corso al desir, e'n compagnia
Mena la donna mia benigna e pia
Con gli occhi di pietà dolci e sereni.
Mostrami il lieto riso, ove già ferno
Le Grazie la lor sede, e'l desio queti
Un pio sembiante, una parola accorta.
Se così me la mostri, o sia eterno
Il nostro sonno, o questi sonni lieti,
Lasso, non passin per l'eburnea porta.

### Sonetto III \*\* ).

O veramente felice e beata

Notte, che a tanto ben fusti presente:
O passi ciechi, scorti dolcemente
Da quella man soave e delicata;
Voi Amor, e 'l mio cor, e la mia amata
Donna sapete sol, non altra gente,
Quella dolcezza, ch' ogni umana mente
Vince, da uom giammai non più provata.
O più, ch' altra armonia di suoni e canti,
Dolce silenzio: o cieche ombre, ch'
avesti

Di chiarissima luce privilegio!
O felici sospir e degni pianti!
O superbo disio, che presumesti
Voler sperar d'aver sì alto pregio.

### Sonetto IV \*\*\*).

Tante vaghe bellezze ha in se raccolto
Il gentil viso della donna mia,
Ch' ogni nuovo accidente che in lui sia,
Prende da lui bellezza e valor molto.
Se di grata pietà talora è involto,
Pietà giammai non fu sì dolce e pia;
Se di sdegno arde, tanto bella e ria
È l' ira, ch' Amor trema in quel bel
volto,
Pietosa e bella è in lei ogni mestizia;

<sup>\*)</sup> Poesie, Bergamo 1763. p. 66.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 74.
\*\*) l. l. p. 76.
\*\*\*) l. l. p. 80.

E se rigano i pianti il vago viso, Dice piangendo Amor: quest' è il mio regno.

Ma quando il mondo cieco è fatto degno, Che mova quella bocca un soave riso, Conosce allor qual è vera letizia.

### Sonetto V\*).

Oimè, che belle lagrime fur quelle,
Che 'l nembo del desio stillando mosse,
Quando il giusto dolor che il cor percosse,
Sali poi su nell' amorose stelle!
Rigavan per la delicata pelle
Le bianche guance dolcemente rosse,
Come chiar rio faria, che 'n prato fosse,
Fior bianchi e rossi, le lagrime belle.
Lieto Amor stava in l'amorosa pioggia,
Com' uccel dopo il Sol bramate tanto
Lieto riceve rugiadose stille.
Poi piangendo in quelli occhi ov' egli
alloggia,
Facea del bello e doloroso pianto
Mirabilmente uscir dolci faville.

### Sonetto VI.

Tu se' di ciascun mio pensiero e cura,
Cara immagine mia, riposo e porto:
Con teco piango, e teco mi conforto,
S'avvien ch' abbi speranza, ovver paura.
Talor, come se fossi viva e pura,
Teco mi dolgo d'ogni inganno e torto:
E fammi il van pensier si poco accorto,
Ch' altro non chiederei, se l'error dura.
Ma poi nuovo sospir dal cuor risorge;
Fan gli occhi un lacrimoso fiume e largo;
E si rinnovan tutti i miei martiri;
Quando la miser' alma al fin s'accorge,
Ch' indarno i prieghi e le parole spargo:
Ond' io pur torno a' primi miei desiri.

# Canzone \*\*).

Per molte vie, e mille varj modi Provat' ha Amor, se mia costanza è vera, Come gli parve, e come spesso ho detto:

E benchè m'abbia aggiusti mille nodi, Amor ben chiar della mia fe non era, Volendomi legar molto più stretto: E fece ne' primi anni un suo concetto, Che, se 'l celeste viso ornato e puro Mi si mostrasse duro, Impaurito lascerei l'impresa, Onde giammai accesa Face non fu della mia donna al cuore: Ma del mio mal lieto era ne' sembianti. Non è maggior dolore Che veder, ch' altri rida, ne' suoi pianti.

In questo modo un tempo Amor mi tenne, Senza che mai provassi altra dolcezza, Che contemplar cosa celeste in terra. Questo mi prese, e questo mi mantenne. Stavo 1) contento sotto tal dolcezza, E lieto in pace in mezzo a tanta guerra. Amor che vede che 'l mio cuor non erra, Ma fermo, fece in se nuovo pensiero, E lo indomito altero Cor della donna mia accese alquanto, Non già molto, ma tanto, Quanto aggiungesse a me qualche speranza, Per mantenermi vivo in tanti affanni, E poi con più baldanza Raddoppia in me suoi tradimenti e'nganni.

Quanto fossero allora i miei martiri,
Quant' aspra e cruda fosse la mia sorte,
Difficilmente e si dice e si crede.
Eran conforti miei pianti e sospiri,
E la speranza già ridotta a morte,
Dove credevo sol trovar mercede:
Ma la costanza mia e intera fede
Non manca già per pene, e non si perde,
Ma rinasce più verde,
Quanto maggior era ogni mio tormento.
In mezzo a tanto stento
Sempre la sua bellezza mi soccorse,
E faceami ogni doglia stimar poco.
Amor di ciò s'accorse,
E fe' nuovo pensier e nuovo gioco;

E fe' nuovo pensier e nuovo gioco;
E pregò dolcemente la Fortuna,
Che la cercassi d'ogni cosa nuova,
Qual alla donna mia fosse molesta.
Ella che volentier sempre importuna,
Deliberò di far l'ultima prova,
E di varj dolor suo cor infesta.
E di ciò molto addolorata e mesta
Era Madonna; e più sarebbe stata;
Ma ne fu liberata,

<sup>&#</sup>x27;) l. l. p. 100. '') l. l. p. 27 ff.

<sup>1)</sup> f. stava. S. Bl. 347.

Com' Amor volle, e la Fortuna insieme:
Che le saluti estreme
Posono in man del suo fedel amante.
Allor ne vide esperienza centa,
Quanto egli era costante,
E quanto la sua fede da lei merta.

E quanto la sua fede da lei merta. Quando ebbe fatto questo, lo stral d'oro Rimise, e'l piombo trasse, che Amor caccia; E punse il cor della mia luce viva. Nè mai poi da quel tempo al verde alloro Mostrò più il Sol benigna la sua faccia. Ma fu d'ogni speranza l'alma priva. Onde l'Amor che dentro al cuor bolliva, Come l'animo fa gentil e degno, Quasi volto in isdegno, Difficilmente comportò tal torto; E fu tale isconforto, Che 'l cuor di tanta ingratitudin prese, Che lasciò quasi l'amorosa scuola. Ma pur poi si raccese, Pensando alla bellezza, al mondo sola.

Amor, che vide ogni sua forza in vano, Pensò nuova malizia, e la cagione Di tanta mia costanza levar volse: Perchè, levato il bel sembiante umano, Gli par, che sia levata ogni ragione Di mia fede ed a questo il pensier volse, E parte di beltà da quella tolse Con fare scolorir quel dolce viso, Fede del paradiso Qui fra' mortali, albergo d'ogni bene. Questo accresce le pene, Ma non già scema la mia fede antica: Perchè da questa mai mi potrà sciorre Dolor, pianti, o fatica, Nè tu la sua bellezza li puoi torre.

Perchè se pur di sue bellezze spogli
Questo gentil e onorato fiore,
E toi le penne a sì bella Fenice,
A te tua prima preminenza togli,
Te privi e spogli del sovran tuo onore,
Della cagion, la qual ti fe' felice.
Questo del regno tuo è la radice:
Quest' è la tua beldanza e la tua gloria:
Quest' eterna memoria
Darà di te alla prole futura.
Mentre che questa dura
Di questo mondo cieco guida e duce,
Durerà la tua forza e 'l tuo valore;
Ma se la viva luce
Si spegne in terra, spegnerassi Amore.

Non dar, Amore in podestà d'altrui Quel che è tuo sol, quel ch' è l'onor tuo vero. Deh mostra contra Morte la tua forza. Amor soccorri al mal d'ambo noi dui, Soccorri alla ruina del tuo impero. A questa volta i duri fati sforza, Sicchè l'alma gentil, e la sua scorza, La qual degno ti fa, lieto e giocondo, Si mantenga nel mondo, A me la vita, che da lei dipende. Per te chiar si comprende, Ch'ormai la mia costanza è ferma e intera. Non far oramai meco Amor più prove, Che la mia fede è vera: Riserba le tue forze e ingegni altrove.

Va, Canzone, Amor priega, Che più non tardi il soccorso a se stesso, Perchè veggo il suo imperio in gran periglio: Ed è il suo mal sì presso, Che poco stato non varre' 1) consiglio.

### Ballata\*).

E mostri esser lieto in vista,
L'alma è pure afflitta e trista,
E sta sempre in doglie e in pianti.
S'io ricuopro il mio dolore
E la gran pena, ch'io sento
Sotto uno e altro colore,

Bench' io rida, balli e canti,

Sotto uno e altro colore, Io so ben quello che ho drento. Ma bisogna il mio tormento Con quest' arte ricoprire: Nè lo posso ad alcun dire, O mostrarlo ne' sembianti.

S'io mi dolgo, io non so bene Di chi io doler mi deggia, Perchè da me stesso viene Questo mal, che sì m'aspreggia. Ho ben caro, alcun non veggia La cagion de' dolor miei: Basta se sola costei, Che me n'ha dati, e dà tanti.

S'ella è pur del mio mal lieta, Io ancor miei dolor canto:
Se pietosa è, o discreta,
Perchè non le dolga tanto.
Cuopro sotto vario manto
I pensier miei lacrimosi,
E terrolli sempre ascosi
Quanto piace a' lumi santi.

<sup>1)</sup> f. varrebbe. Vgl. Bl. 365. \*) l. l. p. 210.

### Canto carnascialesco.

### Trionfo di Bacco e d' Arianna \*).

Quant' è bella giovinezza, Che si fugge tuttavia; Chi vuol' esser lieto sia: Di doman non c' è certezza.

Quest' è Bacco, e Arianna,
Belli, e l' un dell' altro ardenti;
Perchè 'l tempo fugge, e 'nganna,
Sempre insieme stan contenti:
Queste Ninfe, e altre genti
Sono allegre tuttavia:
Chi vuol' esser lieto sia:
Di doman non c' è certezza.

Questi lieti Satiretti,
Delle Ninfe innamorati,
Per caverne, e per boschetti
Han lor posto cento aguati:
Or da Bacco riscaldati,
Ballan, saltan tuttavia:
Chi vuol' esser lieto sia:
Di doman non c'è certezza.

Queste Ninfe hanno anco caro,
Da loro essere ingannate;
Non puon fare a Amor riparo,
Se non genti rozze, e 'ngrate:
Ora insieme mescolate,
Fanno festa tuttavia:
Chi vuol' esser lieto sia:
Di doman non c' è certezza.

Questa soma, che vien dreto Sopra l'Asino, è Sileno, Così vecchio è ebbro, e lieto, E di carne, e d'anni pieno; Se non può star ritto, almeno Ride, e gode tuttavia: Chi vuol'esser lieto sia: Di doman non c'è certezza.

Mida vien dopo costoro; Ciò che tocca, oro diventa: A che giova aver tesoro, Poichè l' uom non si contenta? Che dolcezza vuoi che senta, Chi ha sete tuttavia? Chi vuol' esser lieto sia: Di doman non c'è certezza.

Ciascun' apra ben gli orecchi, Di doman nessun si paschi; Oggi sian 1) giovani e vecchi
Lieti ognun, femmine e maschi;
Ogni tristo pensier caschi,
Facciam festa tuttavia:
Chi vuol' esser lieto sia,
Di doman non c'è certezza.
Donne, e giovanetti Amanti,
Viva Bacco, e viva Amore;
Ciascun suoni, balli, e canti,
Arda di dolcezza il core:
Non fatica, non dolore,
Quel c'ha esser, convien sia:
Chi vuol' esser lieto sia,
Di doman, non c'è certezza;

Quant' è bella giovinezza,

Che si fugge tuttavia!

# Scrafino d'Aquila.

# Sonetto I\*).

Vago uccellin che alla finestra canti
Di madonna, rinchiuso in stretta gabbia,
Tu già solevi andar per liti e sabbia,
Libero e sciolto coi compagni erranti.
Tu di star in prigion t' allegri e canti,
E gli altri prigioner moron di rabbia;
Io credo la dolcezza di lei t'abbia
Converso in lieti versi i tristi pianti.
Tu fra stecchi sei preso, ed io in catena,
Tu sei propinquo a chi ti può lassare;
Io son lungi a colei, che al fin mi mena.
Tu di vederla puoi contento stare,
Io d' averla veduta ho doglia e pena.
Potess' io teco il mio destin mutare!

# Sonetto II \*\*).

Quando nascesti Amor? — Quando la terra
Si rinveste di verde e bel colore. —
Di che fusti creato? — D' un ardore
Che ciò lascivo in se rinchiude e serra. —
Che ti produsse a farmi tanta guerra? —
Calda speranza, e gelido timore. —
Ove prima abitasti? — In gentil core,
Che sotto al mio valor presto s'atterra. —
Chi fu la tua nutrice? — Giovinezza,

<sup>\*)</sup> Tutti trionfi, carri etc. I, p. 1 ff.

<sup>1)</sup> f. siam.

<sup>\*)</sup> Moranville, Rime ant. p. 179.

<sup>\*\*)</sup> ib. p. 180.

E le sue serve accolte a lei d'intorno: Leggiadria, vanità, pompa, e bellezza. Di che ti pasci? — D'un guardar adorno. — Non può contra di te morte, o vecchiezza? No, ch'io nasco mille volte il giorno.

### Sonetto III\*).

Fermati alquanto, o tu che muovi il passo.
Amor son io, che parlo, e non costei:
Chè per mio onor morir volsi con lei,
Vedendo andar col suo mio stato in basso.
Deposto ho l'armi, e 'l mondo in pace tasso;
E tante spoglie de' superni Dei,
Tant' inclito valor, tanti trofei,
Madonna e me qui chiude un picciol sasso.
Fatto io m'aveva il Ciel tutto nemico,
L'abisso, il mondo. E poi, costei perduta,
Forza era, nudo ed orbo andar mendico.
Però morir vols' io, poichè caduta
Era mia gloria. Or ch'è ben stolto io dico
Colui che per viltà morte rifiuta.

# Barzelletta I\*\*).

Non mi negar, Signora. Di porgermi la man, Ch' io vo da te lontan. Non mi negar, Signora. Una piccola vista Può far ch' al duol resista Quest' alma afflitta trista. Che già per te non mora. Non mi negar, Signora. E se 'l tuo vago volto Vedermi sarà tolto, Non creder sia disciolto. Benchè lontan dimora. Non mi negar, Signora. S'io vado in altra parte, Il cuor non si diparte. Sì che non discordarte: Non mi negar, Signora, Di porgermi la man.

### Barzelletta II\*\*\*).

La speranza è sempre verde, Negli affanni mai si stanca; Ogni cosa al mondo manca: La speranza mai si perde. Può ben tor via la fortuna Stati, onori, ogn' altro bene; Non può tor con arte alcuna Questa idea che ne mantiene; Mentre questa ne sostiene. La fortuna ne, rinfranca: Ogni cosa al mondo manca. La speranza mai si perde. Allor cantan le sirene Quando il mar ha più tempesta; Perchè speran d'aver bene, Quando il mar turbato resta. Se fortuna ci molesta, La speranza ci rinfranca: Ogni cosa al mondo manca, La speranza mai si perde. Questa santa e dolce speme Fa leggiera ogni fatica. Fa gittare in terra il seme. Per ricoglier poi la spica; De di in di pasce e nutrica Nostre menti, e le rinfranca: Ogni cosa al mondo manca, La speranza mai si perde. Spera l' uom che 'l regno ha perso, Spera l'uomo incarcerato, Spera in mar l' uomo sommerso, Spera il servo incatenato. Ouel che a morte è condannato Spera sempre e mai si stanca: Ogni cosa al mondo manca, La speranza mai si perde. Quando il miser si dispera, La speranza parla e dice: Sta su, tienti, vivi e spera, Che sarai ancor felice! Ouando è verde la radice. L' arbor secco si rinfranca: Ogni cosa al mondo manca, La speranza mai si perde. Quanti miser disperati Cercan lor vita finire, Questa dea gli ha rinfrancati Con promesse e con bel dire; Quando al fin vuoi pur finire.

<sup>\*)</sup> Ruth, Gesch. d. ital. Poesie II, p. 20.
\*\*) ib. p. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Mazzeleni, Rime oneste II, p. 290 f.

Il veneno, il ferro abbranca:
Ogni cosa al mondo manca,
La speranza mai si perde.
Acciò moran volentieri,
La speranza grida forte:
State franchi, state intieri,
Con voi vengo fino a morte;
Condurrovvi con mia sorte
A quel ben che mai non stanca:
Ogni cosa al mondo manca,
La speranza mai si perde.

### Poliziano.

Ballata I. \*).

Deh udite na poco, Amanti, S'io son bene sventurato: Una donna m'ha legato; Or non vuole udir miei pianti.

Una donna il cor m'ha tolto:
Or nol vuole, e non mel rende:
Hammi un laccio al core avvolto:
Ella m'arde, ella m'incende.
Quand' io grido, non m'intende;
Quand' i' piango, ella si ride:
Non mi sana, e non m'uccide;
Tienmi pure in dolor tanti.

È più bella assai ch' un sole;
Più crudele è ch'un serpente:
Suoi bei modi e sue parole
Di piacer m'empion la mente:
Quando ride, immantinente
Tutto il ciel si rasserena.
Questa mia bella Sirena
Fa morirmi co' suoi canti.

Ecco l'ossa, ecco la carne, Ecco il core, ecco la vita: O crudel, che vuoi tu farne? Ecco l'anima smarrita. Perchè innuovi mia ferita, E del sangue mio se' ingorda? Questa bella aspida sorda Chi verrà che me la incanti?

### Ballata II \*\*).

Ben venga maggio, E 'l gonfalon selvaggio: Ben venga primavera, Ch'ognun par ch'innamori. E voi, donzelle, a schiera Con li vostri amadori, Che di rose e di fiori Vi fate belle il maggio;

Venite alla frescura
Delli verdi arbuscelli:
Ogni bella è sicura
Fra tanti damigelli;
Chè le fiere e gli uccelli
Ardon d'amore il maggio.

Chi è giovane e bella, Deh non sie punto acerba; Chè non si rinnovella L'età, come fa l'erba: Nessuna stia superba All' amadore il maggio.

Ciascuna balli e canti
Di questa schiera nostra.
Ecco i dodici amanti
Che per voi vanno in giostra:
Qual dura a lor si mostra,
Farà sfiorire il maggio.

Per prender le donzelle Si son gli amanti armati. Arrendetevi, o belle, A' vostri innamorati: Rendete i cor furati; Non fate guerra il maggio.

Chi l'altrui cuore invola, Ad altri doni il core. Ma chi è quel che vola? È l'angiolel d'Amore Che viene a fare onore Con voi, donzelle, al maggio.

Amor ne vien ridendo, Con rose e gigli in testa; E vien di voi canendo: Patele, o belle, festa. Qual sara la più presta A dargli i fior del maggio?

Ben venga il peregrino; Amor, che ne comandi? Che al suo amante il crino Ogni bella ingrillandi; Chè le zitelle e i grandi S'innamoran di maggio.

<sup>\*)</sup> Le Stanze, ed. l. p. 111 f.

\*\*) ib, p. 112 f.

### Ballata III\*).

Io mi trovai un di tutto soletto In un bel prato, per pigliar diletto.

Non credo che nel mondo sia un prato Dove sien l'erbe di sì vaghi odori. Ma quand'io fui nel verde un pezzo entrato, Mi ritrovai tra mille vaghi fiori, Bianchi e vermigli e di mille colori, Fra' quai sentii cantare un augelletto.

Era il suo cento sì soave e bello, Che tutto il mondo innamorar facea. I' m'accostai pian pian per veder quello: Vidi che 'l capo e l'ale d'oro avea; Ogn'altra penna di rubin parea, Ma'l becco di cristallo e 'l collo e'l petto.

Io lo volli pigliar, tanto mi piacque; Ma tosto si levò per l'aria a volo, E ritornossi al nido dove nacque: I' mi son messo a seguirlo sol solo. Ben crederei pigliarlo ad un lacciolo, Se lo potessi trar fuor del boschetto.

Io gli potrei ben tender qualche rete; Ma dappoi che il cantar gli piace tanto, Senz' altra ragna o senz' altra parete, Mi vo' provar di pigliarlo col canto: E questa è la cagion perch'io pur canto; E questo vago augel, cantando, alletto.

# Canzone I\*\*).

La non vuol esser più mia, La non vuol la traditora: L'è disposta alfin ch' io mora Per amore e gelosia. La non vuol esser più mia. La mi dice: Va con Dio: Ch'io t'ho posto ormai in obblio. Nè accettarti mai potria. La non vuol esser più mia, La mi vuol per uomo morto; Nè giammai le feci torto: Guarda mo, che scortesia! La non vuol esser più mia. La non vuol che più la segua: La m'ha rotto e pace e tregua Con gran scorno e villania. La non vuol esser più mia. Io mi trovo in tanto affanno,

Che d'aver sempre il malanno Io mi credo in vita mia. La non vuol esser più mia: Ma un conforto sol m'è dato; Che fedel sarò chiamato, Sarai tu spietata e ria.

### Canzone II\*).

La Brunettina mia Coll' acqua della fonte Si lava il dì la fronte E'l seren petto. In bianco guarnelletto Umilmente conversa, Solimato nè gersa Non adopra. Non porta, che la copra, Balze, scuffie e gorgiere, Come voi, donne altiere E superbe. Una grillanda d'erbe Si pone all' aurea testa; E va leggiadra e presta E costumata: E spesso ne va alzata Persin quasi al ginocchio; E con festevol occhio Sempre ride. S' i' la guardo, non stride Come queste altre ingrate: È piena d'onestate E gentilezza. Con tal delicatezza Porta una vettarella Di sopra la cappella, Che m'abbaglia. Alcuna fiata scaglia Da me, non per fuggire, Ma per farmi languire; E poi ritorna. Oimè! ch' è tanto adorna La dolce Brunettina, Che pare un fior di spina A primavera. Beato chi in lei spera, E chi la segue ognora! Beato quel ch'adora Le sue guance! Che dolci scherzi e ciance

<sup>\*)</sup> l. l. p. 125 f.
\*\*) ib. p. 118 f.

<sup>&#</sup>x27;) ib. p. 121 ff.

Porgon que' duo labbretti, Che paion rubinetti E fraganelle! Le picciole mammelle Pajon due fresche rose Di maggio, gloriose In sul mattino. Il suo parlar divino Spezzar farebbe un ferro: So certo ch' io non erro, E dico il vero. Dà luce all' emispero La mia Brunelluccia, E colla sna boccuccia Piove mele. È saggia ed è fedele; Non si corruccia e sdegna: Qualche fiata s'ingegna Di piacere. Quand' io la vo a vedere, Parla, ride e motteggia: Allor mio cor vaneggia, B tremo tutto. Oimè, che m'ha condutto, Che s' i' la sento un poco, Divento un caldo foco, E poi m'agghiaccio! E molto più disfaccio S' i' veggio le sue ciglia Minute a maraviglia: Oh ciel, ch' io moro! Li suoi capelli d'oro, I denticelli mondi, Bianchi, politi e tondi Mi fan vivo. lo son poi del cuor privo S'io la veggio ballare; Chè mi fa consumare A parte a parte. Non ho ingegno nè arte, Ch' io possa laudarla; Ma sempre voglio amarla,

# Ditiram bo\*). Coro di Menadi.

Ciascun segua, o Bacco, te: Bacco, Bacco, oè oè. Di corimbi e di verd'edere Cinto il capo abbiam così,

Infin a morte.

Per servirti a tuo richiedere, Festeggiando notte e dì. Ognun bea: Bacco è qui: E lasciate bere a me. Ciascun segua, ec. Io ho vôto già il mio corno: Porgi quel cantaro in qua. Questo monte gira intorno; O 'l cervello a cerchio va. Ognun corra in qua o in là, Come vede fare a me. Ciascun segua, ec. lo mi moro già di sonno: Sono io ebbra o sì o no? Più star dritti i piè non ponno. Voi siet' ebbri, ch' io lo so. Ognun faccia com' io fo: Ognun succe come me. Ciascun segua, ec. Ognun gridi: Bacco, Bacco; E pur cacci del vin giù. Poi col sonno farem fiacco. Bevi tu, e tu, e tu. Io non posso ballar più. Ognun gridi: Oè oè. Ciascun segua, o Bacco, te:

### Benivieni.

Bacco, Bacco, oè oè.

Laude della Vergine\*).

Vergine glorïosa, Umile, santa e pia, Madre, figliuola e sposa Del tuo figlio, o Maria! Deh volgi, priego, alquanto Gli occhi tuoi da quel bene ond' ogni bene In noi descende, e 'l pianto, La miseria e le pene Vedi del servo tuo ch' a te sospira, A te, fonte d'amore: Perch' in te sola 'l core Spera, in te sol si posa, e'n te respira. Tu madre di pietate, Pelago di dolcezza, Tu specchio d'umiltate, Fior d'ogn' altra bellezza, Tu porto di salute, Tu refugio de' miseri mortali,

<sup>&#</sup>x27;) ib. p. 103 f.

<sup>&#</sup>x27;) Opere fol. 137.

Tu fonte di virtute, Tu sola de' nostri mali Se' medicina, e però a te ricorro. Che le tue sante mani In me n'estenda e sani La piaga onde ferito a morte or corro. Corre lasso a la morte L'alma, perchè partita S'è per sua mala sorte Da l'autor de la vita,

Che l'avea fatta ereda Non pur del ciel, ma sua sposa e figliuola. E lei s'è data in preda A' suoi nemici: o sola Vergine, madre, figlia del tuo figlio, Così priego, or m'ascolta Che per te l'alma sciolta Di Gesù segua 'l suo divin consiglio.

### Laude a Gesù \*).

Dimmi, cor mio, che fai; Che cerchi qui cor mio? Cerco Gesù mio Dio, Cercolo sempre, e non lo truovo mai.

Come vuoi tu la luce Del mondo, o cor mio ingrato. Trovare, dove non luce Altro ch' ombra e peccato? Se 'l tuo già tanto amato Gesù pur trovar vuoi, Cerca dove tu 'l puoi Trovare, e non dove non fu ancor mai.

Non fu già mai, o core, In terra 'l tuo diletto, Dove tu 'l possa fore Trovar del tu' umil petto, Che tu sol se' 'l recetto, Dove con la sua sposa Così, cor, si riposa, Che, se puro è, non si parte indi mai.

Questo è, cor mio, quel loco Che lui si ha fatto in pace, Dove mentre ch' il foco Arde della sua face, Così in lui si compiace E del suo amor si pasce, Che morta in se rinasce L'anima in lui, per non morir più mai. Se dunqu' in questo cieco

Career trovarlo brami, Abita, o cor mio, teco. R fa ch' in te lo chiami. In te l'onori ed ami, In te lo stringa e abbracci Con sì tenaci lacci, Che non sia chi più sciorlo possa mai. Prepara, o cor maligno, Così 'l tuo abitacolo, Che se Gesù benigno Viene, non li facci ostacolo: O sopr' ogni miracolo Amor senza misura. Il Re della natura Abita in noi, e ch' il crederia mai? Rompiti, o cor, pensando A tanto amore, e 'n pianto Resolvi lagrimando L' anima dura tanto. O dolce Gesù quanto, Quanto se' dolce e buono, Ed io miser che sono Ch' ognor mi chiami ed io non t'odo mai.

Apri 'l tuo fonte, e lava Le macchie del mio volto; E quello sasso ch' aggrava L' alma, per te sia tolto. E 'l laccio in tutto sciolto Che legato or la tiene, Acciò ch' a te, suo bene, Nuda ritorni, e non si parta mai.

Per quelle sante piaghe, Pel sangue, e per la croce Che queste luci vaghe Di pianto han fatto foce, Inclina alla mia voce. Gesù, i tuo' santi orecchi, Sì che più non invecchi Fuor di te 'l core ove non posa mai. Dimmi, cor mio, che fai? ec.

## Frottola \*).

Ad alcune devote Suore parlano certe mele, mandate loro dall' Autore.

Colui che notte e giorno Invano piange e sospira, Onde talor s' adira Col suo infelice core,

<sup>\*)</sup> ib. fol. 140 f.

<sup>\*)</sup> ib, fel. 204 f.

In compagnia d' amore A voi ci manda e 'nvia: Non già perch' in noi sia Cosa che acciò l' incline, Che povere e meschine Sian 1) come ci vedete; Ma perchè voi sapete Ch' ogni sua cosa è vostra. L'antica patria nostra È una ombrosa valle, Che sotto l' alte spalle D' Apennin si diffonde. lvi, onde dalle fronde Del nostro padre involte Stavamo in pace, colte A voi siamo or mandate. A voi, perch' intendiate. Quanto grato e pietoso Sia sempre 'l vostro sposo. Che de le sue delizie, De' suoi doni le primizie Vuol che sempre sien vostre. Or che le faccie nostre Sien verdi e rosse in parte, Non è, madri, senz' arte De l'immensa bontate. Questo la caritate. Ch' a Dio ed al fratello Vostro aver dèssi<sup>2</sup>), e quello La speranza v' insegna: E'l liquor, onde pregna È ciascuna di noi, L' alma grazia che 'n voi Dal divin fonte scende. Al quale chi mai non rende Grazie, l'eccelsa vena, · Ch' è per lui sempre piena, Sarebbe in tutto secca. Non poco, o madri, pecca Quel cor ch' a Dio è ingrato. Or poi ch' il vostro amato Sposo di noi un presente Vi fa, e che contente Sian tutte, si ricorda A voi, madri, che sorda Non sia, ingrata, impia e cieca L'alma, a cui or si reca Questo e ogn' altro bene. Il vostro Beniviene, Nostro padron, vi priega

Per l'amor, che vi lega
E congiugne a Gesù,
Che con ogni virtù,
Con ogni forza, e 'ngegno
Prieghiate Dio che degno
Tanto di se lo faccia,
Che dentro a le pie braccia
Del suo amor vivo immenso
Elevato, e suspenso
Da terra in tutto e sciolto,
Sia in virtù de'suo' stral per sempre accolto.

### Salmo XCIX di David tradotto\*).

Giubilate al Signor tutta la terra.

Serviteli con gaudio e con diletto, Lasciando 'l van dolore, che 'l cor n' aterra. Entri lieto ciascun nel suo conspetto: Sappiate che lui solo è 'l ver Signore. Il vero Dio, 'l vero ben perfetto. Lui, non già noi da noi, lui dal su' amore Mosso, lui solo ci ha fatti, e 'ncoronati Di gloria come a lui piacque e d'onore. Noi così or da le sue man formati Il vero popol suo, le pecorelle, Le gregge sian de' suo' fecundi prati. Entrate dentr' a l'onorate e belle Sue porte giubilando, in hymni e 'n canti Confessate 'l signor lor dentro a quelle, Laudi sempr' ogni lingua, essulti e canti La gloria, 'l nome suo, perchè soave

È il Signor, Re de' Re, Santo de' santi;

La su' immensa pietà termin non have,

Perch' è infinita, e la sua veritate Ch' il temp'accolto tien sott' una chiave,

Dura e viv' in perpetua eternitate.

# Bojardo.

Sonetto I\*\*).

Flos frigore fractus.

Che non fa il tempo in fin? Questo è quel fiore
Che fu da quella man gentile accolto,
E sì leggiadramente ad oro involto,
Che eterno esser dovea di tanto onore:

<sup>1)</sup> Vgl. pag. 291, u. 1. - 2) Vgl. p. 203, n. 3.

<sup>\*)</sup> ib. fol. 134 f.
\*'') Orl, innam, ed. Panizzi, II, p. XVII.

Or secco, senza foglie e senza odore,
Discolorito, misero e disciolto:
Ciò che gli diè Natura, il tempo ha tolto,
Il tempo che volando affretta l'ore.
Ben s'assimiglia a un fior la nostra etate,
Che stato cangia de mattina a sera,
E sempre va scemando sua beltate.
A questo guarda, disdegnosa e altera;
Abbi, se non di me, di te pietate,
Acciò che indarno tua beltà non pera.

### Sonetto II\*).

#### Bojardo e Amore.

B. Qual possanza inaudita o qual destino Fa, Signor mio, ch' io ti riveggia tale, Che hai gli occhi al petto, al tergo messe l'ale. E fuor d'usanza porti il viso chino? Donde venuto sei, per qual cammino A rivedermi nel mio estremo male. Senza l'arco dorato e senza il strale. Che m' ha fatto a me stesso peregrino? A. Io vengo a pianger teco, e teco ascolto Il tuo dolore e la tua sorte dura, Che dall' abito mio sì m' ha rivolto. Tu sei tradito ed io dal più bel volto. Che al mondo dimostrasse mai Natura: Questo a te il core, a me lo strale ha tolto.

### Sonetto III \*\*).

Datemi a piene mani e rose e gigli,
Spargete intorno a me viole e fiori,
Ciascun, che meco pianse i miei dolori,
Di mia letizia meco il frutto pigli.
Datemi fiori candidi e vermigli,
Confanno a questo giorno i bei colori;
Spargete intorno di amorosi odori,
Che il loco alla mia voglia s'assomigli.
Perdon m'ha dato ed hammi dato pace
La dolce mia nemica, e vuol ch'io campi
Lei che sol di pietà si pregia e vanta.
Non vi maravigliate, perchè io avvampi,
Chè maraviglia è più che non si sface
Il cor in tutto d'allegrezza tanta.

### Sonetto IV \*\*\*).

Qual anima divina o cuor presago
Ridir mi può che fa la luce mia? —
Stassi soletta e con malinconia
Piangendo ha fatto de' begli occhi un lago.
Quel viso adunque e la gentil imago,
Misero me! più mai qual fu, non fia? —
Non dir così: chè quale esser solia 1)
Farassi al tuo ritorno, e ancor più vago.
Viso gentil, che negli occhi mi stai,
Negli occhi, nella mente e in mezzo al
core,
Quando sarà ch' in ti riveggia mai?

Quando sarà ch' io ti riveggia mai? Temo, nè è senza causa il mio timore: Che per cagioni e per ragioni assai In terra è mal sicuro un sì bel fiore.

### Sonetto V\*\*\*\*).

Dolce sostegno de la vita mia,

Che sì lontana ancora mi conforti,

E quel che il mio cor lasso più desia,
Nel dolce sogno dolcemente apporti:
Deh! qual tanta pietate a me t'invia?

Qual celeste bontà tuoi passi ha scorti?
Chè per tua vista l'alma che moria,
Rattene i spirti sbigottiti e morti.
Non mi lasciar, o sogno fuggitivo,
Che io mi contento d'ingannar me stesso,
Godendomi quel ben di ch' io son privo.

E se più meco star non puoi adesso,
Sembianza di colei, che mi tien vivo,
Ritorna almanco a rivedermi spesso.

### Ariosto.

Sonetto I\*).

Quando prima i crin d'oro, e la dolcezza
Vidi de gl'occhi, e le odorate rose
De le purpuree labbra, e l'altre cose,
Ch' in me crear di voi tanta vaghezza:
Pensai, che maggior fosse la bellezza
Di quanti pregi il ciel, Donna, in voi pose;

<sup>\*)</sup> l, l. p. XVIII, \*\*) l, l, p, XIX.

<sup>\*\*\*)</sup> l. l. pag. XXI.

1) a. u. p. f. solea. Vgl. p. 203, n. 4.

\*\*\*\*) l. l. pag. XXII.

\*) ed. Bar. VI, p. 12. (ed. Ven. 1546.)

Ch'ogni altro a la mia vista si nascose, Troppo a mirar in questa luce avvezza. Ma poi con sì gran prova il chiaro ingegno Mi si mostrò, che rimaner in forse Mi fe', che suo non fosse il primo loco. Chi sia maggior, non so; so ben, che poco Son disuguali, e so, che a questo segno Altr'ingegno, o bellezza unqua non sorse.

### Sonetto II\*).

Altri loderà il viso, altri le chiome
De la sua donna, altri l'avorio bianco,
Onde formò Natura il petto e 'l fianco;
Altri darà a' begli occhi eterno nome.
Me non bellezza corruttibil, come
Un ingegno divino, ha mosso unquanco,
Un animo così libero e franco,
Come non senta le corporee some;
Una chiara eloquenza, che deriva
Da un fonte di saper; una onestade
Di cortesi atti, e leggiadria non schiva.
Che s' in me fosse l'arte a la bontade
De la materia ugual, ne farei viva
Statua, che dureria più d'una etade.

### Sonetto III \*\*).

Madonna, sete bella, e bella tanto,

Ch'io non veggio di voi cosa più bella;

Miri la fronte, o l'una e l'altra stella,

Che mi scorgon la via col lume santo:

Miri la bocca, a cui sola do vanto,

Che dolce ha il riso, e dolce ha la favella;

E l'aureo crine, onde Amorifece quella

Rete, che mi fu tesa d'ogni canto:

O di terso alsbastro il collo e 'l seno,

O braccia, o mano; e quanto finalmente

Di voi si mira, e quanto se ne crede;

Tutto è mirabil certo: nondimeno

Non starò, ch'io non dica arditamente,

Che più mirabil molto è la mia fede.

# Madrigale I\*\*\*).

Quando vostra beltà, vostro valore, Donna, e con gli occhi, e col pensier contemplo 1)

Mi volgo intorno, e non vi trovo esemplo. Sento, che allor mirabilmente Amore Mi leva a volo, e me di me fa uscire, E sì in alto poggiar dietro al desire, Che non l'osa seguire La speme, che le par, che quella sia Per lei troppo erta, e troppo lunga via.

### Madrigale II\*).

La bella Donna mia d'un sì bel foco. E di sì bella neve ha il viso adorno: Che Amor mirando intorno, Qual di lor sia più bel, si prende gioco. Tal è proprio a veder quell' amorosa Fiamma, che nel bel viso Si sparge, ond' ella con soave riso Si va di sue bellezze innamorando: Qual è a veder, qualor vermiglia rosa Scuopra il bel Paradiso De le sue foglie allor che 'l Sol diviso Da l'Oriente sorge, il giorno alzando. E bianca è sì come n'appare, quando Nel bel seren più limpido la Luna Sovra l' onda tranquilla Co' bei tremanti suoi raggi scintilla. Sì bella è la beltade, che in quest' una Mia Donna hai posto, Amor, e in sì bel loco, Che l'altro bel di tutto il mondo è poco.

### Capitolo I\*\*).

Meritamente ora punir mi veggio

Del grave error, che a dipartirmi feci
Da la mia donna, e degno son di peggio.

Ben poco saggio fui, ch'a l'altrui preci,
A cui deve'2), e potei chiuder gli orecchi,
Più ch'al mio desir proprio satisfeci.

S'esser può mai, che contra lei più pecchi,
Tal pena sopra me subito cada,
Che nel mio esempio ogn'amator si
specchi.

Deh, che spero io, che per sì iniqua strada,
Sì rabbiosa procella d'acqua e venti

Deh, che spero 10, che per si iniqua strada, Sì rabbiosa procella d'acqua e venti Possa esser degno, che a trovar si vada. Arroge il pensar poi da chi m'assenti; Che travaglio non è, non è periglio, Che più mi stanchi, o che più mi spaventi.

<sup>\*)</sup> l.l. p. 13. — \*\*) l.l. p 17. — \*\*\*) l.l. p.23. 1) e — e; ed. Ven. — Bar. hat o — o.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 25. — \*\*) l. l. p. 47 f. 2) f. devei, dovei.

Pentomi, e col pentir mi maraviglio,
Com' io potessi uscir sì di me stesso,
Ch'io m'appigliassi a questo mal consiglio.
Tornar addietro omai non m' è concesso,
Nè mirar, se mi giova, o se m' offende:
Lecito fora più, quel c' ho promesso.
Mentre ch' io parlo, il torbid' Austro prende
Maggior possanza, e cresce il verno,
e sciolto

Da ruvinosi balzi il liquor scende.
Di sotto il fango, e quinci e quindi il folto
Bosco mi tarda, e in tanto l'aspra pioggia
Acuta, più che stral, mi fere il volto.
So che qui appresso non è casa, o loggia,
Che mi ricopra; e pria che a tetto
giunga,

Per lungo tratto il monte or scende, or poggia;

Nè più affrettar, perch' io lo sferzi o punga, Posso il caval, che lo sgomenta l'ira Del Ciel, e stanca la via alpestre e lunga. Tutta quest'acqua, e ciò che intorno spira, Venga in me sol, che non può premer tanto,

. Che agguagli il duol, che dentro mi martira.

Che se a Madonna io m'appressassi, quanto Me ne dilungo, e fosse speme, al fine Del mio cammin poi respirarle a canto; E le man bianche più che fresche brine Baciarle, e insieme questi avidi lumi Pascer de le bellezze alme, e divine: Poco il mal tempo, e monti, e sassi, e fiumi, Mi darian noja, e mi parebbon piani, E più che prati molli, erte, e cacumi. Ma quando avvien, che sì me ne allontani, L'amene Tempe, e del Re Alcinoo gli orti, Che pon, se non parermi orridi e strani? Gli altri in le lor fatiche hanno conforti Di riposarsi dopo, e questa speme Li fa a patir le avversità più forti. Non più tranquille già, nè più serene Ore attender poss' io, ma al fin di queste Pene, e travagli, altri travagli e pene: Altre piogge al coperto, altre tempeste Di sospiri e di lagrime mi aspetto, Che mi sien più continue, e più moleste. Duro sarammi più che sasso il letto: E'l cor tornar per tutta questa via Mille volte ogni di sarà costretto: Languendo il resto de la vita mia Si struggerà di stimolosi affanni, Percosso ognor da penitenza ria.

I mesi, l'ore, e i giorni a parer anni Comincieranno, e diverrà si tardo, Che parrà il tempo aver tarpato i vanni; Che già godendo del soave sguardo, De l'invitta beltà, de l'immortale Valor, del bel sembiante, onde tutt'ardo, Vedea fuggir, più che da corda strale.

### Capitolo II\*).

O ne' miei danni più, che 'l giorno, chiara, Crudel, maligna e scellerata notte, Ch' io sperai dolce, ed or trovo sì amara. Sperai, ch' uscir da le cimerie 1) grotte Tenebrosa devessi, e veggio c'hai Quaute lampade ha il Ciel teco condotte. Tu, che di sì gran luce altera vai, Quando al tuo Pastorel nuda scendesti, Luna, io non so s'avevi tanti rai. Rimembrati il piacer, che allor avesti D'abbracciar il tuo amante, ed altro tanto Conosci, che mi turbi, e mi molesti; Ah non su però il tuo, non su già quanto Sarebbe il mio: se non è falso quello, Di che il tuo Endimion si dona vanto: Che non Amor, ma la mercè d'un vello, Che di candida lana egli t' offerse, Lo fe' parer a gli occhi tuoi sì bello. Ma se fu Amor, che'l freddo cor ti aperse, E non brutta avarizia, com' è fama, Leva le luci ai miei desiri averse. Chi ha provato Amor, scoprir non brama Suoi dolci furti, che non d'altra offesa Più, che di questa, amante si richiama. O che letizia m'è per te contesa! Non è assai, che Madonna mesi, ed anni L'ha fra speme e timor fin qui sospesa? O qual di ristorar tutti i miei danni, O quanta occasione ora mi vieti, Che per fuggir ha già spiegato i vanni! Ma scopri pur finestre, usci, e pareti; Non avrà forza il tuo bastardo lume, Che possa altrui scoprir nostri secreti. O incivile, e barbaro costume Ire a quest' ora il popolo per via, Che dee ritrarsi a le quiete piume. Questa licenza solo esser dovria Agli amanti concessa, e proibita A qualunque d'Amor servo non sia.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 54 f.

<sup>1)</sup> Vgl. p. 181, n. 4.

O dolce sonno, i miei desiri aita:
Questi Lincei, questi Arghi, c'ho d'intorno,
A chiuder gli occhi, ed a posar invita.
Ma prego e parlo a chi non ode, e il giorno
S'appressa intanto, e senza frutto, ahi
lasso,

Or mi levo, or m'accosto, or fuggo, or torno.

Tutto nel manto ascoso a capo basso
Vo per entrar; poi veggio appresso,
o sento

Chi può vedermi, e mi allontano, e passo. Che debb'io far, che poss'io far tra cento Occhi, e fra tanti usci, e finestre aperte? O aspettato invano almo contento! O disegni fallaci, o spemi incerte!

### Capitolo III\*).

Piaccia a cui piace, e chi lodar vuol lodi, E chiami vita libera e sicura Trovarsi fuor degli amorosi nodi: Ch'io per me stimo chiuso in sepoltura Ogni spirto, ch' alberghi in petto, dove Non stilli Amor la sua vivace cura. Doglia a cui vuol doler, ch' ove si muove Questo dolce pensier, che falsamente È detto amaro, ogni altro indi rimuove : Ch'io per me non vorrei, se d'eccellente Nettar ho copia, che turbasse altr'esca Il delicato gusto di mia mente. Prema a cui premer vuol, annoi, e incresca, Che, se non dopo un'aspra, e lunga pena, Raro un disegno al bel desir riesca: Ch'io per me so, che a una allegrezza piena Ir non si può per sì difficil via, S'ostinata speranza non vi mena 1). Pensi chi vuol, ch' a la fatica ria, Al tempo, ch'in gran somma vi si spende, Debil guadagno, e lieve premio sia: Ch' io per me dico, che se quanto offende Sdegno, o repulsa, un guardo sol ristora, Che fia pel maggior ben, ch' Amor ne rende? Paja a cui par, che perda ad ora ad ora

\*) l. l. p. 67.

1) A. L. se per diff. v. Ostin, ec, Rolli.

Mille doni d'ingegno, o di fortuna,

Ch'io per me, pur ch'io sia caro a quell'una,

Mentre il suo intento qui fisso dimora:

Ch' è mio onor, mia ricchezza, e mio desire,

Non ho a l'altrai corone invidia alcuna. Ricordisi chi vuol ingiurie ed ire, E discortese oblii li piacer tanti, Che tante volte l'han fatto gioire: Ch' io per me non rammento ignun di

quanti
Oltraggi unqua potermi arrecar doglia;
E i dolci effetti ho sempre tutti innanti.
Pensi chi vuol, che 'l tempo i lacci scioglia,
Che Amor annoda, e che ci dorrem' anco
Nomando questa leve, e bassa voglia:
Ch' io per me voglio al capel nero, e bianco
Amare, ed esortar, che sempre s' ami:
E s' in me tal voler dee venir manco,
Spezzi or la Parca a la mia vita i stami.

### Bembo.

### Sonetto I.\*).

Ove romita e stanca ivi sedea

Quella in cui sparse ogni suo don natura,
Guidommi Amor: e fu ben mia ventura;
Che più felice farmi non potea.

Raccolta in se co'suoi pensier parea

Ch'ella parlasse: ond'io, che tema e cura Non ho mai d'altro, a guisa d'uom che fura,

Di paura e di speme tutto ardea. E tanto in quel sembiante ella mi piacque, Che poi per maraviglia oltre pensando Infinita dolcezza al cor mi nacque.

E crebbe allor, che 'l bel fianco girando Mi vide, e tiuse il viso, e poi non tacque: Tu pur qui se', ch'io non so come o quando.

# Sonetto II \*\*).

Correte fiumi a le vostre alte fonti,
Onde al soffiar de' venti or vi fermate,
Abeti e faggi il mar profondo amate,
Umidi pesci, e¹) voi, gli alpestri monti.
Nè si porti dipinta ne le fronti
Alma pensieri e voglie innamorate:

<sup>\*)</sup> Opere ed. Mil. II, p. 16.
\*\*) l. l. p. 37.

<sup>1)</sup> Petrarkisch. Vgl. p. 70, n. 3.

Ardendo 'l verno agghiacci omai la state, E 'l Sol là oltre, ond'alza, chini e amonti.

Cosa non vada più come solea:
Poi che quel nodo è sciolto, ond'io
fui preso;

Ch' altro che morte scioglier non devea.

Dolce mio stato chi mi t'ha conteso?

Com' esser può quel, ch' esser non potea?

O cielo, o terra: e so ch' io sono inteso.

### Sonetto III \*\*\*).

Or, ch'ho le mie fatiche tante e gli anni Spesi in servir Madonna, e lei perduto Senza mia colpa; e non m' hanno potuto Levar di vita gli amorosi affanni: Perchè promessa tua più non m' inganni, Mondo vano e fallace, io ti rifiuto, Pentito assai d'averti unqua creduto, De' tuoi guadagni sazio e de' tuoi danni. Chè poi che di quel ben son privo e casso, Che sol volli e pregiai più che me stesso: Ogn' altro bene in te dispregio e lasso. Col monte e col suo bosco ombroso e spesso Celerà Catria questo corpo lasso, In fin ch' uscir di lui mi sia concesso.

# Sonetto IV\*).

Speme, che gli occhi nostri veli e fasci, Sfreni e sferzi le voglie e l'ardimento; Cote d'amor, di cure e di tormento Ministra, che quetar mai non ne lasci; Perchè nel fondo del mio cor rinasci, S'io te n'ho svelta? e poi ch'io mi ripento

D'aver a te creduto, e 'l mio mal sento; Perchè di tue impromesse ancor mi pasci? Vattene ai lieti e fortunati amanti,

E lor lusinga, a lor porgi conforto, S'han qualche dolci noje e dolci pianti. Meco, e ben ha di ciò Madonna il torto, Le lagrime son tali e i dolor tanti, Ch'al più misero e tristo invidia porto.

# Sonetto V\*\*).

Molza, che fa la donna tua, che tanto
Ti piacque oltra misura, e fu ben degno,
Poi che sì chiaro e sì felice ingegno
Veste di sì leggiadro e sì bel manto?
Tienti ella per costume in doglia e pianto
Mai sempre, onde ti sia la vita a sdegno?
O pur talor ti mostra un picciol segno
Che le 'ncresca del tuo languir cotanto?
Che detta il mio collega¹), il qual n'ha
mostro

Col suo dir grave e pien d'antica usanza, Sì come a quel d'Arpin si può gir presso? Che scrivi tu, del cui purgato inchiostro Già l'uno e l'altro stil molto s'avanza? Star neghittoso a te non è concesso.

# Canzone\*).

Alma cortese<sup>2</sup>), che dal mondo errante Partendo ne la tua più verde etade Hai me lasciato eternamente in doglia; Da le sempre beate alme contrade, Ov'or dimori cara a quello amante, Che più temer non puoi, che ti si toglia, Risguarda in terra, e mira, u'la tua spoglia Chiude un bel sasso, e me, che'l marmo asciutto

Vedrai bagnar te richiamando, ascolta. Però che chiusa e tolta
L'alta pura dolcezza, e rotto in tutto
Fu 'l più fido sostegno al viver mio,
Frate, quel dì, che te n'andasti a volo:
Da indi in qua nè lieto nè securo
Non ebbi un giorno mai, nè d'aver curo:
Anzi mi pento esser rimasto solo:
Che son venuto senza te in obblio
Di me medesimo, e per te solo er'io
Caro a me stesso: or teco ogni mia gioja
E spenta, e non so già, perch'io non moja.

Raro pungente stral di ria fortuna Fe' sì profonda e sì mortal ferita, Quanto questo, onde 'l ciel volle piagarme. Rimedio alcun da rallegrar la vita

<sup>\*)</sup> l. l. p. 37. \*\*) l. l. p. 41.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 79.

<sup>1)</sup> Nella Secretaria presso Leon X: nămlich Sadoleto, s. über ihu pag. 264, n. 4.

<sup>\*\*) 1.</sup> l. p. 65 ff.

2) Der Dichter beklagt in dieser Cans.
den Tod seines Bruders Karl, welcher
den 30. Des. 1503 starb.

Non chiude tutto 'I cerchio della Luna. Che del mio duol bastasse a consolarme. Sì come non potea grave appressarme All'or, ch'io partia teco i miei pensieri Tutti, e tu meco i tuoi sì dolcemente: Così non ho dolente A questo tempo, in che mi fide o speri, Ch'un sol piacer m'apporte in tanti affanni. E non si vede mai perduta nave Fra duri scogli a mezza notte il verno Spinta dal vento errar senza governo, Che non sia la mia vita ancor più grave: E s'ella non si tronca a mezzo gli anni, Forse avverrà, perch' io pianga i miei danni Più lungamente, e siano in mille carte I miei lamenti e le tue lode sparte.

Dinanzi a te partiva ira e tormento. Come parte ombra a l'apparir del Sole: Quel mi tornava in dolce ogni atto amaro: 0 pur con l'aura delle tue parole Sgombravi d'ogni nebbia in un momento Lo cor, cui dopo te nulla fu caro: Nè mai volli al suo scampo altro riparo, Mentre aver si poteo, che la tua fronte, E l'amico fedel saggio consiglio. Perso, bianco, o vermiglio Color non mostrò mai vetro, nè fonte Così puro il suo vago erboso fondo, Com'io ne gli occhi tuoi leggeva espressa Ogni mia voglia sempre, ogni sospetto; Con sì dolci sospir sì caro affetto Delle mie forme la tua guancia impressa Portavi, anzi pur l'alma e'l cor profondo. Or, quanto a me, non ha più un bene il mondo, E tutto quel di lui, che giova e piace, Ad un col tuo mortal sotterra giace.

Quasi stella del polo chiara e ferma Nelle fortune mie sì gravi, e 'l porto Fosti dell'alma travagliata e stanca; La mia sola difesa, e 'l mio conforto Contra le noje della vita inferma, Ch'a mezzo 'l corso assai spesso ne manca. E quando 'l verno lé campagne imbianca, E quando 'l maggior dì fende 'l terreno, la ogni rischio, in ogni dubbia via Fidata compagnia Tenesti il viver mio lieto e sereno, Che mesto e tenebroso fora stato, E sarà, frate, senza te mai sempre. O disavventurosa acerba sorte! O dispietata intempestiva morte! O mie cangiate e dolorose tempre! Qual fu già lasso, e qual ora è 'l mio stato?

Nè di qui rivederti ho più speranza. Altro che pianto e duol nulla m'avanza. Tu m'hai lasciato senza sole i giorni, Le notti senza stelle, e grave ed egro Tutto questo, ond'io parlo, ond' io sospiro: La terra scossa, e'l ciel turbato e negro, E pien di mille oltraggi e mille scorni Mi sembra in ogni parte, quant'io miro. Valor e cortesia si dipartiro Nel tuo partir, e 'l mondo infermo giacque, E virtù spense i suoi più chiari lumi; E le fontane ai fiumi Negar la vena antica e l'usate acque, E gli augelletti abbandonaro il canto, E l'erbe e i fior lasciar nude le piaggie, Nè più di fronde il bosco si consperse: Parnaso un nembo eterno ricoperse,

E i lauri diventar quercie selvaggie,

E 'l cantar delle Dee già lieto tanto

Uscì doglioso e lamentevol pianto:

E fu più volte in voce mesta udito

Tu'l sei, che poi ch'a me ti sei celato,

Di tutto 'l colle: o Bembo ove se' ito? Sovra 'l tuo sacro ed onorato busto Cadde grave a se stesso il padre antico Lacero il petto, e pien di morte il volto; E disse: ahi sordo e di pietà nemico Destin predace e reo, destino ingiusto, Destino a impoverirmi in tutto volto; Perchè più tosto me non hai disciolto Da questo grave mio tensce incarco Più che non lece, e più ch' io non vorrei, Dando a lui gli anni miei, Che del suo leve innanzi tempo hai scarco? Lasso allor potev' io morir felice: Or vivo sol per dar al mondo esempio Quant' è 'l peggio far qui più lungo indugio, S' uom de' perder in breve il suo refugio Dolce, e poi rimaner a pena e scempio: O vecchiezza ostinata ed infelice. A che mi serbi ancor nuda radice, Se 'l tronco, in cui fioriva la mia speme, È secco, e gelo eterno il cigne e preme?

Qual pianser già le triste e pie sorelle, Cui le trecce in su 'l Po tenera fronde, E l'altre membra un duro legno avvolse: Tal con gli scogli e con l'aure e con l'onde Misera, e con le genti e con le stelle Del tuo ratto fuggir la tua si dolse. Per duol Timavo ') indietro si rivolse; E vider Manto i boschi e le campagne

<sup>1)</sup> Ein Küstenfluss in Istrien.

Errar con gli occhi rugiadosi e molli:
Adria le rive e i colli
Per tutto ove 'l suo mar sospira e piagne
Percosse in vista oltra l' usato offesa;
Tal, ch'a noja e disdegno ebbi me stesso.
E se non fosse, che maggior paura
Frenò l'ardir 1), con morte acerba e dura,
Alla qual fui molte fiate presso,
D'uscir d'affanno arei corta via presa.
Or chiamo, e non so far altra difesa,
Pur lui, che l'ombra sua lasciando meco
Di me la viva e miglior parte ha seco.

Che con l'altra restai morto in quel punto, Ch' io senti' morir lui, che fu 'l suo core, Nè son buon d'altro, che da tragger guai. Tregua non voglio aver col mio dolore, In fin ch' io sia dal giorno ultimo giunto; E tanto il piangerò, quant' io l' amai. Deh perchè innanzi a lui non mi spogliai La mortal gonna, s'io men' vesti prima? S' al viver fui veloce, perchè tardo Sono al morir? un dardo Almen avesse ed una stessa lima Parimente ambo noi tratto e roso: Che sì come un voler sempre ne tenne Vivendo, così spenti ancor n' avesse Un' ora, ed un sepolcro ne chiudesse: E se questo al suo tempo, o quel non venne, Nè spero degli affanni alcun riposo, Aprasi per men danno a l'angoscioso Carcere mio rinchiuso omai la porta 2); Ed egli a l'uscir fuor sia la mia scorta.

E guidemi per man, che sa 'l cammino Di gir al ciel, e nella terza spera M' impetri dal Signor appo se loco. Ivi non corre il di verso la sera, Nè le notti sen' van contra 'l mattino: Ivi 'l caso non può molto nè poco: Di tema gelo mai, di desir foco Gli animi non raffredda e non riscalda, Nè tormenta dolor, nè versa inganno: Ciascuno in quello scanno Vive, e pasce di gioja pura e salda, In eterno fuor d'ira e d'ogni oltraggio, Che preparato gli ha la sua virtute. Chi mi dà il grembo pien di rose e mirto, Sì ch' io sparga la tomba? o sacro Spirto, Che qual a tuoi più fosti o di salute, O di trastullo, a gli altri o buono, o saggio,

Non saprei dir: ma chiaro e dolce raggio Giugnesti in questa fosca etate acerba, Che tutti i frutti suoi consuma in erba.

Se come già ti calse, ora ti cale Di me, pon dal ciel mente, com' io vivo Dopo 'l tu' occaso in tenebre e'n martiri. Te la tua morte più che pria fe' vivo: Anzi eri morto; or sei fatto immortale: Me di lacrime albergo e di sospiri Fa la mia vita, e tutti i miei desiri Sono di morte, e sol quanto m'incresce, È, ch' io non vo più tosto al fin, ch' io bramo. Non sostien verde ramo De' nostri campi augello, e non han pesce Tutte queste limose e torte rive; Nè presso o lunge a sì celato scoglio Filo d' alga percuote onda marina; Nè sì riposta fronda il vento inclina. Che non sia testimon del mio cordoglio. Tu Re del ciel, cui nulla circonscrive, Manda alcun delle schiere elette e dive Di su da quei splendori-giù in quest' ombre, Che di sì dura vita omai mi sgombre.

Canzon qui vedi un tempio a canto al mare, E genti in lunga pompa, e gemme, ed ostro, E cerchi, e mete, e cento palme d'oro: A lui, ch'in terra amava, in cielo adoro, Dirai, così v'onora il secol nostro. Mentre udirà querele oscure e chiare Morte, Amor fiamme arà dolci ed amare; Mentre spiegherà il Sol dorate chiome, Sempre sarà lodato il vostro nome.

A lei<sup>3</sup>), che l'Appennin superbo affrena, Là 've parte le piaggie il bel Metauro, Di cui non vive dal mar Indo al Mauro, Da l'orse a l'austro simil nè seconda, Va prima: ella ti mostre, o ti nasconda.

### Alamanni.

Sonetto I\*).

Quanta invidia ti porto, amica Sena, Vedendo ir l'onde tue tranquille e liete Per sì bei campi a trar l'estiva sete A'flori e l'erbe, ond'ogni riva è piena. Tu la città che 'I tuo gran regno affrena

S. Petrarca, Canz. I, st. 3; p. 73 b.
 S. Petr. Canz. II, st. 2; p. 74 b.

<sup>3)</sup> Lieabetta Gonzaga, Herzogin von Urbino.

<sup>\*)</sup> ed. Gryph, I, p. 194,

Circundi e bagni, e'n lei concordi e quete Vedi le genti, sì che per se miete Utile e dolce, ad altrui danno e pena: Il mio bell' Arno (ahi ciel, chi vide in terra Per alcun tempo mai tanta ira accolta, Quant' or sopra di lui sì larga cade?) Il mio bell' Arno in sì dogliosa guerra Piange suggetto, e sol poi che gli è tolta L'antica gloria sua di Libertade.

### Sonetto II\*).

Rimanti oggi con Dio, sacrato mare 1),
Chè partir ci convien, per ire altrove,
Lunge da te; ma non sappiam già dove:
Le stelle il sanno del mai nostro avare.
Prega per noi talor, che se mai care
Fur giuste voglie e pie dinanzi a Giove,
Che non faccia ver noi l'ultime prove
Fortuna iniqua, che sì fosca appare:
Che s'esser deve, omai ben tempo fora,
Non dirò 'l porto, ma di darne almeno
Più quete l' onde, e men turbati i venti;
Di destar da Titon la bella Aurora
Che per noi dorme, e 'l ciel chiaro e
sereno
De' bei raggi allumar che sono spenti.

### Sonetto III \*\*).

Sommo e santo Fattor, che muovi intorno
La Luna e 'l Sol tra le minori stelle;
E di mille altre forme, altere e belle,
Fai tutto 'l mondo riccamente adorno:
Mostra pietoso omai, mostra quel giorno,
Che rechi il fin dell'aspre sue procelle
Al Tosco fiume, e le stagion novelle
Della sua Libertà faccian ritorno.
Tal che possiamo ancor nel proprio nido

Noi ch' or siam lunge, e d'ogni pace in bando,

Ringraziar la pietà che larga mostri; Nè ci vegghin<sup>2</sup>) cercar questo e quel lido Gl' impj avversarj, e gir mai sempre errando,

E pur lieti goder dei danni nostri.

'') ib. II, p. 292. — 2) f. veggano.

### Epigrammi\*).

#### T

Disse Crasso a Caton: dall' oro nasce Quant' adorna, diletta, onora e pasce; E l'altro: oggi è così, ma in un di muore; E 'I vero ben oprar perpetue ha l'ore.

#### II.

Dando il scudo al figlinol chi 'n Sparta visse, O con questo ritorna, o in questo: disse.

#### Ш

Così fian è l'occhial di Gelosia, Che 'l ciechissimo Amor fa ch' Argo sia.

#### V.

Povero giovin fui, ricco in vecchiezza, Misero in ogni età più d'altro assai: Mentre l'usar potei, non l'ebbi mai, Or ch' usar non la posso, ho gran ricchezza.

#### V.

Fortuna, il resto è tuo: ma l'alma è tale, Ch'a farle offesa il tuo poter non vale.

#### VI.

Ozio è il dorato stral, lascivia è il laccio, Il desir è la fiamma, tema il ghiaccio, Appetito è lo spron, ragion è il freno D'un'anima gentil, ch'amor ha in seno.

### Bernardo Accolti.

### Strambotto I\*\*).

Disse Amor, fuggend'io con passi lenti Di Giulia in selva addormentata l'orme: Tu temi aperti gli occhi suoi potenti, Perchè gli temi, or che gli ha chiusi e dorme? Risposi allora: Ardon le flamme ardenti Palesi, ascose, ed in tutte le forme; O vegghi, o dorma, lei temer bisogna: Desta pensa il mio mal, dormendo il sogna.

### Strambotto II \*\*\*).

Gridava Amore: Io son stimato poco: Anch' io un tempio tra i mortai vorrei.

<sup>&#</sup>x27;) l. l. p. 212. 1) sc. Toscano. Geschrieben, als der Dichter 1530 wiederum in die Verbannung wanderte.

<sup>\*)</sup> La Coltivaz. d. L. A. ec. ed. Padov. p. 326 ff. \*') Ruth, l. l. p. 25. — \*\*\*) ibid.

Onde a lui Citerea: Tuo tempio è in loco Che forza ad adorarti uomini e Dei. Allora il Dio dell'amoroso foco Disse: Madre, contenta i pensier miei; Dimmi qual loco hai per mio tempio tolto? Rispose Vener: di Giovanna il volto.

#### Molza.

### Sonetto I\*).

Io son del mio bel Sol tanto geloso,
Ch' io temo di ch'unque fiso il mira:
Però ciò, che di lui amor m' inspira,
Quanto più posso, vo tenendo ascoso.
Nè di scoprirlo in rime altrui son oso:
Che troppo di leggier in pianto e in ira
Potria tornarmi, e dove ne sospira
Sol meco l'alma, starsi altri pensoso.
Così ne' lacci posti da me stesso
Miser cadrei, e 'n perigliosa guerra,
Ch' incontr' a me medesmo avessi ordita.
Non è poco il tacer, che m'è concesso;
Anzi la gioia, che 'l mio petto serra,
Quant' è celata più, tanto m' aita.

### Sonetto II \*\*).

Come pastor sovra spedito scoglio
Mover innanzi da rabbioso vento
Oscura nube, e tutto in un momento
Il mar turbarsi con superbo orgoglio
Scorge da lungi, e pien d'umil cordoglio
Insieme aduna il paventoso armento;
E temendo vicino alto spavento,
A far ritorna de' suo' arnesi invoglio:
Indi l' usata verga poi ripiglia,
E tornando, ove alberga, al picciol regno
Seco del lungo travagliar si geme:
Così fra le turbate altere ciglia
Fuggo di voi l' antiveduto sdegno,

# Sonetto III \*\*\*).

Come chi Giove irato, e 'I colpo teme.

Io pur deveva il mio bel Sole<sup>1</sup>), io stesso Seguir col piè, come segu' or col core, E le fredd' Alpi e 'l Ren, ch' aspro rigore
Mai sempre agghiaccia, rimirar dappresso;
E 'l Danubio, ch' a giogo fu sommesso,
Sì grave dianzi udir al Ciel l'onore
Mandar di lui, al cui giovehil fiore
Carco sì periglioso è già commesso.
Ch' or mel par riveder di caldo sangue
Tinger le piagge e le più folte schiere
Aprir con la sua invitta inclita spada;
O quando in parte la battaglia langue,
Dopo molto sudor, con l' elmo bere
Onda, che per lui tinta al mar sen vada.

### Sonetto IV\*).

Dietro un bel cespo di fioretti adorno,
Allor che 'l caldo a le campagne avea
Acceso il Sole, e per la sete ardea
La gregge sparsa a la bell' ombra intorno,
A Testili furò presso a quest' orno
Damone un bacio, mentre ella sedea,
Negletto il crine, e gli occhi rivolgea
Al cozzar di duo capri a mezzo giorno.
L' alma fra perle, e bei rubini accolta
Più volte di lasciarlo ebbe vaghezza,
Dal piacer vinta, a cui sì inferma fue.
Or che 'l misero in sen l' ha pur raccolta,
Mesto diletto, 'amara, e gran dolcezza
Gli vanno al core, e vivesi intra due.

### Sonetto V \*\*\*).

Qual vaghezza, o furor ti prese, o Morte,
Quando la man stendesti nel bel crine?
Forse per por tante bellezze al fine,
E far le glorie invidïando corte?
Prima avverrà, che'l Sole il giorno apporte
A noi dal fosco occidental confine;
E sfaccia il fango, e 'nduri le pruine,
Ch'elle sian mai per nessun tempo morte.
Il suo sembiante non che a' giorni nostri
Ne i pelti viva; in or sì bella, e'n marmi
Vedrà Faustina ancor più d' una etade.
E i miglior fabbri di lodati inchiostri
L'han fatto statua d'altre carte, e'n marmi
È sacra al Tempio de l' Eternitade.

<sup>\*)</sup> ed. Mil. p. 118. — \*\*) ibid. \*\*\*) l. l. p. 144.

<sup>1)</sup> Der Kardinal Hippolit v. Medici.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 151. \*\*) l. l. p. 172.

### Sonetto VI\*).

Anime belle. 1), che vivendo esempio
Deste qua giù d'ogni virtute ardente,
Or nel più chiaro Cielo, e più lucente
Schernite 'l mondo scellerato ed empio;
Me, cui gravoso, e non più udito scempio
Preme dì e notte, senza fin dolente,
Mirate spesso, e stringavi la mente,
Ch'io son per voi di Dio pur vivo tempio.
E poi che senza me finiste il corso,
Che natura vi diede ambi ad un tempo,
Salvando il nodo che vi strinse, intero;
Porgete, io prego, di là su soccorso
Al viver mio, in cui troppo m'attempo,
Cercando in seguir voi destro sentiero.

### Sonetto VII \*\*).

Poich' al voler di chi nel sommo regno
Siede Monarca, e tempra gli elementi,
Troncar le fila a me par, che ritenti
L' invida Parca, e già di ciò fa segno;
Tu, che vedi il mio male aspro ed indegno,
Trifon mio caro²), e grave duol ne senti,
Tosto che i giorni miei saranno spenti,
E fuor di questo mar sorto il mio legno;
Di queste note per l' amore antico
Farai scrivendo a le fredde ossa onore,
Col favor, ch' a te sempre Apollo spira:
Qui giace il Molza de le Muse amico,
Del mortal parlo, perchè 'l suo migliore
Col gran Medici suo or vive e spira.

# Canzone I\*\*\*).

Perchè tornar non veggia
Il bel viso sereno,
In cui prima imparai, che cosa è onore:
Mai non sarà, ch' io chieggia
Di sentir un dì meno
De gli onesti desir, ch' ardono il core:
Questo si vede amore,
Lo qual spesso ringrazio,

\*) l. l. p. 136.
1) Auf den Tod seiner Eltern, welche einen Tag nach einander starben.

"") l. l. p. 217 ff.

Che d'ogni impresa vile M'abbia ritratto in così breve spazio. O me sempre beato, Se dir potessi altrui, qual è il mio stato! Perchè 'i piacer ch' io provo. Spesse volte a fermarme Innanzi a voi, sol col pensier è tale. Che sventura non trovo, La qual voglia appressarme; Nè mi par d' esser più terra mortale. Dunque mia gioja quale Era, quando dappresso Dolce foco m' ardea? E i begli occhi vedea, Ove quant' amor può si legge espresso, E sentia dir parole Da trar dal mondo il fele, ond'ei si dole? E se non ch' imperfetta Rimaner mia dolcezza. Fu, ch' a renderti onor corsi sì tardo. Quant' è, ch' altrui diletta, Nulla fora, a l'altezza Del piacer ch' io prendea del vostro sguardo. Che più presto, che Pardo, Con l' usata pietate Mosse a farmi sapere. Che a volervi piacere Di virtù fossi amico e d' onestate, E credessi esser morta Donna, che i bei desir non ha per scorta. Da indi in qua conosco, Che non è d'onor degna Bellezza, che onestà molta non fregi: Però stassi il cor vosco. Ov' è ben chi gl' insegna Di ciascuna virtù giunger ai pregi; E i lochi almi ed egregi, Ne i quai raro vi vidi, Talor va ricercando, Strettamente pregando Di ritrovarvi in sì soavi nidi. Caldi ancor di quel lume, Ch' a volar verso il ciel mi diede piume. Onde se più gl' inganni Non mi terran del mondo, Vostro è, non mio saper, che mi difende: E che antivede i danni. Da cui posto è in profondo Il divin raggio, che ne l' alma splende. O virtù, che m' incende Di sì lunge a ben fare, Par che vostra partita Non pur d'amara vita

<sup>&</sup>quot;) l. l. p. 198.
2) Tr. Bencio von Assisi, sein treuster
Frennd

Cagion, ma di morir mi voglia dare. Già però nol consente L'anima, che ad ognor vi sta presente. Canzon, io prego sol, che non ti stanchi Di gridar, che non sia Bella Donna, o gentil quant' è la mia.

### Canzone II\*).

Tutto questo infinito Tratto, ch' è fonte in noi di vital lume, Non ha d' oprar costume Cosa, che 'l mio bel Sol non rappresenti. Ecco mentre gli ardenti Fulmini cria di sottil vapore, Onde poi con furore Incenda or questo ed or quell' altro lito, Rassembra il mio gradito Tesor, quando talor l'audaci piume Con le due di lor turbate stelle Al desir arde, e svelle, Acciocch' innanzi tempo io mi consume. Così il pensier mio fulminato giace, Che dianzi pace era a sperar sì ardito.

Oualor di nube folta Escono ardenti faci e chiari lampi, Ond' è, che 'l ciel avvampi Del balenar, e le campagne infiammi, Ne la memoria stammi De i capei d' oro il folgorare altero; Che pur membrando io pero La bella treccia, ch' or in gemme accolta, Or su gli omeri sciolta, Amor vuol, che nel cor sì saldo stampi; E'n mezzo'l leghi a quelle chiome stesse, Ch' ei solo innoda e tesse, Perchè non trovi al fuggir indi scampi. E spregiar l'alma ogni ricchezza impari Dentro a sì chiari fregi a viver totta.

Fiera stella superba A tempo nasce, e 'l crin sanguigno tira Per gli alti chiostri, ed ira Guida a se dietro, e morte, e da' bei rai Destin reo piove e guai; Cedon i minor lumi, ovunque move In varie forme e nove: · In cotal vista la mia fiamma acerba Ogni mia speme in erba Disperde a forza, ed ogni voglia aggira Come a lei piace, e vada, o parli o rida,

Di morte ognor mi sfida. L' alma, che ciò paventa e spesso mira, Nè schermo trovar sa contra gli affanni, In rime i danni, e 'n pianto disacerba.

Ne la stagion, che 'l Sole A noi rimena il freddo e breve giorno, L' aer compresso intorno Da fieri venti in neve si risolve, Che l'erbe imbianca e 'nvolve. Con questa in parte pur hanno sembianza De l'alta mia speranza Le soavi e castissime parole, Che 'l cor mio brama e cole; Le quai tanto di loco escon sì adorno. Che lor cosa mortal poco somiglia. Ond' io di meraviglia Tremo sovente, e d'amoroso scorno, Che pur di ghiaccio qualitade han sempre; Ch' al desio stempre il verde e le viole. Se il ciel vago e sereno Miro qual esser suol, quando l'oscura Faccia d' intorno fura A le campagne il Sol, e l'aure molli Per verdi piagge e colli Sospiran dolcemente, al cor mi riede Quella, che col bel piede Sparge l'erbe di sior, e chiude appieno Ne gli occhi vaghi, e 'l seno. Quanto di bell' ordir possa natura; Ma bene ha forza il caro e dolce riso Scoprir il paradiso, E far lieta fortuna d'atra e dura. Questa è l'immagin, che di e notte bramo, E spesso chiamo, allor che 'l cor vien meno.

Ma poichè orrido verno Di nubi vela il ciel, e 'l mondo attrista, E forza armato acquista Tra le stelle Orïone, e l'aer tigne Di notti atre e ferrigne; Cauto Nocchier, che ciò contempla e geme, Timor dubbioso preme: Ma io, ch' un nembo accolto umido eterno Di gravi sdegni scerno, Cerco pur lei, che per mia doglia trista Ricca di tanti doni al mondo venne. E al mio gioir le penne Precide or sì turbata e fiera in vista. Ch' io nol penso giammai, ch' io non disprezze

Tutte altre asprezze, e'l gran dolor interno. Mille color diversi A se tragge sovente, in ciascun loco

Contra l' eterno foco,

<sup>\*)</sup> l. l. p. 219 ff.

Lo qual, s' ei trova scarco Di nebbia, splende dopo larga pioggia, Oltra l'usata foggia. Tal era il dì, che gli occhi bei soffersi, Madonna, e'l cor apersi Contra lo stral, da cui fuggir val poco; Cinta di suoi costumi, e sue divise Sovra l' umane guise, Sì che son fatto rimembrando roco: Benchè sia scritto il mio languir altrove. Nè in vecehie o nuove rime si rinversi. Canzon, se forse spia Quel ch' io fo, la mia fida e cara duce, Dille ch' al fiero suo spietato orgoglio, Or le fo stile, or foglio, De gli elementi istessi, e d' ussa luce; Poi che portar più alto il suo bel stato, Iniquo fato al buon voler disvia.

Per le piagge del ciel il celeste arco,

### Guidiccioni.

### Sonetto I\*).

Il non più udito e gran pubblico danno,
Le morti, l'onte, e le querele sparte
D'Italia, ch'io pur piango in queste carte,
Empieran di pietà quei che verranno.
Quanti, s'io dritto stimo, aucor diranno:
O nati a peggior anni in miglior parte!
Quanti movransi a vendicarla in parte
Del barbarico oltraggio, e dell'inganno?
Non avrà l'ozio pigro e 'l viver molle
Loco in que' saggi, che anderan col sano
Pensiero al corso degli onori eterno.
Ch'assai col nostro sangue avemo¹) il folle
Error purgato di color, che in mano
Di sì belle contrade hanno il governo.

# Sonetto II\*\*).

Mentre in più largo e più superbo volo L'ali sue spande e le gran forze muove Per l'Italico ciel l'augel di Giove<sup>2</sup>), Come re altero di tutt' altri e solo:
Non vede accolto un rio perfido stuolo
Entro al suo proprio e vero nido altrove,
Che ancide quei di mille morti nove,
E questi ingombra di spavento e duolo:
Non vede i danni suoi, nè a qual periglio
Stia la verace santa Fe di Cristo,
Che, colpa e so di cui, negletta more;
Ma tra noi volto a insanguinar l'artiglio,
Per fare un breve e vergognoso acquisto,
Lascia cieco il cammin vero d'onore.

### Sonetto III\*).

Dal pigro e grave sonno, ove sepolta
Sei già tanti anni, omai sorgi e respira,
E disdegnosa le tue piaghe mira,
Italia mia, non men serva che stolta.
La bella libertà, ch' altri t' ha tolta
Per tuo non sano oprar, cerca e sospira,
E i passi erranti al cammin dritto gira
Da quel torto sentier, dove sei volta.
Che, se risguardi le memorie antiche,
Vedrai, che quei, che i tuoi trionfi ornaro,
T' han posto il giogo e di catene avvinta:
L' empie tue voglie a te stessa nemiche
Con gloria d'altri e con tuo duolo amaro
Misera t' hanno a sì vil fine spinta.

### Sonetto IV \*\*).

Degna nutrice delle chiare genti,
Ch'ai di men foschi trionfar del mondo:
Albergo già de' Dei fido e giocondo,
Or di lagrime triste e di lamenti:
Come posso udir io le tue dolenti
Voci, e mirar senza dolor profondo
Il sommo imperio tuo caduto al fondo,
Tante tue pompe e tanti pregi spenti?
Tal così ancella maestà riserbi,
E sì dentro al mio cor sona il tuo
nome,
Che i tuoi sparsi vestigi inchino e
adoro,
Che fu a vederti in tanti onor superbi
Seder reina e incoronata d' oro

Le glorïose e venerabil chiome?

<sup>\*)</sup> Mazzoleni, Rime oneste I, p. 40.
1) a. u. p. f. abbiame. Vgl. p. 53, p. 6.
\*\*) ibid.

<sup>2)</sup> Das kaiserliche Wappen und Feldzeichen. Die folgende Strophe bezieht sich auf Luther's Bestrebungen.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 41. \*') ibid.

### Sonetto V\*).

Viva fiamma di Marte, onor de' tuoi, Che Urbino un tempo, e più l' Italia ornaro 1),

Mira che giogo vil, che duolo amaro Preme or l'altrice de' famosi eroi. Abita morte ne' begli occhi suoi.

Che fur del mondo il sol più ardente e chiaro: Duolsene il Tebro e grida: o duce raro,

Movi le schiere, onde tant' osi e puoi; E qui ne vien, dove lo stuol degli empj Fura le sacre e gloriose spoglie, E tinge il ferro d'innocente sangue: Le tue vittorie e le mie giuste voglie E i difetti del fato, ond' ella langue. Tu, che sol dei, con le lor morti adempi.

### Sonetto VI\*\*).

Avvezziamci a morir, se proprio è morte, E non più tosto una beata vita. L'alma inviar per lo suo regno ardita, Ov' è chi la rallumi e la conforte. L' alma, ch' avvinta d' uno stretto e forte Nodo al suo fral che a vano oprar la 'nvita, Non sa da questo abisso, ov' è smarrita, Levarsi al ciel sulle destre ali accorte; Che sì gradisce le visibil forme, E ciò ch' è qui fra noi breve e fallace. Che obblia le vere e'l suo stato gentile. Quel tanto a me, ch' io men vo dietro all' orme

### Veronica Gambara.

Di morte così pia, diletta e piace: Ogn' altra vita ho per nojosa e vile.

Sonetto I\*\*\*).

Nella secreta e più profonda parte Del cor, là dove in schiera armati stanno I pensieri e i desiri, e guerra fanno

\*) l. l. p. 42. 1) An Franc. Maria della Rovere, Herzog v. Urbino, dem Ober-Feldherrn der gegen Karl V. Alliirten, zur Zeit der Eroberung Rom's durch Karly, Bourbon (1527), gedichtet.
'') ibid. — \*\*\*) l. l. p. 38.

Sì rea, che la ragion spesso si parte: L'uomo interno ragiona, ed usa ogni arte Per rivocarla e farle noto il danno; Ma dietro all'altro esterno i sensi vanno. Senz' al spirto di lor punto far parte. Di carne sono, e però infermi e gravi Capir non ponno i belli alti concetti, Che manda il spirto a chi di spirto vive. Guida dunque, Signor, pria che s'aggravi D' error più l' alma, alle sacrate rive I miei senza il tuo ajuto iniqui affetti.

### Sonetto II\*).

Vinca gli sdegni e l' odio vostro antico, Carlo e Francesco, il nome sacro e santo Di Cristo, e di sua fe vi caglia tanto, Quanto a voi più d'ogni altro è stato amico.

L'arme vostre a domar l'empio nemico Di lui sian pronte, e non tenete in pianto Non pur l'Italia, ma l'Europa, e quanto Bagna il mar, cinge valle, o colle aprico. Il gran Pastor, a cui le chiavi date Furon del Cielo, a voi si volge e prega, Che delle greggi sue pietà vi prenda. Possa più dello sdegno in voi pietate, Coppia reale, e un sol desio v'accenda Di vendicar chi Cristo sprezza e nega.

# Gaspara Stampa.

Sonetto I\*\*).

Sovente Amor che mi sta sempre a lato, Mi dice: miserella qualor fia · La vita tua; poichè da te si svia Lui che soleva far lieto il tuo stato? Io gli rispondo: E tu perchè mostrato L'hai a questi occhi, quando 'l vidi pria?' Se ne dovea seguir la morte mia Subito visto e subito rubato? Ond' ei si tace avvisto del suo fallo, Ed io mi resto preda del mio male Quanto mesta e dogliosa, il mio cor sallo.

<sup>\*)</sup> Gironi, Raec. p. 38. \*\*) Mazzoleni, R. o. I, p. 66. Dies Sonett ist an ihren Geliebten, Collatino de' Conti gerichtet bei seiner Abreise nach Frankreich.

E perch' io preghi, il mio pregar non vale; Perciò che a chi dovrebbe ed a chi fallo O poco o nulla del mio danno cale.

### Sonetto II\*).

Mentre, signor, all' alte cose intento V' ornate in Francia l' onorata chioma Come fecer i figli alti di Roma, Figli sol di valor e d'ardimento: Io qui sovr' Adria piango e mi lamento, Sì da martir, sì da travagli doma, Gravata sì dall' amorosa soma, Che mi veggo morir, e lo consento. E duolmi sol, che, siccome s' intende Qui 'l suon da noi de' vostri onor che omai

Per tutta Italia sì chiaro si stende. Non s' oda in Francia il suono de'miei lai, Che così spesso il ciel pietoso rende, E voi pietoso non ho fatto mai.

### Sonetto III\*\*).

Cantate meco, Progne e Filomena, Anzi piangete il mio grave martire, Or che la primaver e 'l suo fiorire I miei lamenti e voi tornando mena. A voi rinnova la memoria e pena Dell' onta di Tereo, e le giust' ire; A me l'acerbo e crudo dipartire Del mio signore morte empia rimena. Dunque essendo più fresco il mio dolore, Aitatemi amiche a disfogarlo, Ch' io per me non ho tanto entro vigore. E se piace ad Amor mai di scemarlo, Io piangerò poi 'l vostro a tutte l' ore Con quanto stile ed arte potrò farlo.

# Sonetto IV \*\*\*).

Volgi a me, peccatrice empia, la vista, Mi grida il mio signor che 'n croce pende: E dal mio cieco senso non s'intende La voce sua di vera pietà mista.

Sì mi trasforma Amor empio e contrista. E d'altro foco il cor arde ed accende: Sì l'alma al proprio e vero ben contende Che non si perde mai, poichè s'acquista. La ragion saria ben facile e pronta A seguire il suo meglio; ma la svia Ouesta fral carne che con lei s'affronta. Dunque apparir non può la luce mia Se'l sol della tua grazia non sormonta A squarciar questa nebbia fosca e ria.

# Sonetto V\*).

Mesta e pentita de' miei gravi errori, E del mio vaneggiar tanto e sì lieve, E d' aver speso questo tempo breve Della vita fugace in vani amori: A te, Signor, che intenerisci i cori, E rendi calda la gelata neve, E fai soave ogni aspro peso e greve A chiunque accendi de' tuoi santi ardori, Ricorro, e prego che mi porgi mano A trarmi fuor del pelago, onde uscire S' io tentassi da me, sarebbe vano. Tu volesti per noi, Signor, morire, Tu ricomprasti tutto il seme umano, Dolce Signor, non mi lasciar perire.

### Vittoria Colonna.

### Sonetto I\*\*).

Di così nobil fiamma Amor mi ciuse, Ch' essendo spenta, in me vive l' ardore; Nè temo nuovo caldo, che 'l vigore Del primo foco mio tutt' altri estiuse. Ricco legame a bel giogo m' avvinse, Tal che disdegna umil catena il core; Nè più speranza vuol, nè più timore: Ch' un sol incendio l'arse, un nodo strinse. Un sol dardo pungente il petto offese Sì, ch' ei riserba la piaga immortale Per schermo contra ogni amoroso impaccio. Amor le faci spense, ove l'accese, L'arco spezzò all' avventar d'un strale,

<sup>\*)</sup> l. l. p. 66. An denselben, als er 1545 in Begleitung des Dauphin zur Wiedereroberung von Boulogne zog.

<sup>&#</sup>x27;') Gironi, Racc. p. 39.
\*\*\*) Mazzoloni, l. L. p. 67.

Sciolse ogni nodo all' annodar d' un laccio.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 67,
\*\*) Rime ed. Bergam. p. 10.

### Sonetto II\*).

Quel giorno, che l'amata immagin corse
Al cor, come ch' in pace star dovea
Molt' anni in caro albergo, tal parea,
Che l'umano, e'l divin mi pose in forse.
In un momento allor l'alma le porse
La dolce libertà, ch' io mi godea;
E se stessa obliando lieta ardea
In lei, dal cui voler mai non si torse.
Mille accese virtuti a quella intorno
Scintillar vidi, e mille chiari rai
Far di nova beltate il volto adorno.
Ahi con che affetto Amore, e'l Ciel pregai,
Che fosse eterno sì dolce soggiorno?
Ma fu la speme al ver lunge d'assai.

### Sonetto III \*\*).

Ahi quanto fu al mio Sol contrario il Fato,
Che con l'alta virtù dei raggi suoi
Pria non v'accese, che mill'anni e poi
Voi sareste più chiaro, ei più lodato?
Il nome suo col vostro stile ornato,
Che dà scorno agli autichi, invidia a noi,
A mal grado del tempo avreste voi
Dal secondo morir sempre guardato.
Potess' io almen mandar nel vostro petto
L'ardor, ch' io sento, e voi nel mio
l'ingegno,

Per far la rima a quel gran merto eguale. Che così temo 'l Ciel non prenda a sdegno Voi, perchè preso avete altro soggetto; Me, ch' ardisco parlar d' un lume tale.

# Sonetto IV\*\*\*). La stanza dello Sposo.

Qui fece il mio bel Sole a noi ritorno Di Regie spoglie carco, e ricche prede: Ahi con quanto dolor l'occhio rivede Quei lochi, ov' ei mi fea già chiaro il giorno!

Di mille glorie allor cinto d' intorno, E d' onor vero alla più altiera Sede,

') l. l. p. 28.
'') l. l. p. 37. Dies Sonett ist an Bembo gerichtet.
''') l. l. p. 40.

Facean dell' opre udite intera fede
L'ardito volto, il parlar saggio adorno.
Vinto da' prieghi miei poi mi mostrava
Le belle cicatrici, e 'l tempo, e 'l modo
Delle vittorie sue tante, e sì chiare.
Quanta pena or mi dà, gioja mi dava:
E in questo, e in quel pensier piangendo godo

Tra poche dolci, e assai lagrime amare.

### Sonetto V\*).

Voi, che miraste in terra il mio bel Sole,
Deh fate agli altri che nol vider, fede,
Che, come il suo valor ogn' altro eccede,
Così son le mie pene al mondo sole.
Quanto ei valse, e non men l'alma si duole:
Chi la sua vita vide, or la mia vede,
Chi quella gloria, or questa pena crede,
Che'l Ciel senz'altr' eguali ambe le vuole.
Ond' ei m'appar sovente in sonno, e dice:
Nasce un miracol novo dal tuo danno,
Che spesso in Ciel mi può far men felice.
Più novo è assai, dich' io, ch' al breve
inganno

D'un vostro sguardo, che è nel sonno, lice Tenermi viva in sì mortal affanno.

### Sonetto VI\*\*).

Deh potess' io veder per viva fede, Lassa, con quanto amor n' ha Dio creati;

Con che pena riscossi; e come ingrati-Semo a così benigna, alta mercede:

- E come ei ne sostien; come concede Con larga mano i suoi ricchi e pregiati Tesori; e come figli, in lui rinati, Ne cura, e più quel, che più l'ama e crede:
- E com' ei nel suo grande eterno impero Di nova carità s' arma ed accende, Quando un forte guerrier pregia e corona. Ma poichè per mia colpa non si stende A tanta altezza il mio basso pensiero: Provar potess' io almen, com' ei perdona.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 45. \*\*) l. l. p. 88.

### Sonetto VII\*).

Qual digiuno augellin, che vede ed ode
Batter l'ali alla madre intorno, quando
Gli reca il nutrimento, ond'egli amando
Il cibo, e quella, si rallegra e gode;
E dentro al nido suo si strugge e rode
Per desio di seguirla anch'ei volando;
E la ringrazia, in tal modo cantando,
Che par ch'oltra il poter la lingua snode:
Tal'io, qualor il caldo raggio e vivo
Del divin Sole, onde nudrisco il core,
Più dell'usato lucido lampeggia;
Movo la penna, mossa dall'amore
Interno; e senza ch'io stessa m'avveggia
Di quel, che io dico, le sue lodi scrivo

### Bernardo Tasso.

O d e \*\*).

Non sempre il cielo irato Nasconde il bel sereno. Nè 'l mar d' Adria turbato Ognora alzando l' onde Percote l'alte ed arenose sponde; Non sempre Apennin pieno Di fredde nevi e bianche Mostra l' orrido seno; .Ma talor dilettoso Vagheggia il sol col crin verde e frondoso. Talor pace (onde manche Il lor travaglio) fanno Co'venti l' onde stanche, E l'aere puro intorno Ne porta il di più dell' usato adorno. Ma voi nel settim' anno Qual nel primo piangete, E con gravoso affanno Il gran Davalo vostro Chiamate or con la voce, or con l'inchiostro.

Nè, perchè Espero liete
Accenda in ciel le stelle,
Freno al pianto ponete;
Ma torni, o parta il sole,
Sente le meste vostre alte parole.
Non pianser le sorelle
Sempre il caro Fetonte,

Nè con le Ninfe belle Del gran padre Oceano Pianse il figlio ad ognor Tetide invauo. Serenate la fronte Omai, chiudendo il varco Al lagrimoso fonte, E più tosto cantate Per farlo conto alla futura etate: Com' ei, l' umano incarco Sprezzando, di valore Più che di ferro carco Con l'armi e col consiglio Ruppe al gran re de' Franchi il fero ciglio. Onde d' eterno onore S' ornò l' altera chioma, Sicchè del suo splendore Vivranno i chiari raggi, Mentre avran erbe i prati e fronde i faggi. Ritogliete la mente

Ritogliete la mente
All' empia doglia acerba,
E scrivete altamente,
Chiara illustre Vittoria,
Del gran Davalo vostro eterna istoria;
Ch' a voi sola si serba
Peso così onorato:
Voi potete superba

Voi potete superba Gir di sì grave obbietto, Ed ei di stil sì puro e sì perfetto.

#### Della Casa.

Sonetto I\*).

Cura¹), che di timor ti nutri e cresci,
E più temendo maggior forza acquisti;
E mentre colla fiamma il gielo mesci,
Tutto 'l regno d' Amor turbi e contristi;
Poi che 'n brev' ora entr' al mio dolce
hai misti
Tutti gli amari tuoi, del mio cor esci:
Torna a Cocito, a i lacrimosi e tristi
Campi d'inferno; ivi a te stessa incresci:
Ivi senza riposo i giorni mena,
Senza sonno le notti; ivi ti duoli
Non men di dubbia, che di certa pena.
Vattene: a che più fera che non suoli,
Se 'l tuo venen m' è corso in ogni vena,

Con nove larve a me ritorni e voli?

<sup>\*)</sup> l. l. p. 104. \*") Mazzol. R. o. II, p. 189 f.

<sup>\*)</sup> Opere ed. Mil. III, p. 19. 1) Gelosia.

### Sonetto II\*).

Son queste, Amor, le vaghe trecce bionde Tra fresche rose e puro latte sparte, Ch' i' prender bramo, e far vendetta in parte

Delle piaghe ch' i' porto aspre e pro-

È questo quel bel ciglio, in cui s'asconde Chi le mie voglie, com'ei vuol, comparte? Son questi gli occhi, onde l' tuo stral si parte?

Nè con tal forza uscir potrebbe altronde.

Deh chi 'l bel volto in breve carta ha chiuso?'

Cui lo mio stil ritrarre indarno prova:

Nè in ciò me sol, ma l'arte insieme accuso.

Stiamo a veder la meraviglia nova,

Cha 'n Adrie il meravoduca a l'antico vec.

Che 'n Adria il mar produce, e l'antico uso Di partorir celesti Dee rinnova.

### Sonetto III \*\*).

O Sonno, o della queta, umida, ombrosa
Notte placido figlio; o de' mortali
Egri conforto, oblio dolce de' mali
Sì gravi, ond' è la vita aspra e nojosa;
Soccorri al core omai che langue, e posa
Non ave; e queste membra stanche e frali
Solleva: a me ten vola, o Sonno, e l'ali
Tue brune sovra me distendi e posa.
Ov' è 'l silenzio, che'l di fugge e 'l lume?
E i lievi sogni, che con non secure
Vestigia di seguirti han per costume?
Lasso! che 'nvan te chiamo, e queste oscure
E gelide ombre invan lusingo: o piume
D'asprezza colme! o notti acerbe e dure!

### Sonetto IV \*\*\*).

O dolce selva solitaria, amica
De' miei pensieri sbigottiti e stanchi,
Mentre Borea ne' di torbidi e manchi
D' orrido giel l' aere e la terra implica,
E la tua verde chioma ombrosa, antica,
Come la mia, par d'ognintorno imbianchi;
Or che 'n vece di fior vermigli e bianchi,

Ha neve e ghiaccio ogni tua piaggia aprica;

A questa breve e nubilosa luce

Vo ripensando, che m'avanza, e ghiaccio Gli spirti anch'io sento e le membra farsi: Ma più di te dentro e dintorno agghiaccio; Cha più ando Funo a ma mia corre

Che più crudo Euro a me mio verno adduce.

Più lunga notte e dì più freddi e scarsi.

### Sonetto V\*).

Questa vita mortal, che 'n una o 'n due Brevi e notturne ore trapassa, oscura E fredda, involto avea fin qui la pura Parte di me nell' atre nubi sue.

Or a mirar le grazie tante tue .
Prendo, che frutti e fior, gielo ed arsura,
E sì dolce del ciel legge e misura,
Eterno Dio, tuo magisterio fue:

Anzi 'l dolce aer puro, e questa luce Chiara, che 'l mondo a gli occhi nostri scopre.

Traesti tu d'abissi oscuri e misti:
E tutto quel che 'n terra o 'n ciel riluce,
Di tenebre era chiuso, e tu l'apristi;
E 'l giorno e 'l Sol delle tue man son
opre.

### Canzone\*\*).

Errai gran tempo; e del cammino incerto, Misero peregrin, molti anni andai Con dubbio piè, sentier cangiando spesso; Nè posa seppi ritrovar giù mai Per piano calle, o per alpestro ed erto, Terra cercando e mar lungi e dappresso: Tal che'n ira e'n dispregio ebbi me stesso; E tutti i miei pensier mi spiacquer poi Ch' i' non potea trovar scorta o consiglio. Ahi cieco Mondo, or veggio i frutti tuoi Come in tutto dal sior nascon diversi. Pietosa istoria a dir quel ch' io soffersi In così lungo esiglio Peregrinando fora: Non già ch' io scorga il dolce albergo ancora;

<sup>&#</sup>x27;) l. l. p. 34. Auf das von Tizian gemalte Bild der Elisabeth Quirini.

<sup>&</sup>quot;) l. l. p. 52.
"") l. l. p. 28.

<sup>&#</sup>x27;) l. l. p. 58. Ueber dieses Son. hat Torq. Tasso eine *Lezione* geschrieben. \*\*) l. l. p. 45 ff.

Ma'l mio santo Signor con novo raggio La via mi mostra; e mia colpa è s'io caggio.

Nova mi nacque in prima al cor vaghezza, Sì dolce al gusto in suff età fiorita. Che tosto ogni mio senso ebbro ne fue. E non si cerca o libertate o vita. 0 s'altro più di queste uom saggio prezza, Con sì fatto desio, com' i' le tue Dolcezze, Amor, cercava; ed or di due Begli occhi un guardo, or d' una bianca mano

Seguna le nevi; e se due trecce d'oro Sotto un bel velo fiammeggiar lontano, O se talor di giovenetta donna Candido piè scoprìo leggiadra gonna, (Or ne sospiro e ploro) Corsi, come augel sole, Che d'alto scenda, ed a suo cibo vole: Tal fur, lasso, le vie de' pensier miei Ne' primi tempi, e cammin torto fei.

E per far anco il mio pentir più amaro, Spesso piangendo altrui termine chiesi Delle mie care e volontarie pene, E'n dolci modi lacrimare appresi; E 'n cor piegando di pietate avaro Vegghiai le notti gelide e serene; E talor fu ch' io 'l torsi; e ben convene Or penitenzia e duol l'Anima lave De' color atri e del terrestre limo, Ond'ella è per mia colpa infusa e grave: Che se 'l Ciel me la diè candida e leve, Terrena e fosca a lui salir non deve. Nè può, s' io dritto estimo, Nelle sue prime forme Tornar già mai, che pria non segni l'orme Pietà superna nel cammin verace, E la tragga di guerra, e ponga in pace. Quel vero Amor dunque mi guidi e scorga,

Che di nulla degnò sì nobil farmi; Poi per se 'l cor pure a sinistra volge; Nè l'altrui può nè 'l mio consiglio aitarmi;

Si tutto quel che luce all' Alma porga, Il desir cieco in tenebre rivolge. Come scotendo pure al fin si svolge Stanca talor fera da i lacci, e fugge; Tal io da lui, ch' al suo venen mi colse Con la dolce esca, ond' ei pascendo strugge, Tardo partimmi, e lasso, a lento volo: Indi cantando il mio passato duolo, In se l'Alma s' accolse,

E di desir novo arse, Credendo assai da terra alto levarse: Ond' io vidi Elicona, e i sacri poggi Salii, dove rado orma è segnata oggi.

Qual Peregrin, se rimembranza il punge Di sua dolce magion, talor se 'nvia Ratto per selve e per alpestri monti; Tal men giv' io per la non piana via, Seguendo pur alcun¹), ch'io scorsi lunge, E fur tra noi cantando illustri e conti. Erano i piè men del desir mio pronti; Ond' io del sonno e del riposo l' ore Dolci scemando, parte aggiunsi al die Delle mie notti, anco in quest' altro errore, Per appressar quella onorata schiera: Ma poco alto salir concesso m' era Sublimi elette vie. Onde 'l mio buon vicino 2) Lungo Permesso feo novo cammino: Deh come seguir voi miei piè fur vaghi!

Nè par ch'altrove ancor l'Alma s'appaghi.

Ma volse il pensier mio folle credeuza A seguir poi falsa d'onore insegna<sup>3</sup>); E bramai farmi ai buon di fuor simile; Come non sia valor, s' altri nol segna Di gemme e d'ostro; o come virtù, senza Alcun fregio, per se sia manca e vile: Quanto piansi io, dolce mio stato umile, I tuoi riposi e i tuoi sereni giorni Volti in notti atre e rie, poich' i' m' accorsi.

Che gloria promettendo, angoscia e scorni Dà il Mondo, e vidi quai pensieri ed opre Di letizia talor veste o ricopre. Ecco le vie ch' io corsi Distorte: or vinto e stanco. Poichè varia ho la chioma, infermo il sianco, Volgo, quantunque pigro, indietro i passi; Che per quei sentier primi a morte vassi.

Picciola fiamma assai lunge riluce. Canzon mia mesta; ed anco alcuna volta Angusto calle a nobil Terra adduce. Che sai, se quel pensiero infermo e lento, Ch'io mover dentro all' Alma afflitta sento, Ancor potrà la folta Nebbia cacciare, ond' io In tenebre finito ho il corso mio, E per sicura via, se 'l Ciel l' affida, Sì com' io spero, esser mia luce e guida?

<sup>1)</sup> f. alcuni. — 2) Petrarca. — 3) Bezieht sich auf sein Streben nach dem Cardinalhut, der trotz mancher Versprechangen ihm nicht zu Theil ward.

# Torquato Tasso.

## Sonetto I\*).

Descrive il suo innamoramento.

Era dell' età mia nel lieto Aprile, E per vaghezza l'alma giovinetta Gía ricercando di beltà, ch' alletta Di piacer in piacer spirto gentile: Quando m'apparve Donna assai simile Nella sua voce a candida Angeletta; L'ali non mostrò già, ma quasi eletta Sembrò per darle al mio leggiadro stile. Miracol novo! ella a' miei versi, ed io Circondava al suo nome altere piume, E l'un per l'altro andò volando a prova. Questa fu quella, il cui soave lume Di pianger solo, e di cantar mi giova. E i primi ardori sparge un dolce oblio.

# Sonetto II\*\*).

Commenda le bellezze della sua donna, e in specie la bocca.

Bella è la donna mia, se del bel crine L' oro al vento ondeggiar avvien ch' io miri, Bella, se volger gli occhi in vaghi giri,

O le rose fiorir tra neve e brine. E bella, dove poggi, ove s'inchine; Dov' orgoglio l'inaspra a' miei desiri, Belli sono i suoi sdegni, e quei martiri, Che mi fan degno d' onorato fine. Ma quella, ch' apre un dolce labbro, e serra, Porta di bei rubin si dolcemente,

E beltà sovra ogn' altra altera ed alma. Porta gentil della prigion dell' alma, Onde i messi d'Amor escon sovente, E portan dolce pace, e dolce guerra.

# Sonetto III \*\*\*).

#### Pensiero importuno.

Pensier, che mentre di formarmi tenti L' amato volto, e come sai l' adorni, Tutti dall' opre lor togli, e distorni

Gli spirti lassi al tuo servizio intenti: Dal tuo lavoro omai cessa, e consenti Che 'l cor s' acqueti, e 'l sonno a me ritorni, Prima che Febo, omai vicino, aggiorni

Ouest' ombre oscure co' bei raggi ardenti. Deh! non sai tu, che più sembiante al vero Sovente il sonno il finge, e mel colora. E l' immagine ha pur voce soave? Ma tu più sempre rigido e severo

Il figuri ulla mente: ed ei talora La ritragge al mio cor pietosa, e grave.

# Sonetto IV\*).

Alle stelle, in viaggio notturno.

Io veggio in cielo scintillar le stelle, Oltre l'usato, e lampeggiar tremanti; Come negli occhi de' cortesi amanti Noi rimiriam talor vive facelle. Aman forse lassuso, o pur son elle Pietose a' nostri affanni, a' nostri pianti? Mentre scorgon le insidie, e i passi

erranti.

Laddove altri d' Amor goda, e favelle? Cortesi luci, se Leandro in mare. O traviato peregrin foss' io. Non mi sareste di soccorso avare. Così vi faccia il Sol più belle e chiare, Siate nel dubbio corso al desir mio Fide mie duci, e scorte amate e care.

# Sonetto V\*\*).

#### Mano goduta nel ballo.

Questa è pur quella, che percuote e fiede Con dolce colpo, che n'ancide, e piace, Man ne' furti d'Amor dotta, e rapace, E fa del nostro cor soavi prede. Del leggiadretto guanto omai si vede Ignuda, e bella: e, se non è fallace, S' offre inerme alla mia quasi di pace Pegno gentile, e di sicura fede. Lasso! ma tosto par ch' ella si penta, Mentr' io la stringo, e si sottragge, e scioglie Al fin dell' armonia, ch' i passi allenta.

<sup>\*)</sup> Rime ed. Pis. I, p. 6; ed. Brescia 1592. I, p. 5.
\*\*) ed. Pis. I, p. 12; ed. Br. I, p. 34.
\*\*\*) ed. Pis. I, p. 13; ed. Br. I, p. 40.

<sup>\*)</sup> ed. Pis. I, p. 15; ed. Br. I, p. 53. \*\*) ed. Pis, I, p. 21; cd. Br. I, p. 73.

Deh! come altera l' odorate spoglie
Riveste, e la mia par che vi consenta.
Oh fugaci diletti! oh certe doglie!

#### Sonetto VI\*).

#### Dispera di trovar pietà.

Vissi; e la prima etate Amore, e Speme Mi facean via più bella e più fiorita; Or la speranza manca, anzi la vita Che di lei si nudria, s'estingue insieme. Nè quel desio, che si nasconde, e teme, Può dar conforto alla virtù smarrita: E toccherei di Morte a me gradita, Se non posso d'Amor, le mete estreme. O Morte, o posa in ogni stato umano, Secca pianta son io, che fronda a'venti Più non dispiega, e pur m'irrigo invano. Deh! vien, Morte soave a' miei lamenti, Vieni, o pietosa; e con pietosa mano Copri questi occhi e queste membra algenti.

## Sonetto VII\*\*).

Amerà la sua donna anche vecchia.

Quando avran queste luci, e queste chiome
Perduto l'oro, e le faville ardenti;
E l'arme de'begli occhi, or sì pungenti,
Saran dal tempo rintuzzate e dome:
Fresche vedrai le piaghe mie, nè, come
la te le fiamme, in me gli ardori spenti;
E rinnovando gli amorosi accenti,
Alzerò questa voce al tuo bel nome.
B'n guisa di pittor, che il vizio emende
Del tempo, mostrerò negli alti carmi
Le tue bellezze in nulla parte offese.
Fia noto allor, ch'allo spuntar dell'armi
Piaga non sana, e l'esca un foco apprende,
Che vive quando spento è chi l'accese.

# Sonetto VIII\*\*\*).

Ape che punge la bocca della sua donna. Mentre Madonna s' appoggiò pensosa, Dopo i suoi lieti e volontarj errori, Al florito soggiorno, i dolci umori
Depredò, susurrando, ape ingegnosa.
E ne' labbri nudria l' aura amorosa
A Sol degli occhi suoi perpetui fiori:
E volando a' dolcissimi colori
Ella sugger pensò vermiglia rosa.
Ah! troppo bello error, troppo felice:
Quel ch'all'ardente ed immortal desio
Già tant' anni si nega, a lei pur lice.
Vile ape, Amor, cara mercè rapio:
Che più ti resta, s'altri il mel n'elice
Da temprar il tuo assenzio, e'l dolor
mio?

## Sonetto IX\*).

Vista della sua donna purga gli animi da' pensieri vili.

Chi serrar pensa a' pensier vili il core, Apra in voi gli occhi, e i doni in mille sparsi

Uniti in voi contempli: e 'n lui crearsi
Sentirà nuove brame, e nuovo amore.

Ma se passar nel seno estremo ardore
Sente dagli occhi di pietà sì scarsi,
Non s' arretri, o difenda, ove in ritrarsi
Non è salute, o 'n far difesa onore.

Anzi, siccome già Vergini sacre
Nobil flamma nudrir, aggiunga ei sempre
L' esca soave al suo vivace foco.

Chè, dolcezze soffrendo amare ed acre,
E quasi Alcide ardendo, appoco appoco
Cangerà le sue prime umane tempre.

# Sonetto X \*\*).

#### Amante sdegnato.

Non più crespo oro, o d'ambra tersa e pura Stimo le chiome, che 'l mio laccio ordiro, E nel volto e nel seno altro non miro Ch' ombra della beltà, che poco dura. Fredda la fiamma è già, sua luce oscura, Senza grazia degli occhi il vago giro. Deh, come i miei pensier tanto invaghiro, Lasso! e chi la ragione o sforza, o fura? Fero inganno d'Amor, l'inganno ornai, Tessendo in rime sì leggiadri fregi Alla crudel, ch' indi più bella apparve.

<sup>\*)</sup> ed. Pis. I, p. 32; ed. Br. I, p. 115.

'') ed. Pis. I, p. 33; ed. Br. I, p. 119.

"') ed. Pis. I, p. 36; ed. Br. I, p. 127.

<sup>\*)</sup> ed. Pis. I, p. 40; ed. Br. I, p. 140.
\*\*) ed. Pis. I, p. 47; ed. Br. I, p. 160.

Ecco io rimovo le mentite larve: Or nelle proprie tue sembianze omai Ti veggia il mondo, e ti contempli, e pregi!

# Sonetto XI\*).

#### Alla duchessa d' Urbino.

Negli anni acerbi tuoi purpurea rosa Sembravi tu, ch' ai rai tepidi, all' ora 1) Non apre'l sen, ma nel suo verde ancora Verginella s' asconde, e vergognosa. O più tosto parei (che mortal cosa, Non s' assomiglia a te) celeste Aurora, Che le campagne imperla, e i monti indora,

Lucida in ciel sereno e rugiadosa. Or la men verde età nulla a te toglie; Nè te, benchè negletta, in manto adorno Giovinetta beltà vince, o pareggia. Così più vago è 'l fior, poichè le foglie Spiega odorate: e'l Sol nel mezzo giorno Via più, che nel mattin, luce, e fiammeggia.

#### Sonetto XII\*\*).

#### Alla sna donna.

Amore alma è del mondo, Amore è mente, E'n ciel per corso obliquo il Sole ei gira, E d'altri erranti alla celeste lira Fa le danze lassù veloci, o lente. L'aria, l'acqua, la terra, e l'foco ardente Regge, misto al gran corpo, e nutre, e spira, E quinci l'uom desia, teme, e s'adira: E speranza, e diletto, e doglia ei sente. Ma, benchè tutto crei, tutto governi, E per tutto risplenda, e 'l tutto allumi, Più spiega in noi di sua possanza Amore. E come sian de' cerchi in ciel superni, Posta ha la reggia sua ne' dolci lumi De' bei vostri occhi, e 'l tempio in questo core.

# Sonetto XIII\*).

#### A M. Margherita Gonzaga, Duchessa di Ferrara, da S. Anna.

Alma real, che per leggiadro velo Splendi, qual per cristallo il Sol traluce, E gli occhi, e'l volto adorno hai della luce. Ond' è sì luminoso il quarto Cielo; Tu, cui lega amoroso e casto zelo. Qual perla in auro, al glorioso Duce. Pregalo che mi tragga ove il Sol luce Dall'ozio oscuro, in cui sol torpo, e gelo. Che il cor di doglia ingombro, e di sospetto, S'ange penoso, e si distempra in pianto. E teme il morir no, ma'l lungo scempio. La prigion apri, e le mie labbra al canto, I nodi sciogli, e 'n dolce nodo astretto lo sciorrò di Gosfredo i voti al tempio.

# Sonetto XIV \*\* ).

#### Alla stessa.

Sposa Regal, già la stagion ne viene, Che gli accorti amatori a' balli invita. E ch' essi a' rai di luce alma e gradita, Vegghian le notti gelide e serene. Del suo fedel già le secrete pene Ne' casti orecchi è di raccorre ardita La verginella, e lui tra morte e vita Soave inforsa, e'n dolce guerra il tiene. Suonano i gran palagi, e i tetti adorni Di canto; io sol di pianto il carcer tetro Fo risonar: Questa è la data fede? Son questi i miei bramati alti ritorni? Lasso! dunque prigion, dunque feretro Chiamate voi pietà, Donna, e mercede?

# Canzone I\*\*\*).

#### Per le nozze della sua donna.

Amor, tu vedi, e non hai duolo o sdegno, Ch' al giogo altrui Madonna il collo inchina: Anzi ogni tua ragion da te si cede! Altri ha pur fatto (oimè!) quasi rapina Del mio dolce tesoro, or qual può degno Premio agguagliar la mia costante fede?

<sup>\*)</sup> ed. Pis. I, p. 70.

<sup>1)</sup> f. aura. \*\*) ed. Pis. I, p. 76; ed. Br. I, p. 335.

<sup>\*)</sup> ed. Pis, I, p. 217.
\*\*) ed. Pis, I, p. 218.
\*\*\*) ed. Pis, II, p. 1ff.; ed. Br. p. 46 ff.

Qual più sperar ne lice ampia mercede Dalla tua ingiusta man, s' in un sol punto llai le ricchezze tue diffuse e sparte? Anzi pur chiuse in parte, Ove un sol gode ogni tuo ben congiunto. Ben folle è chi non parte Omai lunge da te, che tu non puoi Pascer, se non di furto, i servi tuoi.

Ecco già dal tuo regno il piè rivolgo, Regno crudo e 'nfelice: ecco io già lasso Qui le ceneri sparte, e 'l foco spento; Ma tu mi segui, e mi raggiungi, ahi lasso! Mentre del mal sofferto invan mi dolgo. Ch'ogui corso al tuo volo è pigro e lento: Già via più calde in sen le siamme i' sento, E via più gravi al piè lacci e ritegni: E come a servo fuggitivo e 'ngrato, Qui sotto al manco lato, D'ardenti note il cor m' imprimi, e'l segni

Del nome a forza amato:

E perch' arroge al duol, ch' è in me sì forte, Formi al pensier ciò che più noja apporte.

Ch' io scorgo in riva al Po Letizia e Pace Scherzar con Imeneo, che 'n dolce suono Chiama la turba a' suoi diletti intesa. Liete danze vegg' io, che per me sono Funebri pompe, ed una istessa face Nell'altrui nozze, e nel mio rogo accesa: E come Aurora in Oriente ascesa Donna apparir, che vergognosa in atto, I rai de' suoi begli occhi a se raccoglia; E ch' altri un bacio toglia, Pegno gentil del suo bel viso intatto, E i primi fior ne coglia, Que', che già cinti d'amorose spine, Crebber vermigli infra le molli brine.

Tu, ch' a que' fiori, Amor, d' intorno voli,

Qual ape industre, e 'n lor ti pasci e cibi, E ne sei così vago, e così parco: Deh! come puoi soffrir ch' altri delibi Umor sì dolce, e 'l caro mel t' involi? Non hai tu da ferir saette ed arco? Ben fosti pronto in saettarmi al varco Allor, che per vaghezza incauto venni, La 've spirar tra le purpuree rose Sentii l'aure amorose; E ben piaghe da te gravi io sostenni, Ch' aperte e sanguinose Ancor dimostro a chi le stagni e chiuda; Ma trovo chi l'inaspra, ognor più cruda. Lasso! il pensier, ciò che dispiace e duole, All' alma inferma di ritrar fa prova,

E più s' interna in tante acerbe pene. Ecco la bella Donna, in cui sol trova Sostegno il core, or come vite suole, Che per se stessa caggia, altrui s'attiene. Qual edera negletta or la mia spene Giacer vedrassi, s' egli pur non lice, Che s' appoggi a colei, ch' un tronco abbraccia;

Ma tu, nelle cui braccia Cresce vite sì bella, arbor felice, Poggia pur, nè ti spiaccia Ch' augel canoro intorno a' vostri rami L'ombra sol goda, e più non speri, o brami.

Nè la mia Donna, perchè scaldi il petto Di nuovo amore, il nodo antico sprezzi, Che di vedermi al cor già non l'increbbe; Od essa, che l'avvinse, essa lo spezzi; Perocchè omai disciorlo (in guisa è stretto) Nè la man stessa, che l'ordio, potrebbe: E se pur, come volle, occulto crebbe Il suo bel nome entro i miei versi accolto, Quasi in fertil terreno, arbor gentile; Or seguirò mio stile, Se non disdegna esser cantato, e colto

Dalla mia penna umile: E d'Apollo ogni dono a me fia sparso, S' Amor delle sue grazie in me fu scarso.

Canzon, sì l'alma è ne' tormenti avvezza. Che se ciò si concede, ella confida Paga restar nelle miserie estreme. Ma se di questa speme, Avvien che 'l debil filo alcun recida: Deh! tronchi un colpo insieme, Ch' io 'l bramo e 'l chiedo, al viver mio lo stame,

E l'amoroso mio duro legame.

#### Canzone II\*).

#### Per D. Leonora d'Este.

Mentre, ch' a venerar movon le genti Il tuo bel nome in mille carte accolto. Quasi in celeste tempio idol celeste; E mentre che ha la Fama il mondo volto A contemplarti, e mille fiamme ardenti D'immortal lode in tua memoria ha deste. Deh! non sdegnar ch' anch' io te canti, e 'n queste

Mie basse rime volontaria scendi; Nè sia l'albergo lor da te negletto,

<sup>\*)</sup> ed. Pis. II, p. 56 ff.

Ch' anco sott' umil tetto S' adora Dio, cui d' assembrarti intendi, Nè sprezza il puro affetto Di chi sacrar face mortal gli suole, Benchè splenda in sua gloria eterno il Sole.

Forse, come talor candide e pure
Rende Apollo le nubi, e chiuso intorno
Con lampi non men vaghi indi traluce,
Così vedrassi il tuo bel nome adorno
Splender per entro le mie rime oscure,
E 'l lor fosco illustrar colla sua luce:
E forse anco per se tanto riluce,
Ch' ov' altri in parte non l' asconda, e tempre
L' infinita virtù de' raggi sui,
Occhio non fia, che in lui
Fiso mirando, non s' abbagli, e stempre,
Onde, perch' ad altrui
Col suo lume medesmo ei non si celi,
Ben dei soffrir ch' io sì l' adombri, e veli.

Nè spiacerti anco dee, che solo in parte Sia tua beltà ne' miei colori espressa Dallo stil, ch' a tant' opra audace move; Però che, s' alcun mai, quale in te stessa Sei, tal ancor ti ritraesse in carte: Chi mirare oseria forme si nove, Senza volger per tema i lumi altrove? O chi mirando folgorar gli sguardi Degli occhi ardenti, e lampeggiar il riso, E'l bel celeste viso Quinci e quindi avventar fiammelle, e dardi, Non rimarria conquiso, Bench' egli prima in ogni rischio audace Non temesse d'Amor l'arco e la face?

E certo il primo dì, che 'l bel sereno Della tua fronte agli occhi miei s' offerse, E vidi armato spaz'arvi Amore, Se non che riverenza allor converse, E meraviglia, in fredda selce il seno, Ivi peria con doppia morte il core. Ma parte degli strali e dell' ardore Sentii pur anco entro 'l gelato marmo: E s' alcun mai per troppo ardire ignudo Vien di quel forte scudo, Ond' io dinanzi a te mi copro, ed armo, Sentirà 'l colpo crudo Di tai saette, ed arso al fatal lume Giacerà con Fetonte entro 'l tuo fiume.

Che per quanto talor discerne e vede De' segreti di Dio terrena mente, Che da Febo rapita al Ciel sen voli; Provvidenza di Giove ora consente Ch' interno duol con sì pietose prede Le sue bellezze al tuo bel corpo involi; Chè se l'ardor de' duo sereni Soli Non era scemo, e 'ntiepidito il foco, Che nelle guance sovra 'l gel si sparse, Incenerite ed arse Morian le genti; e non v'avea più loco Di riverenza armarse; E ciò, che 'l Fato pur minaccia, allora In faville converso il mondo fora. Ond'ei, che prega il Ciel, che nel tuo

stato
Più vago a lui ti mostri, e ch' omai spieghi
La tua beltà, che 'n parte ascosa or tiene,
Come incauto non sa che ne' suoi preghi
Non chiede altro che morte? E ben il fato
Di Semele infelice or mi sovviene,
Che 'l gran Giove veder delle terrene
Forme ignudo bramò, come de' suoi
Nembi e fulmini cinto in sen l'accoglie
Chi gli è sorella, e moglie;
Ma sì gran luce non sostenne poi:
Anzi sue belle spoglie
Cenere fersi¹), e nel suo caso reo
Nè Giove stesso a lei giovar poteo.

Ma che? forse sperar anco ne lice
Che, sebben dono, ond'ardà, e si consumi,
Tenta impetrar con mille preghi il mondo,
Potrà poi anco al Sol di duo bei lumi
Rinnovellarsi in guisa di Fenice,
E rinascer più vago e più giocondo;
E quanto ha del terreno, e dell'immondo
Tutto spogliando, più leggiadre forme
Vestirsi: e ciò par ch' a ragion si spere
Da quelle luci altere,
Ch'esser dee l'opra alla cagion conforme.
Nè già si puon²) temere
Da beltà sì divina effetti rei,
Chè vital è 'l morir, se vien da lei.

Canzon, deh! sarà mai quel lieto giorno, Che 'n que' begli occhi le lor fiamme prime Raccese io veggia, e ch' arda il mondo

Raccese io veggia, e ch'arda il mondo in loro?

Ch' ivi, qual foco l' oro, Anch' io purgherei l' alma: e le mie rime

Foran d'augel canoro; Ch'or son vili, e neglette, se non quanto Costei LE ONORA col bel nome santo.

p. f. si fecero.
 f. possono. Vgl. p. 268, n. 2.

## Canzone III\*).

Si duole della sua fortuna in Urbino+).

0 del grand' Apennino Figlio picciolo sì, ma glorioso, E di nome più chiaro assai, che d'onde 1); Fugace peregrino. A queste tue cortesi amiche sponde Per sicurezza vengo, e per riposo. L'alta Quercia<sup>2</sup>), che tu bagni, e feconde Con dolcissimi umori, ond'ella spiega l rami sì, ch'i monti, e i mari ingombra, Mi ricopra coll'ombra: L'ombra sacra, ospital, ch'altrui non nega Al suo fresco gentil riposo e sede, Entro al più denso mi raccoglia, e chiuda; Sicch'io celato sia da quella cruda E cieca Dea, ch'è cieca, e pur mi vede, Bench' io da lei m'appiatti in monte, o'n valle, E per solingo calle Notturno io mova, e sconosciuto il piede: E mi saetta sì, che ne' miei mali Mostra tanti occhi aver, quanti ella ha strali. Oimè! dal dì, che pria Trassi l'aure vitali, e i lumi apersi In questa luce, a me non mai serena, Fui dell'ingiusta, e ria Trastullo e segno: e di sua man soffersi Piaghe, che lunga età risalda appena. Sassel la gloriosa alma Sirena. Appresso il cui sepolcro ebbi la cuna<sup>3</sup>): Cosi avuto v'avessi o tomba, o fossa Alla prima percossa! Me dal sen della madre empia fortuna Pargoletto divelse. Ah! di que'baci, Ch'ella bagnò di lagrime dolenti, Con sospir mi rimembra, e degli ardenti Preghi, che sen portar l'aure fugaci,

\*) ed. Pis. IV, p. 99 ff.
†) Alsbald nach seiner Ankunft daselbst
(auf seiner zweiten Flucht von Ferrara
1578) geschrieben, während er den gerade abwesenden Herzog v. U. erwartete,
dessent Erscheinen die Arbeit des Dichters
unterbrach, die er auch nicht wieder
aufgenommen.

Ch'io giunger non doves più volto a volto

1) Das Flüsschen Metauro im Herzogthum Urbino. — 2) Der Herzog v. Urbino, da er diesen Baum im Wappen führte. — 3) Bezieht sich anf einen im Alterthum über Sorrent herrschenden Mythus.

Fra quelle braccia accolto
Con nodi così stretti e sì tenaci.
Lasso! e seguii con mel sicure piante,
QualAscanio, o Cammilla<sup>4</sup>), il padre errante.

In aspro esiglio, e 'n dura Povertà crebbi in quei sì mesti errori: Intempestivo senso ebbi agli affanni: Ch'anzi stagion matura L'acerbità de casi, e de dolori In me rendè l'acerbità degli anni. L'egra spogliata sua vecchiezza, e idanni Narrerò tutti, or che non sono io tanto Ricco de'proprj guai, che basti solo Per materia di duolo? Dunque altri, ch' io, da me dev'esser pianto? Già scarsi al mio voler sono i sospiri, E queste due d'umor sì larghe vene Non agguaglian le lagrime alle pene. Padre, o buon padre, che dal Ciel rimiri, Egro, e morto ti piansi, e hen tu il sai, E gemendo scaldai La tomba, e il letto: or che negli alti giri Tu godi, a te si deve onor, non lutto: A me versato il mio dolor sia tutto. ec. (manca)

Dialogo\*).

Amante canuto.

Donna e Cavaliere.

Don. Se coll'età fiorita
S'è dileguato il fiore
Della vaga beltà ch'alletta Amore:
In voi canuto amante
Amar che debbo? Cav. Fe salda e
costante,

Che immortal fia, s'è ben mortal la vita.

Don. Com'esser può fedele

Quegli, in cui dubbio avanza

E timor l'incertissima speranza?

Cav. Non teme la mia fede, E certo è'l dubbio mio, che di mercede Degni fiano i miei preghi, e le querele.

Don. Che pregate? ch'io v'ami?
Cav. Che m'amiate vi prego.
Don. S'amor premio è d'amore, amar

Che tra le nevi e 'l gelo

vi nego;

<sup>4)</sup> Ueber sie siehe Virg. Aen. IX. \*) ed. Pis. II, p. 113 ff.

Di che la bianca età vi sparge il pelo, Non vive Amor che desioso brami. Cav. Amor vive nell'alma, Che tragge dalle stelle Il suo principio, ond'è immortal con elle: E perchè pur le brine Mi spargono degli anni il mento, e'l crine, Non gela la mia fiamma interna ed alma: Anzi siccome il foco Talor nell'aria bruna Si raccoglie in se stesso, e si raguna Tanto più fortemente, Quanto è più intorno il verno orrido algente; Così il mio ardor più forte è in freddo loco. Don. Ma se quel ch'è nascoso Si conosce da quel che fuor si mostra, A quai segni vegg'io la flamma vostra? Ghiaccio è ciò che n'appare. Cav. La flamma mia per gli occhi miei

traspare,
Ed esce ne' sospir foco amoroso.

Don. Sono gli occhi fallaci,
E fallaci i sospiri;
Ed io, perchè gli uni oda, e gli altri miri,
Non son certa del vero
Che nel profondo suo volge il pensiero;
Nè riconoso ancor le interne faci.

Cav. La mia fe si promette,
Ch'i sospiri e gli sguardi
Troveranno in voi fede o tosto, o tardi.
Don. Ma se l'amor si pasce
Di quel che piace, o se ne more in fasce,
Che trovar puote in voi che lo dilette?
Cav. Della vostra bellezza

Avverrà che m'allumi, •
Ripercosso il bel raggio ne'miei lumi;
E rimirando voi nella mia fronte,
Siccome in specchio, o 'n fonte,
Avrete di voi stessa in me vaghezza.

Don. Pur le fonti turbate

Non rendon vera immago,

E 'ndarno in lor si mira amante vago.

Cav. Passerete più a dentro
In mezzo all'alma ov' è d'amoril centro:
Ivi vedrete la mia fede espressa
Bella sì, che fia degna,

Ch'a voi piaccia cotanto, Quanto a me gli occhi vostri e'l vostro canto.

Questa è mia propria, e questa Amando voi, sarete amante onesta, Ch'anima bella ia vil corpo non sdegna. Don. S'il mio canto v'è grato,
Canterò lieta allora
Felicissimo Amor che m'innamora:
E tu, compagna mia,
Fa degli accenti tuoi meco armonia,
Qual Progne canta a Filomena allato.
Santo Amor, solo è bello
Quel che 'l tuo raggio rende
Chiaro ed illustre, e 'l tuo bel foco accende:
Vero ardor, vera luce

Vero ardor, vera luce
Non è, dove non arde, e non riluce
Negli aspetti, e nell'alme, e questo e
quello.

# Madrigale I\*).

#### Danzando colla eua donna.

Non è questa la mano,
Che tante, e sì mortali
Avventò nel mio cor fiammelle e strali?
Ecco che pur si trova
Fra le mie man ristretta,
Nè forza, od arte per fuggir le giova:
Nè tien face, o saetta,
Che da me la difenda.
Giusto è ben ch'io ne prenda,
Amor, qualche vendetta,
E se piaghe mi diè, baci le renda.

# Madrigale II\*\*).

Occhi de' due amanti rivolti al medesimo oggetto.

Mentre nel puro argento
Di questa, ch'erra obliqua,
Ch'è de'maggiori nostri insegna antiqua,
Hai tu lo sguardo intento,
E fisso anch'io vi miro,
Tu di me pensi, ed io di te sospiro;
Ch'a te forse sovviene,
Come armato in arringo,
O lo scudo, o'l cimier m'adorno, e
pingo.

Ed io nelle serene Luci veggio di lei Come tu vaga, e come bella sei.

<sup>\*)</sup> ed. Pis. II, p. 157. \*\*) ed Pis. II, 12. 164.

## Idylle.

#### Sanazzaro.

Arcadia.

Prosa quinta\*).

Era già per lo tramontare del sole tutto l'Occidente sparso di mille varietà di nuvoli; quali violati, quali cerulei, alcuni sanguigni; altri tra giallo e nero, e tali sì rilucenti per la ripercussione de'raggi, che di forbito, e finissimo oro pareano: per che essendosi le pastorelle di pari consentimento levate da sedere intorno alla chiara fontana, i duo amanti posero fine alle loro canzoni 1): le quali siccome con maraviglioso silenzio erano state da tutti udite, così con grandissima ammirazione furono da ciascuno egualmente commendate, e massimamente da Selvaggio<sup>2</sup>), il quale non sapendo discernere quale fosse stato più prossimo alla vittoria, amboduo giudicò degni di somma lode. Al cui giudicio tutti consentimmo di comune parere; e senza poterli più commendare che commendati ne gli avessimo, parendo a ciascuno tempo di dovere omai ritornare verso la nostra villa, con passo lentissimo, molto degli avuti piaceri ragionando, in cammino ne mettemmo. Il quale avvegnachè per la asprezza dell' incolto paese più montuoso, che piano fosse, nondimeno tutti boscherecci diletti, che per simili luoghi da festevole, e lieta compagnia prender si puoteno 3), ne diede ed amministrò quella sera. E primieramente avendosi nel mezzo dell' andare ciascuno trovata la sua piastrella, tirammo ad un certo segno; al

quale chi più si avvicinava, era, siccome vincitore, per alquanto spazio portato in su le spalle da colui che perdea; a cui tutti con lieti gridi andammo applaudendo d'intorno, e facendo maravigliosa festa, siccome a tal giuoco si richiedea. di questo lasciandone, prendemmo chi gli archi, e chi le flonde, e con quelle di passo in passo scoppiando, e traendo pietre, ne diportammo, posto che con ogni arte ed ingegno i colpi l' un dell' altro si sforzasse di superare. Ma discesi nel piano, e i sassosi monti dopo le spalle lasciati, come a ciascuno parve, novelli piaceri a prendere rincominciammo: ora provandone a saltare, ora a dardeggiare con li pastorali bastoni, ed ora leggierissimi a correre per le spiegate campagne; ove qualunque per velocità primo la disegnata meta toccava, era di frondi di paliidi ulivi onorevolmente a suon di sampogna coronato per guiderdone. Oltra di ciò (siccome tra boschi spesse volte addiviene) movendosi d'una parte volpi, d' altra cavriuoli saltando, e quelli in qua e in là co'nostri cani seguendo, ne trastullammo insino che agli usati alberghi da' compagni che alla lieta cena n'aspettavano, fummo ricevuti: ovo dopo molto giuocare, essendo gran pezza della notte passata, quasi stanchi di piacere, concedemmo alle esercitate membra riposo. Nè più tosto la bella Aurora cacciò le notturne stelle, e 'l cristato gallo col suo canto salutò il vicino giorno, significando l' ora che gli accoppiati buoi sogliono alla fatica usata ritornare, ch' un de' pastori prima di tutti levatosi andò col rauco corno tutta la brigata destando; al suono del quale ciascuno lasciando il pigro letto, si apparecchiò con la biancheggiante Alba alli novi piaceri; e cacciati dalle mandre li volonterosi greggi, e postine con essi in via, li quali di passo in passo con le

<sup>\*)</sup> Opere ed. Padov. 1723. p. 30 ff. 1) Welcher Wettgesang unmittelbar vorher als Egloga IV mitgetheilt ist. — 2) Der erwählte Schiederichter. — 3) f. possono.

loro campane per le tacite selve risvegliavano i sonnacchiosi uccelli, andavamo pensosi immaginando ove con diletto di ciascuno avessimo comodamente potuto tutto il giorno pascere, e dimorare. E mentre così dubitosi andavamo, chi proponendo un luogo, e chi un' altro, Opico, il quale era più che gli altri vecchio, e molto stimato fra' pastori, disse: Se voi vorrete ch' io vostra guida sia, io vi menerò in parte assai vicina di qui, e certo al mio parere non poco dilettosa, della quale non posso non ricordarmi a tutte ore, perocchè quasi tutta la mia giovenezza in quella tra suoni, e canti felicissimamente passai: e già i sassi che vi sono mi conoscono, e sono ben insegnati di rispondere agli accenti delle voci mie: ove, siccome io stimo, troveremo molti alberi, nei quali io un tempo, quando il sangue mi era più caldo, con la mia falce scrissi il nome di quella che sovra tutti li greggi amai; e credo già che ora le lettere insieme con gli alberi siano cresciute; onde prego gli Dii, che sempre le conservino in esaltazione e fama eterna di lei. A tutti egualmente parve di seguitare il consiglio di Opico, e ad un punto al suo volere rispondemmo essere apparecchiati. Nè guari oltra a duomilia passi andati fummo, che al capo d'un fiume chiamato Erimanto pervenimmo, il quale da piè d'un monte per una rottura di pietra viva con un romore grandissimo, e spaventevole, e con certi bollori di hianche schiume si caccia fore nel piano, e per quello trascorrendo. col suo mormorio va fatigando le vicine selve: la qual cosa di lontano a chi solo vi andasse, porgerebbe di prima intrata 1) paura inestimabile; e certo non senza cagione; conciossiacosachè per comune opinione de circunstanti popoli si tiene quasi

per certo, che in quel luogo abitino le Ninfe del paese, le quali per porre spavento agli animi di coloro che approssimare vi si volessero, facciano quel suono così strano ad udire. Noi, perchè stando a tale strepito non avriamo potuto nè di parlare, nè di cantare prendere diletto. cominciammo pian piano a poggiare il non aspro monte, nel quale erano forse mille tra cipressi, e pini sì grandi, e sì spaziosi, che ognun per se avrebbe quasi bastato ad ombrare una selva: e poi che fummo alla più alta parte di quello arrivati, essendo il sole di poco alzato, ne ponemmo confusamente sovra la verde erba a sedere: ma le pecore, e le capre, che più di pascere, che di riposarsi erano vaghe, cominciarono ad andarsi appicciando per luoghi inaccessibili, ed ardui del salvatico monte, quale pascendo un rubo. quale un arboscello che all' ora tenero spuntava dalla terra; alcuna si alzava per prendere un ramo di salce; altra andava rodendo le tenere cime di guercigole, e di cerretti; molte bevendo per le chiare fontane, si rallegravano di vedersi specchiate dentro di quelle: in maniera che chi di lontano vedute le avesse, avrebbe di leggiero potuto credere che pendessero per le scoverte ripe. Le quali cose mentre noi taciti con attento occhio miravamo. non ricordandone di cantare, nè di altra cosa, ne parve subitamente da lungi udire un suono come di piva, e di naccari<sup>2</sup>), mescolato con molti gridi, e voci altissime di pastori; per che alzatine da sedere, rattissimi verso quella parte del monte onde il romore si sentiva ne drizzammo, e tanto per lo inviluppato bosco andammo, che a quella pervenimmo. Ove trovati da dieci vaccari che intorno al venerando sepolcro del pastore Androgeo

<sup>1)</sup> introito, cominciamento.

<sup>2)</sup> naccaro a. f. nacchera, Cr.

ia cerchio danzavano, a guisa che sogliono sovente i lascivi Satiri per le selve la mezza notte saltare, aspettando che dai vicini fiumi escano le amate Ninfe, ne ponemmo con loro insieme a celebrare il mesto officio. De' quali un più che gli altri degno stava in mezzo del ballo presso all' alto sepolero in uno altare nuovamente fatto di verdi erbe: e quivi, secondo lo antico costume, spargendo duo vasi di novo latte, duo di sacro sangue, e duo di fumoso, e nobilissimo vino, e copia abbondevole di tenerissimi fiori di diversi colori 1); ed accordandosi con soave, e pietoso modo al suono della sampogna, e de' naccari, cantava distesamente le lodi del sepolto pastore: Godi. godi, Androgeo, e se dopo la morte alle quiete anime è concesso il sentire, ascolta le parole nostre: e i solenni onori. quali ora i tuoi bifolchi ti rendono, ovunque felicemente dimori, benigno prendi, ed accetta. Certo io credo che la tua graziosa anima vada ora a torno a queste selve volando, e veda, e senta puntalmente ciò che per noi oggi in sua ricordazione si fa sovra la nova sepultura. La qual cosa se è pur vera, or come pno egli essere, che a tanto chiamare non ne risponda? Deh tu solevi col dolce suono della tua sampogna tutto il nostro bosco di dilettevole armonia far lieto; come ora in picciol luogo rinchiuso, tra freddi sassi sei costretto di giacere in eterno silenzio? Tu con le tue parole dolcissime sempre rappacificavi le questioni de' litiganti pastori: come ora gli hai, partendoti, lasciati dubbiosi e scontenti oltra modo? O nobile padre e maestro di tutto il nostro stuolo, ove pari a te il troveremo? i cui ammaestramenti seguiremo

noi? sotto quale disciplima viveremo ormai sicuri? Certo, io non so chi ne fia per lo innanzi fidata guida nei dubbiosi casi. O discreto pastore, quando mai più le nostre selve ti vedranno? quando per questi monti fia mai amata la giustizia, la drittezza del vivere, e la riverenza degli Dii? le quali cose tutte si nobilmente sotto le tne ali fiorivano, per maniera, che forse mai in nessun tempo il reverendo Termino segnò più egualmente gli ambigui campi che uel tuo. Oimè chi nei nostri boschi omai canterà le Ninfe? chi ne darà più nelle nostre avversità fedel consiglio, e nelle mestizie piacevole conforto e diletto, come tu facevi, cantando sovente per le rive de' correnti fiumi dolcissimi versi? Oimè che appena i nostri armenti sanno senza la tua sampogna pascere per li verdi prati; li quali, mentre vivesti, solevano sì dolcemente al suono di quella ruminare l'erbe sotto le piacevoli ombre delle fresche elcine. Oimè che nel tuo dipartire si partirono insieme con teco da questi campi tutti i nostri Dii: e quante volte dopo abbiamo fatto pruova di seminare il candido frumento, tante in vece di quello avemo ricolto lo infelice loglio con le sterili avene per li sconsolati solchi; ed in luogo di viole, e d'altri fiori sono usciti pruni con spine acutissime e velenose per le nostre campagne. Per la qual cosa, pastori, gittate erbe e fronde per terra, e di ombrosi rami coprite i freschi fonti; perocchè così vuole che in suo onore si faccia il nostro Androgeo. O felice Androgeo, addio eternamente, addio! Ecco che il pastorale 2) Apollo tutto festivo ne viene al tuo sepolcro per adornarti con le sue odorate corone; e i Fauni similmente con le inghirlandate corna, e carichi di silvestri doni, quel che ciascun

<sup>1)</sup> Vgl. über diese Weise des Todtenoplers Virg. Aen. V, v. 77 ff.

<sup>2)</sup> S. pag. 284, n. 2.

può ti portano: de' campi le spiche, degli arbusti i racemi con tutti i pampini, e di ogni albero maturi frutti: ad invidia dei quali le convicine Ninfe, da te per addietro tanto amate e riverite, vengono ora tutte con canestri bianchissimi, pieni di siori e di pomi odoriferi a renderti i ricevuti onori; e quel che maggiore è, e del quale più eterno dono alle sepolte ceneri dare non si può, le Muse ti donano versi, versi ti donano le Muse, e noi con le nostre sampogne ti cantiamo, e canteremo sempre, mentre gli armenti pasceranno per questi boschi; e questi pini, e questi cerri, e questi platani, che d'intorno ti stanno, mentre il mondo sarà. susurreranno il nome tuo; e i tori parimente con tutte le paesane torme in ogni stagione avranno riverenza alla tua ombra. e con alte voci muggiendo ti chiameranno per le rispondenti selve: tal che da ora innanzi sarai sempre nel numero de nostri Dii; e siccome a Bacco, ed alla santa Cerere, così ancora a' tuoi altari i debiti sacrifici, se sarà freddo, faremo al foco; se caldo, alle fresche ombre 1): e prima i velenosi tassi suderanno mele dolcissimo, e i dolci fiori il faranno amaro: prima d'inverno si mieteranno le biade; e di estate coglieremo le pere olive, che mai per queste contrade si taccia la fama tua. Queste parole finite, subitamente prese a sonare una soave cornamusa, che dopo le spalle gli pendea; alla melodia della quale Ergasto, quasi con le lacrime su gli occhi, così aperse le labbra a centare.

Egloga quinta.
Ergasto sovre la sepultura.

Alma beata, e bella, Che da' legami sciolta

Nuda salisti ne' superni chiostri. Ove con la tua stella Ti godi insieme accolta; E lieta ivi, schernendo i pensier nostri. Ouasi un bel sol ti mostri Tra li più chiari spirti; E coi vestigi santi Calchi le stelle erranti; E tra pure fontane, e sacri mirti Pasci celesti greggi; E i tuoi cari pastori indi correggi. Altri monti, altri piani, Altri boschetti, e rivi Vedi nel cielo, e più novelli fiori; Altri Fauni, e Silvani Per luoghi dolci estivi Seguir le Ninfe in più felici amori. Tal fra soavi odori, Dolce cantando all' ombra. Tra Dafni e Melibeo Siede il nostro Androgeo; E di rara dolcezza il cielo ingombra, Temprando gli elementi Col suon de' novi inusitati accenti. Quale la vite all' olmo, Ed agli armenti il toro, E l' ondeggianti biade a' lieti campi: Tale la gloria, e 'l colmo Fostu<sup>2</sup>) del nostro coro. Ahi cruda morte, e chi fia che ne scampi. Şe con tue siamme avvampi Le più elevate cime? Chi vedrà mai nel mondo Pastor tanto giocondo, Che cantando fra noi sì dolci rime Sparga il bosco di fronde. E di bei rami induca ombra sull' onde? Pianser le sante Dive La tua spietata morte; I flumi il sanno, e le spelunche, e i faggi: Pianser le verdi rive, L' erbe pallide, e smorte; E'I sol più giorni non mostrò suoi raggi: Nè gli animai selvaggi Usciro in alcun prato: Nè greggi andar per monti, Nè gustaro erbe, o fonti: Tanto dolse a ciascun l'acerbo fato; Tal che al chiaro, ed al fosco Androgeo, Androgeo sonava il bosco.

<sup>1)</sup> Vgl, Virg. Ecloga V, v. 70.

<sup>2)</sup> f. fosti tu. Vgl. p. 73, n. 1.

Dunque fresche corone Alla tua sacra tomba E voti di bifolchi ognor vedrai; Tal che in ogni stagione, Quasi nova colomba, Per bocche de' pastor volando andrai: Nè verrà tempo mai Che 'l tuo bel nome estingua, Mentre serpenti in dumi Saranno, e pesci in fiumi. Nè sol vivrai nella mia stanca lingua, Ma per pastor diversi In mille altre sampogne, e mille versi. Se spirto alcun d'amor vive fra voi, Ouercie frondose e folte. Fate ombra alle quiete ossa sepolte.

# Novella. Bandella.

Novella I\*).

Il Signor Filiberto s' innamora di Madonna Zilia, che per un bascio lo fa star lungo tempo mutolo, ed egli altamente vendetta ne prende.

In Moncaliero, castello non molto lontano da Turino, fu una vedova, chiamata Madonna Zilia Duca, a cui poco innanzi era morto il marito, ed ella era giovane di ventiquattro anni, assai bella, ma di costumi ruvidi, e che più tosto tenevano del contadinesco, che del civile. Onde avendo deliberato di più non maritarsi, attendeva a far della roba ad un figliuoletto, che aveva senza più, che era di tre in quattro anni. Viveva in casa non da gentildonna par sua, ma da povera femmina, e faceva tutti gli uffici vili di casa, per risparmiare, e tener meno fantesche che poteva. Ella di rado si lasciava vedere, e le feste la mattina a buon' ora andava alla prima messa ad una chiesetta alla casa sua vicina, e subito ritornava

alla sua stanza. General costume è di tutte le donne di quel paese di basciare tutti i forastieri che in casa loro vanno. o da chi sono visitate, e domesticamente con loro intertenersi: ma ella tutte queste pratiche fuggiva, e sola se ne viveva. Ora avvenne che essendo venuto in Moncaliero Messer Filiberto da Virle, gentiluomo di quel paese, che era soldato molto valente, e prode della persona; e volendo ritornar a Virle, andò a messa alla chiesa ov' era Madonna Zilia. la quale veduta. e parutagli bella, e molto avvenente, domandò chi ella fosse, sentendosi di dentro tutto acceso dal suo amore : e intendendo i modi che ella teneva, ancora che gli dispiacessero, non poteva perciò fare che non l'amasse. Egli andò quel giorno a Virle, ove ordinate alcune sue cose, deliberò di tornarsene a Moncaliero, che molto non era distante, e ivi più che poteva dimorarsi, e tentar con ogni industria, se poteva acquistar l'amore della donna: onde trovate alcune sue occasioni. condusse una casa in Moncaliero, e quivi abitava, usando ogni diligenza per veder spesse volte la donna, ma le feste appena la poteva vedere; e volendo con lei parlare, ed entrar in lunghi ragionamenti, ella alle due parole prendeva congedo, e a casa se ne andava; del che egli viveva molto mal contento, e non si poteva in modo veruno da questo suo amore ritrarre. Ebbe mezzo d'altre donne, che le parlarono: le scrisse, e usò ciò che possibile fosse, ma il tutto era indarno, imperciocchè ella stava più dura, che uno scoglio in mare, nè mai degnò di fargli buona risposta. Il misero amante, non ritrovendo compenso alcuno in questo suo amore, nè sapendosi da questa impresa levare, e di già perdutone il sonno, e appresso il mangiare, infermò assai gravemente; e non conoscendo i medici il

<sup>\*)</sup> Noveltiero Ital. III, p. 284 ff.

sno male, non sapevano che rimedio dargli, di maniera che il povero giovine correva a lunghi passi alla morte, senza ritrovar aita. Venne, mentre che era in letto, a vederlo un uomo d'arme, che seco aveva gran domestichezza, ed era A costui narrò M. Filiberto da Spoleto. tutto il suo amore, e la fiera rigidezza della sua crudelissima donna, conchiudendogli che non ritrovando altro rimedio. egli di doglia, e soverchia pena se ne moriva. Lo Spoletino udendo la cagione del male di M. Filiberto, a cui egli voleva un grandissimo bene, gli disse: Filiberto, lascia far a me, ch' io troverò modo, che tu parlerai a costei a tuo agio. Io non vo' altro, rispose l' infermo, che se io ho questo, mi dà l'animo d'indurla, che di me averà pietà: ma come farai? ch' io ci ho speso gran fatica, le ho mandati messi, ricchi doni, promesse grandissime, e nulla mai ho potuto otte-Attendi pure (soggiunse lo Spoletino) a guarire, e del rimanente a me la cura lascia. Con questa promessa Filiberto se ne rimase tanto contento, che in brieve si sentì maravigliosamente migliorare, e indi a pochi giorni se n' uscì del letto. Sono tutti gli Spoletini, come si sa, grandissimi cicalatori, e vanno per tutta Italia quasi ordinariamente cogliendo l' elemosine del Barone M. Sant' Antonio. e sono onnipotenti nel favellare, audaci e pronti, e mai non lasciano mancar soggetto di ragionare, e sono mirabili persuasori di tutto quello, che loro entra in capo di voler persuadere. La maggior parte anco di quelli, che vanno ciurmando i semplici uomini, dando loro la grazia di San Paolo, e portando biscie, serpentelli e aspidi sordi, e facendo simil mestiero, e cantando su per le piazze, sono Spoletini. Era adunque l'amico di Messer Filiberto di questa nazione, e forse a'

giorni suoi s' era trovato su tre paja di piazze a vender polve di fava per unguento da rogna. Egli veggendo Messer Filippo guarito, non si scordando la promessa, che fatta gli aveva, ebbe modo di trovar uno di quelli, che con una cesta legata al collo, e pendente sotto al braccio sinistro, vanno per le contrade gridando, e vendendo nastri, ditali, spilletti, cordoni, bindelli, corone di paternostri, e altre simili cosette da donne. Convenutosi adunque con costui, e fattolo restar contento, prese i panni di lui, e il canestro, e vestitosi in abito di tal venditore, se n'andò nella contrada ove era la casa di Madonna Zilia, e quivi cominciò passeggiando a gridare, come si suole. Madonna Zilia. udendo la voce, e bisognandole alcuni veli, lo fece chiamar in casa. Egli veggendo che il suo avviso gli riusciva, entrò in casa animosamente, e salutò la donna con amorevoli, e belle parole, come se le fosse stato gran domestico. Ella mettendo la mano dentro la cesta, cominciò a pigliar in mano questa e quella cosa, ed egli del tutto compiacendole, dispiegava ora nastri, ora veli: onde ella veggendo certi veli. di che aveva bisogno, e che gli parevano molto belli, disse: Buon uomo, che vendete voi il braccio di cotesti veli? Se me ne fate buon mercato, io ne piglierò fin a trentacinque braccia. Madonna (rispose lo Spoletino) se i veli vi piacciono, pigliategli, e non ricercate ciò che si vendano, perchè il pagamento è fatto: e non solo i veli, ma tutto ciò che ho qui è vostro, senz' altro pagamento, purchè degnate pigliarlo. Oh io non vo' questo (disse la donna), che non è onesto. Io vi ringrazio delle vostre offerte. Ditemi pur ciò che volete dei veli, e io vi soddisfarò; che non istà bene, che voi, che guadagnate in queste fatiche il viver vostro, ci perdiate così grossamente.

Fatemi onesto mercato, e io vi durò i vostri danari. Io non perdo, anzi acquisto assai, quando ci sia cosa che v' aggradi, rispose lo Spoletino, e se voi avete l'animo così gentile, come l'aspetto vostro ci dimostra, voi accettarete in dono questi veli, e anco dell' altre cose, quando vi piacciano, conciosiacosachè uno ve gli dona, che per voi non solo la roba, ma la vita per compiacervi spenderebbe. La donna, udendo questo, divenne colorita come una vermiglia rosa, quando di Maggio nell' apparir del Sole comincia a spiegar le sue novelle foglie, e guardato fisamente nel viso allo Spoletino, gli disse: Voi mi fate molto maravigliare di tal vostro ragionamento; onde saprei volentieri chi voi sete, e a che fine m' avete dette queste parole, perciocchè penso che m' abbiate presa in fallo, non essendo io tale, quale voi forse v' immaginate. Egli allora punto non si sgomentando, con accommodate parole (che era, come ho detto, da Spoleto) le narrò in quanta pena per amor di lei Messer Filiberto vivesse. e quanto l'era fedel servidore, e che non aveva persona al mondo, della quale più potesse disporre che di lui, e di quanto al mondo possedeva, che era pur ricco, e dei Signori di Virle, e galantissimo compagno; e in somma egli seppe sì ben dire, e tanto persuaderla, che ella fu contenta che il suo amante segretamente le venisse a parlare, e gli assegnò il tempo e il luogo. Messer Filiberto, avuta questa buona nuova, si tenne ottimamente soddisfatto dallo Spoletino, e (secondo l'ordine posto) si condusse a parlare con Madonna Zilia in una camera terrena della casa di lei. Quivi giunto, ritrovò la donna che l'attendeva, e aveva seco una sua fantesca. La camera era assai grande, e potevano agiatamente tutti due ragionare, che la fante niente arebbe sentito, onde

Messer Filiberto cominciò con più accommodate parole che seppe, narrar alla donna le sue amorose passioni, e quanto per amor di lei aveva sofferto, pregandola affezionatissimamente, che di lui le calesse, e ne volesse aver compassione, assicurandola che in eterno le saria servidore; ma per quanto egli mai le sapesse dire. non puote altro cavarne, se non che ella era vedova, e che a lei non istava bene andar dietro a queste così fatte cose, e che voleva attender a governare suo figliuolo, e che a lui non mancherebbono dell'altre donne più belle di lei. Ora dopo molti ragionamenti, veggendo il povero amante, che s' affaticava indarno, e ch' ella non era disposta in modo alcuno di contentarlo, e sentendosi di gran doglia morire, con le lagrime su gli occhi, pietosamente le disse: Poichè, Signora mia, in tutto mi levate la speranza di volermi per servidore, e da voi mi convien partire con tanto mio dispiacere, nè forse avverrà più mai ch' io abbia occasione di vosco ragionare, almeno, in questa ultima mia partenza, datemi in guiderdone di quanto amore v'ho portato, porto, e porterò tanto ch'io viva, un solo bascio, che quando venni qui, volli da voi secondo la costuma della patria prendere. e voi contra il lodevole nostro uso mi negaste: e sapete pure, che basciarsi nella via pubblica non è vergogna, quando gli uomini incontrano le donne. La donna stette un pochetto sovra se, poi rispose: Io vo', Monsignor Filiberto, vedere se il vostro amore è così fervente, come predicate. Voi da me al presente avrete il bascio, che mi richiedete, se giurate di far una cosa, che vi chiederò; e servando il giuramento vostro, io potrò assicurarmi esser tanto da voi amata, quanto detto Giurò l' inceuto amante che mi avete. farebbe ogni cosa a lui possibile di fare;

e dicendole che comandasse quanto voleva, stava attendendo il comandamento della donna. Ella allora, avvinchiategli al collo le braccia, in bocca lo basciò, e basciato che l'ebbe, gli disse: Monsignor Filiberto, io vi ho dato un bascio, che chiesto m' avete, con speranza che facciate quanto vi commetterò. Onde vi dico. che io voglio in esecuzione della fede vostra, che voi da questa ora fin che siano passati tre anni intieri, non parliate mai con persona del mondo, uomo, nè femmina, sia chi si voglia, di modo che per tre anni continui restiate mutolo. Stette non molto Messer Filiberto tutto ammirativo; poscia quantunque questo comandamento gli paresse indiscreto, senza ragione, e difficilissimo da esser integralmente osservato, nondimeno con mano le accennò, che faria quanto ella gli comandava; e dinanzi a lei inchinatosi, se ne partì, e al suo albergo ritornò. pensando a' casi suoi, e per la mente ravvolgendo l'aspro giuramento, che fatto aveva, deliberò, se leggiermente s'era con fede di sagramento obbligato, di volerlo con saldo proponimento, e intera osservanza mantenere. Fingendo dunque casualmente aver perduta la favella, partitosi da Moncaliero, andò a Virle, e vivendo da mutolo, con cenni, e con iscritti si faceva intendere. La compassione che tutti gli avevano, era grande, e maravigliosa cosa pareva a ciascuno, che senza accidente d'infermità egli avesse la loquela perduta. Ordinò Messer Filiberto tutto il governo delle cose sue, facendo suo procuratore un suo cugino germano. e postosi in assetto di buone cavalcature. e dato ordine come danari a certi tempi gli fossero mandati, si partì di Piemonte, e passò a Lione di Francia. Egli era bellissimo della persona, ben membruto, e gentile nell' aspetto, di modo che

ovanque andava, e sapevasi la sua disavventura, aveva ciascuno di lui pietà.

Aveva in quei tempi Carlo Settimo Re di Francia avuta crudelissima guerra con gl' Inglesi, e tuttavia gli combatteva, ricuperando per forza d'arme quanto eglino per molti anni innanzi agli altri Re di Francia avevano occupato; e cacciandogli di Guascogna, e d'altre bande, attendeva a finire di levargli la Normandia. Udendo questo Messer Filiberto, si deliberò andar alla Corte del Re Carlo, che allora era in Normandia; e arrivato che ci fu, vi ritrovò alcuni Baroni suoi amici da' quali fu benignamente raccolto, e inteso il caso suo, ch' era per accidente incognito fatto mutolo, gli ebbero gran compassione. Egli a costoro fece cenno, che là era venuto per far il mestiero dell' arme in servigio del Re, il che a loro fu molto caro, conoscendolo per innanzi uomo di grandissimo animo, e molto prode della persona; onde messosi in arnese d'armi e cavalli. avvenne che si doveva dar l'assalto a Roano, città principale di Normandia. In questo assalto Messer Filiherto si diportò tanto valorosamente, quanto altro che ci fosse, e fu dal Re Carlo veduto più volte far opera di fortissimo e prudente soldato, di modo che fu cagione, che rinnovato l'assalto, Reano si prese. Avuto che si fu Roano, il Re si fece chiamar Messer Filiberto, e volle saper chi fosse, per darli convenevole guiderdone del suo valore, e inteso che era de' Signori di Virle in Piemonte, e che era poco tempo innanzi restato mutolo, non si sapendo in che modo, lo ritenne per gentiluomo della sua camera, con la solita pensione, e gli fece pagare allora due mila Franchi, esortandolo a servire come aveva cominciato, e promettendogli far ogni cosa per farlo guarire. Egli con cenni umilissimamente ringraziò del tutto il Re, e alzata la

mano, accennò che egli non mancheria di l servire fedelmente. Occorse un giorno. che al passare di certo ponte, s' attaccò una grossa scaramuccia tra i Francesi, e i nimici: e dandosi con le trombe all' arme all' arme, e tuttavia il romore tra i soldati crescendo, il Re, per far animo a' suoi, vi andò. Guidava Talabotto, capitano degl' Inglesi, i suoi, ed egli in persona era sopra il ponte, e quasi tutto l' aveva preso. Il Re animuva i suoi, e mandava questi e quelli in soccorso, quando ci sopravvenne il prode e valoroso Messer Filiberto, armato suso un bravo corsiero. Egli a prima giunta con la lancia in resta animosamente investi Talabotto, e lui, e il cavallo riversò per terra. Presa poi una forte e poderosa mazza in mano, si cacciò tra gl' Inglesi, e sieramente percotendo questi e quelli, mai non dava colpo in fallo, e ad ogni botta o gittava per terra, od ammazzava un Inglese, di modo che i nemici furono sforzati di abbandonar il ponte, e senza ordine fuggirsene. Talabotto aitato da' suoi a montar a cavallo, ebbe carestia di terreno. Questa vittoria fu cagione che quasi tutta la Normandia venne in potere del Re Carlo; onde veggendo il buon Re di quanto giovamento gli era stato Messer Filiberto. molto onoralamente alla presenza di tutti i Baroni di Corte lo lodò, e gli donò alcune castella, con la condotta di cento uomini d'arme, e gli accrebbe grossamente la provvisione, facendogli ogni giorno maggiori carezze. Finita questa guerra, il Re in Roano ordinò una solenne giostra, ove intervennero tutti i valenti e primi di Francia, della quale Messer Filiberto n' ebbe l' onore.

Il Re, che molto l'amava, e desiderava pensò che egli, non tanto per la rivesommamente, che egli guarisse, per aver
a ragionar seco, fece bandire per tutte
le sue province, come egli aveva un lei, per non le mancar della promessa: e

gentiluomo, che era diventato mutolo in una notte, e che se v'era nessuno, che lo potesse sanare, avrebbe subito dieci mila Franchi. Il bando si pubblicò per tutta la Francia, e anco pervenne in Italia; onde molti, tratti dalla cupidigia del danajo, si misero alla prova, ma effetto nessuno non riusci. E certo era la fatica dei medici gittata via, non volendo il finto mutolo favellare. Onde il Re sdegnatosi che medico non si trovasse, che lo sapesse curare, e veggendo che infiniti tutto il giorno venivano, che con loro isperimenti pensavano sanarlo, e giudicando che fossero più tosto tratti dall' ingordigia del guadagno, che da sapere, o speranza che avessero di poterlo guarire, fece far un bando, che chi voleva guarire Monsignor Filiberto, pigliasse quel termine, che gli pareva atto a far tal cura, e curandolo avrebbe i dieci mila Franchi con altri doni, che a lui donerebbe, e not curando ne perdesse il capo, se modo non ayeva di pagare dieci mila Franchi. Divolgato questo fiero proclamo, cessò la moltitudine de' medici: pure ci fu qualouno, che, da vana speranza sostenuto. non dubitò porsi a tanto rischio, di modo che alcuni, non lo potendo curare, erano condannati a pagar i dieci mila Franchi, o perdere la testa; e alcuni altri furono condannati a perpetua prigione. Era già la fama di questa cosa venuta in Moncaliero, e come Monsignor Filiberto da Virle era in grandissimo stato appresso il Re di Francia, e n' era divenuto ric~ chissimo, Madonna Žilia udendo questa cosa, e sapendo molto bene la cagione, perchè Messer Filiberto non parlava, e veggendo che già erano passati due anni, pensò che egli, non tanto per la riverenza dello stretto giuramento, che fatto aveva, non parlasse, quanto per amore di

quel fervore, che era quando partì da Moncaliero, si deliberò andare a Parigi. ove allora era il Re, e far che Messer Filiberto parlasse, e guadagnare i dieci mila Franchi, che non si poteva persuadere, ch' egli essendo ad instanza di lei divenuto mutolo, come lo vedesse, e fosse da lei pregato a parlare, non parlasse. Messo adunque quell' ordine alle cose sue. che le parve, e divolgate certe favole, s' inviò in Francia e pervenne a Parigi. ove arrivata, senza dar indugio alla cosa, andò a parlar a quei Commissari, che la cura di Monsignor Filiberto, circa a farlo sanare, avevano, e disse loro: Signori, io sono venuta per curare Monsignor Filiberto, avend' io alcuni segreti in quest' arte eccellenti, col mezzo dei quali spero in Dio operare, che in quindici giorni egli favellerà benissimo; e se io nol riduco nel termine preso a perfetta sanità, io ne vo' perdere la testa: ma io non intendo, che durando la cura, che io farò, persona rimanga in camera con Monsignor Filiberto, se non io, perchè non mi par convenevole, che nessuno impari la medicina, che io intendo adoperare in questa cura, di modo che la notte e il giorno io mi rimarrò seco, perciocchè anco di notte a certe ore mi converrà i miei rimedi usare. Udendo i Signori Commissarj questa gentildonna parlare così animosamente in tanto periglioso caso, e dove i più dotti di Francia, e d'altri luoghi erano mancati, fecero intendere a Monsignor Filiberto esser venuta una gentildonna del paese del Piemonte, che si offeriva curarlo. Egli se la fece all' albergo condurre, e come la vide, subito la conobbe: onde giudicò ch'ella non per amor di lui, ma per la gola dei dieci mila Franchi, avesse preso la fatica di quel viaggio: e pensando alla gran du- caldi preghi, che ella gli porse, e le

giudicando che l'amor di lui fosse in rezza di lei, e crudettà che verso lui aveva ella usato, e agli strazi, che per lei aveva patito, sentì il suo fervente amore, che già quasi era intepidito, cangiarsi in disio di giusta vendetta: e per questo deliberò prender di lei quel piacere, che la fortuna gli metteva innanzi. e della moneta, che meritava, pagarla: perciò essendo restati soli in camera, e l'uscio di quella di dentro da lei fermato col chiavistello, ella gli disse: Monsignor mio, non mi conoscete voi? Non vedete che io sono la vostra cara Zilia, che già tanto dicevate amare? Egli accennò che bene la conosceva, ma toccandosi la lingua con il dito, mostrava che non poteva parlare, e si stringeva nelle spalle. E dicendogli la donna, che l'assolveva dal giuramento, e dalla promessa fattale, e che era venuta a Parigi per far tutto quello, ch' egli le comandasse, egli altro non faceva se non stringersi nelle spalle, e toccarsi la lingua col dito. Madonna Zilia, veggendo questi modi che Monsignor Filiberto teneva, era in grandissimo dispiacere, e veggendo che pur preghiere, che facesse, nulla giovavano, cominciò amorosamente a basciarlo, e fargli tutte le carezze che sapeva, di modo che egliche era giovine, e che pure aveva ardentemente la donna amata, che nel vero era molto bella, si sentì destare il concupiscibile appetito; il perchè così alla mutola prese quell' amoroso piacere di lei, che tanto aveva desiderato; e così molte fiate nello spazio dei quindici giorni seco si trastuliò amorosamente, ove ancora che tutte le membra si snodassero, la lingua mai snodare non volle, non gli parendo che un bascio, che in Moncalieri dato gli aveva, meritasse così lunga e grave penitenza. Onde chi volesse narrare i ragionamenti, che la donna gli fece, e i

lagrime, che sparse per ottenere da lui che parlasse, non se ne verrebbe a capo in tutto oggi. Ora venuto il termine da lei preso, e non volendo Monsignor Filiberto parlare, ella conobbe la grandissima sua sciocchezza e presunzione, e insiememente la crudeltà, che al suo amante aveva usata, e si tenne per morta, perciocchè passato il termine prefisso, le fu detto che pagasse i dieci mila Franchi, o che si confessasse, perchè il capo il dì seguente le saria tagliato. Fu dunque levata dalla stanza di Monsignor Filiberto. e condotta alle prigioni. La sua dote non era tauta che potesse pagar la pena. onde si dispose al morire, il che intendendo Monsignor Filiberto, e parendogli averla assai straziata, ed essersi di lei abbastanza vendicato, andò a trovare il Re, e fattagli debita riverenza, con maravigliosa festa del Re e di tutti, cominciò a favellare, e a quello narrò tutta l'istoria di questo suo sì lungo silenzio, poi supplicò umilmente il Re, che a tutti quelli che erano in prigione, fosse perdonato, e medesimamente alla donna, il che fu dal Re fatto eseguire: onde cavata la donna di prigione, e alla volta di Piemonte volendo con grandissima fretta riternare. Monsignor Filiberto volle che al suo albergo ella, e la sua compagnia alloggiassero: chiamata poi a parte la donna, egli così le disse: Madonna, voi sapete come in Moncaliero io molti mesi vi feci il servidore, che in vero io ardentissimamente vi amava: sapete poi che per un bascio mi comandaste che io stessi tre anni mutolo. E vi giuro che se voi allora o dipoi, che andai a Virle, mi aveste assolto dal giuramento, io vi sarei restato eternamente servidore: ma la crudeltà vostra m' ha fatto andar rammingo circa tre anni, nel qual tempo, Dio grazia, e non la vostra mercè, mi è sì bene avve- ward.

nuto, che io ci sono diventato ricco, e mi trovo in buona grazia del mio Re; e parendomi aver di voi giusta vendetta presa, voglio esservi di tanto cortese, che, potendovi lasciar troncare il capo, vi pagherò largamente le spese del viaggio, che fatto avete, e anco per il ritorno. Imparate mo a governarvi con prudenza. e non istraziar i gentiluomini, perciocchè (come proverbialmente si dice) gli nomini s' incontrano, e non i monti. Fecele adunque dar danari a sufficienza, e la licenziò. Volle il Re, che Messer Filiberto pigliasse moglie, e gli diede una ricca giovane, che ereditava alcune castella; ed egli mandò poi a chiamar l'amico suo Spoletino, e lo ritenne seco, dandogli il modo di vivere agiatamente; e così con buona grazia del Re Carlo Settimo, restò anco in favore appresso il Re Lodovico undecimo.

# Novella II\*).

Cesare Fregoso 1) narra una piacevole beffa da un pittor Veronese fatta a Mess. Pietro Bembo, giunto ospite nella casa dei Fregosi in Veronu.

Non si può negare che Bruno e Buffalmacco, per quello che in diverse novelle di loro scrive il Boccaccio, non fossero uomini d'ingegno, maliziosi, avveduti ed accorti; tuttavia, a dir il vero, s'eglino avessero avuto a far con persone svegliate ed avviste, non so come le beffe fossero loro riuscite. Essi si abbatterono in un Calandrino, sempliciotto, e disposto a

<sup>\*)</sup> Gamba, Novelle per far ridere ec. p. 49. ff.

<sup>1)</sup> Aus dem berühmten genuesischen Geschlechte, damals im Dienste Venedigs, später in dem Frankreichs, in welchem er auf einer diplomatischen Mission nach vard.

credere tutto quello che udiva, ed uomo proprio da fargli mille beffe. Taccio il bambo, quel maestro Simone, che quando si partì da Bologna, credo io che con la bocca aperta fuor se ne uscisse, e tutto il senno che apparato aveva, col fiato volò via. Io vorrei che si fossero posti a beffare altri che uno scimunito pittore ed un medico insensato<sup>2</sup>), che non sapeva s'era morto, o vivo: tanto teneva del poco senno! Credetelo, che avrebbero imparato senno alle spese loro, e così di leggieri non veniva lor fatto di far dispregnar Calandrino, e fargli le altre beffe che gli fecero; nè avriano fatto credere quello andar in corso a tante maraviglie, come credette maestro Simone. Ma le novelle si scrivono secondo che accadono. o almeno dovriano essere scritte non variendo il soggetto, se bene con alcun colore si adorna. E poichè io veggo che il caldo è in colmo, e che fin a cena ci è tempo assai, e che questi nostri gentiluomini e gentildonne, col ragionar fra loro in diversi drappelli passano il tempo, io vi vo' far toccar con mano, che in Verona è stato un pittore di molto maggior avvedimento ed accortezza, che non fureno i due pittori del Boccaccio; conciò sia cosa che se eglino ingannarono ser Calandrino e maestro Simone, ch'erano pecora campi, oves et boves, questo nostro, di cui intendo parlarvi, ingannò, o per dir meglio, senza dubbio beffò due segnalate ed accortissime persone, e degli altri assai, che quando gli nominerò vi farò far di meraviglia il santo segno della croce.

Non accade che con ambito di parole a voi tutti che qui siete io m'affatichi a voler dar a conoscere che personaggio si sia il signor Pietro Bembo, essendo egli, per le sue rare ed eccellentissime doti, ed opere nell'una e l'altra lingua composte e stampate, a tntta cristianità notissimo. Questo vi dirò ben io, esser sua consuetudine, per l'amicizia che ha con noi, che suoi ospiti siamo, ogni volta che viene a Verona, venirsene dimesticamente a smontar in casa nostra, ove tanto v'alberga con i suoi che vengono seco. quanto gli piace dimorare nella città, e con noi diportarsi nei luoghi nostri di Valle Policella e di Pantena, come noi volgarmente diciamo; ove a' nostri poderi gli doniamo quegli onesti piaceri che la stagion comporta, ed il luogo ci può dare. Vi venne egli una volta tra l'altre, e seco vi era quell'altro dottissimo giovine (giovine dico a par del signor Pietro) Mess. Andrea Navagero 2 ). Fu. quando a casa nostra in Verona vennero, del mese di gennaro, ed arrivarono la sera alle ventiquattr'ore. I miei fratelli ed io, secondo il costume nostro, facemmo loro quelle grate accoglienze che per noi si seppero le maggiori. Invitammo subito alcuni gentiluomini a venirgli a tener compagnia, tra i quali venne Mess. Girolamo Fracastoro<sup>3</sup>) nostro, e dei due ospiti amicissimo. Vedetelo là, il Fracastoro, dico, che ora tutto solo se ne sta a contemplare le limpide e cristalline acque di questi fonti, e forse compone alcune belle cose degne del suo sublime ingegno.

Mess. Giambatista mio fratello, di sempre acerba ed onorata memoria, mi disse ciò che intendeva fare per ricreazion della campagnia, a cui io risposi, che mi

<sup>1)</sup> Calandrino der Maler, Simone der Arzt. S. Bocc. Decam. VIII. 3, 6, 9; 1X. 3, 5.

<sup>2)</sup> Berühmt als Gesandter Venedigs am Hofe Karls V. u. Franz'-l.; starb zu Blois 1529. — 3) Ueber ihn siehe pag. 272, n. 1.

rimetteva a lui. Si diede ordine che la cena fosse onorevole, e poichè gli osti nostri si furono alle camere loro cavati gli stivali e le vestimenta da viaggio, se ne vennero in sala, ove ardeva un buon fuoco, e si misero a sedere. Il Navagero cominciò a parlare col Fracastoro, ed alcuni altri ed io c'intertenevamo col sign. Bembo, di varie cose ragionando. Mess. Giulio mio fratello, perchè era cagionevole alquanto della persona, presa licenza, se ne andò via. In quello arrivò Mess. Giambatista, la cui venuta fu cagione che il Navagero, lasciato il Fracastoro, si ritirò a parlar seco. Erano quasi le due ore di notte quando io domandai, se volevano cenare. Essi risposero, che potevano ancora star un'ora. Ed in questo, ecco che si sentì picchiar molto forte alla porta, nè guari stette che venne di sopra uno de'nostri servidori, il quale al Bembo disse: Signore, egli è di sotto un vostro parente che viene per visitarvi, e dice, che anch'egli ha noma Pietro Bemho. Sentendo questo, il signor Bembo stette un pochetto sopra di se; da poi, rivolto a noi altri, disse: che buona ventura può aver condotto in qua questo vecchio? egli suol avere la stanza in Vicentina ad un suo podere, e sono più di vent'anni ch'io non lo vidi, ancor che siamo stretti parenti. Allora Mess. Giambatista comandò che si accendessero due torchi per andare a farlo venir su. Voleva il Bembo andargli incontra, ma moi nol sofferimmo, onde io ci andai e condussi il vecchio in sala, al quale il capo e le mani forte tremavano. Com'egli fu in sala, parlando schietto il parlar Veneziano dei Nicoletti, abbracciò il Bembo, dicendo: Lodato sia Dio, zenso mio, che avanti ch'io muoja ti veggio la Dio mercè sano. Si chiamano l'un

E con questo lo bació in fronte, lasciandogli un poco di bava sul viso.

E perchè sappiate com'era vestito. udite. Egli aveva in dosso una toga alla ducale, che già fu di scarlatto e allora era scolorita, e pelata che se le vedeva tutta l'orditura, e non aggiungeva a un gran palmo a'piedi. Aveva poi una cornetta, che si chiama dai Veneziani becca, di panno morello, più vecchia che la madre di Evandro, e in alcuni luoghi stracciata. La berreta era alla Veneziana. unta e bisunta fuor di misura; le calze erano nelle calcagna lacerate, con un pajo di pantofole che i Veneziani chiamano zoccoli, sì triste che le dita dei piedi, per la rottura delle calze, pendevano fuori. Mess. Giambatista lo abbracciò, e gli disse: Magnifico, voi ci avete fatto torto a non venir a smontare qui in casa nostra, che, essendo parente del signor Bembo, siete padrone di noi altri. E volendo mio fratello mandar all'osteria a pigliare i cavalli, disse il vecchio: Che non bisognava, perchè era venuto suso una cavalla a vettura, e ito ad albergo col Cicogna, suo antico oste. Il signor Pietro, veggendo il vecchio sì mal in arnese e che così sgarbatamente parlava. mezzo si stordì, e non sapeva che dirsi. In questo il vecchio entrò a ragionare di casa Bembo, e sì minutamente raccontò tutt'i parenti loro, e di quanto gli era per molti anni avvenuto, che pareva che avesse il registro di ciò che diceva innanzi agli occhi. E parlando del padre, dell' avo e di Mess. Carlo fratello del Bembo si lasciava di tenerezza cader alcune lagrime. Poi disse: Ho inteso. zenso mio, che tu componi di bei versi. che sono più belli, che non è il Serafino. nè il Tebaldeo: che Dio ti benedica, zenso mio! Dicendo questo starnutò dil'altro senso, se hanno un medesimo nome. nanzi e di dietro tre volte, molto forte;

e disse: Perdonatemi, figliuoli miei, che io son vecchio ed il freddo dei piedi m' ha causato questo. Onde si accostò al fuoco, e cavando i piedi delle pantofole, or l' uno ed or l' altro scaldava. Veggendo il Bembo, che le dita apparivano fuori, mezzo turbato disse a mio fratello: Di grazia, levatemi questa seccaggine di questo mio parente rimbambito. Mio fratello si scusò, che non sapeva come fare. Il vecchio allora disse: Figliuoli, non vi meravigliate se io sono così mal in ordine, perchè questo è abito cavalcaresco; ma a casa io ho bene dell' altre veste. E qui entrò in un pecoreccio di pappolate da far ridere ogni svogliato e malinconico, di maniera che il Bembo, ancor che in collera fosse, non poteva fare che non ridesse. Volendo poi il vecchio nettarsi il naso, cavò un fazzoletto assai grande, rotto in più luoghi, e tanto sporco che pareva che fosse stato un mese in cucina a nettar le padelle. Il Navagero, ancor che ridesse, tuttavia mezz' adirato gli disse: Messere, voi siete venuto a far un grand' onore al vostro parente, ed essendo stato tanto a vederlo, l'avete fatto maschio: egli è ben fatto che questi gentiluomini vi diano da cena, perchè noi non ceneremo da qui a buona pezza. --O, figliuol mio, rispose egli, io veggio bene che i poveri vecchi sono mal vedati dai giovani: io ho avuto tanta voglia di veder il mio parente, ed ora tu vuoi che me ne vada: a le quagnele de san Zacaria, tanto ch' egli starà qua, io lo vo' godere: cenate pure tanto tardi quanto volete, che io aspetterò, perchè non sono tre ore che il mio oste, quando smontai, mi fece mangiare quattro fegatelli di cappone, e ber due bicchieri di vernaccia.

Io me ne crepava delle risa, e per non guastar la coda al pavone mi ritirai verso la credenza fingendo vedere ciò che

vi si faceva. Mio fratello, senza punto cangiarsi di viso, rivolto al vecchio, disse: Magnifico, lasciate dire chi vuole, che voi siete in casa vostra. Il Bembo gli teneva pur detto: Voi, Mess. Giambatista, pensate farmi piacere, e mi fate il maggior dispetto del mondo: lasciatelo andare per l'amor di Dio, chè io mi muojo di vergogna. Allora il Fracastoro, mosso a compassione del fastidio del Bembo. al vecchio disse: Magnifico, il signor Navagero vi dà un buon consiglio: voi siete attempato anzi che no; il tempo è freddo, ed io, che medico sono, vi esorto a cenar a buon' ora ed andaryi a posare. -Domine magister, rispose il vecchio, pigliate questo consiglio per voi, che io non lo voglio: ma, saprei ben volentieri chi è questo Navagero, ancorchè essendo il mio zenso, dev' essere Andrea, che intendo aver di gran lettere. -- Voi v'ingannate, disse il Navagero, perchè io mi chiamo Pancrati. - Io non so, soggiunse il vecchio, chi usurpi questo nome, se non quelli da Ca Giustiniana; so bene che i Navageri non lo hanno. E qui fece un altro catalogo di casa Navagera. Ora la cosa andò molto in lungo con dispiacere infinito del Bembo, il quale vedeva questo suo parente (che per tale lo credeva) in raccontar le genealogie Veneziane esser un Tullio, ma nel resto dimostrarsi il maggior sciocco del mondo.

Alla fine il vecchio, mutata la voce ed il modo di parlare, ridendo, disse: Io so che siete galanti uomini a non riconoscer il vostro Girolamo pittore: che vi venga il gavacciolo, poetae quae pars est! Fu subito riconosciuto, e risolvendosi il tutto in riso egli se n' andò in una camera, e spogliatosi l' abito da commedia, si rivestì i suoi panni e ritornò in sala, dando a tutti la baja e facendoli di nuovo molto ben ridere. Affermava il Bembo

averlo sempre tenuto per il suo parente. ed ancor che lo vedesse sì mai in arnese e così mai costumato, credeva che per la vecchiaia fosse rimbambito, e che in vero ne aveva una sirema vergogna. Il Navagero si disperava di non averlo conosciuto, perchè e in Vinegia e in Verona esso pittore a lui e al Bembo era molto dimestico. Ma sovra tutti il Fracastoro era quello che non si poteva dar pace, che tutto il di avendo pratica con lui, e conversando familiarmente insieme, e dilettandosi delle chiacchiere di quello, allora fosse sì smemorato e fuori di se, che non gli fosse venuto in mente. Medesimamente gli altri gentiluomini Veronesi, che vi erano e domesticamente di continuo il praticavano, confessarono senza dubbio non averlo in quell' abito buffonesco conosciuto giammai. tulta la cena fu piena di riso e di gioja, nè mai il signor Pietro mi scrive (che pure per cortesia sua spesso mi manda lettere), che non faccia menzione di questa beffa e che ancor non ne rida.

#### Grazzini detto il Lasca.

La Seconda Cena.

Novella VI\*).

Lo Scheggia ed il Pilucca, con due loro compagni fanno una beffa a Guasparri del Calandra, onde egli fu per spiritare; poi con bellissimo modo gli catano un rubino di mano, il quale da lui ricomperato, si sguazzano i denari.

Se le donne e i giovani avevano per cagione delle raccontate novelle riso mai, quest' ultima 1) di Siringa gli aveva fatti tanto piangere e lacrimare, che di pian-

\*) ed. Mil. 1810, p. 305 ff. er in ehebrecherischer Verbindung ent- handelten.

gere e lacrimare non si potevano tenere. tanto dei due sfortunati amanti incresceva loro fuor di modo; della inusitata e crudelissima morte dolendosi e maravigliandosi, trovata da quello scellerato vecchio. Pure gli raccousolava in parte il fine che da' suoi gli fu meritamente fatto fare; quando Fileno, rasciutti gli occhi, così pietosamente disse: Se io considero bene alla passata novella e al bisogno nostro. a me conviene, discrete donne, lasciare indietro una favola, che io aveva per le mani, e un' altra dirne, che via maggiormente rallegri e porga diletto e gioja alla brigata piena tutta di doglia e di compassione, nella quale il Pilucca e lo Scheggia, e gli altri compagni<sup>2</sup>) intervengono; e seguitò.

In Firenze fu già un buon uomo chiamato Guasparri del Calandra, che faceva il battiloro, assai buon maestro di quell' arte, ma persona per altro bonaria e di grosso ingegno. Colui per via della moglie essendo diventato ricco, perciocchè ella era rimasta erede del suo fratello, che le aveva lasciato due buoni poderi in quel di Prato, e due case in Firenze, abbandonata la bottega, attendeva a darsi piacere e buon tempo, non avendo se non un figliuolo maschio di cinque in sei anni, e la donna in termine di non doverne far più. Per la qual cosa, preso aveva strettissima amicizia dello Scheggia, e conseguentemente del Pilucca, del Monaco e di Zoroastro, e piacendogli la lor conversazione, perciocchè, come voi sapete, erano uomini spensierati e di lieta vita, si trovava spesso con esso loro a cena nella stanza

deckt, in grausamer Weise hinrichten lässt, worauf er selbst von dem empörten Volke gesteinigt, jene Leichen aber feierlich beerdigt werden.

<sup>2)</sup> Von welcher lustigen Gesellschaft 1) In derselben wird erzählt, wie 2) Von welcher lustigen Gesellschaft Konrad von Fiesole Sohn und Weib, die schon Cena I, nov. 3. u. Cena II, nov. 4

del Pilucca, che stava a casa in via della Scala, dove era un bellissimo orto da mangiarvi la sera d'estate sotto una verdissima e folta pergola al fresco. E perchè questo Guasparri faceva professione d'intendersi de' vini, e di provvederli buoni, coloro in questo dandogli la soja, e lodandolo molto, l'avevano eletto sopra ciò di comune consentimento. La qual cosa Guasparri recandosi a grand' onore, per non mostrarsi ingrato di tanto benefizio, e di sì gran maggioranza, tutto il vino, che si beveva fra loro, e da lui provveduto, voleva che fusse di sovvallo ed a sue spese, e ad ognora visitava tutte le taverne di Firenze per trovarlo buono, e per soddisfare ai compagni sempre ne conduceva di due o tre sorti. L'altre vivande poi tutte andavano per rata; e lo Scheggia era il provveditore, e teneva diligente conto, e quei compagnoni attendevano a succiare, che parevano moscioni, mettendo Guasparri in cielo, e Zoroastro diceva pure, che non conobbe mai uomo avere il miglior gusto, ed il Pilucca affermava esser lui disceso dalla schiatta di Bacco, tantochè il detto Guasparri si stimava d'esser E così dopo cena sempre gran cosa. cicalando, avevano i più nuovi e strani ragionamenti di questo mondo, dove consumavano mezza la notte, favellando spesso delle streghe, degl' incanti, degli spiriti e dei morti, delle quali cose Guasparri avendo paura grandissima, mostrava non curarle, e si faceva ardito e gagliardo, dicendo fra l'altre, che in quell' altro mondo i morti avevano fatica di vivere, non che di venire a far paura, o male alcuno a questi di qua; della qual cosa sendosi coloro avveduti, ne avevano trastullo e piacere grandissimo. **Ora** andando così la cosa, e trovandosi ogni sera insieme all' orto del Pilucca, sendo

il vino all'usanza, accadde che un suo parente, trovatolo un giorno, come invidioso del comodo e del ben di coloro, cominciò a riprenderlo, che egli spendeva, anzi gettava via il suo, ed era uccellato, e che lo Scheggia, il Pilucca e gli altri lo trombettavano, e ridevansene per tutto Firenze, e che egli era da ognuno mostro a dito per goffo e per corrivo, dimanierachè Guasparri, pensando così esser la verità, deliberò di levarsi per qualche giorno dalla lor compagnia, e andossene in villa senza dir nulla a persona, dove egli aveva la brigata, cioè la moglie, il figlio e una serva. I compagni, non lo ritrovando, parevano smarriti, e ne cercavano con grand' instanza, massimamente lo Scheggia e Zoroastro, i quali dopo sei o otto giorni, intendendo, come egli era andato in villa, si maravigliavano, che egli non avesse loro detto nulla, e dubitavano tutti di non ritrovarsi insieme ogni sera all'usanza, facendo buona cera e giulleria. Intanto a Guasparri venne a fastidio lo stare in villa, e se ne ritornò in Firenze, il quale come del Pilucca fu veduto, fattogli una gran festa, subito fu invitato per la sera, dicendogli: Oh come hai fatto bene a tornare, perciocchè da poi in qua, che ti partisti, io non ho mai bevuto vino, che mi sia piaciuto! Ma Guasparri, rispostogli che non poteva venire, fu dimandato dal Pilucca della cagione, ed egli, non sapendo dirgliene, nè trovare scusa che buona fosse, fu tanto nella fine contaminato, che gli disse, morendosi di voglia di tornar con esso loro, che verrebbe volentieri, ma che non voleva più provveder vino, e metterio a macca, e narrogli tutto quello che dal parente suo gli era stato detto. Il Pilucca, ciò udito, ridendo di fuori, e dentro malissimo contento, gli disse, per non allora di state, e Guasparri procacciando parere, che la sera venisse a ogni modo,

e che al far del conto non spenderebbe. te non quel tanto che gli altri, pensando senza alcun fallo ricondurlo a poco a poco alla medesima usanza; e così venutane la sera, e il Pilucca trovati i compagni, e ragguagliatili . · restarono maninconosi; pur mostrando allegrezza, Guasparri riceviso . vellero con lieto e fecergli mille carezze e caccabaldole, e così seguitarono non so che sere. Ma nella ine veggendo che Guasparri non usciva a fiato, avendolo tutti due insieme, e privatamente tentato più volte e per più vie, parve a Zoroastro che fusse da levarselo dinanzi, dicendo che non era cosa conveniente, che egli'usasse con esso loro del pari, e così affermavano tutti, e deliberarono di fargli qualche beffa di sorte. che da se stesso si pigliasse licenza, trovando qualche modo da farlo stare. e cavargli denari o qualche altra cosa delle mahi. E sapendo la paura, che egli aveva inestimabile degli spiriti, e particolarmente dei morti, vi si fondarono sopra, e restati d'accordo di tutto quello che far volevano, messero segretamente in opra certi amici dello Scheggia e di Zoroastro, che si avevano preso cura della beffa. Aveva Guasparri la sua casa in Borgo Stella: sicchè ogni sera che coi compagni si ritrovava, per ritornarsene gli conveniva passare il ponte alla Carraja, nè in detta casa stava persona, se non egli, la notte a dormire, desinando la mattina sempre all' osteria, o a casa d'amici o parenti. Abitava per sorte accanto a lui un certo Meino tessitore di drappi, amico grande dello Scheggia, per la cui casa poteva entrare agevolmente in quella di Guasparri; sicchè lo Scheggia tanto aveva fatto, e tanto pregatolo, che Meino era restato di fare quanto egli voleva. In questo mentre venutone il giorno, la cui notte si doveva fare a Guasparri la bessa, avendo

ogni cosa ordinata e messa in assetto, lo Scheggia e Zoroastro la sera si trovarono con i compagni al solito, dove cenarono di santa ragione, e dopo a sommo studio entrato il Pilucca in su gli spiriti, e così Zoroastro, tanto dissero e delle streghe e dei morti e della tregenda e de' diavoli, che a Guasparri entrò sospetto grandissimo dell' aversene a ire a casa solo; e se non fusse stato per non si mostrar timido e pauroso, averebbe richiesto qualcheduno di loro, che lo avesse accompagnato, e restatosi a albergo seco, e fu tutto tentato di non si partire e di dormir quivi. Ma venutane già l'ora deputata, fece Zoroastro, acciocchè Guasparri se n'andasse, trovare i germini, il qual gioco colui aveva più in odio, che la peste; sicchè Guasparri fu sforzato partire, che era mezza notte. Ma come egli ebbe il piè fuori della soglia, subito gli escì dietro lo Scheggia pian piano, e vedendolo andarsene diritto a Santa Maria Novella, donde poi velgeva per la via der Fossi, e indi poi passava il ponte alla Carraja, se n'andò per via nuova, e quasí correndo per borgo Ognissanti giunse in sul ponte alla Carraja, che colui ancora non era a mezza via; e trovati i compagni che lo attendevano, fece loro cominciare a dare ordine, ed egli si nascose dietro alla Chiesina di S. Antonio in su la sponda d'Arno, la quale arrivava a Santa Trinita 1). Era allora di settembre, e così bujo per buona sorte, come in gola. Di là del mezzo il ponte alla Carraja in su le prime pile erano venuti i due compagni per ordine già stabilito e fermato di Zoroastro e dello Scheggia, come avete inteso, i quali avevan una mezza picca per uno, in cima della qual picca vi era un poco di legno attraversato, che veniva a

<sup>1)</sup> Eine Kirche in Florenz.

far croce, alla quale due lenzuoli lunghissimi e bianchissimi con certa increspatura stavano accomodati, e in su la vetta della croce vi era una mascheraccia contraffatta, la più spaventosa cosa del mondo, la quale in scambio d'occhi aveva due lucerne di fuoco lavorato, e una per la bocca, che ardevano tutte e gettavano una fiamma verdiccia molto orribile a vedersi, e mostrava certi dentacci radi e lunghi, con un naso schiacciato, mento aguzzo, e con una capellieraccia nera ed arruffata, che averebbe messo paura, non che a Cajo e al Bevilacqua, ma a Rodomonte e al conte Orlando, e in su quelle pile vuote, che riescono in Arno rasente le sponde, l'uno di qua e l'altro di là stavano così divisati in agguato ed alla posta; e questi animalacci in tal guisa fatti erano allora chiamati da loro cuccobeoni. Guasparri avendo il pensiero a quelli indiavolamenti e stregherie, ne veniva adagio e sospettoso, tantochè alla fine arrivò alla coscia del ponte, il quale tosto che lo Scheggia vide comparito, fece cenno con un fischio sordo, dimanierachè coloro a poco a poco rizzato quel bastone, gli entrarono sotto, alzandolo soavemente. Quando su per lo ponte camminando, a Guasparri, volgendo gli occhi, venne veduto quella cosa contraffatta e spaventosa alzare pian piano, fu da tanto e così fatta paura sopraggiunto, che tutte le forze gli mancarono a un tratto, salvo che egli gridò fortemente: Cristo ajutatemi, e rimase quasi immobile; e nell'ultimo erano cresciuti quanto mai potevano, e di qua l'uno e di là l'altro mettevano il ponte in mezzo di sorte, che a Guasparri pareva che uscissero d'Arno, e giudicavagli maggiori dei campanili, e così stordito e pauroso fuor d'ogni guisa umana. si credeva senza falto avere innanzi agli oochi trentamila para di diavoli, e paren-

dogli che a poco a poco se gli avvicinassero, temendo non essere da loro inghiottito, gridando un'altra volta, Cristo aiutatemi, si messe a fuggire per la via, che egli fatta aveva, nè mai si volse indietro fino a tanto, che egli non fu arrivato a casa del Pilucca, dove picchiando a più potere, fece tanto, che coloro stimatosi quello che era, gli apersero, aspettandolo a gloria. Ai quali giunto, per la paura e per la furia del correre non poteva raccor l'alito, nè esprimer parola. e si lasciò ire ansando su una panca, che non poteva più. Lo Scheggia ogni cosa avendo veduto, fuggito Guasparri, pien d'allegrezza corse ai compagni, e di fatto gli mandò a casa Meino per fornire il rimanente dell'opera, e dare compimento alla beffa, ed egli di buon passo se ne venne a casa il Pilucca, dove Guasparri riavuto il fiato, e rassicurato un poco, era nella loggia andatosene a raccontare a coloro le maraviglie, e diceva le più strane e pazze cose che si udissero mai. E coloro facendone beffe ed uccellandolo, lo facevano disperare, quando lo Scheggia fingendo d'uscire d'una di quelle camere da far suo agio, anche egli, ascoltando Guasparri, se ne rideva; dimodochè volesse il cielo, o no, tutti affermavano che Guasparri gli tirava su, e gli voleva far correre. Pure colui, tremando tuttavia, giurava ed affermava che così era, e che venissero a vederlo, in guisa tale che coloro si messero seco in via, sempre dicendo o che egli avesse le traveggole, o che gli voleva far Calandrini 1) o Grassi legnajuoli<sup>2</sup>), tantochè al ponte alla Carraja giunsero, dove guardato e riguardato non seppero mai veder niente.

<sup>1)</sup> S. oben p. 334, n. 1. — 2) Von diesem (Grasso wird in einigen alten Novellen erzählt, welche gewöhnlich als Anhang an den Cento Nov. sich finden.

A Guasparri non pareva possibile, e pure mostrando il luogo, diceva come gli erano usciti d'Arno, e che eglino sopravanzavano le sponde di cento braccia, tutti e due bianchi come la neve, e che gli avevano solamente gli occhi e tutto il viso di fuoco, mille volte più brutti e terribili che l' orco, la tregenda e la versiera. Ma Zoroastro, dettogli mezza villania, che ancora non voleva restar di burlarfi, e con gli amici non s'usavano quei termini, e così gli altri mostratisi adiraticci, se n'andarono d'accordo a fornir la partita dei germini, facendosi beste di colui con dire, che egli aveva bevuto troppo. Guasparri sendo di là da mezzo il ponte, e veduto la guardia (che s'era levata la luna) che di borgo San Friano venendo, se n'andava per lo Fondaccio, lasciò coloro volentieri, e quasi correndo se ne venne verso il bargello. parendogli essere accompagnato e sicuro; tantochè sospettar lo fece, ed aspettolio e cercollo, e non gli trovando arme, lo lasciò ire per i fatti suoi. Guasparri, già presso a casa, andava pensando se gli era bene il dormir solo, e fu tutto tentato d'andar di là d'Arno a starsi con un suo parente; pur poi parutogli tardi, se n'andò a casa, e tolta la chiave, aperse l'uscio ed entrò dentro. L'usanza di Guasparri per quella stagione era di dormire in una camera terrena, che rispondeva in su la loggia, la quale Meino con un compagno, per commissione di Zoroastro e dello Scheggia, aveva tutta quanta intorno intorno parata a nero con certe tele accattate dalla Compagnia dell' Osso, che servono per la settimana santa, e per lo giorno de' morti, dipinte di croci, d'ossa e di capi di morti, e a una cornice, che la girava d'intorno intorno, appiccato avevano più di mille candeline <sup>di</sup> cera bi**anca tutte qu**ante accese, talchè

rendevano uno splendore maraviglioso, e nel mezzo dello spazio sopra un tappeto vi era uno vestito di bianco a uso di battuto, acconcio le mani e i piedi in guisa, che pareva un morto, pieno ogni cosa intorno di fiori e di foglie di melarancio, da capo aveva un Crocifisso, e due candele benedette accese da poterio Così divisegnare, chi avesse voluto. sata la camera nella foggia, che inteso avete, l'avevano riserrata, che niente si pareva. Guasparri poichè fu dentro, secondo la sua consuetudine se n' andò al bujo alla camera per andarsene a letto, il quale poi il giorno gli rifaceva una vicina. Ma come volgendo la campanella egli aperse l'uscio, subito vide lo spiendore, il parato dell' ossa e il morto disteso in terra: onde da tanta paura, da tanta maraviglia, da tanto dolore fu preso, percosso ed avvinto, che subito sbalordito cadde in su la soglia dell' uscio inginocchioni, che non potette per la paura e per la doglia far parola. Ma poi fatto della necessità fortezza o disperazione, rittosi e tirato a se l'uscio di camera, e forse temendo che quel morto non gli corresse dietro, s'uscì fuori di casa prestamente, e la dette a gambe, e per la fretta non si ricordò di serrare la porta da via, e correndo 'a più potere, non aveva altro nella mente, che morti, spiritati, diavoli, fantasime e streghe, mille anni parendogli di trovare i compagni; talchè passando il ponte alla Carraja non s'avvide dei cuccobeoni; che prima gli avevano dato tanto terrore e spavento; così la maggior paura caccia sempre la minore. Meino ed i compagni, che stavano alla posta, tosto che Guasparri fu fuori dell'uscio, come era stato ordinato, spacciatamente spegnendo tutti i lumicini, e sparecchiando e sviluppando le tele dipinte, il tappeto, il Crocifisso, le candele

ed ogni altra cosa rabballinarono, portaron via e rassettarono al luogo loro: e racconcia la camera, come ell'era prima, nè più nè meno, e serratala, se n'andarono a casa Meino. Ma perchè Guasparri aveva lasciato aperto l'uscio, acciocchè non gli fusse stato rubato, uno di loro. che non pareva suo fatto, stava a far la guardia, benchè gli era in su un' otta. che non si troyava fuori nessuno. Intanto Guasparri era arrivato a casa il Pilucca, e battendo la porta, non restava di gridare, quando coloro che l'aspettavano, corsero con gran fretta e allegrezza per aprirgli, e sentito la voce, il Pilucca prima disse: Che saranno, Guasparri, delle tue girandole? a cui rispose Gnasparri. gridando: Ohimè! Pilucca, e voi fratelli, misericordia, ajuto; io ho pieno la casa tutta di spiriti e di morti, e credo che ei vi sia dentro tutto il limbo e tutto l'inferno; e raccontò loro ciò che aveva Zoroastro ed i compagni finveduto. gendo di non lo credere, e dicendo che gli voleva uccellare di nuovo, gli facevano rinnegare la fede; perciocchè egli pur narrando le maraviglie, affermando e giurando, gli pregava che volessero andar seco di grazia e per l'amor di Dio, per chiarirsi prima, e poi consigliarlo ed ajutarlo in così fatto bisogno e in tanta necessità, e questo dicendo, tuttavia tremava di sorte, che Zoroastro disse: Guasparri mio, egli non è dubbio alcuno. così bene ti s'avviene il fingere, che se noi non fossimo pur dianzi, stati dileggiati e burlati da te, che ora noi ti credissimo; ma tu puoi fare e dire a tua posta, che noi non siamo, più per crederti, e non ci befferai altrimenti. Guasparri giurando al corpo, al sangue, che nou gli bessava, ma che diceva da miglior. senno che egli avesse, si disperava, promettendo che se non era così la verità.

che voleva che gli, cavassino gli, occhi di testa; a cui rispondendo Zoroastro disse; Se tu hai, come tu mostri, voglia che noi venghiamo e vediamo, il cavarti gli occhi non serve a nulla, ma: dammi ia pegno codesto rubino, che tu hai in dito. e se la cosa sta come tu di', e che in camera tua siano i morti, i lumicini e le maraviglie, te lo voglio rendere graziosamente; ma se gl'interviene, come del ponte alla Carraia, che non vi sia niente, come io credo, voglio che s'intenda per noi guadagnato, e a te si rimanghino gli occhi, che son troppo cara merco, e da non arrischiargli così per poco. Subito. d'allegrezza pieno, rispose Guasparri: Son contento; e dettegli l'anello, il quale l'era capitato nelle mani per conto dell' eredità, che se ne sarebbono avuti dalla mattina, alla, sera venticiaque o trenta ducati d'oro. E così restati d'accordo, il Pilucca, lo Scheggia, il Monaco e Zeroastro si messero in via, e tanto camminarono, che in Borgo Stella giunsero, ed a prima giunta lo Scheggia vedendo l'uscio aperto, disse: Io ho paura che non ti sia stato vuoto la casa. Ohimè, rispose Guasparri, non me n'avvidi, per la fretta e per la paura, di serrare. Così temendo d'andare innanzi, disse al Pilucca: Va là tu; ma perchè v'era bujo, il Monaco, che aveya una lanterna accesa, fattosi innanzi, disse: Venite via. Guasparri. tremando, e quasi sbigottito s' era messo dietro, a: tutti come colui, che aveva di che temere; ma poichè giunti furono all' uscio della camera, il Monaco, per parere, stava su le continenze; onde Zoroastro fattosi innanzi, girando la campanella, aperse in un tratto, e la camera trovò e vide starsi nel modo usato, sicchè di fatto ridendo disse: L'anello è guadaguato per noi. Guasparri, guarda qua; dove sono i lumicini, i morti, gli spiriti e i

diavoli che tu dicevi? io credetti avere a vedere la botter dell'inferno. Se mai somo sicuno per sicuna nuova e maravigliosa cosa restò per tempo alcuno attonito e stupefatto, Guasparri fu desso. Egli non sapeva bene in qual mondo si fusse, e se quelle cose che egli aveva vedute, le aveva véramente vedute, o se gli era troppo parato vedere, o se egli pure l'aveva sognate; e shalordito, e quasi affatto fuori di se riguardò la camera, e veggendo ogni cosa al suo luogo. non aveva ardire di favellare e di rispondere a coloro, che tuttavia lo proverbiavano con dire: Ben dicevamo noi, che tu ci burlavi, e che tu facevi per farcene un'altra, e poi domani vantartene, e uccellarci per tutto Firenze; ma in fede di Dio. che l'uccellato rimarrai tu, se già non è falso questo anello; e con questi si fatti, e con altri rimbrotti, non restavano riprenderlo e di garrirlo, tantochè egli umilmente pregandoli che fossero contenti di tacere, rimase di ricomprare il rubino venticinque ducati, affinche questo fatto non si sparkesse per la città; la qual cosa fuor di modo piacque ai compegai, e perchè egli aveva paura a dormir solo, lo Scheggia rimase a albergo seco, il Monaco se n'andò a casa sua, e Zoroastro col Filucca. La notte il misero Guasparri non potette mai chiudere occhi. che sempre gli pareva di vedere le passate cose, e fra se ripensandovi, non se ne poteva dar pace, intanto che facendosi di chiaro, si levò senza aver mai dormito panto, e così lo Scheggia, il quale n'andò a casa il Pilucca, e Guasparri a procacciare i danari per riscuotere l'anello, acciocchè la cosa andasse segreta. Il che fatto, e riscosso da Zoroastro il suo rubino, se'n'andò in villa a stare con la mogliè, per védere se gli potevá uscire quella fantasia di testa, dove il terzo

giorno ammatò di sorte, che egli se ne fu per morire; pur poi guarito, tutto si scorticò, come se egli avesse bevuto veleno, tanto fu fiera e possente la paura. Zoroastro, lo Scheggia e i compagni, avuti quei venticinque fiorini, attesero quanto durarono a sguazzare, e far la miglior vita del mondo, ridendosi e burlandosi di quel buon nomiciatto di Guasparri, il quale tornato l'Ognissanti in Firenze, per star con l'animo riposato e senza sospetto, vendè la casa di Borgo Stella, e compronne un'altra da S. Pier Maggiore, dove coloro in capo di pochi mesi gli fecero un'altra burla, della quale avvedutosi per opera di quel suo parente, e da lui ammaestrato, per li suoi consigli finalmente lasciò in tutto e per tutto la pratica loro.

#### Giraldi.

Novella\*).

Filargiro perde una borsa con molti scudi, promette per pubblico bando a chi gliela dà, buon guiderdone; poi che l'ha ritrovata, cerca di non servar la promessa, ed egli perde i ritrovati denari in castigo della sua frode.

Filargiro fu un mercatante Greco da Corfu, il quale si era ridotto a Mantova, dopo l'essersi molto aggirato per l'Italia ad esercitare i suoi traffichi. Quasto era sopra tutti gli avari avarissimo del denaro; e quantunque gran copia ne avesse, e di giorno in giorno ne accrescesse il numero, nondimeno egli tanto più ne desiderava, quanto più se ne conosceva avere, perchè insieme col denaro moltiplicava in lui il desiderio di ciò. Avvenne che avendo egli venduta buona

<sup>\*)</sup> IX della prima deca. Novell. ital. III, p. 14 ff.

quantità di robbe, avea messi in una borsa quattrocento scudi d'oro, per riporgli tosto che fosse stato a casa. Ma mentre ch'egli era in maneggio di dar spaccio ad altre sue merci, gli cadde la borsa, e senza che se ne avvedesse punto, se n'andò a casa, e messasi la mano nella manica per trarne i denari, e riporgli nella cassa, ove molte altre migliaja ne aveva, e non vi ritrovando la borsa, si smarrì molto, e ritornato per la via, per la quale egli era venuto, dimandò sino a' cani, che ritrovava per la strada, se la borsa veduta aveano; ma arrivò al luogo, onde si era partito, senza poterne avere un picciolo indizio. Per la qual cosa se ne stava non altrimenti mesto. che se gli fosse caduto uno degli occhi della testa. E desideroso di ritrovar quello che perduto avea, se n'andò tutto affanato al Marchese, e pregolio che volesse fare andar un bando, che a qualunque gli portasse la borsa, egli darebbe quaranta scudi per premio de'danari riavuti. Il Marchese, che non meno cortese era, ch'egli si fosse valoroso e prode, fu contento di fare quanto gli chiese il mercatante, come quegli, cui molto incresceva del colui danno. E così fu mandato il bando, e promesso a chi portava la borsa, quanto il mercalante aveva offerto. Avevala per buona sorte trovata una di queste vecchierelle, che sono tutte religiose, e si tengono a coscienza insino lo sputare in Chiesa. Considerando adunque ella, che tenendo i quattrocento scudi ne rimaneva gravata l'anima sua, e che quello, che per lo bando le era offerto, poteva avere con buona coscienza, poichè la cortesia altrui volontariamente gliele dava, se n'andò al Marchese colla borsa, e gliela porse. Il Marchese veduta la buona femmina in

aveva di valore, e se forse sola ella fosse. Ed ella rispose: Non ho io altro, Signore, che quello, che di giorno in giorno mi guadagno insieme con una mia figliuola da marito, perchè amendue e filando e tessendo, vivendo tuttavia nel timore d'Iddio, ci andiamo riparando per le bisogne nostre, quanto meglio possiamo. ciò il Marchese; e conoscendo la povertà della donna, e che nè anco il desiderio di maritar la figliuola le aveva potuto far tener quello che la buona fortuna offerto le aveva, e che forse altri avrebbe tenuto suo, se, come ella, ritrovato l'avesse, la giudicò molto dabbene, e degna di essere aitata a maritar la figliuola. E mandò a chiamare il mercatante, e dissegli che la borsa era ritrovata, e che non rimaneva altro, che osservare la promessa alla buona femmina, che portata l'aveva. Il mercatante contento di ayer ritrovati i denari, ma mal contento di aver a dare i quaranta scudi alla donna, incontanente si pensò di ritrovar via, onde con colorata cagione potesse non glieli dare. E pigliata la borsa, votolla sopra una tavola, che nella camera del Marchese era, e benchè annoverando gli scudi, ritrovasse che così quattrocento erano, come dentro messi gli aveva; nondimeno, rivoltatosi verso la vecchierella: vi mancano, disse, trentaquattro ducati Veneziani, che insieme con gli scudi erano qui entro. Arrossi a queste parole la buona femmina, e disse: come vi pensate voi, Messere, che, se avendo io in mano tutti questi danari, e possendone fare il voler mio, senza che persona alcuna me ne avesse potuto dare colpa, gli vi ho portati, vi avessi voluto imbolare trentaquattro ducati, che vi fossero stati dentro? e tutta vergognosa, disse al Marchese: Signore, vi giuro su l'anima mia, che tale vi ho data la borsa, quale abito di poverella, domandò se nulla ritrovata io l'ho, nè vi ho pur posta mano

dentro, non che ne abbia tratto un de-Ma non mancando Filargiro di affermare, che nella borsa erano que' ducati insieme con gli scudi, e che per ogni modo volea, ch' ella glieli ritrovasse. se voleva avere quanto era promesso; conobbe il Marchese, che quanta era stata la bontà della donna, tanta e più era la malizia e la ingordigia di questo malvagio. il quale non solo cercava di mancare a quella donna, ma volca anco fare inganno a sua Eccellenza, volendo non osservare quello ch' ella sotto suo nome avea promesso nel bando. Il Marchese adunque gravemente si adirò, 'e gli parve che lo inganno, che usava il mal uomo, fosse degno di gran castigo, e fu per levargli la vita, veggendo che gli mancava di fede. Ma egli, che l'impeto dell'animo temperava colla prudenza, s'immaginò che il maggior castigo, che potesse dare al mancar di fede di costui ad un Principe, come egli era, sarebbe fare che il suo inganno in lui; che ordito l'avea, si rivolgesse; onde disse all'avaro: E perchè non ci faceste voi menzione di questi denari, quando ci pregaste a mandare il bando? Non vi ebbi mente, rispose Filargiro, e non me ne ricordai. Siete così smemorato, soggiunse il Marchese, che voi, che fate stima di un picciolo. non vi raccordaste di avere nella borsa vostra tanto numero di ducati? Ma, per quanto io conosco, voi volete fare l'altrui vostro, perchè non è questa la borsa vostra, poichè in essa i ducati, che voi dite, non si ritrovano: ma deve ella essere quella, che perdette quello istesso giorno. che voi la vostra perdeste, uno de' miei, nella quale erano appunto quattrocento scudi senza altro; e perciò questi denari si debbono a me. E così dicendo, si voltò alla vecchierella, e disse: Madonna, posciachè Iddio ha voluto, che questi

denari ritrovati abbiate, e che essi non siano quelli, che ha perduto questo mercatante, ma che siano miei, io ve ne faccio dono, perchè voi maritar possiate la figliuola vostra. Se forse avverrà mai, che voi ritroviate un'altra borsa, nella quale siano insieme cogli scudi i ducati, che costui dice ch'erano nella sua, datigliele senza moverne un picciolo. Ringraziò la vecchierella il Marchese, e promisegli di tanto fare, quanto egli imposto le aveva. Il mercatante, conoscendo che il Marchese, come accorto, avea conosciuta la sua malizia, e che perciò male gli era riuscito il suo inganno, disse: Signore, non mancherò di dare i quaranta scudi a questa donna, fate, che ella la borsa mi dia. Il Marchese allora con turbata faccia gli disse: Non so a che io mi tenga, che non ti faccia il più mal contento uomo del mondo, poichè così sfacciato ti veggo, che tu vuoi che ti sia dato quello, che tuo non è. vattene alla mal'ora, e non mi far più adirar di quel che io mi sia; quando questa donna avrà ritrovata la tua borsa, ella la ti darà. Non ardì replicare pure una parola Filargiro, e pentitosi tardi di aver voluto mancare di quello ch' egli avea fatto promettere ad un Signore per pubblico bando, tutto dolente se ne partì. Ma la vecchierella rese quelle maggiori grazie al Marchese, che ella potè e seppe; e tornatasi a casa tutta lieta, indi a poco maritò a spese dell'avaro la sua figlinola onorevolmente.

# Geschichtschreibung. Nachiavelli.

Istorie Fiorentine.

Libro II \*).

Intra i grandi e maravighosi ordini delle Repubbliche e Principati antichi, che in questi nostri tempi sono spenti, era quello, mediante il quale di muovo e di ogni tempo assai terre e città si edificavano; perchè niuna cosa è tanto degna di un ottimo Principe, e di una ben ordinata Repubblica, ne più utile ad una provincia, che l'edificare di nuovo terre, dove gli uomini si possino 1) per comodità della difesa o della cultura ridurre. quelli potevano facilmente fare, avendo in uso di mandare nei paesi, o vinti o vuoti, nuovi abitatori, i quali chiamavano colo-Perchè oltre all' essere cagione questo ordine che nuove terre si edificassero, rendeva il paese vinto al vincitore più sicuro, e riempieva di abitatori i luoghi vuoti, e nelle Provincie gli uomini bene distribuiti manteneva. Dal che ne nasceva, che abitandosi in una provincia più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano nelle offese più pronti, e nelle difese più sicuri. La quale consuetudine sendosi oggi per il male uso delle Repubbliche e de' principi spenta, ne nasce la rovina e la debolezza delle provincie, perchè quest' ordine solo è quello che fa gl' Imperj più sicuri, e i paesi, come è detto, mantiene copiosa-La sicurtà nasce perchè mente abitati. quella colonia, la quale è posta da un principe in un paese nuovamente occupato da lui, è come una rocca ed una guardia a tener gli altri in fede. Non si

può oltra di questo una provincia mantenero abitata tutta, nè preservare in quella gli abitatori bene distribuiti senza questo ordine; perchè tutti i luoghi in essa non sono o generativi, o sani; onde nasce che in questi abbondano gli uomini, e negli altri mancano; e se non vi è modo a trargii donde egli<sup>2</sup>) abbondano, e porgli dove ei<sup>2</sup>) mancano, quella provincia in poco tempo si guasta; perchè una parte di quella divente per i pochi abitatori diserta, un' altra per i troppi povera. E perchè la natura non può a questo disordine supplire, è necessario supplisca la industria; perchè i paesi malsani diventano sani per una moltitudine di uomini che ad un trutto gli occupi, i quali con la cultura sanificano la terra, e con gli fuochi purgano l'aria: a che la natura non potrebbe mai provvedere. Il che dimostra la rittà di Vinegia posta in luogo padaloso ed infermo; nondimeno i molti abitatori che ad un tratto vi concorsero, lo renderono sano. Pisa ancora per la malignità dell' aria non fu mai d'abitatori ripiena, se non quando Genova e le sue riviere furoro dai Saracini disfatte, il che fece che quelli uomini cacciati dai terreni patri ad un tratto in tanto numero vi concorsero, che fecero quella popolata e potente. Sendo mancato pertanto quell' ordine del mandare le colonie, i paesi vinti si tengono con maggior difficultà; ed i paesi vuoti mai non si riempiono, e quelli troppo pieni non si alleggeriscono. Donde molte parti nel mondo, e massime in Italia sono diventate rispetto agli antichi tempi diserte: e tatto è seguito, e segue per non essere nei principi alcuno appetito di vera gloria, e nelle Repubbliche alcuno ordine che meriti di essere lodato. Negli an-

<sup>\*)</sup> Opere, Italia 1813. I, p. 61 ff.

<sup>1)</sup> f. possano, S. Bl. p. 426.

<sup>2)</sup> f. eglino.

tichi tempi adunque per virtà di quelle colonie o e' nascevano spesso città di nuovo, o le già cominciate crescevano; delle quali fu la città di Firenze, la quale ebbe da Fiesole il principio, e dalle colonie lo augumento.

Egli è cosa verissima, secondo che Dante e Giovanni Villani dimostrano, che la città di Fiesole sendo posto sopra la sommità del monte, per fare che i mercati suoi fussero più frequentati, e dar più comodità a quelli che vi volessero con le loro mecanzie vezire, aveva ordinato il luogo di quelli non sopra il poggio. ma nel piano intra le radici del monte e del fiume d' Arno. Questi mercati giudico io che fussero cagione delle prime edificazioni, che in quei luoghi si facessero, mossi i mercatanti dal volere avere ricetti comodi a ridurvi le mercanzie loro, i quali con il tempo ferme edificazioni di-E dipoi quando i Romani ventarono. avendo vinti i Cartaginensi readerono dalle guerre forestiere l'Italia sicura, in gran numero moltiplicarono: perchè gli uomini non si mantengono mai nelle difficultà se de una necessità non vi sono mantenati, tale che dove la paura delle guerre costringe quelli ad abitare volentieri ne' luoghi forti ed aspri, cessata quella, e chiamati dalla comodità, più volentieri ne' luoghi domestici e facili abitano. La sicurtà adunque, la quale per la riputazione della Romana Repubblica nacque in Italia, potette far crescere le abitazioni già nel modo detto incominciate, in tento numero, che in forma di una terra si ridussero, la quele Villa Arnina fu da principio nominata. Sursero dipoi in Roma le guerre civili, prima intra Mario e Silla, dipoi intra Cesare e Pompeo, e appresso intra gli ammazzatori di Cesare e quelli che volevano la sua morte vendicare. Da Silla adunque in prima, e dipoi da quelli tre

cittadini Romani, i quali dopo la vendetta fatta di Cesare si divisero l'Imperio, furono mandate a Fiesole colonie, delle quali o tutte o parte posero le abitazioni loro nel piano appresso alla già cominciata terra. Tal che per questo augumeuto si ridusse quel luogo tanto pieno di edifici e di uomini, e di egni altro ordine civile, che si poteva annumerare intra le città d'Italia. Ma donde si derivasse il nome di Florenzia ci sono varie Alcuni vogliono si chiamasse opinioni. da Florino, uno de' capi della colonia. Alcuni non Florenzia, ma Fluenzia vogliono che la fusse nel principio detta, per esser posta propinqua al fluente d'Arno. e ne adducono testimone Plinio, che dice: i Fluentini sono propingui ad Arno fluente. La qual cosa potrebbe esser falsa, perchè Plinio nel testo suo dimostra dove i Fiorentini erano posti, non come e' si chiamavano. E quel vocabolo Fluentini conviene che sia corrotto, perchè Frontino e Cornelio Tacito, che scrissero quasi che nei tempi di Plinio, gli chiamarono Florenzia e Florentini, perchè di già ne' tempi di Tiberio, secondo il costume delle altre città d' Italia si governavano. Cornelio riferisce esser venuti oratori:Florentini all' Imperatore a pregare, che le acque delle Chiane 1) non fussero sopra: il paese loro shoccate; nè è ragionevole. che quella città in un medesimo tempo avesse due nomi. Credo pertanto che sempre fusse chiamata Florenzia, per qua-lunque cagione così si nominasse; e così: da qualunque cagione si avesse l'origine, la nacque sotto l'Imperio Romano, e me' tempi dei primi Imperatori cominciò dagli scrittori ad essere ricordata. E quando quell'Imperio fu da' barbari afflitto, fu ancora Firenze da Totila Re degli Ostro-

<sup>1)</sup> Sümpfe bei Arezzo, S. Tac, Ann. I. 79.

Carlo Magno riedificata; dal qual tempo insino agli anni di Cristo mille dugento quindici visse sotto quella fortuna che vivevano quelli che comandavano all' Italia. Ne' quali tempi in prima signoreggiarono in quella i discesi di Carlo, dipoi i Berengari, e in ultimo gl' Imperatori Tedeschi, come nel nostro trattato universale 1) dimostriamo. Nè poterono in questi tempi i Fiorentini crescere, nè operare alcuna cosa degna di memoria. per la potenza di quelli all' imperio de' quali ubbidivano. Nondimeno nel mille dieci il di di S. Romolo, giorno solenne ai Fiesolani, presero e disfecero Fiesole; il che secero o con il consenso degl' Imperatori, o in quel tempo che dalla morte dell' uno alla creazione dell' altro ciascuno più libero rimaneva. Ma poi che i Pontefici presero più autorità in Italia, e gl' Imperatori Tedeschi indebolirono, tutte le terre di quella provincia con minor riverenza del principe si governarono. Tanto che uel mille otlanta, al tempo di Arrigo III 2), si ridusse l'Italia intra quello e la Chiesa in manifesta divisione, la quale non ostante i Riorentini si mantennero infino al mille dugento quindici uniti, ubbidendo ai vincitori, nè cercando altro imperio che salvarsi. Ma come ne' corpi nostri quanto più sono tarde le infermità, tanto più sono pericolose e mortali, così Firenze quanto la fu più tarda a seguitare le sette d'Italia, tanto dipoi fu più afflitta da quelle. La cagione della prima divisione, è notissima, perchè è da Dante e da molti altri Scrittori celebrata; pur mi pare brevemente da raccontarla.

Erano in Firenze intra le altre famiglie potentissime, Buondelmonti e Uberti; ap-

goti disfatta, e dopo CCL amai dipoi da presso a queste erano gli Amidei e i Donati. Era nella famiglia dei Donati una donna vedova e ricca, la quale aveva una figliuola di bellissimo aspetto. costei intra se disegnato a Messer Buondelmonte cavaliere giovine, e della famiglia de' Buondelmonti capo, maritarla. Questo suo disegno o per negligenza, o per credere potere essere semère a tempo. non aveva ancora scoperto a persona, quando il caso fece che a Messer Buondelmonte si maritò una fanciulla degli Amidei; di che quella donna fu malissimo contenta, e sperando di potere con la bellezza della sua figlicola prima che quelle nozze si celebrassero, perturbarle. vedendo Messer Buondelmonte che solo veniva verso la sua casa, scese da basso. e dietro si condusse la figliuola, e nel passare quello se gli fece incontra dicendo: Io mi rallegro assai dell'aver voi preso moglie, ancora che io vi avessi serbata questa mia figliuola: e sospinta la porta, gliene fece vedere. Il cavaliere veduto la bellezza della fanciulla. la quale era rara, e considerato il sangue, e la dote non essere inferiore a quella di colei che egli avea tolta, si accese in tanto ardore di averla, che non pensando alla fede data, nè alla ingiuria che faceva a romperla, nè ai mali che dalla rotta fede gliene potevano incontrare, disse: Poichè voi me l'avete serbata, io sarei uno ingrato, sendo ancora a tempo, a rifiutarla; e senza metter tempo in mezzo celebrò le nozze. Questa cosa come fu intesa riempiè di sdegno la famiglia degli Amidei, e quella degli Uberti, i quali erano loro per parentado congiunti: e convenuti insieme con molti altrì loro parenti conchiusero, che questa inginita non si poteva senza vergogna tollerare, nè con altra vendetta che con la morte di Messer Buondelmonte vendicare. E benchè alcuni

<sup>1)</sup> Ibid. Lib. I. - 2) Heinrich IV. (1056 1106)

discorressero i mali che di quella potessero seguire, il Mosca Lamberti disse, che chi pensaya cose assai, non ne conchiudeva mai alcuna, dicendo quella trita e nota sentenza: Cosa fatta capo ha. Dettono pertanto il carico di questo omicidio al Mosca, a Stiatta Uberti, a Lambertuccio Amidei, e a Oderigo Fifanti. Costoro la mattina della Pasqua di Resurrezione si riachiusero nelle case degli Amidei, poste tra il ponte vecchio e Santo Stefano; e passando Messer Buondelmonte il fiume sopra un caval bianco, pensando che fusse così facil cosa sdimenticare un' ingiuria. come rinunziare a un parentado, fu da loro a piè del ponte sotto una statua di Marte assaltato e morto. Questo omicidio divise tutta la città, e una parte si accostò ai Buondelmonti, l'altra agli Uberti. E perchè queste famiglie erano forti di case e di torri e di uomini, combatterono molti anni insieme senza cacciare l'una l'altra: e le inimicizie loro, ancora che le non si finissero per pace, si componevano per triegue: e per questa via, secondo i nuovi accidenti, ora si quietavano ed ora si accendevano.

E stette Firenze in questi travagli infino al tempo di Federigo II, il quale per essere Re di Napoli, a potere contro alla Chiesa le forze sue accrescere si persuase, e per ridurre più ferma la potenza sua in Toscana, favorì gli Uberti e loro seguaci, i quali con il suo favore cacciarono i Buondelmonti: e così la nostra città ancora, come tutta Italia più tempo era divisa, in Guelfi e in Ghibel-Nè mi pare superfluo far lini si divise. memoria delle famiglie che l'una e l'altra setta seguirono. Quelli adunque che seguirono le parti Guelfe furono Buondelmonti, Nerli, Rossi, Frescobaldi, Mozzi, Bardi, Pulci, Gherardini, Foraboschi, Bagnesi, Guidalotti, Sacchetti, Manieri, Lucardesi, Chiaramontesi, Compioblesi, Cavalcanti, Giandonati, Gianfigliazzi, Scali, Gaalterotti, Importuni, Bostichi, Tornaquinci, Veochietti, Tosinghi, Arrigucci, Agli, Sizi, Adimari, Visdomini, Donati, Pazzi, della Bella, Ardinghi, Tedaldi, Per la parte Ghibellina furono Cerchi. Uberti, Mannelli, Ubriachi, Fifanti, Amidei, Infangati, Malespini, Scolari, Guidi, Galli, Cappiardi, Lamberti, Soldanieri, Cipriani, Toschi, Amieri, Palermini, Migliorelli, Pigli, Barucci, Cattani, Agolanti, Brunelleschi, Caponsacchi, Elisei, Abati, Tedaldini, Giuochi, Galigai, questo all'una ed all'altra parte di queste famiglie nobili si congiunsero molte delle popolane, in modo che quasi tutta la città fu da questa divisione corrotta. I Guelfi adonque cacciati per le terre di Valdarno di sopra, dove avevano gran parte delle fortezze loro, si ridussero, ed in quel modo che potevano migliore, contro alle forze de nimici loro si difendevano. Ma venuto Federigo a morte, quelli che in Firenze erano uomini di mezzo, ed avevano più credito con il popolo, pensarono che fusse piuttosto da riugire la città, che mantenendola divisa rovinarla. Operarono adunque in modo che i Guelfi deposte le ingiurie tornarono, ed i Ghibellini deposto il sospetto gli riceverono; ed essendo uniti parve loro tempo da poter pigliare forma di vivere libero, ed ordine da poter difendersi, prima che il nuovo Imperatore acquistasse le forze.

Divisero pertanto la città in sei parti, ed elessero dodici cittadini, due per Sesto, che la governassero, i quali si chiamassero Anziani, e ciascuno anno si variassero. E per levar via le cagioni delle inimicizie, che dai giudici nascono, provvidono a due giudici forestieri, chiamato l' uno Capitano di popolo, e l'altro Podestà, che le cause così civili come cri-

minali, intra i cittadini occorrenti, giudicassero. E perchè niuno ordine è stabile senza provvedergli il difensore, costituirono nella città venti handiere, e settantasei nel contado, sotto le quali scrissero tutta la gioventù, ed ordinarono che ciascuno fusse presto ed armato sotto la sua bandiera, qualunque volta fusse o dal Capitano, o dagli Anziani chiamato. variarono in quelle i segni secondo che variavano le armi, perchè altra insegna portavano i balestrieri, ed altra i palvesari; e ciascuno anno in giorno della Pentecoste con grande pompa davano ai nuovi uomini le insegne, e nuovi capi a tutto questo ordine assegnavano. E per dare maestà ai loro eserciti, e capo dove ciascuno sendo nella zuffa spinto avesse a rifuggire, e rifuggito potesse di nuovo contro al nimico far testa, un carro grande tirato da due buoi coperti di rosso, sopra il quale era un' insegna bianca e rossa, ordinarono. E quando ei volevano trarre fuori lo esercito, in Mercato nuovo questo cerro conducevano, e con solenne pompa ai capi del popolo lo consegnavano. Avevano ancora per magnificenza della loro impresa una campana detta Martinella, la quale un mese continuamente, prima che traessero fuori della città gli eserciti, snonava, acciocchè il nimico avesse tempo alle difese: tanta virtù era allora in quelli uomini, e con tanta generosità d'animo si governavano, che dove oggi l'assaltare il nimico improvvisto si reputa generoso atto e prudente, allora vituperoso e fallace si riputava. Questa campana conducevano ancora ne' loro eserciti, mediante la quale le guardie e le altre fazioni della guerra comandavano.

Con questi ordini militari e civili fondarono i Fiorentini la loro libertà. Nè si potrebbe pensare quanto di autorità e forze in poco tempo Firenze si acquistasse;

e non solamente capo di Toscana divenne, ma intra le prime città d'Italia era numerata: e sarebbe a qualunque grandezza salita, se le spesse e nuove divisioni non l'avessero afflitta. Vissono i Fiorentini sotto questo governo dieci anni, nel qual tempo sforzarono i Pistolesi, Aretini e Sanesi a far lega con loro. E tornando con il campo da Siena presero Volterra. disfecero ancora alcune castella, e gli abitanti condussero in Firenze. Le quali imprese tutte si fecero per il consiglio de' Guelfi, i quali molto più che i Ghibellini potevano, sì per essere questi odiati dal popolo per i loro superbi portamenti quando al tempo di Federigo governarono. sì per essere la parte della Chiesa più che quella dell'Imperatore amata: perchè con l'ajuto della Chiesa speravano preservare la loro libertà, e sotto l' Imperatore temevano perderla. I Ghibellini pertanto veggendosi mancare della loro autorità non potevano quietaesi, e solo aspettavano l'occasione di ripigliare lo stato, la quale parve loro fusse venuta. quando videro che Manfredi figliuolo di Federigo si era del reguo di Napoli insignorito, ed aveva assai shattuta la potenze della Chiesa. Segretamente adunque praticavano con quello di ripigliare la loro autorità, nè poterono in modo governarsi, che le pratiche, tenute da loro non fussero agli Anziani scoperte. Onde che quelli citarono gli Uberti, i quali non solamente non ubbidirono, ma prese le armi si fortificarono nelle case loro. Di che il popolo sdegnato si armò, e con l'ajuto dei Guelfi gli sforzò ad abbandonare Firenze, ed andare con tutta la parte Ghibellina a Siena. Di quivi domandarono ajuto a Manfredi Re di Napoli, e per industria di Messer Farinata degli Uberti furono i Guelli dalle genti di quel Re

rotti, che quelli i quali di quella rotta comparono, non a Firenze, giudicando la loro città perduta, ma a Lucca si rifuggirono.

Aveva Manfredi mandato a' Ghibellini per capo delle sue genti il Conte Giordano, uomo in quelli tempi nelle armi assai riputato. Costui dopo la vittoria se ne andò con i Ghibellini a Firenze, e quella città ridusse tutta alla ubbidienza di Manfredi, annullando i magistrati, ed ogni altro ordine, per il quale apparisse alcuna forma della sua libertà. La quale ingiuria, con poca prudenza fatta, fu dall' universale con grande odio ricevuta, e di nimico ai Ghibellini diventò loro nimicissimo: donde al tutto ne nacque con il tempo la rovina loro. Ed avendo per le necessità del regno il Conte Giordano a tornare a Napoli, lasciò in Firenze per regale Vicario il Conte Guido Novello, signore di Casentino. Fece costui un concilio de' Ghibellini ad Empoli. deve per ciascuno si conchiuse, che a voler mantenere potente la parte Ghibellina in Toscana era necessario disfare Firenze. sola atta, per avere il popolo Guelfo, a far ripigliare le forze alle parti della Chiesa. A questa sì crudele sentenza data contro ad una sì nobile città non su cittadino nè amico, eccetto che Messer Farinata degli Uberti, che si opponesse; il quale apertamente e senza alcun rispetto la difese, dicendo non avere con tanta fatica corsi tanti pericoli, se non per potere nella sua patria abitare, e che non era allora per non volere quello che già aveva cerco, nè per rifiutare quello che dalla fortuna gli era stato dato, anzi per essere non minor nimico di coloro, che disegnassero altrimenti, che si fusse stato ai Guelfi; e se di loro alcuno temeva della sua patria, la rovinasse, perchè sperava con quella virtù che ne aveva cacciati i Gueifi, difenderla. Era Messer Farinata uomo di grande animo, accellenta
nella guerra, le capo dei Ghibellini, ed
appresso a Manfredi assai stimato, la cui
autorità pose fine a quel ragionamento,
e pensarono altri modi a volersi le stato
presenvare.

I Guelfi, i quali ni erano fuggiti a Lucca, licenziati dei Lucohesi per le minacce del Conte, se ne andarono a Bologna. Di guivi furono dai Guelfi di Parma chiamati contro a' Ghibellini, dove per la loro virtù superati gli avversari, furono date loro tutte le loro possessioni, tanto che cresciuti in ricchezze e in onore, sapendo che Papa Clemente aveva chiamato Carlo d'Angiò per torre il regno a Manfredi, mandarono al Pontefice oratori ad offerirgli le lore forze. Di medo che il Papa non solamente gli ricevè per amici, ma dette loro la sua insegna, la quale sempre di poi fu portata dai Guelfi in guerra, ed è quella che ancora in Firenze si usa. Fu dipoi Manfredi da Carlo apogliato del regno e morto, dove sendo intervenuti i Guelfi di Firenze, ne diventò la parte loro più gagliarda, e quella de' Ghibellini più debole. Donde che quelli, che insieme governavano col Conte Guido Novello in Firenze, giudicarono che fusse bene guadagnarsi con qualche beneficio quel popolo, che prima avevano con ogni ingiuria aggravato, e quelli rimedj, che avendogli fatti prima che la necessità venisse, sarebbero giovati, facendogli dipoi senza grado, non solamente non giovarono, ma affrettarono la rovina loro. Giudicarono pertanto farsi amico il popolo e loro partigiano, se gli rendevano parte di quelli onori e di quelle autorità gli avevano tolte. Elessero trentasei cittadini popolani, i quali insieme con due Cavalieri, fatti venire da Bologna, riformassero lo stato della città.

come prima convenuero, distinsero tutta la città in Arti, e sopra ciascuna Arte ordinarono un magistrato, il quale rendesse ragione ai sottoposti a quelle. Consegnarono oltre di questo a ciascuna una bandiera, recciocchè sotto quella ogni uomo convenisse armato, quando la città ne avesse di bisogno. Furono nel principio queste Arti dodici, sette maggiori, e cinque minori. Dipoi crebbero le minori infino in quattordici, tanto che tutte furono, come al presente sono, ventuna; praticando ancera i trentasei riformatori delle altre cose a benefizio comune.

Il Conte Guido per nutrire i soldati ordinò di porre una taglia ai cittadini, dove trovò tanta difficultà, che non ardì di far forza di ottenezla. E parendogli aver perduto lou stato si ristrinse con i capi dei Ghibellini, e deliberarono torre per forza al popoto quello che per poca prudenza gli avevano conceduto. E quando parve loro essere ad ordine con le armi; sendo insieme i trentasei: fecero levare il fromore, fonde che quelli spaventati si ritirarono alle laro case, esubito le bandiere delle Acti farono fuori con assai armathadietro. Ed intendendo come il Conte Guido Cera Con la sua parte a S. Giovanni , feeefo stesta a S. Trinka, e dierono l'subbidienza Da Messer Giovanni Soldanieri. H Conte dalla altra parte sentendo dove il popolo era, si mosse per ire a trovatio. Ne il poposo ancora fuggi la zuffai, le fattosi incontro al nimico, dove è oggi la loggia dei Tornaquinci, si riscontrarono, dove fu ributtato il Conte con perdita e morte di più suoi; donde che sbigottito temeva che i minici la notte lo assalissero, e trovándosi i suoi baltuti ed inviliti. lo ammazzassero: E tunto fa in luf botente questa mimaginatione melie Senzali pensare ad altro filmedio delibera piultosto fuggiendo che combattendo salu varsi, e contro al consiglio de'Rettori e della Parte, con tutte le genti sue ne andò a Prato. Ma come prima per trovarsi in luogo sicuro gli fuggì la paura, riconobbe l'error suo, e volendolo ricorreggere la mattina, venuto il giorno, tornò con le sue genti a Firenze per rientrare in quella città per forza, che egli aveva per viltà abbandonata. Ma non gli successe il disegno, perchè quel popolo che con difficultà l'avrebbe potuto cacciare, facilmente lo potette tener fuora; tanto che dolente e svergognato se ne andò in Casentino; ed i Ghibellini si ritirarono alle loro ville. Restato adunque il popolo vincitore, per conforto di coloro che amavano il bene della Repubblica, si deliberò di riunire la città, e richiamare tatti i cittadini così Ghibellini come Guelfi. i quali si trovassero fuori. adunque i Guelfi sei anni dopo che gli erano stati cacciati, ed a'Ghibellini ancora fu perdonata la fresca ingiuria, e riposti nella patria loro; nondimeno dal popolo e dai Guelfi erano forte odiati, perchè questi non potevano cancellare della memoria l'esilio, e quello si ricordava troppo della tirannide loro, mentre che visse sotto il governo di quelli; il che faceva che nè l'una nè l'altra parte posava l'animo. Mentre che in questa forma in Firenze si viveva, si sparse la fama che Corradino nipote di Manfredi con gente veniva della Magna all'acquisto di Napoli; donde che i Ghibellini si riempierono di speranza di potere ripigliare la loro autorità, ed i Guelfi pensayano come si avessero ad assicurare dei loro nimici, e chiesero al Re Carlo ajuti per potere passando Corradino di-Venendo pertanto le genti di fendersi. Caplo facego diventare i Guelfi insolenti, ed in inodo sbigoturono i Chibelihi, che due giorni aganti allo, arrivar loro, senza essere cacciati, si fuggirono.

Partiti i Ghibellini, riordinarono i Fiorentini lo stato della città, ed elessero dodici per capi i quali sedessero in Magistrato due mesi, i quali non chiamarono Anziani, ma Buoni uomini; appresso di questo un consiglio di ottanta cittadini, il quale chiamavano la Credenza; dopo questo erano i nopolani trenta per Sesto. i quali con la Credenza, e i dodici Buoni uomini si chiamavano il Consiglio generale. Ordinarono ancora un altro consiglio di cento venti cittadini popolani e nobili, per il quale si dava perfezione a tutte le cose negli altri consigli deliberate. e con quello distribuivano gli uffici della Repubblica. Fermato questo governo, fortificarono ancora la parte Guelfa con magistrati ed altri ordini, acciocchè con maggiori forze si potessero dai Ghibellini difendere; i beni dei quali in tre parti divisero, delle quali l'una pubblicarono, l'altra al magistrato della parte chiamato i Capitani, la terza ai Guelfi per ricompenso de' danni ricevuti, assegnarono.

# Libro VII \*).

#### Cosimo v. Medici.

Ma venuto l'anno sessantaquattro Cosimo riaggravò nel male, di qualità che passò di questa vita. Dolsonsi della morte sua gli amici ed i nimici; perchè quelli che per cagione dello stato non lo amavano, veggendo quale era stata la rapacità de' cittadini 1) vivente lui, la cui riverenza gli faceva meno insopportabili,

\*) l. l. II., p. 148 ff.
1) Hier iet insbesondre der Gonfaloniere Pitti, der Schöpfer der berühmten Florentinischen Paläste, gemeint, von dem unmittelbar vorher die Rede gewesen. dubitavano, mancato quello, non essere al tutto rovinati e distrutti. Ed in Piero suo figliuolo non confidavano molto: perchè nonostante che fusse uomo buono, nondimeno giudicavano che per essere ancora lui infermo e nuovo nello stato, fusse necessitato ad avere loro rispetto, talchè quelli senza freno in bocca potessero essere più strabocchevoli nelle rapacità loro. Lasciò pertanto di se in ciascuno grandissimo desiderio. Fu Cosimo il più riputato e nomato cittadino d'uomo disarmato, che avesse mai non solamente Firenze, ma alcun' altra città di che si abbia memoria; perchè non solamente superò ogni altro de' tempi suoi d'autorità e di richezze, ma ancora di liberalità e di prudenza, perchè tra tutte l'altre qualità, che lo feciono principe nella sua patria, fu l'essere sopra tutti gli altri uomini liberale e magnifico. Apparve la sua liberalità molto più dopo la sua morte. quando Piero suo figliuolo volle le sue sostanze riconoscere, perchè non era cittadino alcuno, che avesse nella città alcuna qualità, a chi Cosimo grossa somma di denari non avesse prestata; e molte volte senza essere richiesto, quando intendeva la necessità d'un uomo nobile, lo sovveniva. Apparve la sua magnificenza nella copia degli edifici da lui edificati; perchè in Firenze i conventi ed i tempj di S. Marco, e di S. Lorenzo, ed il monasterio di Santa Verdiana, e ne' monti di Fiesole S. Girolamo, e la Badia, e nel Mugello un tempio de' Frati Minori non solamente instaurò, ma da' fondamenti di nuovo edi-Oltre di questo in Santa Croce, ne' Servi, negli Agnoli, in S. Miniato fece fare altari e cappelle splendidissime, i quali tempi o cappelle oltre ull'edificarle, riempiè di paramenti e d' ogni cosa necessaria all'ornamento del divin culto. A questi sacri edifici s'aggiunsero le private

di quello esserei che a tanto cittadino si conveniva; quattro di fuori, a Careggi, a Fiesole, a Cafaggiuolo, ed a Trebbio; tutti palagi non da privati cittadini, ma regi. R perche nella magnificenza degli edifici non gli bastava essere conosciuto in Italia. edificò ancora in Jerusalem un recettacolo per i poveri ed infermi pellegrini; nelle quali edificazioni un numero grandistimo di denaro consumò. E benché queste abitazioni, e tutte le altre opere ed azioni sue fussero regie, e che solo in Firenze fasse 'principe : nondimeno tanto fu temperato dalla prudenza: sua, che la civil modestia nitti non trapassou perche nelle conversazioni, ne' servidoria nel cavalcare. in tatto 'n modo del vivere, e une parentadi farsemore statile a qualquase modesto cittadino, perche e' sapeva come le cose straordinarie che he ogni ora si veduno ed apparisceno; recano molte più invidia agli uomini, che quelle cose sono in fatto, e con onestà si ricuoprono. Avendo pertante a dar moglie a' suoi figlicoli, non ceroò i paremadi de principi, ma con Giovanni la Cornelia degli Atessandri, e con Piero la Lucrezia del For+ nabuoni congiunse. E delle ninotivante di Piero, la Bianca a Guglielmo de Pazzik e la Nannina a Bernardo Rucellai spesò. Degli stati de' principi e civili governi niun altro per intelligenza al suo tempo lo raggiunse. Di qui nacque che in tanta varietà di fortuna, in sì varia città e vo-Inhite ciltudinanza tenne uno stato trentun aimo; perchè seudo prudentissimo conosteva i mati discosto, e perciò era a tempo o a non gli lasciar crescere, o a prepararsi in mode che cresciuti non l'offendessero. Donde non solumente vinse la domestica e civile ambizione, ma quella di molti principi superò con tanta selicità e prudenza, che qualunque seco e con la!

ane case, le quali sono, una nella città, sua patria si collegava, rimaneva o pari o superiote al nimico; e qualunque se gli onnoneva, o e'nerdeva il tempo e i de-Di che ne possono nari, o lo stato. rendere buona testimonianza i Veneziani, i quali con quello contro al Duca Filippo<sup>1</sup>) sempre furono superiori, e disuniti da lui sempre furono e da Filippo prima, e da Francesco<sup>2</sup>) poi vinti e battuti. E quando con Alfonso contro alla Repubblica di Firenze si collegarono, Cosimo con il credito sao vacuò Napoli e Vinegia di denari in modo; che furono costretti a prendere quella pace, che fu voluta concedere loro. Delle difficultà adunque, che Cosimo ebbe dentro alla città e fuori, fu il fine glorioso per lui, e dannoso per gli nimici; e perciò sempre le civili discórdie gli accrebbero in Firenze stato, e le guerre di faori potenza e riputazione. Per il che all'imperio della sua Repubblica il Borgo a S. Sepelero, Montedoglio, il Casentino, e Val di Bagno agginuse. E così la virtù e la fortuna: sua spense tutti i suoi nimici, e gli amici esaltò. -- Nacque nel mille Arecento ottantanove il giorno di S. Cosimo e Dámiano. Ebbe la sua prima età piena di travagli, come l'esilio, la calitura ad i bericali di morte dimostrano, e dal Convilio di Costenza, dove era ito con Papa Giovanni, dopo: la rovina di quello, per campare da vita; gli convenne faggire travestito. Mampassati quarauta anni della sua età visse felicissimo, tanto che non solo quelli che s'accostarono a lui nelle imprese pubbliche, ma quelli ancora che i suoi tesori per tutta l'Europa amministravano della felicità aua parte-Da che molte eccessive nicciparono. chezze in molte famiglie di Firenze naoouero come avvenae in quella del Tor-

<sup>1)</sup> Visconti, Herzog v. Mulfund. -2) Sforza, der Nachfolger Filippo's.

nabuoni, de'Bonci, de'Portinari, e de'Sassetti, e dopo questi tutti quelli che dal consiglio e fortuna sua dipendevano, arricchirono talmente, che benchè negli edifici dei tempj e nelle elemosine egli spendesse continuamente, si doleva qualche volta con gli amici, che mai aveva potuto spendere tanto in onore di Dio, che lo trovasse nei suoi libri debitore. Fu di comunale grandezza, di colore ulivigno, e di presenza venerabile. Fu senza dottriua, ma eloquentissimo, e ripieno d'una naturale prudenza; e perciò era ufficioso negli amici, misericordioso nei poveri, nelle esecuzioni presto, e nei suoi detti e risposte era arguto e grave. Mandogli Messer Rinaldo degli Albizzi, nel principio del suo esilio, a dire: Che la gallina corava, a cui Cosimo rispose: Ch' ella poteva mal covare fuora del nido. ad altri ribelli che gli fecero intendere, che non dormivano, disse: Che lo credeva, avendo cavato loro il sonno. Disse di Papa Pio quando eccitava i principi per l'impresa contro al Turco: Ch' egli era tecchio, e faceva una impresa da gio-Agli oratori Veneziani, i quali vennero a Firenze insieme con quelli del Re Alfonso a dolersi della Repubblica. mostrò il capo scoperto, e domandogli di qual colore fusse, al quale risposero bianco; ed egli allora soggiunse: E non passerà gran tempo, che i vostri Senatori l'averanno bianco, come io. Domandandogli la moglie poche ore avanti la morte, perchè tenesse gli occhi chiusi, rispose: Per avvezzargli. Dicendogli alcuni cittadini dopo la sua lornata dall'esilio, che si guastava la città, e facevasi contro a Dio a cacciare di quella tanti uomini dabbene, rispose: Com' egli era meglio città guasta che perduta; e come due canne di panno rosato facevano un uomo da bene; e che gli stati non si

tenevano con Paternostri in mano: le quali voci dettero materia ai nimici di calunniario, come nomo che amasse più se medesimo che la patria, e più guesto mondo che quell'altro. Potrebbonsi riferire molti altri suoi detti, i quali come non necessarj s' omellono. Fu. ancora Cosimo degli nomini letterati amatore ed esaltatore, e perciò condusse in Firenze l' Argiropolo, nomo di nazione Greca, ed in quelli tempi detteratiesimo, acciocchè da quello la gioventù Fiorentina la lingua greca e le altre sue dottrine potesse apprendere. Nutrà nelle sue case Marsilio Ficino, secondo padre della Platonica Filesofia, il quale sommamente amò, e perchè potesse più comodamente seguitare gli stadi delle lettere, e per poterlo con più sua comodità usare, une possessione propinqua alla sua di Careggi gli donò. Questa sua prudenza adunque, questo sue ricchenze, modo di vivene, e fortuna lo fecero a Firenze dai cittadini temere ed amare, e dai principi non solo d'Italia, ma di tutta l'Europa maravirliosamente stimare: donde che lasciò tal fondamento ai suoi nosteri che noterone con la viztù pareggiurlo, e con la fortuna di gran lunga superarlo; è quella autorità che Cosimo ebbe in Ficenze, non solo in quella città, ma in tutta la Cristianità averla meriteva. Nondimeno negli ultimi tempi della sua vita sentà gravissimi dispiaceri, perchè dei due figliacii ch'agli ebbe. Piero e Giovanni, questo morì, in nel quale egli più confidava; quell' altro era infermo, e per la debolezza del corpo poco atto allé pubbliche ed alle private facceude. Di modo che facendosi portare dono la morte del figlinolo per la casa disse sospirando: Questa è troppo gran casa a si poca famiglia. Angustiava ancora la grandezza dell'animo suo non gli parere d'averé accresciuto l'imperio Fiorentino d'uno

acquisto onorevole; e tanto più se ne doleva, quanto gli pareva essere stato da Francesco Sforza ingannato, il quale mentre era Conte gli aveva promesso, comunque si fusse insignorito di Milano, di fare l'impresa di Lucca per i Fiorentini; il che non successe, perchè quel Conte con la fortuna muto pensiero, e diventato Duca volle godersi quello stato con la pace, che si aveva acquistato con la guerra; e perciò non volle nè a Cosimo, nè ad alcun altro di alcuna impresa soddisfare, nè fece, poi che su Buca, altre guerre, che quella che fu per difendersi necessitato. Il che fu di noja grandissima a Cosimo cagione, parendogli aver durato fatica e speso per far grande un uomo ingrato ed infedele. Parevagli oltre di questo per l'infermità del corpo non potere nelle faccende pubbliche e private porre l'antica diligenza sua, di qualità che l'une e le altre vedeva rovinate piperchè la città erà distrutta dai cittadini, e le sostanze dai ministri e dai figliuoli. Tutte queste cose gli fecero passare gli ultimi tempi della sua vita inquieti. Nondimeno mori pieno di gloria, e con grandissimo nome; e nella città e fuori tutti i cittadini e tutti i porincipi Cristiani si dolsero con Piero auo figliuolo della sue morte, e fu con nonna gnandissima da tutti i cittadini alla genoltura accompagnato, e nel tempio di S. Lorenzo sepolto. e per pubblico decreto sepran la sepoltura sana PADRE DELLA, PATRIA nominato. Se io scrivendo le cose fatte da Cosimo ho imitato quelli che scrivono le vite dei principi. non qualti che scrivono le universali istorie, non ne prenda alcuno ammirazione, perchè essendo stato uomo raro, nella nostra città, io son stato necessitata con modo istraordinario ledarlo.

# Guicciardini. Istoria d'Italia.

Libro XV').

Schlacht von Paria.

Gli occhi, le orecchie, gli animi degli uomini erano tutti attenti alle cose di Lombardia; le quali, cominciando ad affrettarsi al fine, accrescevano per varj accidenti a ciascuna delle parti ora la speranza, ora il timore.

Erano gli assediati in Pavia angustiati dalla carestia dei danari, avevano strettezza di munizioni per le artiglierie, cominciava a mancare il vino, e dal pane in fuori tutte le altre vettovaglie: onde i fanti Tedeschi già quasi tumultuosamente dimandavano danari, concitati dal Capitano loro, oltre a quello che per se stessi facevano, del quale si temeva che segretamente non fosse convenuto col Re di Francia, Da altra parte il Vicerè, avvicinandosi il Duca di Borbone, il quale conduceva dell' Alamagna cinqueceuto cavalli Borgognoui, e seimila fanti Tedeschi soldati con i danari del Re, dei Romani, era andato a Lodi, ove pensavano raccorre tutto l'esercito, riputandosi dovere avere esercito non inferiore agl' inimici; ma per muovere i soldati, e per sostentargli non avevano nè danari, nè facultà alcuna di provvederne: degli aiuti del Pontefice, e dei Fiorentini erano del tutto disperati; medesimamente di quei Veneziani, i quali dopo, di avere interposto varie scuse, e dilazioni , aveyano fualmente risposto al Protonotario Caracciolo, Oratore di Cesare appresso a loro, volera procedere secondo, che procedesse il Lon-्रवाक्ष्यक्रमान्त्रका के क्षात्रक्षण का

and the

corre de abdesso l

i\*) ed. i Resini 5VII. 6 p. 224 ff.

tefice, per mesza del quele si credeva che segretamente avessero convenuto col Re di Francia di stare neutrali: anzi confortavano occultamente il Pontefice a fare scendere in Italia agli stipendi comuni diecimila Svizzeri, per non avere a temere della vittoria di ciascuno dei due eserciti: cosa approvata da lui, ma per carestia di danari, e per sua natura eseguita tanto lentamente, che molto tardi mandò in Elvezia il Vescovo di Veruli a preparare gli animi loro.

Sollevò alquanto le difficultà di Pavia la industria del Vicere, e degli altri Capilani; perchè, mandati nel campo Franzese alcuni a vendere vino, Antonio da Leva avoto il segno mandò a scaramucciare da quella parte: donde levato il romore i venditori, rotto il vaso grande, corsero in Pavia con un piccolo vasetto, messo in quello, nel quale erano rinchiusi tremila ducati: per la quale piccola somma fatti capaci i Tedeschi della difficultà del mandargli, stettero in futuro più pazienti. E levò anche il fomento dei tumulti la morte del Capitano, proceduta in tempo tanto opportuno; che si credette fosse stato per opera di Antonio da Leva morto di veleno. Nel qual tempo il Marchese di Pescara andato a campo a Casciano, alla custodia della qual Terra erano cinquanta cavalli, 'e quattrocento fanti Italiani, gli costrinse ad arrendersi senza alcune condizione. Ma essendo venuto con i soluati Tedeschi il Duca di Borbone, niun' altra cosa ritardava' i Capitani, ansil del pericolo di Pavia, che il mancamento tanto grande di danari, che non solamente non potevano pensare agli slipendi dell'esercito, mà avevano difficultà dei danari necessarj a condurre le munizioni, e le artiglierie. 'Nella quale' necessità proponendo ai fanti la gloria, e le ricchezze; che perverrebbero-loro della vittoria, ri- quantità di danari.

ducendo in memoria quel che vincitori avevano conseguito per il passato, accendendegii con gli stimoli dell'odio contro ai Franzesi, indussero i fanti Spagnuoli a promettere di seguitare un mese intero l'esercito senza ricevere danari, ed i Tedeschi a contentarsi di tanti, che bastassero a comperare le vettovaggie necessarie.

Maggiore difficultà era negli uomini di arme, e nei cavalli leggieri alloggiati per le Terre del Cremonese, e della Ghiaradadda, perchè, non avendo già molto tempo ricevuto danari, allegavano non potere, seguitando l'esercito, ove sarebbe necessario comperare tutte le vettovaglie, sostentare se, e i cavalli: lamentavansi essere meno grata, e meno stimata la opera loro. che quella dei fanti, nei quali era stata pure qualche volta distribuità alcana quantità di dantri, in essi già Canto bempo niuna; d'nondimeno non essere inferiori në di virtà, në di fede, ma molto saperiori di nobiltà, e di meriti passati. Mitikò"zli aukni di costoro il Marchese di Pescara andate ai loro alloggiamenti, ora scarando prora consulandoli 😅 ora ripren+ dendoli che quanto epano e di vipti più chiari, e quanto più era manifesto il loro valore, danto più si dovevano sforzare di non essere superati dai fanti hè di fede, ne di affezione verso Cesare (di cui si trattava hon solamente l'onore, e la gioria, ma di tutti gli Stati che aveva in Italia) la 'cui grandezza quanto amassero pia cui guanto desiderassero servite hon/dover mai: avere maggiore dodesione diditidimostrario. E se tante volte aveveno per Cosare esposta la vita proprie, che vergogna essere, che cosa nuova che vera Ticasassero mellere per lui vile quantità di pecumia? Dalle quali persuasioni, e dall'autorità del Marchese mossi, consentirono di ricevere per un mese quasi minima Così raccolto tutto l'esercito, nel quale si dicevano essere settecento uomini di arme, pari numero di cavalli leggieri, mille fanti Italiani, e più di sedicimila tra Spagnuoli e Tedeschi, partiti da Lodi il vigesimo quinto giorno di Gennaio, andarono il giorno medesimo a Marignano, dimostrando volere andare verso Milano, o perchè il Re mosso dal pericolo di quella città si levasse da Pavia, o per dare causa di partirsi da Milano ai soldati che vi erano alla custodia; nondimeno, passato poi appresso a Vidigolfo il fiume del Lambro, si dirizzarono manifestamente verso Pavia.

Pagava il Re nell' esercito mille trecento lance, diecimila Svizzeri, quattromila Tedeschi, cinquemila Franzesi, e settemila Italiani, benchè per le fraudi dei Capitani, e per la negligenza dei suoi ministri, il numero dei fanti era molto minore. Alla guardia di Milano era Teodoro da Triulzi con trecento lance, seimila fanti tra Grigioni e Vallesi, e tremila Franzesi: ma quando gl'Imperiali si voltarono verso Pavia, richiamò, da duemila in fuori, tutti i fanti all'esercito. Alla uscita degl' Imperiali alla campagna si disputava nel consiglio del Re quello che fosse da fáre; e la Tramoglia, la Palissa, Tommaso di Fois, e molti altri Capitani confortavano che il Re si levasse con l'esercito dall'assedio di Pavia, e si fermasse o al monastero della Certosa, o a Binasco, alloggiamenti forti come ne sono spessi nel paese, per i canali delle acque derivate per annafhare i prati. Dimostravano che in questo modo si otterrebbe presto, e senza sangue, e senza pericolo, la vittoria; perchè l'esercito inimico, non avendo danari, non poteva sostentarsi insieme molti giorni, ma era necessitato, o a dissolversi, o a ridursi ad alloggiare sparso per le Terre: che i Tedeschi, che

erano in Pavia (i quali per non essere imputati di coprire la timidità con la scusa del non essere pagati, sopportavano pazientemente, creditori già dello stipendio di molti mesi) subito che fosse levato l'assedio dimanderebbero il pagamento, al quale non avendo i Capitani modo di provvedere, nè speranza apparente, con la quale gli potessero, benchè vanamente, nutrire, conciterebbero qualche pericoloso tumulto: non conservarsi insieme gl'inimici con altro, che con la speranza di fare presto la giornata, i quali come vedessero allungarsi la guerra, e discostarsi la opportunità del combattere, si empierebbero di difficultà e di confusione. Dimostravano quanto fosse pericoloso stare con l'esercito in mezzo di una città, nella quale erano cinquemila fanti di nazione bellicosissima, e di uno esercito che veniva per soccorrerla, potente e di numero di nomini, e di virtù e di esperienza di Capitani e di soldati, e feroce per le vittorie ottenute per il passato, e il quale aveva collocato tutte le speranze sue nel combattere. Non essere infamia alcuna il ritirarsi quando si fa per prudenza, non per timidità; quando si fa per ricusare di non mettere in dubbio le cose certe; quando il fine propinguo della guerra ha a dimostrare a tutto il mondo la maturità del consiglio; e niuna vittoria essere più utile, più preclara, più gloriosa che quella che si acquista senza danno, e senza sangue dei suoi soldati; e la prima laude nella disciplina militare consistere più nel non si opporre senza necessità ai pericoli, nel rendere con la industria, con la pazienza, e con le arti vani i consti degli avversarj, che nel combattere ferocemente. Il medesimo era consigliato al Re dal Pontefice, a cui il Marchese di Pescara, temendo di tanta povertà, aveva prime significato le difficultà dell' esercito di

Cesare essere tali, che gli troncavano quasi tutta la speranza di prosperi successi.

Nondimeno il Re, le cui deliberazioni si reggevano solamente con i consigli dell'Ammiraglio, avendo più innanzi agli occhi i romori vani, e per ogni leggiere accidente variabili, che la sostanza salda degli effetti, si riputava ignominia grande che l'esercito, nel quale egli si trovava personalmente, dimostrando timore, cedesse alla venuta degl'inimici, e lo stimolava (quello di che quasi niuna cosa fanno più imprudentemente i Capitani) che si era quasi obbligato a seguitare coi fatti le parole dette vanamente; perchè, e palesemente aveva affermato, e molte volte in Francia, e per tutta Italia significato, che prima eleggerebbe la morte, che muoversi senza la vittoria da Pavia. Sperava nella facilità di fortificare, il suo alloggiamento, di maniera, che non potria essere disordinato all'improvviso da assalto alcuno. Sperava che per la inopia dei danari ogni piccola dilazione disordinerebbe gl'inimici; i quali, non avendo facultà di comperare le vettovaglie, e necessitati di andare predando i cibi per il paese, non potrebbero stare fermi agli Sperava similmente dare alloggiamenti. impedimento alle vettovaglie, che si avrebbero a condurre al campo, delle quali sapeva la maggior parte essere destinata da Cremona, perchè di nuovo, aveva soldato Giovan Lodovico Pallavisino, acciochè o occupasse Cremona, dove era piccolo presidio, o almeno interrompesse la sicurtà che da quella, città si movessero le velloyeglie, in

Questennagioni confermarono il Re nella portioncia, di perseverare nell'assedio di Pavia ne per impedira agl' inimici l' entravi, ridussa in altra forma l' alloggia—neuto dell'esersito. Alloggiaya prima il le dalla parte di Borgonalto, alla Badia.

di San Lanfranco, posta circa un mezzo miglio di là da Pavia, e oltre alla strada. per la quale da Pavia si va a Milano, e in sul fiume del Tesino vicino al luogo dove fu tentata la diversione delle acque: la Palissa e con l'avanguardia, e coi Svizzeri alle Ronche nel borgo appresso alla porta di Santa Giustina, fortificatosi alle Chiese di San Piero, di Sant' Apollonia, e di San Girolamo. Alloggiava Giovanni dei Medici coi cavalli, e fanti. suoi alla Chiesa di San Salvatore: ma intesa la partita degl'inimici da Lodi andò ad alloggiare nel Barco al Palazzo di Mirabello situato di qua da Pavia, lasciati a San Lafranco i fanti Grigioni, ma non mutato l' alloggiamento dell' avanguardia. Ultimamente passò il Re ad alloggiare ai monasterj di San Paolo, e San Jacopo, luoghi comodi, ed eminenti, e cavalieri alla campagna, vicinissimi a Pavia, ma alquanto fuori del Barco; trasferito ad alloggiare a Mirabello Monsignore d' Alansone col retroguardo. E per potere soccorrere l' un l'altro roppero il muro. del Barco da quella parte, occupando lo spazio del campo insino al Tesino dalla parte di sotto, e dalla parte di sopra insino alla strada Milanese, di maniera che tenendo circondata intorno intorno Pavia, e il Gravalone, e il Tesino, e la Torretta, che è dirimpetto alla Darsina, in mano del Re. non potevano gl'Imperiali entrare in Pavia se o non passavano il Tesino, o non entravano per il Barco.

Risedeva il peso del governo dell'esercito nell'Ammiraglio. Il Re, consumando la maggior parte del tempo o in ozio, o in piaceri vani, ne ammettendo faccende, o pensieri gravi, dispregiati tutti gli altri Capitani, si consigliava con lui, udendo ancora Anna di Memoransì, Filippo Ciabolo di Brione, persone al Re grate, ma di piccola esperienza nella guerra. Nè

sorrispondeva il numero dell'esercito del Re a quello, che ne divulgava la fama; ma eziandio a quello, che ne credeva esso medesimo. Perchè essendo della cavalleria una parte andata col Duca di Albania, un'altra parte rimasta con Teodoro da Triulzi alla guardia di Milano, molti alloggiando sparsi per le ville e Terre circostanti, non alloggiavano fermamente nel campo oltre a ottocento lance, e dei fanti (dei quali si pagava per le fraudi dei Capitani, e per la negligenza dei ministri del Re, numero immoderato) era diversissima la verità dalla opinione; ingannando sopra tutti gli altri i Capitani Italiani, i quali lo stipendio per moltissimi fanti ricevevano, ma pochissimi ne tenevano. Il medesimo accadeva nei fanti Duemila Valligiani, che alloggiavano a San Salvatore tra San Lanfranco e Pavia, assaltati all'improvviso da quegli di dentro, erano stati dissipati.

In questo stato delle cose i Capitani Imperiali, passato che ebbero il Lambro, si accostarono al Castello di Sant' Angelo, il quale situato tra Lodi e Pavia avrebbe dato, se non fosse stato in potestà loro, impedimento grandissimo al condurre delle vettovaglie da Lodi all' esercito. davalo Pirro fratello di Federigo da Bozzole con dugento cavalli ed ottocento fanti; e il Re pochi giorni prima, per non mettere i suoi temerariamente in pericolo, aveva mandato a considerare il luogo il medesimo Federigo, e Iacopo Cabaneo, i quali riferirono quel presidio essere bastante a difenderlo; ma la esperienza adimostrò: la afallacia a dei discorsi loro. Perchè essendovisi accostato Ferdinando Davalo con i fanti Spagauoli, e avendo con l'astiglieria levate aloune difese maegli di destro impausiti si vitirarono il giorno medesimo nella Rocea. e, poche, ore, dipoi, pattuirono che rima- Castellano di Mus, dove era stato mun-

nendo prigioni Pirro, Emilio Cavriana, e tre figliuoli di Febus da Gonzaga, gli altri tutti (lasciate le armi e i cavalli, e promesso non militare per un mese contro a Cesare) si partissero.

Chiamò in questo tempo il Re duemila fanti Italiani di quei di Marsilia, che erano a Savona, i quali essendo arrivati nell' Alessandrino presso al fiume di Urbè. Gasparo Maino, che con mille settecento fanti era a guardia di Alessandria, uscito fuora con poca gente, gli assaltò; ed avendogli trovati stracchi per il cammino, e senza guardie, perchè non avevano sospetto di essere assaltati, gli roppe con poca fatica, e fuggendo nel Castellaccio poco poi si arrenderono con diciassette insegne. Nè ebbe migliore successo la cura data a Giovan Lodovico Pallavisino. il quale entrato con quattrocento cavalli. e duemila fanti in Casalmaggiore dove non erano mura, e fattivi ripari, e occupato dipoi San Giovanni in Croce, cominciò di quel luogo a correre il paese. attendendo quanto poteva a rompere le vettovaglie. Però Francesco Sforza, che era a Cremona, fatto con difficultà mille e quattrocento fanti, gli mandò con pochi cavalli di Ridolfo da Camerino, e con i cavalli della sua guardia verso Casalmaggiore sotto Alessandro Bentivoglio; i quali accostatisi a detto luogo, il Pallavisino il decim' ottavo giorno di Febbraio, confidando nell'avere più gente, non aspettato Francesco Rangone che doveva venire con altri fanti e cavalli, uscito fuora si attaceò con loro, e volendo sostenere i suoi, che già si ritiravano, fatto cadere da cavallo, fu fatto prigione; e tutti i saoi atriage, they prost rotti e dissipati:

Aggiunsesi alle cose del Re di Francia unicaltra difficultà edicimelto momento: perchès Gian. Iacopo dei Medici da Milano

dato dal Duca di Milano per l'omicidio fatto di Monsignorino Visconte, posto di notte un aguato accanto alla Rocca di Chiavenna, situata in su un colle a capo del Lago, e distante dalle case del Castello, prese il Castellano uscito fuora a passeggiare, e condottolo subito alla porta della Rocca, minacciando di ammazzarlo, indusse la moglie a dergli la Rocca; il che fatto, egli scopertosi di un altro aguato con trecento fanti, ed entrato per la Rocca nella Terra, la prese: donde le Leghe dei Grigioni, insospettiti da questo accidente, pochi giorni innanzi al conflitto rivocarono i seimila Grigioni, che erano nell' esercito del Re.

Arrivò in questo tempo nell'esercito Imperiale il Cavaliere da Casale mandato dal Re d'Inghilterra con promesse grand. perchè quel Re (cominciando ad avere invidia alla prosperità del Re di Francia, e mosso ancora, che nel mare verso Scozia erano state prese dai Franzesi certe navi Inglesi) minacciava rompere la guerra in Francia, e desiderava sostenere l'esercito Imperiale: però commesse al Pacceo, che era a Trento, che andasse a Venezia a protestare in nome suo la osservanza della Lega, alla quale si sperava gli avesse a indurre più facilmente che Cesare aveva mandato la investitura di Francesco Sforza in mano del Vicerè, con ordine ne disponesse secondo le occorrenze delle cose. Fece anoora il Re d'Inghilterra pregare dall' Oratore suo il Pontefice, che aiutasse le cose di Cesare; a che il Pontesice si scusò per le capitolazione fatta col Re di Francia per sua sicurtà, senza offesa di Cesare; dolendosi ancora che, dopo il ritorno dell' esercito di Provenza, era stato venti gioini innanzil avesse potuto interadoroni lorondisegnichte se avevano animbilditaifeindere so dirabbandonare lo out a se dater i Stato do Milano.

Ma erano già di piccolo momento i trattamenti, e le pratiche dei Principi, è le diligenze e sollecitudine degli Ambasciatori; perchè approssimandosi gli eserciti si riduceva la somma di tutta la guerra, e delle difficultà, e pericoli sostenuti molti mesi alla fortuna di poche ore: conciosiache l'esercito Imperiale, dopo l'acquisto di Sant' Angelo, spingendosi innanzi, andò ad alloggiare il primo giorno di Febbraio a Vistarino, e il secondo giorno a Lardirago, e Santo Alesso, passato la Lolona piecolo flumicello, il quale alloggiamento era propingao quattro migha a Pavia, e a tre miglia del campo Ffanzese: e il terzo giorno di Felibraio venno ad alloggiare in Prativerso Porta Senta Giustina: distendendosi tra Prati', Trelevero, e la Motta, e in un bosco accedato a San Lazzero; 'alloggiamenti vicinî'a due miglia e mezzo di Pavia, a un miglio dell'avanguardia Franzese; e a mezzo miglio dei ripari e''fosse del campo loro. e tanto vicini, che molto si danheggiavano con le artiglierie.

Avevano gl'Imperiali occupato Belgioioso, e tutte le Terre, ed il baese che avevano alle spalle," eccetto San Colombano, nel quale perseverava la guardia Franzese, ma assediato che niuno poteva uscirne: avevano in Sant' Angelo e in Belgioioso trovata quantità grande di vettovaglie, e si sforzavano, per esserne più copiosi, acquistare il Tesino come avevano acquistato il Po, donde le impedivano ai Franzest: tenevano Santa Croce; ed avendo il Re, quando andò ad alloggiare a Mirabello, abbandenata la Certosa, non vi andavano gli Imperiali, perché non fossero impedite loro le vettovaglie. Tenevano San Lazzero i Franzesi, ma per le artiglierie degl' inimich non ardivano di arone it groveo medesina gena Monate

Overeva in merio itali l'hunon calattio

da loro, e dalla cavalleria, che gli assaltò per fianco. Ma chiamato dal Marchese di Pescara il Vicerè, e sopragiugnendo con i fanti Tedeschi, roppero facilmente, e con molta uccisione gli Svizzeri; i quali non corrisposero quel giorno in parte alcuna al valore solito a dimostrarsi da loro nelle altre battaglie. Ed essendo il Re con grande numero di genti d'arme nel mezzo della battaglia, e sforzandosi fermare i suoi, dopo avere combattuto molto, ammazzatogli il cavallo, ed egli, benchè leggiermente, ferito nel volto e nella mano, caduto in terra fu preso da cinque soldati che non lo conoscevano; ma, sopravvenendo il Vicerè, dandosi a conoscere, ed egli baciatogli con molta riverenza la mano, lo ricevè prigione in nome dell'Imperatore.

Nel qual tempo il Guasto con la prima squadra aveva rotto i cavalli, che erano a Mirabello; e il Leva (il quale, secondo dicono alcuni, aveva a questo effetto giltato in terra tanto spazio di muro, che potevano uscirne in un tempo medesimo cento cinquanta cavalli) uscito di Pavia, aveva assaltato i Franzesi alle spalle, in modo che tutti si messero in fuga, e quasi tutti svaligiati, eccetto il retroguardo dei cavalli, il quale sotto Alansou nel principio della battaglia si ritirò intiero.

Fu costante opinione, che in questa giornata morissero tra di ferro, e di essere affogati, fuggendo, nel Tesino più di ottomila del campo Franzese, e circa venti dei primi Signori di Francia; tra i quali l'Ammiraglio, Iacopo Cabaneo, la Palissa, la Tramoglia, il Grande Scudiere, Obigui, Boïsì, è lo Scudo, il quale, pervenuto ferito in potestà degl'inimici, spirò presto. Furono fatti prigioni il Re di Navarra, il Bastardo di Savoia, Memoransi, San Paolo, Brione, la Valle, Ciandè, Ambricott, Valenzzo Visconte, Pederigo da Bozzole,

Bernubo Visconte, Guidanes, e infiniti Gentiluomini, e quasi tutti i Capitani, che non furono ammazzati. Fu preso anche Girolamo Leandro Vescovo di Brindisi, Nunzio del Pontefice; ma per comandamento del Vicerè fu liberato: dei quali prigioni San Polo, e Federigo da Bozzole condotti nel castello di Pavia, non molto dipoi, corrotti gli Spagnuoli che gli guardavano, si liberarono con la fuga. Degl' Imperiali morirono circa settecento, ma nessun Capitano, eccetto Ferrando Castriota Marchese di Santo Angelo; ela preda fu sì grande, che mui furono in Italia soldati più ricchi. Il Marchese di Pescara ebbe due ferite, e una di scoppio; e Antonio da Leva fu ferito leggermente in una gamba. Salvossi di tanto esercito il retroguardo guidato da Alanson di quattrocento lance, il quale senza combattere, o essere assultato, o seguitato, intero (ma lasciati i carriaggi) si ritirò con grandissima celerità nel Piemonie: della qual vittoria subito che fu pervenuto il romore a Milano a Teodoro da Triulzi, restatovi in presidio con quattrocento lance, se ne parti, andando verso Musocco, seguitandolo tutti i soldati alla sfilata, in modo che il giorno medesimo, che fu futta la giornala, restò libero dai Franzesi tulto il Ducato di Milano.

Fu il Re condotto il di seguente dopo la vittoria nella Rocca di Pizzichittone; perchè il Duca di Milano, per sicurta propria, mal volentieri consentiva ch'ei fosse condotto nel castello di Milano; dove (dalla libertà in fuori, chè era guardato con somma diligenza) era in tulte le altre cose trattato ed onorato comette.

## Benvenute Cellini.

Vita, da lui medesimo scritta\*).

Flucht aus dem Gefängniss der Engelsburg.

Questo Castellano aveva ogni anno certe infermità, che lo traevano del cervello affatto, e quando questa cosa gli cominciava a venire, e parlava assai; e questi umori sua 1) erano ogni anno diversi; perchè una volta gli pareva essere un orcio da olio; un'altra volta gli pareva essere un ranocchio, e saltava come il ranocchio; un' altra volta gli parve esser morto, e bisognò sotterrarlo: così ogni anno veniva in qualcuno di questi cotai umori diversi. Ouesta volta si cominciò ad immaginare d'essere un pipistrello, e mentre ch'egli andava a spasso, istrideva qualche volta così sordamente, come fanno i pipistrelli; ancora dava un poco di atto alle mani e al corpo, come se volare avesse voluto. Li medici sua, che sen'erano avveduti, così li sua servitori vecchi gli davano tutti i piaceri, che immaginar si potevano: e perchè pareva a loro, che pigliasse gran piacere di sentirmi ragionare, a ogni poco venivano per me, e mi menavano da<sup>2</sup>) lui: per la qual cosa, questo pover nomo talvolta mi tenne quattro e cinqu' ore intere, che mai avevo<sup>3</sup>) restato di ragionar seco. Mi teneva alla tavola sua a mangiare addirimpetto a se, mai restava di ragionare, o di farmi ragionare; ma io in quei ragionamenti mangiavo assai pur bene; egli il pover uomo non mangiava e non dormiya, di modo che m'aveva istracco, ch' io non potevo più: e guardandolo alcune volte in viso, vedevo che le luci

\*) ed. P Martello, p. 151 ff.
1) Florentinisch f. suoi. S. Bl. p. 629
n. 277. — 2) f. a S. Bl. p. 560. —
3) Florent, f. aveva. S. p. 289, n. 1.

degli occhi erano ispaventate, perchè una guardava in un verso, l'altra in un altro. Mi cominciò a dimandare, se io avevo avuto mai fantasia di volare: al quele jo dissi, che tutte quelle cose, che più difficili agli uomini erano state, io più volentieri avevo cerco di fare, e fatte; e questa del volare per avermi presentato lo Iddio della Natura un corpo molto atto e disposto a correre, poichè manualmente io adoprerei, e' mi dava il cuore di volare al sicuro. Quest' uomo mi cominciò a domandare in che modo io farei: al quale io dissi, che considerato gli animali che volano, volendogli imitare coll' Arte quello che essi avevano dalla Natura, non ci era nessuno che si potessi imitare, se non il pipistrello. Come questo pover uomo sentì questo nome di pipistrello, ch' era l'umore in che peccaya quell'anno. messe una voce grandissima, dicendo: e'dice il vero, questa è essa; e poi si volse a me, e dissemi: Benvenuto, chi ti dessi la comodità, e' ti darebbe pure il cuore a volare? al quale io dissi, che se egli mi voleva dar libertà, a me bastava la vista di volare insino in Prati, facendomi un pajo d'ale di tela rensa incerate ancora. Ed egli disse: anche a me ne basterebbe la vista; ma perchè il Papa m' ha comandato ch'io tenga cura di te, come degli occhi suoi, io conosco, che tu sei un diavolo ingegnoso, che ti fuggiresti; però io ti vo' far rinchiudere con cento chiavi, acciocche tu non mi fugga. lo mi messi a pregarlo, ricordandogli, che io m'ero potuto fuggire, e per amor della fede, ch' io gli avevo date, jo non gli ayrei mai mancato; però lo pregazo. per l'amor di Dio, e per tanti piaceri ch' e' mi aveva fettie, ch' egli non mi volessi accrescere up maggior, male al male ch' io aveyo, Mentre che io gli dięsyę, nuestę parole, "ggli comandaya

ma era un bel chiarore. Ouando io fui in terra, guardai la grand'altezza, ch'io avevo isceso così animosamente; e lieto me n'andai via, pensando d'essere sciolto. Ma questo non fu vero, perchè il Castellano da quella banda aveva fatto fare due muri assai ben alti, e sene serviva per stalla, e per pollajo: questo luogo era chiuso con grossi chiavistelli per di fuora. Veduto, ch'io non potevo uscir di quivi, mi dava grandissimo dispiacere. Inmentre ch'io andava innanzi e indietro, pensando a' fatti mia, detti de' piedi in una gran pertica, la quale era coperta dalla paglia; quella con gran difficultà dirizzai al quel muro, dipoi a forza di braccia la salsi infino in cima del muro: e perchè quel muro era tagliente, non potevo aver forza da poter salire sulla detta pertica; però mi risolsi d'appiccare un pezzo delle mie fasce ch' erano l'altro fuso, perchè uno de' dua fusi io l'avevo lasciato attaccato al mastio del Castello: così presi un pezzo di quell' altra fascia, e legatala a quel corrente, iscesi questo muro; il quale mi dava, e mi dette grandissima fatica, e mi aveva molto istracco, e di più avevo scorticato le mani per di dentro, che mi sanguinavano: per la qual cosa io m'ero messo a riposare, e mi avevo bagnato le mani colla propria orina. Stando così, quando e' mi parve che le mie forze fussino ritornate, salsi all'ultimo reciato delle mura, che guardava inverso Prati: e avendo posato quel mio fuso di fasce, colle quali volevo abbracciare un merlo, e in quel modo ch' io avevo fatto alla maggior altezza, fare in questa minore; avendo, com' io dico, posata la mia fascia, mi si scoperse addosso una sentinella, che faceva la guardia. Veduto impedito il mio disegno, e vedutomi in pericolo della vita, mi disposi d'affronter quella guardia: la quale veduto l'animo

mio deliberato, e che andavo alla volta sua con armata mano; sollecitava il passo, mostrando di scansarmi. Alquanto iscostatomi dalle mie fasce, prestissimo rivolsimi indietro; e sebbene io vidi un'altra guardia, talvol'a quella non volse veder me. Giunto alle mie fasce, legatele al merlo, mi lasciai andare; per la qual cosa, o sì veramente parendomi d'esser presso a terra, avendo le mani aperte, e per salture, o pure erano le mani stracche: non potendo resistere a quella fatica, io caddi: e in questo cader mio percossi la memoria, e stetti svenuto più d'un'ora e mezzo, per quanto io posso giudicare: dipoi volendomi alquanto sollevare, dormendo, e volendosi far chiaro il giorno. quel poco di fresco, che viene un'ora innanzi al Sole, quello mi fece risentire: ma sebbene stavo ancora fuor della memoria, perchè mi pareva, che mi fussi stato tagliato il capo, e mi pareva di essere nel Purgatorio; stando così, a poco a poco mi ritornarono le forze, e le virtù nell'esser loro, e m'avvidi, ch'io era fuora dell Castello, e subito mi-ricordai di totto quello ch' io avevo fatto. perchè la percossa della memoria la sentii, prima ch' io m' avvedessi della rottura della gamba; mettendomi le mani al capo, me le levai tutte sanguinose: e poi cercatomi per tutto, di non aver male d'importanza mi parve; però volendomi rizzare di terra, mi trovai tronce la mia gamba diritta sopra il tallone tre dita, che anco mi sbigottì. Cavai il mio pugnaletto insieme colla guaina, che per aver questa un puntale con una gran paliottola assai grossa in cima, della rottura della gamba n'era stata causa quella pallottola; non potendo l'ossa piegarsi in nessun modo, causa che in quel laogo si roppe: di modo ch'io gettai via il fodero del pugnale, e col pugnale tagliai un

pezzo di quella fascia, che m'era avanzata, e il meglio ch' io potessi, rimessi quella gamba insieme; dipoi carponi col detto pugnale io me n'andava inverso la porta: per la qual cosa giunto alla porta, io la trovai chiusa; e veduto una certa pietra sotto alla porta appunto, la quale giudicando, ch' ella non fusse molto forte, mi provai a scagliarla: dipoi vi messi le mani, e sentendola dimenare, quella facilmente m' ubbidì, e trassila fuora, e per quivi entrai. Era stato più di cinquecento passi andanti dal luogo dov'io caddi alla porta dov'io entrai: entrato ch'io fui dentro in Roma, certi cani maschini mi si gellarono addosso, e malamente mi morsono; ai quali, rimettendosi più volte a flagellarmi, io tirai con quel mio pugnale, e ne punsi uno tanto gagliardamente, che quello gridava forte, di modo che gli altri cani, come è lor natura, corsono a quel cane: ed io sollecitai andarmene inverso la Chiesa Traspontina così carpone. Quando io fui arrivato alla bocca della strada, che volta verso Sant' Angiolo, di quivi presi il cammino, per andarmene alla porta di San Pietro; per modo che facendomi dì chiaro addosso, considerai ch'io portavo pericolo: e scontrato uno acqueruolo, che aveva carico il suo asino, e pieno le sue coppelle d'acqua; chiamatolo a me, lo pregai, che mi levassi di peso, e mi portassi in sul rialto delle scalere di San Pietro, dicendogli: io sono un povero giovane, che per casi d'amore ho voluto iscendere una finestra, così son caduto, e rottomi una gamba: e perchè il luogo dove io sono uscito, è di grand' importanza, e porterei pericolo di non esser tagliato a pezzi, però ti prego, che tu mi levi presto, ch'io ti donerò uno scudo d'oro; e messi mano alla mia borsa, dove io n'aveyo quantità buona; subito costui mi prese, e volentieri me

gli misse addosso, e portommi in sul dette rialto delle scalere di San Pietro, e quivi mi feci lasciare, e dissi, che correndo ritornassi al suo asino. Subito presi il cammino così carpone, e me n'andavo in casa la Duchessa, moglie del Duca Ottavio, e figliuola dell'Imperatore, naturale non legittima, istata moglie del Duca Alessandro, Duca di Firenze: e perchè io sapevo certissimo, che appresso a questa gran Principessa si era di molti mia amici, che con essa erano venuti di Firenze: e ancora perchè ella m'aveva futto favore. mediante il Castellano, che volendomi aiutare disse al Papa, che quando la Duchessa fece l'entrata in Roma, io fui causa di salvare per più di mille scudi di danno, che faceva loro una grossa pioggia, per la qual cosa egli disse, ch'era disperato, e ch'io gli messi cuore, dicendogli, come io avevo acconcio parecchi pezzi di artiglieria grossi inverso quella parte, dove i nugoli erano più ristretti, ed essendo di già cominciata a piovere un'acqua grossissima, ed io cominciato a sparare queste artiglierie, si fermò la pioggia, e alle quattro volte si mostrò il Sole: e che io perciò ero stato intera causa, che quella festa era passata benissimo. Per la qual cosa, quando la Duchessa lo intese, l'aveva detto: quel Benvenuto è un di quei virtuosi, che stavano colla buona memoria del Duca Alessandro mio marito, e sempre ne terrò conto di quei tali, venendo l'occasione di far loro piacere: e ancora aveva parlato di me al Duca Ottavio suo marito. Per queste cause io me n'andavo diritto a casa di Sua Eccellerza; la quale istava in Borgo Vecchio, in un bellissimo palazzo che c' è. Quivi io farei stato sicurissimo, che il Papa non m'avrebbe tocco: ma perche la cosa che io avevo fatto in fin qui, era stata troppo maravigliosa a un corpo umano; non volendo Iddio ch'io entrassi in tanta vanagloria, per lo mio meglio mi volse dare ancora maa maggior disciplina, che non era stata la passata.

# Didaktische Prosa. Machiavelli.

Il Principe.

Capitolo XV\*).

Delle cose mediante le quali gli uomini, e massimumente i principi, sono lodati, o vituperati.

Resta ora a vedere quali debbano essere i modi e governi di un principe con i sudditi e con gli amici. E perchè io so che molti di questo hanno scritto, dubito scrivendone ancor io non esser tenuto prosuntuoso, partendomi massime nel disputare questa materia dagli ordini degli Ma sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa, che all'immaginazione di essa; e molti si sono immaginati repubbliche e principati, che non si sono mai visti, nè conosciuti essere in vero, perchè egli è tanto discosto da come si vive a come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare, impara piuttosto la rovina che la preservazione sua; perchè un uemo che voglia fare in tutte le parti professione di buono, conviene che rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario ad un principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, ed usarlo e non usarlo secondo

la necessità. Lasciando adunque indietro le cose circa un principe immaginate, e discorrendo quelle che son vere, dico, che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massime i principi, per essere posti più alti, sono notati di alcune di queste qualità, che arrecano loro o biasimo o laude; e questo è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero, usando un termine Toscano (perchè avaro in nostra lingua è ancora colui che per rapina desidera d'avere; misero chiamiamo noi quello che troppo sí astiene dall'usare il suo), alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace, alcuno crudele, alcuno pietoso; l'uno fedifrago, l'altro fedele; l'uno effeminato e pusillanime, l'altro feroce ed animoso; l'uno umano, l'altro superbo; l'uno lascivo, l'altro casto; l'uno intero, l'altro astuto; l'uno duro, l'altro facile; l'uno grave, l'altro leggiere; l'uno religioso, l'altro incredulo, e simili. Ed io so che ciascuno confesserà, che sarebbe laudabilissima cosa, un principe troversi di tutte le soprascritte qualità, quelle che sono tenute buone; ma perchè non si possono avere, nè interamente osservare per le condizioni umane che non lo consentono, gli è necessario essere tanto prudente, che sappia fuggire l'infamia di quelli vizj che gli torrebberò lo stato, e da quelli che non gliene tolgano, guardarsi se egli è possibile, ma non potendo, vi si può con minor rispetto lasciare andare. ancora non si curi d'incorrere nell'infamia di quelli vizj, senza i quali possa difficilmente salvare lo stato; perchè se si considererà bene tutto, si troverà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sarebbe la rovina sua, e qualcan'altra che parrà vizio, e seguendola ne riesce la sicurtà, ed il ben essere suo.

<sup>\*)</sup> Opere IV, p. 55 ff.

# Capitolo XXI\*).

Come si debba governare un principe per acquistarsi riputazione.

Nessuna cosa fa tanto stimare un principe!, quanto fauno le grandi imprese, e il dare di se esempj rari. Noi abbiamo nei nostri tempi Ferrando d'Aragona, Costui si può presente re di Spagna. chiamare quasi principe nuovo, perchè di un re debole è diventato per fama e per gloria il primo re dei Cristiani; e se considererete le azioni sue, le troverete tutte grandissime, e qualcuna straordinaria. Egli nel principio del suo regno assaltò la Granata, e quella impresa fu il fondamento In prima ei la fece dello stato suo. ozioso, e senza sospetto di essere impedito; tenne occupati in quella gli animi de baroni di Castiglia, i quali pensando a quella guerra non pensavano ad innovare; e lui acquistava in questo mezzo riputazione ed imperio sopra di loro, che non se ne accorgevano. Potè nutrire con danari della Chiesa e de' popoli gli eserciti, e fare un fondamento con quella guerra lunga alla milizia sua, la quale lo ha dipoi onorato. Oltre di questo per potere intraprendere maggiori imprese, servendosi sempre della Religione, si volse a una pietosa crudeltà, cacciando e spogliando il suo regno de' Marrani; nè può essere questo esempio più mirabile, nè più raro. Assaltò sotto questo medesimo mantello l'Affrica, fece l'impresa d'Italia, ha ultimamente assaltato la Francia, e così sempre ha fatto e ordito cose grandi, le quali hanno sempre tenuto sospesi ed ammirati gli animi de' sudditi, ed occupati nell' evento di esse. E sono nate queste sue azioni in modo l'una dall'altra, che non hanno dato mai infra l'una e

l'altra spazio agli uomini di poter quietamente operargli contro. Giova assai ancora ad un principe dare di se esempi rari circa i governi di dentro, simili a quelli che si narrano di Messer Bernabò da Milano, quando si ha l'occasione di qualcuno che operi qualche cosa straordinaria o in bene o in male nella vita civile, e pigliare un modo circa il premiarlo o punirlo, di che s'abbia a parlare assai. E sopra tutto un principe si debbe ingegnare dare di se in ogni sua azione fama di uomo grande, e di uomo eccellente. È ancora stimato un principe quando egli è vero amico, o vero nimico, cioè quando senza alcun rispetto si scuopre in favore di alcuno contro a un altro; il qual partito fia sempre più utile che star neutrale; perchè se due potenti tuoi vicini vengono alle mani, o e'sono di qualità che vincendo un di quelli tu abhia da temere del vincitore, o no. qualunque di questi due casi ti sarà sempre più utile lo scuoprirti, e far buona guerra, perchè nel primo caso se tu non ti scuopri, sarai sempre preda di chi vince. con piacere e satisfazione di colui che è stato vinto, e non arai ragione nè cosa alcuna che ti difenda, nè che ti riceva. Perchè chi vince non vuole amici sospetti, e che non l'ajutino nelle avversità; chi perde non ti riceve, per non aver tu voluto con le armi in mano correre la fortuna sua. Era passato in Grecia Antioco, messovi dagli Etoli per cacciarne Mandò Antioco oratori agli i Romani. Achei, che erano amici de'Romani, a confortarli a star di mezzo; e dall'altra parte i Romani li persuadevano a pigliare le armi per loro. Venne questa materia a deliberarsi nel concilio degli Achei, dove il legato d'Antioco li persuadevaa stare neutrali; a che il legato Romano rispose: Quanto alla parte che si dice

<sup>&#</sup>x27;) Ibid. p. 83 ff.

essere ottimo ed utilissimo allo stato vostro il non v'intromettere nella guerra nostra, niente vi è più contrario, imperocchè non vi ci intromettendo, senza grazia e senza riputazione alcuna resterete premio del vincitore. E sempre interverrà che quello che non ti è amico, ti richiederà della neutralità, e quello che ti è amico, ti ricercherà che ti scuopra con le armi. E i principi mal risoluti, per fuggire i presenti pericoli, seguono il più delle volte quella via neutrale, ed il più delle volte rovinano. Ma quando il principe si scuopre gagliardamente in favore di una parte, se colui con chi tu ti aderisci, vince, ancora che sia potente e che tu rimanga a sua discrezione, egli ha teco obbligo, e vi è contratto l'amore, e gli uomini non sono mai sì disonesti, che con tanto esempio d'ingratitudine ti op-Dipoi le vittorie non sono primessero. mai sì schiette, che il vincitore non abbia ad avere qualche rispetto, e massime alla giustizia. Ma se quello con il quale tu ti aderisci, perde, tu siei ricevuto da lui. e mentre che può ti ajuta; e diventi compagno di una fortuna che può risurgere. Nel secondo caso, quando quelli che combattono insieme sono di qualità, che tu non abbia da temere di quello che vince, tanto è maggiore prudenza l'aderirsi, perchè tu vai alla rovina d'uno con l'ajuto di chi lo dovrebbe salvare, se fusse savio; e vincendo rimane a tua discrezione, ed è impossibile con l'ajuto tuo che non vinca. E qui è da notare che un principe deve avvertire di non fare mai compagnia con uno più potente di se per offendere altri, se non quando la necessità lo stringe, come di sopra si dice; perchè vincendo lui tu rimani a sua discrezione, e i principi debbono fuggire quanto possono lo stare a discrezione d'altri. I Viniziani si accompagnarono con Francia contro al duca di Milano, e potevano fuggire di non fare quella compagnia, di che ne risultò la rovina loro. Ma quando non si può fuggirla, come intervenne a' Fiorentini, quando il Papa e Spagna andarono con gli eserciti ad assaltare la Lombardia, allora vi si debbe il principe aderire per le ragioni sopraddette. Nè creda mai alcuno stato poter pigliare partiti sicuri, anzi pensi d'avere a prenderli tutti dubbj; perche si trova questo nell'ordine delle cose, che mai si cerca fuggire uno inconveniente, che non s'incorra in un altro; ma la prudenza consiste in saper conoscere le qualità degli inconvenienti, e prendere il manco tristo per buono. Debbe ancora un principe mostrarsi amatore della virtù, ed onorare gli eccellenti in ciascuna arte. Appresso debbe animare i suoi cittadini di poter quietamente esercitare gli esercizi loro, e nella mercanzia, e nell'agricoltura, ed in ogni altro esercizio degli uomini, acciocchè quello non si astenga di ornare le sue possessioni per timore che le non gli siano tolte, e quell' altro di aprire un traffico per paura delle taglie; ma deve preparare premj a chi vuol fare queste cose, ed a qualunque pensa in qualunque modo di ampliare la sua città o il suo stato. Debbe oltre a questo ne' tèmpi convenienti dell' anno tenere occupati i popoli con feste e spettacoli; e perchè ogni città è divisa o in arti o tribù, debbe tener conto di quelle università ragunarsi, con loro qualche volta, dare di se esempio di umanità e di munificenza; tenendo sempre ferma nondimanco la majestà della dignità sua, perchè questo non si vuole mai che manchi in cosa alcuna.

Discorsi sopra le Deche di Tito Livio.

Libro I. Cap X\*).

Quanto sono laudabili i fondatori di una repubblica o di un regno, tunto quelli di una tirannide sono vituperabili.

Fra tutti gli uomini laudati, sono laudatissimi quelli che sono stati capi e ordinatori delle Religioni. Appresso dipoi quelli che hanno fondato o repubbliche o regni. Dopo costoro sono celebri quelli che preposti agli eserciti hanno ampliato o il regno loro, o quello della patria. A questi si aggiungono gli uomini litterati; e perchè questi sono di più ragioni. sono celebrati ciascuno d'essi secondo il grado suo. A qualunque altro uomo, il numero de' quali è infinito, si attribuisce qualche parte di laude, la quale gli arreca l'arte e l'esercizio suo. Sono per lo contrario infami e detestabili gli uomini destruttori delle Religioni, dissipatori de' regni e delle repubbliche, inimici delle virtù, delle lettere, e d'ogni altra arte, che arrechi utilità e onore alla umana generazione, come sono gli empj e violenti, gl'ignoranti, gli oziosi, i vili, e i da poco. E nessuno sarà mai sì pazzo o sì savio, o sì tristo o sì buono, che propostagli la elezione delle due qualità d'uomini, non laudi quella che è da laudare, e biasimi quella che è da biasimare. Nientedimeno dipoi quasi tutti, ingannati da un falso bene, e da una falsa gloria, si lasciano andare, o volontariamente o ignorantemente, ne' gradi di coloro che meritano più biasimo che laude. E potendo fare con perpetuo loro onore o una repubblica o un regno, si volgono alla tirannide, nè si avveggono per questo partito quanta fama, quanta gloria, quanto onore, sicurtà, quiete, con satisfazione di

animo e' fuggono, e in quanta infamia, vituperio, biasimo, pericolo e inquietudine Ed è impossibile che quelli che in stato privato vivono in una repubblica, o per fortuna o virtù ne diventano principi, se leggessero le istorie, e delle memorie delle antiche cose facessero capitale, che non volessero quelli tali, privati vivere nella loro patria piuttosto Scipioni che Cesari; e quelli che sono principi, piuttosto Agesilai, Timoleoni e Dioni, che Nabidi, Falari e Dionisj; perchè vedrebbono questi essere sommamente vituperati, e quelli eccessivamente laudati. Vedrebbono ancora come Timoleone e gli altri non ebbero nella patria loro meno autorità che si avessero Dionisio e Falari; ma vedrebbono di lunga avervi avuto più sicurtà. Nè sia alcuno che s'inganni per la gloria di Cesare, sentendolo massime celebrare dagli scrittori; perchè questi che lo laudano sono corrotti dalla fortuna sua, e spauriti dalla lunghezza dell' imperio, il quale reggendosi sotto quel nome, non permetteva che gli scrittori parlassero liberamente di lui. Ma chi vuole conoscere quello che gli scrittori liberi ne direbbono, vegga quello che dicono di Catilina. E tanto è più detestabile Cesare, quanto più è da biasimare quello che ha fatto, che quello che ha voluto fare un male. Vegga ancora con quante laudi celebrano Bruto; talchè non potendo biasimare quello per la sua potenza, e' celebrano il nimico suo. Consideri ancora quello ch' è diventato principe in una repubblica quante laudi. poi che Roma fu diventata Imperio, meritarono più quelli Imperadori che vissero sotto le leggi, e come principi buoni, che quelli che vissero al contrario; e vedrà come a Tito, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino e Marco, non erano necessarj i soldati pretoriani, nè la moltitudine delle

<sup>&#</sup>x27;) Opers, III, p. 44 ff.

legioni a difenderli, perchè i costumi loro. la benevolenza del popolo, lo amore del Senato gli difendeva. Vedrà ancora come a Caligola, Nerone, Vitellio, ed a tanti altri scellerati Imperadori non bastarono gli eserciti orientali e occidentali a salvarli contro a quelli nemici che li loro rei costumi, la loro malvagia vita aveva loro generati. E se la istoria di costoro fusse ben considerata, sarebbe assai buono ammaestramento a qualunque principe a mostrargli la via della gloria o del biasimo, e della sicurtà o del timore suo. Perchè di ventisei Imperadori che furono da Cesare a Massimino, sedici ne furono ammazzati, dieci morirono ordinariamente; e se di quelli che furono morti ve ne fu alcuno buono, come Galba e Pertinace, fu morto da quella corruzione che lo antecessore suo aveva lasciata ne' soldati. E se intra quelli che morirono ordinariamente ve ne fu alcuno scellerato come Severo, nacque da una sua grandissima fortuna e virtù, le quali due cose pochi uomini accompagnano. Vedrà ancora per la lezione di questa istoria come si può ordinare un regno buono; perchè tutti gl' Imperadori, che succederono all' Imperio per eredità; eccetto Tito, furono cattivi, quelli che per adozione, furono tutti buoni, come furono quei cinque da Nerva a Marco. E come l'Imperio cadde negli eredi, ei ritornò nella sua rovina. Pongansi adunque innanzi un principe i tempi da Nerva a Marco, e conferiscagli con quelli che erano stati prima, e che furono poi; e dipoi elegga in quali volesse esser nato, o a quali volesse esser preposto. Perchè in quelli governati da' buoni, vedrà un principe sicuro in mezzo de'suoi sicuri cittadini, ripieno di pace e di giustizia il mondo; vedrà il Senato con la sua autorità, i magistrati con i suoi onori, godersi i cittadini ricchi

le loro ricchezze, la nobiltà e la virtù esaltata; vedrà ogni quiete, ed ogni bene: e dall' altra parte, ogni rancore, ogni licenza, corruzione e ambizione spenta; vedrà i tempi aurei, dove ciascuno può tenere e difendere quella opinione che vuole. Vedrà in fine trionfare il mondo. pieno di riverenza e di gloria il principe. di amore e di sicurtà i popoli. Se considererà dipoi tritamente i tempi degli altri Imperadori, gli vedrà atroci per le guerre, discordi per le sedizioni, nella pace e nella guerra crudeli, tanti principi morti col ferro, tante guerre civili, tante esterne, l'Italia afflitta, e piena di nuovi infortunj, rovinate e saccheggiate le città di quella. Vedrà Roma arsa, il Campidoglio dai suoi cittadini disfatto, desolati gli antichi templi, corrotte le cerimonie, ripiene le città di adulteri; yedrà il mare pieno di esilj, gli scogli pieni di sangue, Vedrà in Roma seguire innumerabili crudeltadi; e la nobiltà, le ricchezze, gli onori, e sopra tutto la virtù essere imputata a peccato capitale. Vedrà premiare gli accusatori, essere corrotti i servi contro al signore, i liberti contro al padrone, e quelli a chi fussero mancati i nimici, essere oppressi dagli amici. E conoscerà allora benissimo quanti obblighi Roma, Italia e il mondo abbia con Cesare, E senza dubbio se e' sarà nato d' uomo si sbigottirà d'ogni imitazione dei tempi cattivi, e accenderassi d'uno immenso desiderio di seguire i buoni. E veramente cercando un principe la gloria del mondo, dovrebbe desiderare di possedere una città corrotta, non per guastarla in tutto come Cesare, ma per riordinarla come Romolo. E veramente i cieli non possono dare agli uomini maggiore occasione di gloria, nè gli uomini la possono maggiore desiderare. E se a volere ordinare bene una città, si avesse di necessità a deperre

la ordinasse, per non cadere di quel grado, qualche scusa. Ma potendosi tenere il principato e ordinarla, non si merita scusa alcuna. E in somma considerino quelli a chi i cieli danno tale occasione, come sono loro proposte due vie; l'una, che li fa vivere sicuri, e dopo la morte li rende gloriosi; l'altra, li fa vivere in continue angustie, e dopo la morte lasciare di se una sempiterna infamia.

# Castiglione.

Il Cortegiano.

Libro I\*).

Attendeva ogn'un la risposta della Signora Emilia, la qual non facendo altrimenti motto al Bembo, si volse, e fece segno a Messer Federico Fregoso, che 'l suo giuoco dicesse, e esso subito così comincio: Signora vorrei, che mi fosse lecito, come qualche volta si suole, rimettermi alla sentenza d'un'altro, ch'io per me volentieri approvarei alcun de' giuochi proposti da questi Signori, perchè veramente parmi, che tutti sarebbon piacevoli; pur per non guastar l'ordine, dico che chi volesse laudar la corte nostra, lasciando ancor i meriti della Signora Duchessa, la qual cosa con la sua divina virtù basteria per levar da terra al cielo i più bassi spiriti, che siano al mondo: ben potria senza sospetto d'adulazione dire, che in tutta Italia forse con fatica si ritrovariano altrettanti cavaglieri così singulari, e oltre alla principal profession della cavalleria così eccellenti in diverse cose, come or qui si ritrovano; però se

il principato, meriterebbe quello che non in luoco alcuno son uomini che meritino esser chiamati buoni Cortegiani, e che sappiano giudicar quello che alla perfezion della Cortegiania s'appartiene, ragionevolmente s'ha da creder, che qui siano. Per reprimere adunque molti sciocchi, i quali per esser prosontuosi e inetti, si credono acquistar nome di buon Cortegiano, vorrei che 'l giuoco di questa sera fosse tale, che si eleggesse uno della compagnia, e a questo si desse carico di formar con parole un perfetto Cortegiano, esplicando tutte le condizioni, e particular qualità, che si richieggono a chi merita questo nome; e in quelle cose, che non pareranno convenienti, sia lecito a ciascuno di contradire, come nelle scuole de' Filosofi a chi-tiene conclusioni. Seguitava ancora più oltre il suo ragionamento Messer Federico, quando la Signora Emilia interrompendolo, questo disse: se alla Signora Duchessa piace, sarà il giuoco nostro per Rispose la S. Duchessa: piacemi. Allora quasi tutti i circonstanti e verso la Signora Duchessa, e tra se cominciarono a dir che questo era il più bel giuoco, che far si potesse, e senza aspettar l'uno la risposta dell'altro, facevano instanza alla Signora Emilia, che ordinasse chi gli avesse a dar principio, la quale voltatasi alla Signora Duchessa: comandate, disse, Signora, a chi più vi piace, che abbia questa impresa, ch'io non voglio con eleggere uno più che l'altro mostrar di giudicare, qual in questo io estimi più sufficiente degli altri; e in tal modo far ingiuria a chi si sia. Rispose la S. Duchessa: fate pur voi questa elezione, e guardatevi col disobedire di non dare esempio agli altri, che siano essi ancor poco ubidienti. Allora la S. Emilia ridendo disse al Conte Lodovico da Canossa: Adunque per non perder più tempo, voi Conte sarete quello, che ancha questa

<sup>\*)</sup> ed. Vinegia 1574, p. 32 ff.

impresa nel modo, che ha detto Messer! Federico, non già perchè ci paia, che voi siate così buon Cortegiano che sappiate quel che si gli convenga, ma perchè dicendo ogni cosa al contrario, come speramo che farete, il giuoco sarà più bello, che ogn'un averà che rispondervi, onde se un altro, che sapesse più di voi, avesse questo carico, non se gli potrebbe contradir cosa alcuna; perchè diria la verità, e così il giuoco saria freddo. Subito rispose il Conte: Signora, non ci saria pericolo, che mancasse contradizione a chi dicesse la verità, stando voi qui presente; e essendosi di questa risposta alquanto riso, seguitò: ma io veramente molto volentieri fuggirei questa fatica, parendomi troppo difficile, e conoscendo in me ciò che voi avete per burla detto. esser verissimo, cioè ch'io non sappia quello che a buoni Cortegiani si conviene, e questo con altro testimonio non cerco di provare, perchè non facendo l'opere, si può estimar ch' io nol sappia, e io credo che sia minor biasimo mio, perchè senza dubbio peggio è non volere far bene, che non saperlo fare: pur essendo così, che a voi piaccia, ch'io abbia questo carico, non posso, nè voglio rifiutarlo, per non contravenire all' ordine, e giudicio vostro, il quale estimo più assai. che 'l mio. Allora Messer Cesare Gonzaga: perchè già, disse, è passata buon' ora di notte, e qui sono apparecchiate molte altre sorti di piaceri, buon sarà differir questo ragionamento a domani, e darassi tempo al Conte di pensar ciò ch'egli s'abbia a dire; ch' in vero di tal subietto parlare improviso, è difficil cosa. Rispose il Conte: io non voglio far, come colui, che spogliatosi in giuppone, saltò meno, che non aveva fatto col saio: e per ciò parmi gran ventura che l' ora

sarò forzato a parlar poco, e 'l non avervi pensato mi escuserà talmente, che mi sarà lecito dir senza biasimo tutte le cose che prima mi verranno alla bocca. Per non tener adunque più lungamente questo carico di obligazione sopra le spalle, dico: che in ogni cosa tanto è difficile il conoscere la vera perfezion, che è quasi impossibile: e questo per la varietà dei giudici: però si ritrovano molti, a' quali sarà grato un uomo, che parli assai, e quello chiameranno piacevole, alcuni si diletteranno in più della modestia, alcuni altri d'un uomo attivo e inquieto, altri di chi in ogni cosa mostri riposo e considerazione, e così ciascuno lauda, e vitupera secondo il parer suo, sempre coprendo il vizio col nome della propinqua virtà, o la virtà col nome di propinguo vizio; come chiamando un prosontuoso libero, un modesto arido, un nescio buono. un scelerato prudente, e massimamente nel resto. Pur io stimo in ogni cosa esser la sua perfezione avvenga che nascosta. e questa potersi con ragionevoli discorsi giudicar da chi di quella tal cosa ha notizia. E perchè (come ho detto) spesso la verità sia occulta, e io non mi vanto aver questa cognizione, non posso laudar, se non quella sorte di Cortegiani, ch'io più apprezzo, e approvare quella, che mi par più simile al vero, secondo il mio poco giudicio, il qual seguitarete, se vi parerà buono, ovvero v'attenerete al vostro, se egli sarà dal mio diverso, nè io già contrasterò, che 'l mio sia meglio che 'l vostro, che non solamente a voi può parer or una cosa, e a me un'altra, ma a me stesso porria parer or una cosa, ed ora un' altra.

Voglio adunque che questo nostro Cortegiano sia nato nobile, e di generosa famiglia, perchè molto men si disdice sia tarda, perchè per la brevità del tempo ad uno ignobile mancar di far operazion

virtuose, che ad un nobile, il quale si desvia dal camin dei suoi antecessori. macula il nome della famiglia, e non solamente non acquista, ma perde il già acquistato: perchè la nobiltà è quasi una chiara lampa, che manifesta, e fa veder l'opere buone e le male, e accende e sprona alla virtù, così col timor d'infamia, come ancora con la speranza di laude: e non scoprendo questo splendor di nobiltà l'opere degl'ignobili, essi mancano dello stimulo, e del timore di quella infamia, nè par loro d'esser obligati passar più avanti di quello, che fatto abbiano i suoi antecessori, e ai nobili par biasimo, non giungere almeno al termine dai suoi primi mostratogli. Però interviene quasi sempre, che e nelle arme, e nelle virtuose operazioni, gli uomini più segnalati sono nobili: perchè la natura in ogni cosa ha insito quell'occulto seme, che porge una certa forza, e proprietà del suo principio a tutto quello, che ad esso deriva, e a se lo fa simile: come non solamente vedemo nelle razze de' cavalli, e di altri animali, ma ancor negli alberi, i rampolli de'quali quasi sempre s'assomigliano al tronco, e se qualche volta degenerano, procede dal mal'agricultore: e così intervien degli uomini, i quali, se di buona creanza sono cultivati, quasi son sempre simili a quelli, d'onde procedono, e spesso migliorano, ma se manca loro chi gli curi bene, divengono come selvatichi, nè mai si maturano. Vero è, che o sia per favor delle stelle, o di natura, nascono alcuni accompagnati da tante grazie, che par che non siano nati, ma che un qualche Dio con le proprie mani formati gli abbia, e ornati di tutti i beni dell'animo, e del corpo: sì come ancora molti si veggono tanto inetti e sgarbati che non si può credere, se non che la natura, per dispetto,

ļ

questi sì come per assidua diligenza, e buona creanza poco frutto per lo più delle volte posson fare: così quegl'altri con poca fatica vengon in colmo di somma eccellenza, e per darvi uno esempio, vedete il Signor Don Ippolito da Este, Cardinal di Ferrara, il qual tanto di felicità ha portato dal nascer suo che la persona. lo aspetto, le parole, e tutti i suoi movimenti sono talmente di questa grazia composti e accommodati, che tra i più antichi Prelati, avvenga che sia giovane, rappresenta una tanta grave autorità, che più presto pare atto ad insegnare. che bisognoso d'imparare. Medesimamente nel conversare con gli uomini, e con donne d'ogni qualità, nel giuocare, nel ridere, e nel motteggiare, tiene una certa dolcezza, e così graziosi costumi, che forza è, che ciascun, che gli parla, o pur lo vede, gli resti perpetualmente affezionato. Ma tornando al proposito nostro, dico, che tra questa eccellente grazia, e quella insensata sciocchezza si trova ancora il mezzo: e posson quei, che non son da natura così perfettamente dotati, con studio. e fatica limare e correggere in gran parte i difetti naturali. Il Cortegiano adunque oltre alla nobiltà voglio che sia in questa parte fortunato, e abbia da natura non solamente lo ingegno e bella forma di persona, e di volto, ma una certa grazia, e (come si dice) un sangue, che lo faccia al primo aspetto a chiunque lo vede, grato e amabile. E sia questo un ornamento che componga, e accompagni tutte le operazioni sue, e prometta nella fronte quel tale esser degno del commercio. grazia d'ogni gran Signore. Ouivi non aspettando più oltre, disse il Signor Gaspar Pallavicino: Acciocchè il vostro giuoco abbia la forma ordinata, e che non paia, che noi estimiam poco l'autorità dataci o per ludibrio produtti gli abbia al mondo; del contradire, dico che nel Cortegiano a

me non par così necessaria questa nobiltà. e s'io mi pensassi dir cosa, che ad alcun di noi fosse nuova, io addurrei molti, i quali nati di nobilissimo sangue, sono stati pieni di vizj, e per lo contrario molti ignobili, che hanno con la virtù illustrato la posterità loro. E se è vero quello che voi diceste dianzi, cioè, che in ogni cosa sia quella occulta forza del primo seme, noi tutti saremmo in una medesima condizione, per aver avuto un medesimo principio, nè più un che l'altro sarebbe nobile. Ma delle diversità nostre, e gradi d'altezza, e di bassezza, credo io, che siano molte altre cose, tra le quali estimo la fortuna essere principua, perchè in tutte le cose mondane la veggiamo dominare, e quasi pigliarsi a giuoco d'alzar spesso fin' al cielo chi par a lei, senza merito alcuno, e sepellir nell'abisso i più degni d'esser esaltati. Confermo ben ciò che voi dite della felicità di quelli, che nascono dotati dei doni dell'animo, e del corpo: ma questo così si vede negl' ignobili, come nei nobili, perchè la natura non ha queste così sottili distinzioni, anzi (come ho detto) spesso si veggono in persone bassissime altissimi doni di natura. Però non acquistandosi questa nobiltà, nè per ingegno, nè per forza, nè per arte, e essendo più tosto laude dei nostri autecessori, che nostra propria, a me par troppo strano voler che se i parenti del nostro Cotegiano sono stati ignobili, tutte le sue buone qualità siano guaste, e che non bastino assai quell'altre condizioni, che voi avete nominate per ridurlo al colmo della perfezione: cioè ingegno, bellezza di volto, disposizion di persona, e quella grazia, che al primo aspetto sempre lo faccia a ciascun gratissimo. Allora il Conte Lodovico: Non nego io, rispose, che aucora negli uomini bassi non possauo regnar quelle medesime virtù, che nei nobili :

ma per non replicare quello, che già avevo detto, con molte altre ragioni, che si potriano addurre in laude della nobiltà. la quale sempre, e appresso ogn'un è onorato, perchè ragionevol cosa è, che de' buoni nascano i buoni: avendo noi a formare un Cortegiano senza diffetto alcuno, e cumulato d'ogni laude, mi par necessario farlo nobile, sì per molte altre cause, come ancor per la opinion universale, la qual subito accompagna la no-Che, se saranno dui uomini di palazzo, i quali non abbiano per prima dato impression alcuna di se stessi con l'opere o buone o male, subito che s'intenda l'un esser nato gentiluomo, e l'altro no, appresso ciascuno l'ignobile sarà molto meno stimato, che 'l nobile, e bisognerà, che con molte fatiche, e con tempo nella mente degli uomini imprima la buona opinion di se, che l'altro in un momento, e solamente con l'essere gentiluomo averà acquistata; e di quanta importanza siano queste impressioni, ogn'uno può facilmente comprendere. Che parlando di noi abbiam veduto capitare in questa casa uomini i quali essendo sciocchi e goffissimi, per tutta Italia, hanno però avuto fama di grandissimi Cortegiani, e benchè in ultimo sian stati scoperti e conosciuti; pur per molti dì ci hanno ingannato, e mantenuto negli animi nostri quella opinion di se, che prima in essi hunno trovato impressa, benchè abbiano operato secondo Avemo veduti altri il lor poco valore. al principio in pochissima estimazione, poi essere all'ultimo riusciti benissimo. E di questi errori sono diverse cause; e tra l'altre l'ostinazion dei Signori, i quali per voler far miracoli, talor si mettono a dar favore a chi par loro, che merili disfavore. E spesso ancor essi s'ingannano, ma perchè sempre hanno infiniti imitatori, dal favor loro deriva grandissima

fama; la quale per lo più i giudici vanno seguendo, e se ritrovano qualche cosa, che paia contraria alla commune opinione. dubitano d'ingannar se medesimi, e sempre aspettano qualche cosa di nascosto, perchè pare, che queste opinioni universali debbano pur esser fondate sopra il vero, e nascere da ragionevoli cause, e perchè gli animi nostri sono prontissimi all'amore, e all'odio: come si vede negli spettacoli de' combattimenti, e de' giuochi, e d' ogn' altra sorte di contenzione, dove i spettatori spesso si affezionano senza manifesta cagione ad una delle parti con desiderio estremo: che quella resti vincente, e l'altra perda. Circa l'opinione ancora delle qualità degli uomini, la buona fama, o la mala, nel primo entrare move l'animo nostro ad una di queste due passioni. Però interviene, che per lo più noi giudichiamo con amore, ovvero con odio. Vedete adunque di quanta importanza sia questa prima impressione, e come debba sforzarsi d'acquistarla buona nei principi chi pensa aver grado, e nome di buon Cortegiano. Ma per venir a qualche particolarità, estimo, che la principale, e vera profession del Cortegiano, debba esser quella dell'arme, la qual sopra tutto voglio ch'egli faccia vivamente, e sia conosciuto tra gli altri per ardito, e sforzato, e fedele a chi serve; e'l nome di queste buone condizioni si acquistorà facendone l'opere in ogni tempo e luoco, imperocchè non è lecito in questo mancar mai senza biasimo estremo; e come nelle Donne la onestà una volta macchiata mai più non ritorna al primo stato, così la fama d'un gentiluomo, che porti l'arme, se una volta in un minimo punto si denigra per codardia, o altro rimprocchio, sempre resta vituperosa al mondo, e piena d'ignoranza. Quanto più adunque sarà eccellente il Cortegiano in questa arte, tanto più sarà

degno di laude, bench' io uon istimi esser in lui necessaria quella perfetta cognizion di cose, e l'altre qualità, che ad un Capitano si convengono: che per esser questo troppo gran mare, ne contentaremo (come avemo detto) della integrità di fede, e dell'animo invitto, e che sempre si vegga esser tale; perchè molte volte più nelle cose picciole, che nelle grandi si conoscono i corraggiosi, e spesso ne' pericoli d'importanza, e dove son molti testimoni, si ritrovano alcuni, i quali benchè abbiano il cuore morto nel corpo, pur spinti dalla vergogna o dalla compagnia, quasi ad occhi chiusi vanno innanzi, e fanno il debito loro, e Dio sa come nelle cose, che poco premono, e dove par che possano senza esser notati restar di mettersi a pericolo, volentier si lasciano acconciare al sicuro. Ma quelli, che ancor quando pensano non dover esser d'alcuno nè mirati, nè veduti, nè conosciuti, mostrano ardire, e non lascian passar cosa per minima ch'ella sia, che possa loro essere carico, hanno quella virtù d'animo, che noi ricerchiamo nel nostro Cortegiano, il quale non volemo però, che si mostri tanto flero, che sempre stia in su le brave parole, e dica aver tolta la corazza per moglie, e minacci con quelle fiere guardature, che spesso avemo veduto fare a Berto, che a questi tali meritamente si può dir quello che una valorosa Donna in una nobile compagnia piacevolmente disse ad uno, ch'io per ora nominar non voglio: il quale essendo da lei, per onorarlo, invitato a danzare, e rifiutando esso e questo, e l'udire musica, e molti altri intertenimenti offertigli, sempre con dir così fatte novelluzze non esser suo mestiero, in ultimo dicendo la Donna, qual'è adunque it mestiero vostro? rispose con un mal viso: il combatter; allora la Donna subito: crederei, disse, che or, che non siete all

guerra, nè in termine di combattere, fosse buona cosa, che vi faceste molto ben untare, e insieme con tutti i vostri arnesi da battaglia riporre in un armario, fin che bisognasse, per non rugginire più di quello che siate: e così con molte risa de' circonstanti scornato lasciollo nella sua sciocca prosunzione. Sia adunque quello. che noi cerchiamo, dove si veggon gli nimici, fierissimo, acerbo, e sempre tra i primi, in ogni altro luoco umano, modesto e ritenuto, fuggendo sopra tutto la ostentazione, e lo imprudente laudar se stesso, per lo quale l'uomo sempre si concita odio, e stomaco da chi ode. Ed io. rispose allora il Signor Gasparo, ho conosciuti pochi uomini eccellenti in qual si voglia cosa, che non laudino se stessi; e parmi, che molto ben comportare lor si possa: perchè chi si sente valere, quando si vede non essere per l'opere dagl'ignoranti conosciuto, si sdegna che'l valor suo stia sepolto: e forza è, che a qualche modo lo scopra, per non essere defraudato dell'onore, che è il vero premio delle virtuose fatiche. Però tra gli antichi Scrittori chi molto vale, rare volte si astien di laudar se stesso. Quelli ben sono intollerabili, che essendo di niun merito si laudano: ma tal non presumiam noi, che sia il nostro Cortegiano. Allora il Conte: Se voi, disse, avete inteso, io ho hiasimato il laudare se stesso imprudentemente, e senza rispetto: e certo, come voi dite, non si dee pigliar mala opinione d'un uomo valoroso, che modestamente si laudi: anzi tor quello per testimonio più certo, che se venisse di bocca altrui. Dico, che chi laudando se stesso, non incorre in errore, nè a se genera fastidio, o invidia da chi ode, quello è discretissimo: e oltre alle laudi, che esso si dà, ne merita ancor dagli altri, perchè è cosa difficile assai. Allora

il S. Gasparo: Questo, disse, ci avets da insegnar voi. Rispose il Conte: Fra gli antichi scrittori non è ancor mancato chi l'abbia insegnato. Ma al parer mio il tutto consiste in dir le cose di modo, che paia che non si dicano a quel fine, ma che caggian talmente a proposito, che non si possa restar di dirle, e sempre mostrando fuggir le proprie laudi, dirle pure, ma non di quella maniera, che fanno questi bravi, che aprono la bocca, e lascian venire le parole alla ventura. Come pochi di fa, disse un de uostri, che essendogli a Pisa stato passato una coscia con una picca da una banda all'altra, pensò che fosse una mosca, che l'avesse punto; e un'altro disse, che non teneva specchio in camera, perchè quando si crucciava, diveniva tanto terribile nell' aspetto, che veggendosi, aria fatto troppo gran paura a se stesso. Rise qui ognuno. Mu Messer Cesare Gonzaga soggiunse: Di che ridete voi? Non sapete che Alessandro Magno sentendo, che l'opinion d'un Filosofo era, che fossino infiniti mondi, cominciò a piangere, e essendoli domandato, perchè piangeva, rispose: perch'io non ne ho ancor preso un solo: come se avesse avuto animo di pigliarli tutti. Non vi par, che questa fosse maggior braveria, che il dir della puntura della mosca? Disse allora il Conte: Anco Alessandro era maggior nomo, che non era colui, che disse quella. Ma agli uomini eccellenti in vero si ha da perdonare, quando presumano assai di se: perchè chi ha da far gran cose, bisogna che abbia ardir di farle, e confidenzia di se stesso, e non sia d'animo abietto, o vile, ma sì ben modesto in parole, mostrando di presumer meno di se stesso, che non fa, pur che quella presunzione non passi alla temerità.

# Gelli.

La Circe.

Dialogo VII \*).

Circe, Ulisse e Cavallo.

Circ. Che fai tu così qui solo, Ulisse? e che discorri tu, chè tu stai cosi pensoso. Ul. La bellezza del luogo e le piacevolezze di queste ombre furono quelle che mi allettarono primieramente a posarmi in questo luogo, e dipoi mi ci ha ritenuto il pensare quanti sieno pochi quegli uomini che si conoschino perfettamente, o che cerchino di conoscere qual sia in loro la parte più nobile e migliore; la qual cosa è pur tanto necessaria a chi desidera conseguire il vero fine (chè lo desidera naturalmente ognuno) che senza essa è impossibile il farlo; per la qual cagione è stato scritto dai nostri savi in molti onorati luoghi della nostra Grecia: conosci te medesimo. Cir. E donde cavi tu che sien pochi quelli che si conoschino? Ul. Dalle opere, imperocchè (come tu sei) l'uomo è composto di due nature, una corporea e terrestre, e l'altra celeste e divina, con l'una delle quali egli è simile alle fiere, e con l'altra a quelle sustanze immateriali che volgono i cieli. ultima dovrebbe essere apprezzata da lui molto più che l'altra, essendo la miglior parte; nientedimeno tutti quasi dimenticatala attendono all'altra, che è il corpo, e quello vezzeggiano solamente e quello cercano di adornare e far più felice e più eterno che possono. Cir. Io ho pure inteso da te, che nella tua Grecia sono tanti sapienti, i quali cercano solamente delle virtù per far perfetta questa parte che tu di' che in loro è la migliore. Ul. Egli è il vero, ma a rispetto di quegli che

attendono a' beni ed a' diletti del corpo. e' sono pochissimi; e di questi ancora i più cercano la virtù per beneficio del corpo. sperando di potere dipoi con quella procacciarsi più comodi e più delizie. E questi certamente non meritano d'essere chiamati virtuosi, non cercando la virtù per se stessa e perchè la è buons, ma per cavarne guadagno; perchè il desiderio principale dell'anima nostra è il conoscere la verità e la cagione delle cose per quietarvisi dentro come in suo fine, e non per cavarne i comodi del corpo, come fanno quegli che conoscendo in loro solamente quello, non pensano mai ad altro che a' beni di quello, donde nascono dipoi tutte le miserie e tutte le infelicità umane. Cir. O Ulisse, io mi pensava che questo poco di tempo, che tu vuoi star meco, tu volessi consumario in quei piaceri de' quali abbonda questa così bella ed amena isoletta. invitato, se non da altro, dalla continova primavera, la quale è sempre in questo luogo, e da quella sicurtà e da quei diletti che tu vedi prendere l'uno con l'altro tanti varj animali che vanno tutto 'l giorno senza sospetto alcuno a spasso per questi miei vaghi e verdi boschetti, a guisa di quei primi felici tempi chiamati gli anni dell' oro, tanto celebrati da' vostri poeti, ne' quali non era ancor venuta la discordia e la inimicizia nel mondo; e tu ti stai tutto 'l giorno pensoso, ora all'ombra di qualche albero sopra un sasso, ora appresso all'onde del mare sopra qualche scoglio. con l'animo tanto immerso ne pensieri che tu mi rappresenti quasi un corpo senza anima; e dove io crederei che tu fossi sempre lieto, e per la qualità del luogo che lo richiede e per lo amore che io ti porto, tu mi fai spesso dubitare che ta non abbia qualche dolore dentro che ti affligga continuamente. Ul. Ecco che ancora tu, Circe, non pensi se non al corpo

<sup>&</sup>quot;) ed. Gamba, p. 147 ff.

ed ai piaceri ed ai diletti di quello, nè hai cognizione alcuna del piacer che si cava di contemplare i segreti della sapientissima natura, tenendo sempre aggravata in terra co' legami del corpo quella parte che si eleverebbe insino al cielo; dove, contemplando quelle sustanze divine, sentirebbe altro piacere che non sono questi terrestri, che tu stimi tanto, perchè e' sono molto maggior piaceri quei dell'animo che quei del corpo. Ecco ora se io potessi pur conseguire di far ritornare uomini quattro di questi greci. che sono stati da te trasmutati in siere. e rimenargii meco, io crederei riportarne tanta gloria e tanto onore appresso i miei savj di Grecia (la qual cosa sebbene è caduca e mortale, si pone pure fra i beni dell'animo) che io ne caverei maggior diletto e maggior contento, che di tutti i piaceri del corpo che io potessi provare giammai o qui o in qualsivoglia altro luogo. Cir. Se e' sono sì pochi quanto tu di' questi tuoi sapienti di Grecia rispetto degli altri, questa tua gloria sarebbe molto piccola e da non essere apprezzata molto; chè gli altri non conoscerebbono le opere gloriose che tu aresti fatto, per non sapere quanto l'uomo sia più nobile delle fiere. Ul. Anzi appunto il contrario: perchè gli è molto meglio essere lodato da un solo che sia lodato ancora egli da molti, che da cento altri de' quali non sia pur noto solamente il Cir. E donde nasce che tu non conseguisci questo tuo desiderio? non hai tu trovato ancora nessuno che voglia ritornare uomo? Ul. No, chè tutti quegli a chi io ho parlato insino a qui, sono di quegli che mentre che furono uomini non si conobbero mai e non si consideraron mai la nobiltà loro, ma attesero solamente al corpo ed ai beni di quello; e perchè, così animali, par loro trovare più comodi

e più beni appartenenti alla conservazione ed al ben essere di esso corpo, non pensando punto alla parte loro divina e celeste, si vogliono stare piuttosto così Cir. Se e' sono sì poco numero questi che conoscono questa divinità, che tu di' che voi avete dentro di voi, e' non è maraviglia che tu non ti sia ancora incontrato in alcuno. Ma se questa voglia ti stringe tanto, non ti levare dalla impresa, chè non può fare che tu non truovi qualcuno di quelli che sieno della opinione tua, chè tu sai quanto sono vari gl'iugegni degli uomini. Io in questo mezzo, per non pigliare alcun diletto di queste tue speculazioni, me n'andrò passando il tempo per queste valli, secondo il mio solito costume. Ul. Ed io non vo' mancare di seguire quello che è lo intento mio; che se pure io trovo uno di quelli che conoscono la nobiltà dell'uomo (per la qual cosa egli merita d'essere messo nel numero de'sapienti, essendo il primo frutto della sapienza il conoscere se stesso) e gli renda così perfetto essere, mi parrà non avere speso il tempo in vano, essendo meglio collocato un beneficio che si faccia a un savio che tutti quei che si potessino fare a mille stolti. Ecco verso di me un cavallo molto vago. bello animale! certamente che la natura, fuor dell'uomo, messe in questo ogni suo sapere; l'aspetto suo mi ha preso in modo, che io desidererei che chi fu trasmutato in lui, fusse stato greco, per fargli questo bene; sicchè io vo' dimandarnelo.

Cavallo, dimmi di grazia, chi eri tu innanzi che tu fussi fatto così da Circe? Cav. Io fui greco mentre che io fui uomo; ma perchè me ne domandi ta? Ul. Per farti ancora ritornare uomo se tu te ne contenti, chè Circe mi ha concesso il poterlo fare, e cavarti dipoi di questa servitù, dandoti libertà o di ritornare alla

patria tua, o di andare dove più ti piace. | ritraggono bene spesso e voi e noi da Cav. Questo non vo'io già che tu faccia. perchè tanto quanto io aveva caro l'essere uomo e non fiera, mentre che io fui, tanto mi dorrebbe ora, che io ho provato questa altra vita, il ritornare di cavallo Ul. E per che cagione? dimmelo se ti piace di grazia, chè questo è molto contro a quanto ne detta la ragione Cav. Oh! il trovare in questo stato molto manco cose che m'impedischino a vivere quietamente e a conseguire quella perfezione e quel fine che si conviene alla specie ed alla natura mia, che io non faceva mentre io era uomo in quello che si conviene all'uomo. Ul. Io so pure che tu sei un animale che puoi mal fare senza il governo e senza l'aiuto nostro, e che senza noi vivresti molto infelicemente. Cav. Sì, quegli che sono allevati da voi da piccoli, i quali avendo perduto mediante le lusinghevoli carezze vostre quella ferocità che egli hanno naturalmente, non sanno poi vivere senza voi; ma non già io, che non sono stato mai a governo vostro, onde mi vivo liberamente come tu vedi andando sicuramente dovunque mi piace senza sospetto Ul. Ed hai tu altra o timore alcuno. cagione che questa? Cav. Oh non ti par questa assai? esser manco impediti dal potere operare quel che si conviene alla natura nostra che non siete voi. Ul. Ed in che modo? dimmelo un poco, chè io per me non ne sono capace. Cav. Io sono contento. Tu sai che due sono le cagioni principali le quali impediscono, e voi e noi, che noi operiamo quello che conviene alla natura di ciascuno di noi; l'una delle quali è il timore delle cose che dispiacciono e che posson nuocere altrui, e l'altra il diletto e il piacere che ti arrecano quelle che ti piacciono e che possono giovarti. E queste due cose

quello che noi doveremmo operare, svolgendo la volontà vostra e lo appetito nostro, i quali sono i principj di tutte le vostre e nostre operazioni, da quello che e' doverebbon cercare, così spaventandogli col timore, o allettandogli col piacere. Ul. Che vuoi tu dire per questo? Cav. Stammi a udire ed intenderai lo. L'uno di questi due impedimenti, ch'è il timore, leva via la fortezza, che non lascia altrui avere paura delle cose spaventevoli per conseguire quello che si debbe, e l'altro la temperanza, che non lascia altrui prendere troppo diletto di quelle che piacciono, laonde altrui faccia quel che e non debbe. Tutte due queste cose impediscono molto manco noi ch'elle non fanno voi da quelle operazioni che vi son convevienti. E questo si è, perchè noi abbiamo molto più fortezza e più temperanza che non avete voi, con l'una delle quali noi raffreniamo quella parte dello appetito nostro, la quale è chiamata da voi irascibile, chè ella non tema troppo le cose paurose e non si confidi troppo in quelle che ella ha; e coll'altra la concupiscibile, onde ella non segua troppo quelle che le arrecano diletto, o non fugga troppo quelle che le porgono dolore. E così avendo in noi più moderate queste passioni, vegnamo a operare molto più facilmente quello che appartiene alla natura nostra, che non fate voi quel che si conviene alla vostra. Ul. Io direi bene che tu fussi valente, se tu mi sapessi provare che queste virtù si ritrovassero più perfette in voi che in noi. Cav. Della fortezza non vo io affaticarmi, perchè ella è cosa tanto chiara, che i vostri scrittori (io non parlo de' poeti ai quali è lecito per cagione della dilettazione di dire tavolta quello che non è, ma gli istoriografi, l'afficio de' quali è propria-

mente il dire solamente la verità) quando voglion dire che qualche uomo sia fortissimo, lo assimigliano a un leone o a un toro o a un altro simile animale; e quando voglion parlare della fortezza nostra, non l'assomigliano giammai a quella d'uno uomo: e questo donde nasce? se non perchè e conoscono che noi siamo molto più forti che non siete voi. Ul. Cotesta è gagliardezza di corpo, e non fortezza ella. Ehimè! costui sarà ancor egli uno di quei che non conoscono se non i beni del corpo. Cav. E la fortezza del corpo donde nasce se non da quella dell'animo? Ul. Sì, a chi ha l'animo che ne sia capace. Cav. E poi siamo di quei che ne abbiamo l'animo capacissimo, avendolo noi manco perturbato per avere manco passioni di voi. Ul. E quai passioni sono quelle che voi non abbiate come noi? Cav. Tutte quelle, la prima cosa, che nascono dalle cose assenti o future; non conoscendo noi quel che non ci è presente, nè prevedendo o pensando a quello che ha a essere! Ul. Oh che passioni nascono ancor da queste a noi? Cav. Come? che passioni? non lo sai tu? il timore e la speranza, il timore da quelle che ti dispiacciono, e la speranza da quelle che ti piacciono; siccome fanno ancora la letizia e la tristizia da quelle che ti son presenti, e che ti dilettano, o da quelle che sono contra la voglia tua. E queste bene spesso tengono inquicto e sospeso l'animo vostro, di maniera che elle non vi lasciano operare secondo che si conviene all'uomo forte. E da queste quattro passioni nascon di poi, come da un foute, tutte le altre. Ma passiamo più oltre a quello che leva quegli impedimenti che non ci lasciano operare rettamente per cagion del diletto o del piacere, che è la temperanza. Negherami tu che noi non siamo molto più tempe-

rati di voi, non solamente circa ai diletti e piaceri, ma ancora circa a' dolori ed alle maninconie dell'animo? Ul. Sì ch'io lo negherò, essendo voi guidati dal senso molto più che non siamo noi. Cav. Niente di manco se tu consideri il modo del vivere nostro, tu vedrai per esperienza il contrario, e se tu vuoi starmi a udire. io te lo dimostrerò. Ul. Di grazia; anzi non desidero altro. Car. Tu sai che la temperanza (come io ti ho detto) si esercita circa alle maninconie e alle dilettazioni; ma perchè egli è molto più difficile lo astenersi dai diletti che il moderarsi ne' dispiaceri, io parlerò primieramente di questo; e perchè i maggiori diletti, e quelli che muovono più altrui, sono quei di Venere, comincieremo da quegli. Dove io voglio che tu pensi un poco, quale nostra specie tu vedesti mai fare per cagione di questo le pazzie smisurate che fate tutto 'l giorno voi? Perchè se bene noi cerchiamo ancora noi di sfogar questo desiderio, tu non vedrai, di poi che la femmina è gravida, nè che ella cerchi di noi, nè noi di lei; ed oltra a di questo non ci facciamo loro servi, nè cediamo punto del grado nostro per questa cagione, come fate spesso voi, che amute talvolta tanto sfrenatamente le vostre femmine che, dimenticatovi della nobiltà vostra, vi ponete a servirle a guisa di schiavi. E quanti sono stati fra voi che hanuo per questo lasciata la cura de' figliuoli (cosa tanto impia che ella non cade nell'animo nostro mai di farla, mentre che gli hanno bisogno del governo nostro) e senza rispetto alcuno e dell' onore e della roba sono per simili cagioni diventati il vituperio delle genti, ed hanno di poi avuto a procacciarsi vilissimamente di che vivere! Di quegli che sono per simili passioni messisi a scrivere ogni lor minimo pensiero, ancor che brutto e fuor di quel

che richiede la ragione, palesando le lor vituperose voglio agli altri uomini o in prosa o in rima, o che sono finalmente incorsi per questa cagione in qualche brutta morte, non voglio io ragionare. essendone con vostra vergogna piene tante carte. Basta che voi v'andate persuadendo, che la bellezza sia cosa divina, e che lo amore, essendo un desiderio di quella, sia cosa lodevole; andando ricoprendo con quella bellezza spirituale, che si pensa che sia in Dio, quel poco della grazia, la quale hanno i corpi ben proporzionati e coperti di ben composti colori, e col nome del desiderio di quella, che è una delle prime perfezioni dell'anima vostra. ricoprite questa vostra umana passione. lo dico umana, perchè in noi non cade ella mai così sfrenatamente, e sempre, ma molto più moderata ed in quei tempi solamente che ha ordinato la natura per mantenimento della specie. Ul. Sì che noi non veggiamo fare ancora a voi mille pazzie per cagion di questo? Cav. E che vedete voi farci? se non talvolta diventare alquanto nimici l'un dell'altro, chè questo procede dalla gelosia, la quale è una passion comune che nasce sempre insieme con questa voglia. Ma di questo non voleva io ragionare, temendo che tu non te ne sdegnassi: tanto sono empie e orrende le cose che ella induce talvolta a fare voi. Leggi pure un poco le istorie, e vedrai quanti inganni, quante nimicizie, quanti tradimenti, quante morti (e di ferro e di veleno, che è cosa più brutia) sono nate al mondo da questo. Sì che io vo' lasciarlo da parte, e passare più oltre a quei piaceri che nascon dal mangiare e dal bere, dove tu troverai che qualsivoglia fiera, così selvaggia come domestica, è molto più temperata di voi; imperocchè tu non ne troversi alcuna che

nè che cerchi d'altri cibi che quegli che gli sono stati ordinati dalla natura, chi semi, chi erbe, chi carne e chi frutti: dove voi, non contenti a un solo, mangiate di tutti, e di più fate venire d'ogni parte del mondo varie cose da mangiare, e non contenti di questo cercate ancora con l'arte che e' vi arrechino maggior diletto che non è piaciuto a lei di porre in quegli; laonde tirati dal piacere, fuor di quella regola che ella vi ha data, ne prendete più che il bisogno vostro, e fate tanti disordini che voi vi guastate bene spesso la complessione, procacciandovi o una brevissima vita, o una noiosa ed inferma vecchiezza. Dello inebriarvi. che voi fate talvolta, lasciandovi perdere per un poco di diletto che è nel vino. quello di che voi vi gloriate sopra ciascuno altro animale, non voglio io dir cosa alcuna, vergognandovene voi tanto da voi stessi che voi usate dire: che chi è ebro merita d'essere punito doppiamente dei falli che commette, imperocchè ei merita primamente quella pena che merita il delitto, e dipoi quella dell'essersi lasciato torre dal vino il discorso della ragione; mediante la qual cosa egli è caduto in quello errore. Sicchè vedi finalmente se noi siamo più temperati di voi, e se la sorte nostra è molto migliore della vostra, avendo noi molto maggior parte di voi di quella virtù, la quale leva altrui quegl' impedimenti che non ci lasciano operare secondo la natura. Ut. Certamente che chi riguardasse solo a certe vostre operazioni, senza considerare il fine, direbbe che voi fussi molto più temperati di noi, la qual cosa, come io ti dimostrerò, è al tutto falsissima; ed acciocchè tu ne sia certo, tu hai a sapere, che la temperanza è uno abito elettivo, fatto con retta ragione, il quale fa che colui che lo ha mangi o bea mai più che 'l bisogno suo, non si altera o muove troppo per le cose

saprà terminarle: ma voi, che tanto oltre modo e sì caramente vi amate, come vi soffrono i vostri cuori di contendere insieme? o come può egli essere, che tra voi due così congiunti ed uniti mezzo alcun s'interponga, il qual finisca un tal piato? Tas. Perciò solo siamo discordi. che troppo mi ama la mia Signora, tenendomi ella da molto più che io non Tul. Anzi voi istimate me oltre a quel, che mi si conviene: che ove io sono obbligata di ringraziarvi di tanti versi per me composti, che fanno al mondo così famoso il mio nome, non solamente voi non volete che io 'l faccia, ma pieno utto d'inusitata umiltà, ogni vostra virute contra ragione riconoscete da me. Gra. Duolvi dunque Signora Tullia, che'l vostro Tasso vi ami e prezzi oltre modo? Tul. Per certo, Signor mio, sì: perciocchè io temo, non fatto accorto dello error suo, vendicandosi dello inganno, cessi di amarmi: ed io torrei anzi esser sua sempre mai, e tanto amata, quanto io dovrei, che troppo amata per pochi giorni. Gra. Bastivi, che egli vi abbia per tale, e che si appaghi del suo parere. Oimè Grazia, che dite voi? dunque sì tosto bona le fate sua opinione? Veramente io non m' inganno in amarla, se non come chi è troppo ardito a pigliare impresa, la quale vinca ed avanzi le forze sue: ma lodandomi ella oltre il dovere, par che ella pur tuttavia mi colga quasi in iscambio, ed altri ami perfettamente, alla cui idea mi assimiglia. Gra. Ciò non è altro, che ripugnare alla esperienza, e come uom vago di gelosia, con una strania ragione ingannare il suo sentimento: che se ella vi ama, onde non credo che dubitiate, a che fine favoleggiar delle idee. quello cercando, che non vorreste mai ritrovare? Tas. Qualunque ama di tutto cuere, come io fo io, non può non esser

geloso: ma tanto è maggior la mia gelosia di tutte l'altre, quanto la donna da me amata, oltre che è amabile per se stessa, con una somma sua cortesia di accarezzar volentieri chiunque viene a vederla, dà occasione a chi l'ama di palesarle il suo disiderio. Gra. Ben dà il luogo e la gentilezza la occasion del parlare; ma lo 'ntelletto e' la virtù sua, cui niuna vil cosa non dee sperar di piacere, toglie l'ardire agli indegni. Ma voi, Signora giudiziosa, sopportarete giammai di essere amata dal vostro Tasso con gelosia? Tul. Troppo rea cosa è la gelosia: io il so per prova, cui offendono in certo modo gli amori estinti del Signor Tasso, non che mille altri, che nuovamente potrebbono ora infiammarlo, per vendicar la sua gelosia; e se questo timore non fusse in me tuttavia, io volentieri il vedrei geloso: sempre essendo segno di amore la gelosia. Gra. O tristo segno di buono amore; o vil pegno di cosa sì preziosa! veramente voi siete offesi ambidue da un gravissimo errore; ed or dirovvi in qual modo, se mi darete audienza. Tul. Indarno son le ragioni, ove ha già luogo la esperienza. Io per me mai non amo, che io non mi muoja di gelosia, nè mai son stata gelosa, che io non amassi ed ardessi: onde io creda, che tali sono tra loro la gelosia e l'amore, quale è il raggio e la luce, il baleno e la folgore, lo spirto nostro e Gra. Molti accidenti sogliono la vita. insieme sì fattamente adunarsi, che il separarli è cosa forte e difficile, ma non perciò impossibile. Però avvegnachè la bellezza sia quasi sempre colla superbia, nulladimeno io e il Tasso conosciamo una gentildonna sì fattamente tra bella ed umile, che non sappiamo qual più: onde tutto che ogni geloso ami, e molti amanti siano gelosi; tuttavia egli può bene,

e dee esser, che uno uomo ami, e non sia geloso: ed è forse cotale amor più perfetto, che non è l'altro, cui accompagna la gelosia. Tas. Cosa nuova udiremo, ma per quello che già istimo, più ingeniosa, che vera. Tul. Così credo ancora io: ma quale amore si chiami il Grazia perfetto, a lui tocca il distinguere. Ciò so bene io, che gelosa, siccome io sono oltre modo, tanto amo altrui perfellamente, quanto me stessa e la vita mia. Gra. Quello amore è perfetto, che annoda insieme perfettamente gl' innamorati in maniera, che, perduto il proprio loro sembiante, diventino essi amendue un non so che terzo, non altrimenti che di Salmace e d' Ermafrodito si favoleggi 1): la quale mutua e meravigliosa unione in varj modi significarono li poeti, dicendo un di essi, che la sua Laura portava seco il cor suo; ed altrove, che quella istessa gli aveva dato il più e meglio, e tenuto il meno. Quindi ancora ebbero origine tutti quanti quei privilegi amorosi, sciolti e diversi, come essi dicono, da ogni umana e naturale condizione; spezialmente quest' uno, vivere in altri, e in se stesso morire. Che così come nell'armonia col suon del vostro leuto voi confondete la voce; e nei profumi, che si compongono, l'ambra, il muschio, e il zibetto, alterata la propria lor qualità, e tutti insieme adunati, rendono odore assai più soave, che non facevano separati : così allora divien perfetto lo amore, quando ambidue gl' innamorati non son più quello, che esser soleano una volta, ma misti insieme in maniera, che nè uno, nè due, ed uno e due veramente possono essere nominati: e non sia fallo in gramatica dell' uno e l'altro parlando dire tu amate, e voi ami. E per certo, se amor vince

essa natura ardendo ed agghiacciando, ferendo e sanando, uccidendo e risuscitando in un punto, ben doverebbe poter fare egli a suo modo di una regola di gramatica, senza che alcua ne lo ripigliasse. Tale è dunque la perfezion dello amore, di cui io parlo al presente; la quale mal può aver loco in quel cuore, ove è riposta la gelosia, mostro orrendo e pien di paura nella sua vista, nato nel petto allo innamorato non d'altra cosa, che da disetto, che regni in esso, e ne sia esente il rivale; dubitando tuttora pure perciò della costanza e della fede della sua Tas. A me pare, che nascendo donna. in tal guisa e di tal radice, sia buona cosa la gelosia; perciocchè il geloso continuamente procurerà di esser tale in virtù, che nullo o pochi gli si pareggino; e con timore, che muti voglia la donna, mai verso lei modi o costumi non cangiarà. Gra. Così è buona la infermità. e così giova il nemico: che l' uomo ufo a infermarsi schiva ogni cibo, che sia mal sauo, e molte volte per ben guardarsi dalli avversarj, è più fedele alli amici. Per la qual cosa, come la febbre, che mena l' uomo alla morte, perciò è segno di vita, che non la sente chi non è vivo: così quantunque sia innamorato il geloso; nondimeno la gelosia è una strada, la qual conduce nou ad amare, ma ad odiare. Tul. Sarebbe meglio insegnarmi di non esser gelosa, che me nella mia gelosia lasciando stare, biasi-Ma quando fia mai, mar l'error mio. che io non sia gelosa, avendo in mente ad og: i ora la infinita virtù del mio Signor Tasso; onde egli è degno, che maggior donna, che io non sono io, l'ami ed adori? Tas. Cagione ho io di esser geloso, perciocchè il mio valore è poca cosa al vostro intelletto, ed il bene, che già mi mosse ad amarvi, non è noto a

<sup>1)</sup> S. Ovid, Metam. IV, v. 371 ff.

me solo, e quello da ciaschedan, che 'l conosce, palesemente è ammirato. Gra. Nè voi, o Tasso, il ben suo, nè lei la vostra virtù, ma ambidue fa gelosi l'aver timore, che quel, che in voi solamente dovreste amare e aver caro, vi vegna a grado in altrui. E perchè meglio ci sia palese la gelosia, saper dovemo che 'l disiderio amoroso è veramente, qual noi diciamo, fiamma ed ardore; e questo come si accende in noi in un punto, così in un punto si spegnerebbe, se la speranza non lo vietasse, nella quale, siccome il foco nella candela, si serva il nostro appetito: perciocchè veduta e disiderata naturalmente una bella cosa, l'anima vaga di possederla si paragona con esso lei; e se ella è tale, o si dà a credere di esser tale, che sua virtù o sua sorte o l' altrui cortesia ne possa farla godere, già è nata quella speranza, onde si pasca il suo disiderio; il quale allor solamente, che egli ha bevuto tal latte, è degno di esser chiamato amore. Questa virtù di speranza, questa figliuola della ragione, madre e nutrice dello amor nostro, turba e contrista la gelosia; la qual togliendo alle nostre voglie il vivo chiaro e soave umore della speranza, ed il rivale pascendone, è finalmente cagione, che quel gentil disiderio, il quale amore fu nominato, or fatto rabbia e furore, non altrimenti spenga e distrugga la carità, che 'l foco faccia il papiro, da poi che l' olio si consumò. In questo modo la gelosia, che così è segno di amore, come è lo aceto del vino, è via allo odio, che la consegue. Tul. Insegnateci adunque la bona strada della ragione per fuggir bestia sì rabbiosa, come è costei. Gra. Mal potete imparare di non esser gelosi, non sappiendo primicramento in qual modo di due amanti faccia Amore colle sue mani quel raro misto meraviglioso. Dovete

adunque sapere, che così tosto che noi amiamo l' un l'altro, fatti accorti del nostro affetto mille pensieri amorosi volano sempre tra li due animi innamorati, tinto ognun di essi del color del suo obbietto, e tanto simile a quello, guanto è la cera al suggello; la qual cosa non acqueta. anzi infiamma le nostre voglie: le quali vaghe di maggior gioja, lasciando l'ombre da canto, vanno con tutti i lor sentimenti ad abbracciarsi alla verità; nella quale allora ci trasformiamo del tutto, quando in tal guisa e sì bene noi conosciamo e trattiamo la cosa amata, come ella è atta, che l'uomo goda compiutamente della sua grazia, e tutti acqueti i suoi disideri: per la qual cosa non ben contenti del veder solo ed udire, il rimanente de' nostri sensi con ogni studio ci affatichiamo di compiacerne. Quindi passando alla mente, e sottilmente con esso lei ogni virtù della cosa amata considerando (perciocchè non solamente siamo occhi e mani, ma intelletto e ragione) se elle son tali, che contemplando se ne diletti l'amante, già è perfetto l'Ermafrodito amoroso; nè altrimenti, sì che egli viva, siamo possenti di generarlo: perciocchè i sensi son scala e via alla ragione: onde chiunque è così sciocco in amore, che egli non curi delli lor propri appetiti, ma come semplice intelligenza senza alcun corpo, cerchi senza altro di satisfarne la mente sola, si può dir simile alla persona, che trangugiando alcun cibo senza toccarlo nè masticarlo, più s' inferma, che si nutrichi. Resta a dire (se io non l'ho detto) in qual modo la gelosia sappia interporsi malignamente in tra l'amante e la cosa amata, vietando loro, che l'un nell' altro non si tramuti. Tul. Diteci in prima, come stia insieme ragione e amore; che già so io troppo bene, niuna gioja amorosa non potere esser perfetta,

se ciascun senso non ai congiunge al suo obbietto, e si fa uno con esso lui: però è mestieri, che sonna punto fermarsi, dall' occhio andiamo al pensiero, poi dal pensiero torniamo aucora alli sentimenti. Na che da i sensi alla ragione faccia tragitto l'amore, io non lo provo per me, nè posso credere che sia vero: anzi a me pare, tanto esser maggiore e più fervente lo amore, quanto egli è meno dalla ragion temperato; che ve ne par Signor Tasso? Tas. Forse è vero, che io abbia amato senza ragione qualche altra volta; ora voi, Signora mia, ogni ragione mi persuade ad amere, ed ella altrettanto di diletto mi fa sentire in contemplando la virtù vostra, quanto i sensi in godermi della vostra bellezza. Tul. Con questa ragione voi soffrirete a partirvi da me. ed andare abitare a Salerno? Ma siate certo, che tutto che 'l valor vostro sia in se molto, e degno obbietto d'ogni eccellente intelletto, tuttavia ogn' altra cosa è nulla alla vostra presenza, senza la quale mai non sia vero, ch' io mi rallegri. Tas. Per grazia non ragioniamo del mio partire, che quel rio tempo futaro, qualora io passo ad imaginarlo, turba ed oscura oltre modo la mia presente tranquifiità. Tul. Veramente la vostra partita è materia non da parlar, ma da piangere; però è bello il tacere: ma se io ne fussi cagione, come voi siete, giusto mi parerebbe il dolore in cui ella mi dovesse recare. Tas. Cagione ne è la mia sorte, che, essendo altrove obbligato, mi vi fece vedere; e preso prima dalla carità del mio Principe, mi diede in mano di Amore, il quale con nuovi lacci religasse in Vinegia la già donata mia libertà. Non perciò io rifiuto, ma volentieri dentro al cuor mio io darò luogo al dolore: così solo fussi a dolermi. che io non ne sentirei la metà della pena;

che più mi affliggerà il vedervi dolera per mia cagione, che non sarà il male, che io patirò nel partirmi. Tul, O me misera, o infinitamente infelice, se io fussi sola ai martiri della vostra partita; or come crederei io, che voi mi amassi ed avessi cara, non vi dolendo il lasciarmi? Doletevi adunque, se voi mi amate, che in altra guisa che in vedervi con essomeco quasi egualmente dolere, non può esser ch'io mi consoli. Ma come è vero, Signor mio Grazia, quello, che dianzi acceunaste, cioè, che 'l nostro amore sia in maniera perfetto, che 'l Tasso ed io siamo quasi uno Ermafrodito, sviando lui dalla mia presenza la servitù del suo Prin-Tas. Per cortesia, Signora cara, non sia in quistione il mio amore, ed in ciò contentatevi del vostro proprio giudicio, senza spiarne l'altrui; che non ha il mondo persona alcuna, che ciò conosca meglio di voi. Tul. Così ne fussi signora, come io ne vivo sicura: di ciò ne son testimonio le vostre vaghe e leggiadre rime, onde al mio nome eterna fama acquistate; le quai rime null'altra cosa, che il troppo amore che mi portate, non y' indusse a formare: ma fare il Grazia a suo modo una mistione amorosa; fuori traggendo la gelosia, mi mosse a fare quella dimanda. Gra. Bello e sottile è il quesito, e non indegno del vostro alto intelletto: cui dovendo rispondere potrei dire, che alcune umane operazioni sono diverse, altre simili allo amare, ed altre comuni, alle quali così amando, come odiando, noi ci possiamo appigliare. Dunque che 'l Signor Tasso in un punto solo vi ami e disami, a me par cosa impossibile: similemente non sia mai vero, che egli di pari e ad un fine istesso ami voi per amore, ed un' altra donna; ma che egli ami e serva in diverse parti, e l'uno e l'altro di questi officj faccia ed

adempia perfettamente, non è maggior meraviglia, che sia, che egli ami voi sua signora, e sia studioso di poesia. Ciò avviene, perciocchè tai due maniere di benvoglienza hanno nomi e forme diverse: la vostra è amore, quella del Principe è carità: l' una è affezion tra due pari. l'altra è riverenza ed onore. Chi amò più, e più si mutò nella cosa amata, che si facesse il Petrarca? non pertanto un suo cuore istesso non meno riveriva il Signor Colonna, che egli ardesse per la sua Laura. Più vi vuo' dire, che l'amor delli innamorati non solamente non è diverso dalla servitù del signore, ma egli comporta con esso seco la compagnia del marito e della mogliere. E non è vero che ogni mogliere, che s'innamora, odie il marito; nè al marito amando sommamente la moglie non si disdice lo innamorarsi: con ciò sia cosa che ad altro fine ed a un' altra legge ci sia imposto lo amare, che non si fanno le nostre Tul. Questa novella conclusione nozze. noi vi doniamo per quel salario, che come a giudice siamo tenuti pagarvi: acciocchè voi, che avete moglie, v' innamoriate con vostro onore, e creda questa e quell'altra, che voi le amiate amendue. Perchè lasciando tal quistione, solvete meglio il mio dubbio: che non ostante ciò che diceste, a me pare che avendo luogo nello amor nostro la servitù, che ha il mio Tasso col Prence in maniera, che ella il diparta da me, e stare il faccia in Salerno, non sia perfetta nostra unione; ma più lo stringa al suo Signore la servità, che amor con meco non lo congiunse: nè so pensarmi in qual modo possa iscusare tal carità colui, che accusa la gelosia; la quale tutto che sia fontana di molto amaro in amore, mai nondimeno non è cagione di lontananza. Ma strano certo sopra ogni cosa mi pare

udirvi agguagliar nello inhamorato la sera vitù di un signore alla virtù della poesia, messaggiera di amore, conservatrice delle sue gioie, secretaria de' suoi pensieri, consolatrice del disiderio, e testimonio del cuore. Ma qual che sia in altrui, me veramente senza il mio Tasso non terrà viva altra cosa, che la lettura de' versi suoi, per entro i quali non leggerò mai le mie laudi e il suo affetto, che io non voli a Salerno, e lui mal grado del suo Signore tutto in sulle ali de' miei pensieri meco in Vinegia non riconduca. E posto che io ne morissi, poco danno mi parerà il dover perdere dieci o venti anni della mia vita, per compiacere a colui, che fa immortale colle sue rime il mio nome. Gra. Ora io voglio ben dire, che uno innamorato vedendo ed udendo sanza altro possa esser felice. Beato voi, Signor Tasso, e fortunate le vostre Muse, delle cui laudi donna bella, eloquente, ed a voi cara sopra ogni cosa, con grande affetto arde e sfavilla di favellare. Duolmi solo, che con sì belle ed ornate parole si abbia a difender la gelosia, e temo forte, che non ostante che ella sia l'uno de' più rei toschi, che soglia bever lo innamorato, come quello, il qual gustato da un solo, ne attosca due e li uccide; nondimeno ella condita nella eloquenzia di cotal lingua, paia esser dolce e suave maggiormente comparata alla vostra partita, (parlo a voi, Signor Tasso) della quale niuna cosa è più molesta alla Tullia. Ma io vi annuncio, o gentilissima coppia, che se gelosia non è cagione di lontananza, certo ella è origine di fastidiosissima compagnia: e poichè voi ambidue siete macchiati, come suol dirsi, di cotal pece, e tale date, qual ricevete; nè all'un, nè all' altro non dee spiacere, che gli si dica la verità. Però sappia chi ama, la gelosia esser segno di peggiore animo

nell'amante verso lo amato, che non è la partita: con ciò sia che 'l geloso vorrebbe anzi che la sua donna brutta ed inferma a morte mendicasse la vita sua, che lei alcuno altro, cui ella piacesse, immortale e reina facesse dell' universo. Oltre di ciò niun costume, niuna virtù nella cosa amata, che muove altrui a lodarla, non può piacere al geloso: che quantunque le più fiate egli sia tale e sì fatto, che poco vaglia da se, e sia poco atto a giovare, nondimeno la maggior grazia, che li si faccia, si è che avendo ella ad ogni ora del senno suo e della sua roba mestieri, sempre soggetta e sempre obbligata lo riverisca ed inchini: d'altra parte quantunque volte ode lodar la sua donna, lei altrettante a dritto e a torto suol biasimare, e le landi a lei date da altrui malignamente oscurare, e render vane o minori. Se ingeniosa è descritta, astuta e piena di fraude ne la ritragge: se buona, sciocca e materiale: se eloquente, loquace: se onesta, rozza cosa e insensata: se cortese, lusinghiera e di doppio animo sempre s' ingegna di dimostrarla. Peggio in summa non le farebbe il maggiore e più capital suo nemico, di ciò che faccia lo innamorato, quando è geloso: il quale, oltre che egli le invidia il ben suo, così dell' anima come del corpo, oltre il privarla dell'amicizia e della grazia delle persone, di che niuna cosa più si conviene alla umanità; mai nè di dì nè di notte non le lascia aver pace o riposo, ma del continuo colla importuna sua compagnia la molesta assai più, che voi, Signora, non è per fare colla partita il vostro Tasso: che se ella è lieta, teme il rivale; se pensosa, ha sospetto non ella il veda mal volentieri; così ad ogni atto della sua donna li sono in bocca i sospiri, ed or si rode tacendo, ed or perduta la pa-

zienzia grida e bestemmia altamente lei. se stesso, e la sua trista fortuna, ma molto l'altrui bona maledicendo, e tale ingrata e dislesle appellando, che non sa forse il perchè. Adunque così essendo, chi dirà mai con verità, che uno infermo di gelosia ami altrui, nè se stesso? Ben dirà ognuno, che ciò conosce, non esser sanabile tal mulattia, perocchè 'l geloso non vede cosa, che non lo annoie: anzi a guisa di rabbioso, cui nell'acqua, che può sanarlo, il can che 'l morse si rappresenta, di tutto 'l ben della cosa amata. che suol far lieto lo innamorato, cioè a dire bellezza, grazia, senno, virtù, ed altre doti cotali, egli fa il male e la morte sua, quello dentro da se convertendo in sospetto, onde, se sano fusse, sommamente ne gioirebbe; perchè non senza ragione usa di dire il Valerio. la gelosia esser simile alla peste procedente dall'aere corrotto, la quale perciò è mortale, che quello ci offende, che respirando ne doverebbe refrigerare, e vivi tenere.

### Briefstil.

# Bembo.

# A M. Bartolomeo dalla Valle ").

Egli m'è grandemente caro il conoscere, che non solo a coloro i quali niente altro amano, che la poesia, sommamente piaccia e diletti il Petrarca: ma eziandio appo quegli altri egli sia in prezzo, che a tutte le altre arti più si danno o sonosi dati, che a questa. La qual cosa io e in moltissimi uomini ho già veduto avvenire: ed ora veggo essere avvenuta in voi. Il quale, sì per la grandezza della vostra nobilissima famiglia, e sì ancora per lo

<sup>\*)</sup> Lettere, ed. Venes, 1560, III, fol. 23.

ammaestramento e per lo stile preso da vostri maggiori dato alle armi e al maneggio e governo delle cose, nondimeno amate e tenete sovente in mano le Canzoni di M. Francesco: e quelle, candidissimo e rarissimo poema estimando, fatte le vi avete molto famigliari. Perchè e eol poeta mi rallegro, che, se a lui dopo la morte è rimaso il sentire ciò che tra vivi si fa, in ogni guisa di studio truovi amatori delle sue belle e vaghe scritture : e con voi tengo che sia da rallegrarsi. al quale gli altri essercizi non tolgono il pascer l'animo di così dolce e dilicato cibo, E certo grandemente vi lodo: che a quello divino ingegno, che già alla patria vostra fu caro, e da essa riceyette onore, e lungamente con vostri uomini visse, rendiate voi merito molto ora, con lui dimorando nella guisa che si può, e suoi amorosi pensieri, che furono così alti e così gentili, nelle sue carte con maraviglia e con diletto rimirando e ricercando, Il quale studio vostro se altro non mi facesse manifesto, si lo farebbe il bellissimo Canzoniere del poeta, che voi prestato m'avete; ed io, tratto dalla vaghezza del libro, tuttavia con quella sicurtà, che la vostra molta cortesia già buon tempo m'ha data, ho tenuto meco volentieri molti giorni, e terrei ancor più: se non che convenendo a me domattina partire per Urbino, a voi il rimando: con cui esso più volentieri dimorerà, che tenere gli solete dolcissima compagnia. State sano. A XX. di Luglio. MDXI. Di Borgo in Roma. Nel giorno appunto che'l medesimo nostro Poeta passò a miglior vita.

# A M. Agostin Foglietta").

Benchè io creda, che e dal mio Avila e da Messer Agostin Beazzano voi averete inteso il progresso del mio viaggio: pure almeno per avere occasione di ragionar con voi, voglio che ancora da me lo intendiate. Io montai a cavallo, al come V. S. vide, assai debole dal male, che Roma mi donò in merito del mio essere venuto a rivederla. Tuttavia così come io andai cavalcando, andai eziandio ripigliando e vigore e forza di modo, che a fine del camino mi sono sentito esser quello, che io soglio: o la voglia del fuggir di Roma, che io ayea, essendo stato male da lei ricevuto e trattato; o la mutazion dell'aere; o l'essercizio, che se l'abbia operato; o per avventura tutti e tre. Feci in Bologna i giorni santi e le feste della Pasqua: dove visitai Monsignor di Fano, il quale governa così bene quella città e nella giustizia e nelle altre parti del suo ufficio, che non si potrebbe lodarlo a bastanza. Giunto che io in Padova fui, visitai gli amici, e da essi visitato, me ne son venuto qui alla mia Villetta, che molto lietamente m'ha ricevuto: nella quale io vivo in tanta quiete, in quanto a Roma mi stetti e travaglio e fastidj. Non odo noiose e spiacevoli nuove; non penso piati; non parlo con Procuratori; non visito Auditori di Rota; non sento romori, se non quelli, che mi fanno alquanti Lusignuoli d'ognintorno gareggiando tra loro, e molti altri uccelli, i quali tutti pare che s'ingegnino di piacermi con la loro naturale armonia. Leggo, scrivo, quanto io voglio; cavalco; camino; passeggio molto spesso perentro un boschetto, che io ho a capo dell'orto: del quale orto, assai piacevole e bello,

<sup>&#</sup>x27;) Ibid. fol. 49.

talora colgo di mano mia la vivanda delle prime tavole per la sera, e talora un canestruccio di fragole la mattina, le quali poscia m' odorano non solamente la bocca, ma ancora tutta la mensa. Taccio che l'orto e la casa e ogni cosa tntto 'l giorno di rose è pieno. Nè manca oltre acciò, che con una barchetta prima per an vago fiumicello, che dinanzi alla mia casa corre continuo, e poi per la Brenta, in cui dopo un brevissimo corso questo fiumicello entra (e la quale è bello e allegrissimo fiume, e ancora essa da un'altra parte i miei medesimi campi bagna), io non yada la sera buona pezza diportandomi, qualora le acque più che la terra mi vengono a grado. In questa guisa penso di far qui tutta la state e tutto l'autunno, tale volta fra questo tempo a Padova ritornandomi a rivedere gli amici per due o per tre dì: acciò che per comparazione della città la villa mi paia più Ho ragionato con V. S. più langamente, che io non credetti dover fare, quando presi la penna a scrivere. Resta, che io vi prieghi a basciare il santissimo piè di N. S. in mia vece, e raccomandarmi in buona grazia di S. Santità. A cui riverentemente ricordo: che come che io abbia l'animo assai riposato, non è che la somma del mio sta o e delle mie fortune non sia molto minore, che non sono i miei bisogni; laonde nel mezzo della mia quiete mi pungono e fanno sospirare e gemere bene spesso: ai quali miei bisogni sua Beatitudine promise di dar riparo, dicendomi che essa ne avea più voglia di me. Pregherete ancora S. Santità ad essere contenta di non lasciare andare in mano altrui il libro, che io le Alla quale N. Sig. Dio presti lunghissima felicità. State sano. A VI. di Maggio. MDXXV. Di Villa.

#### Caro.

## Al Signore Molza\*).

Non mi posso tenere di non far parte a V. S. del piacere che tutto jeri avemmo sul monte di s. Martino, dove siete stato chiamato e desiderato da tutti. E tanto s' è detto e tanto s' è predicato di voi, che tutto il poggio ne risonava. Eravamoinsieme molti vostri amici, tra i quali il Cenami, il Martello, il Giova, tutti ammiratori del nome vostro, ed il Frescaruolo che n'è anco gridatore alla napolitana-Salimmo prima il monte, e dopo una vista maravigliosa della città, del porto, del mare, delle isole, de' giardini e de' pa⊸ lazzi che d'intorno scoprivamo, fummo in un convento de' frati della Certosa. Oh S. Molza, che loco è quello! in che sito è egli posto! che morbidezza e che agi vi sono! che piaceri e che spassi ci avemmo! Uditene uno fra gli altri. Voi avete a sapere che Luigetto Castravillani è qua, siccome è per tutto; e per mia tribulazione, da che sono qui, non me l'ho potuto mai spiccar da dosso. E non m'è solamente ombra al corpo, ma fastidio e tormento all'animo, e quel ch'è peggio, disonore ed infamia. Vuol essere tenuto per intrinseco vostro, per ajo mio, per cucco di tutt'i prelati di Roma; s'ingerisce con ognuno in mio nome, parla in mio nome, fa professione di consigliarmi e di governarmi di tutto; tanto che a chi non lo conosce son tenuto di render conto di lui e di me: e porto parte della presunzione e della tracotanza sua. M'è venuto in tanta abbominazione, che l'altra sera tornando a casa chiamai da parte il Cenami, e me gli raccomandai perchè, se il possibile fosse, me ne liberasse. Egti si rinchiuse meco in uno scrittojo, e

<sup>\*)</sup> Lettere scelte, ed. Gamba, p. 20 ff.

facendo le viste che avessimo da scriver per Roma, diede non so che ordine che se ne andasse. Ma tutto fu in vano; chè vi volle cenare a malgrado di tutti. Ed avea fatto disegno d'alloggiarvi e credo anche di dormire con esso me: se non che all'ultimo gli fu fatta l'orazione del Gallese, che non ci era loco per lui. Andato che se ne fu in sua mal' ora, il Cenami, visto l'assedio che costui m'avea posto, per liberarmene almeno per tutto jeri, si deliberò che dispensassimo la giornata tutta sul monte predetto: e fattolo intender secretamente a quelli che desideravamo per compagni, uscimmo di Napoli jermattina quasi avanti giorno, per andarvi senza lui. Ora udite quel che ci avvenne. Voi sapete che i Certosini fanno professione di silenzio, e che da uno in fuori, il quale è deputato a trattenere i gentiluomini che vi capitano, tutti gli altri non si lasciano parlare, nè quasi vedere. Quegli che fu consegnato a noi per guida e per trattenimento nostro, s'abbattè ad essere un gentil frate e molto amico de' gentiluomini sopraddetti. Onde che ne ricevette molto gentilmente e con bella creanza; venendo con noi, ne mostrava le celle, i giardini e le altre bellezze e comodità del convento. Quando ecco sentiamo piechiar la porta, donde eravamo entrati, con fretta e con insolenza tale che 'l padre medesimo se ne scandalezzò. lo, che m'avvisai subito che non poteva esser altri che Luigetto, venni quasi in angoscia, e di nuovo mi raccomandai a tutti loro. La prima cosa, si fece trattenere che la porta non si aprisse; di poi si consultò quid agendum; ed alla consulta intervenne il padre, il quale, udita la qualità dell' uomo: Non dubitate, disse, che in qualche modo vi leverò io questo fastidio d'attorno. Intanto alla porta pareva che fusse un ariete che la git-

tasse giu; e'l portinajo non potendo più tollerare, aperse con animo di ributtarlo: ma egli saltato dentro senza punto fermarsi con lui, venne subito alla volta Alla prima giunta mi fece un nostra. cappello, ch' io non l'avessi aspettato; si dolse con gli altri che non l'avessero invitato; ed interrompendoci i ragionamenti, cominciò subito con la solita arroganza a dire: Che vi par, signori, di questo loco? E rivolto al frate medesimo: Com' è possibile, soggiunse, a non scandalezzarsi che lo godiate voi? E seguitò: Che non erano buoni a nulla, che nulla facevano, che nulla sapevano fare, che non parlavano per non aver a dare conto della loro ignoranza, per non affannar le mascelle, e per non isventolare i polmoni; ed in su questo andare, mille altre cosaccie: il che ne stordì per modo che non sapemmo pigliar così subito partito di farlo tacere. Ma il frate, che di già avea compreso l'umor della bestia e forse era risoluto di quel che volea fare: Chi è, disse, quest' ometto, che ci è renuto a dir villania in casa nostra? Io non credo che sia de' vostri, perchè non è degno d'esser con voi; e penso, con vostra buona grazia, poterli mostrare che 'l nostro silenzio è come quello de' cigni, e 'l suo gracchiare come quello delle rondini: e di più, che la professione che noi facciamo di tacere non ci toglie che non sappiamo parlare e far delle altre cose quando bisogna. E data un' occhiata a tutti, ci conobbe nel viso e comprese anco da' cenni che ci arebbe fatto piacere a darnele un buon carpiccio. Fermatosi dunque, e sbracciatosi in un tempo, si lasciò calar lo scapperuccio su le spalle, e gli si arruffò per modo il ciuffetto della cherica, che'l bestiuolo cagliò, e volea ridurre la cosa a burla. Quando: Non, disse il frale,

lu hai bisogno più d'imparare questa virtù del tacere, che noi quella del varlare. E però io intendo che tu ti faccia della nostra professione ad ogni modo, e ohe tu diventi porcello del nostro quattero, ed arai quella stipa e quelle ohiande che ti si convengono. E chiamato un fratone di quei conversi che servono agli altri, se lo fece venire appresso con un materozzolo dov' erano appese alcune chiavi. Eravamo di rincontro a una porta sopra la quale era scritto: Silentium. Inpanzi a questa recatosi: Guarda qui, disse, questa virtù ti conviene apprendere da noi altri ignoranti, e questa sarà la scuola dove te la insegneremo. E fatto cenno al fratone che facesse il bisogno, il buon brigante gli diè di piglio; e con tutto che noi facessimo le viste di gridare e di volerlo soccorrere, in due sole scosse vel mise dentro e tirò la porta a se, la guale si chiude con una serratura saracinesca e non si può aprir senza chiave. Così gridando egli di dentro, e noi di fuori, si mostrò che 'l convento si levasse a romore, e che ancora noi ne fussimo cacciati. Le feste e le risa che ne facemmo intorno al padre ed i ringraziamenti che n' ebbe da noi furono molti. Seguitando poi di vedere il restante del loco, e tornando a vagheggiar più volte quella mirabile prospettive, ci accommiatammo dal padre con promessa che per quel giorno, e per più bisognando, il prigione non ci darebbe noja. E nondimeno a cautela si ordinò che gli fosse detto che ce n'eramo tornati a Napoli; e per un'altra strada ce ne scendemmo a una bellissima villa detta del Tolosa. Quivi stemmo a desinare ed a cena, pur con voi a capo di tavola. Voi foste il condimento di tutte le nostre vivande; voi l'inframesso fra l'una vivanda e l'altra. I

In somma, voi ogni cosa dal benedicite fino al buon pro. Dicemmo assai male del Gandolfo, e diremo peggio se non torna presto. Mi sono arrischiato senza di lui di visitare donna Giulia, avendoci trovato mess. Giuliano che mi ha intromesso. Di questa signora non posso dir cosa che non sia stata detta, e che dicendosi non sia assai men del vero. La maggior parte de' nostri ragionamenti furono pur sopra al Signor Molza: Come trionfa il Molza? come dirompe? come fa delle berte? e simili altri vostri modi di parlare, che in bocca di questa donna potete immaginare se non altro che toscanesmi. Fermossi all' ultimo in domandarmi come siete innamorato. Considerate se ci fu da ragionare! In somma vi vuole un gran bene; desidera vedervi una volta a Napoli, e vi si raccomanda. Ovvi a dar nuova di un'altra gran donna vostra amica; ma mi fo coscienza di scriverla subito dopo donna Giulia. Pure, perchè non mi sovviene altra borra da mettere in mezzo, ne scriverò con riverenza del suo · nome. La Signora Laura de' Mosti ancor ella è qua, ed è capitata alle mani del Signor Jacopantonio; ma non l'avea per poetana, se non in un senso; l'abbiamo ribattezzata del vostro nome, e con l'un senso e con l'altro passa per poetana per tutto: ella poeteggia più che mai, e dice di voi gran cose. Perchè, poichè 'l Signor Jacopantonio sa che vi era obbediente, vi mette a ogni poco in proposito per sentir poeticamente le lodi vostre. Altro non so che dirvi. Di grazia scrivetemi un sol verso, che le vostre cose vanno bene; perchè avendovi lasciato di mala voglia, pensando di voi non mi posso rallegrare. Gli amici di sopra detti, ed io insieme con loro a V. S. ci raccomandiamo. Di Napoli, a'XVIII di maggio MDXXXVIII.

d'esser venuto in luogo simile a quello, ove dicono abitar gli animi nostri, quando partiti di qua, come d'un tenebroso e tempestoso mare, arrivano in parte, dove fermati, per non sapere che desiderar più oltre, contenti in sempiterna luce si godono una tranquillità infinita. Però ancorchè Catullo mosso da strano capriccio poetico con il suo fratello andasse a vedere la nobile Rodi, e tutte le meraviglie dell' Arcipelago fin oltra lo stretto di Ponto, donde passò la prima nave di que' scelti Cavalieri Argivi, ch' andarono al monton d'oro, nondimeno ritornato che fu da questo spettacolo di nuovo paradiso, fece voto a Castore e Polluce, di non partirsene più mai. Qui vedrete un cielo aperto, lucente, e chiaro, con largo moto, e con vivo splendore quasi con un suo riso invitarci all'allegria. E se egli è vero, che le stelle e 'l sole si pascono, vogliono alcuni, degli umori dell'acque di quaggiù, credo fermamente, che questo limpido lago sia in gran parte cagione della bellezza di questo cielo che lo cuopre; o crederò che Dio per simile ragione, con la quale dicono che abita ne' cieli, a questa parte faccia la maggior parte di sua stanza. L'aere similmente vi è lucido, sottile, puro, salubre, vitale, e pieno di soave odore, e massimamente alla riviera nostra, e se alcuni hanno detto che in certa parte del mondo sono animali che vivono di odore, stimo che non intendessero in quel senso, che riprende il maestro vostro, e mio, ma volessero dire che qui gli uomini per tal causa, oltre che vivono più tempo, vivono ancora più lieti, e sani, che questa sola è veramente vita. Il lago è amenissimo, la forma d'esso bella, il sito vago: la terra

che lo abbraccia, vestita di mille veri ornamenti, e festeggiante, mostra d'essere contenta appieno per possedere un così caro dono; ed esso all'incontro negli abbracciamenti di quella dolcemente implicandosi, fa come d'industria mille riposti recessi, che a chiunque li vede empiono l'anima di maraviglioso piacere; e molte cose vi si veggona, che ricercano occhi diligenti, e molta considerazione: onde avviene che, perchè l'uomo vi torni spesso, non è però che sempre non vi ritrovi maraviglia nuova, e nuovo piacere. Varia in cento grate maniere aspetto e colore al variar dell'aure e dell'onde. Di bravura contende col mare Adriatico, e col Tirreno. Di tranquillità vince ogni placido stagno e piano fiume. Io l'ho visto nel levaro e tramontar del sole alcuna volta tale, che son rimasto pien di spavento: perchè vedendovi entro fiammeggiare il sole, ed una via per mezzo dritta e continua, piena di minuti spleadori, e tatto il lago di color celeste, e mirando l'orizzonte suo, certo mi parea, che come per ingegno umano della sfera si è fatto l'astrolabio, così per divina volontà quello fosse il cielo ridotto in piano. Alzando gli occhi poi mi disingannava: ma dolce tanto m'era questo errore, che non v'è certezza che lo paragoni. Ma perchè non è possibile con parole mie agguagliare tante e sì leggiadre e divine varietà, lascerò, che le immaginiate voi, o più presto che le vegniate a contemplar d'appresso : che non avendo cose simili mai altrove vedute, con l'immaginazione non le potete apprendere.

# Brittes Buch

Von dem Ende des XVI. Jahrhunderts bis auf umgere Zeit.

• 

Der Aufschwung, welchen noch einmal wider Erwarten die Dichtung des XVI. Jahrhunderts in Torquato Tasso's Schöpfungen nahm. war. wie wir sahen. nicht bloss ein Werk seiner besondern genialen Befähigung, sondern des Einflusses der Zeitverhältnisse. In der Restauration der katholischen Kirche entfaltete sich mitten in einem an die Sinnlichkeit fast verlornen, durch langjährige verheerende Kriege fremder Mächte um seinen Wohlstand, seine bürgerliche Freiheit, seine nationale Selbständigkeit gekommnen Volke eine Nationalkraft, die in dem befreiten Jerusalem ihren dichterischen Ausdruck fand. Das kirchlich wiedererstandene Rom schien mit der Weltherrschaft Italien zurückerobern zu wollen. Aber die Restauration des Katholizismus, welche im Anfang selbst mehr oder weniger eine ideale Kraft entwickelnd, diese der Nation mittheilte, artete bald genug in eine prosaisch engherzige, die Waffen des Geistes verschmähende, auf unsittliche Mittel und materiellen Gewinn bedachte Reaction aus. Die Geschichte des Jesuitismus allein kann schon diesen Gang der Dinge bezeichnen. Wenn die Restauration gegen den Unglauben, so trat die Reaction schon für den Aberglauben in die Schranken. Wissenschaft und Kunst, deren Pflege einst die Sorgfalt der Päpste gewesen, die im Zeitalter Leo's Rom wieder zum Mittelpunkt der italienischen Bildung erhoben hatten, wurden nun ein Ziel der Verfolgung. Es genügt, die Namen Sarpi, Giordano Bruno und Gelilei zu nennen: in ihnen wurde die Geschichte, die Philosophie und die Naturwissenschaft verfolgt: jener von dem "Stilett der Curie" getroffen, der andere dem Flammentod überliefert, der dritte als erblindeter Greis zu thörichtem Widerruf genöthigt. Seit dem Ende des XVI. Jahrhunderts bestand also. die Herrschaft der Kirche über die Gemüther in dem Schrecken der Censur und der Inquisition. Sie selbst, schon weil sie jeden geistigen Fortschritt bannte, entsittlichte: Simonie und Nepotismus blühten niemals verderblicher als im XVII. Jahrh. Seitdem die Kirche nur mit materiellen Mitteln den Protestantismus niederzuschlagen trachtete, wurde Italien, soweit die Gewalt der Päpste reichte, bloss als ihre Schatzkammer betrachtet: es ward nur Mittel zem Zweck; des Interesse der Päpste lag jenseits der Berge. So entkleidete sich das Papstthum der nationalen Bedeutung und Würde; und gerietli selbst um so mehr in volle Abbängigkeit von dem Ausland.

Der Friede von Chateau Cambresis 1559 hatte in politischer Beziehung auf langa Zeit das Schicksal Italiens entschieden: die eine Hälfte des Landes wurde unmittelbar der spanischen Herrschaft unterworfen, Neapel, Sicilien, Sardinien, Mailand; die andere verstel ihr allmälig — mit wenigen

Ausnahmen - mittelbar. Die Herrschaft der spanischen Statthalter war ebenso verderblich für das geistige als das materielle Wohl der Völker. Ihrem büreaukratischen Regiment, welches, feindlich jeglicher nationaler Fortentwicklung, sich allein auf ein kostbares stehendes Heer fremder Söldlinge stützte, mangelte jedes andre Interesse, als das der Selbsterhaltung. So griff man gedanken - und einsichtslos zu den bequemsten, aber den Nationalreichthum an seiner Wurzel zerstörenden Mitteln der Besteurung: so liess man zwar keine freie geistige Regung durch die Schergen der geistlichen und weltlichen Inquisition unverfolgt, dagegen gab man die Küsten den Seeräubern, Stadt - und Landstrassen den Banditen preiss; während man die constitutionellen Privilegien beschränkte, und dem Adel seine politische Bedeutung nahm, gestattete man ihm dagegen freigebig, mit unerhörter Brutalität das Recht des Stärkern gegen Bürger und Landleute geltend zu machen, oder sich selbst in Partheifehden anfanreiben. So versank das Volk in eine Robbeit der Sitten, welche in den höbern Ständen kaum mit den Resten einer frühern Bildung übertüncht erschien. Das weltliche Regiment der Curie gab der spanischen Verweltung nichts nach, wie denn auch niegends so gewaltig der spanische Einfluss herrschte; Toscana und Savoyes wussten sich wenigstens zeitweilig ihm mehr oder weniger zu entziehen. Venedig blieb die einzige unabhängige Macht Italiens, aber bedroht bei seiner isolirten Stellung und dem fortdenernden Krieg mit den Türken, suchte es sein Heil in einer strengen conservativen Politik im Innern, und einer eigennützigen gegen Aussen, indem es sich zu Gunsten seines Handels von dem allgemeinen Interesse Italiens abwandte.

war demnach gänzlich vernichtet, eine jede Fortentwicklung des Nationalgeistes auf diesem Gebiet versagt, sondern anch die soziale Bildung Italiens empfand die Horrschaft des Auslands: spanische Sitten, zumal der steifgezierte, blumen – und antithesenreiche Conversationston. welchem eine uppige Freiheit der Phantasie in die Enge conventioneller Formen eingepfercht erschien, wurden, sammt der spanischen Sprache selbst, unter den Gebildeten Mode. ---

Bei dieser Lage der Dinge konnte die Nationalliteratur keinen neuen Anfachwung nehmen, noch auch auf der gleichsam künstlichen Höhe, auf welche sie Tasso's Dichtungen wieder hingestellt, sich erhal-Schon in ihnen hetten wir nicht unbedeutende Anzeigen des sinkenden Geschmacks entdeckt. Noch mehr offenbaren sie sich in den Hervorbringungen G us rini's - ein Zeitgenosse Tasso's zwar noch, als Dichter aber sein Epigone - dessen idyllisches Drama "der treue Schäfer" (1585 zuerst aufgeführt) dem XVII. Jahrh. als eins der grössten Meisterwerke derDichtkunst galt, weil es bei mannigfachen Vorzügen doch immer genug schon dem verderbten Geschmacke huldigte, welcher in diesem Zeitalter durch Marini vollends entwickelt zur Herrschaft gelangen sollte. Diesem Dichter mitsen wir deshalb eine ansführlichere Betrachtung widmen.

## Marini.

Giambattista Marini, ein Landsmann Tasso's, den er auch personlich kannte, wurde zu Neapel 1569 geboren. Von seinem Vater verstossen --- weil der junge Poet nicht der Jurisprudenz sich widmes wollte --- war er schon frühe auf die Nicht bloss die politische Unabhängigkeit Gunst der Grossen angewiesen, die ihm

such reichlich zu Theil ward. Freilich verschmähle er auch nicht sich häufig des Mittels unverschämter Sehmeicheleien eines solchen Zeitalters würdig -- su bedienen. - Zuerst nahm ihn der Prinz von Conca zu Neapel in seinen Schutz, Aber ein Liebeshandel eines Freundes, in welchen Karini sich verwickelt, nöthigte ihn seine Vaterstadt zu verlassen. Non trat er zu Rom in die Dienste des Kardinals Aldobrandini. Von da ab beginnt seine glanzende Laufbahn: der Kardinal nämlich führte ihn mit sich nach Turin und bei dem dortigen Hofe ein, dem sich Marini selbst sogleich durch ein Lobgedicht auf den regierenden Herzog empfahl. Daraufhin ward er in den Ritterstand erhoben. Schnell erwarb er sich dann durch seinen pointenreichen Witz, nicht minder aber durch seine frivolen wie durch seine servilen Gedichte den rauschenden Beifall der Hofleute, welcher die Folie seines grossen, aber ebenso vergänglichen Ruhmes ward. Indessen sollte Marini nuch die Leiden dieses Hoflebens kosten. Der Neid eines andern Hofpoeten, Murtola, verfolgte ihn sogar mit den Waffen des Menchelmords und der Verläumdung. Die letztern hatten damals den sicheren Erfolg: Marini, angeklagt die Majestät des Herzogs durch ein Spottgedicht verhöhnt zu haben, ward in den Kerker geworfen, und verdankte kaum den vereinten Bemühungen vieler hochstehenden Gönner seine Freiheit. Nun begab sich Marini (1615) an den französischen Hof, der ihn schon früher eingeladen. Marie von Medici, Heinrich IV. Gemalia, gewährte ihm ihre besondre Er wurde mit Auszeichnungen, Pensionen und Geschenken von allen Seiten wahrhaft überhäuft. An diesem üppigen und glänzenden Hofe war es denn auch, wo er seinen Adonis vollendete, welcher

nach kehrte Mariai in sein Vaterland zurück. Gleich einem Triumphator hielt er seinen Rinzug. Die Elite des Adels wie die bedeutendsten Gelehrten eilten ihm von Neapel bis Capua entgegen, wo er einen sechsspännigen Wagen, der von dem prächtigsten Gefolge umringt war, besteigen musste. Es fehlte nur, dass man ein Tedeum zu seiner Ankunst gesungen hätte. Die angesehnsten Akademien Neapels wie Roms wählten ihn zu ihrem Vorsitzenden. Fürsten und Kardinäle und der spanische Vizekönig selbst beeiferten sich, ihm Dienste zu leisten. So ehrte sich in Marini ein in sittlicher wie in ästhetischer Beziehung verderbtes Zeitalter. Er starb bald danach (1625) zu Neapel. -

Marini, der Begründer des Geschmacks, oder vielmehr - ich erlaube mir dieses Wort zu bilden - des Abergeschmacks des XVII. Jahrh., war ein sehr fruchtbarer Dichter, was auch nicht wenig zur Befestigung seiner Herrschaft beitrug-Ausser einer beträchtlichen Anzahl von Dichtungen in lyrischen Formen, unter denen auch seine Gelegenheitsgedichte, hat er zwei grössre epische Werke geschrieben: das eine, christlich katholischer Natur, den bethlemitischen Kindermord behandelnd la Strage degli Innocenti von vier; das andre, heidnisch mythologischen Inhalts, der Adonis von zwanzig Gesängen. Marini war demnach vorzugsweise Epiker. Und in der That ist die Manier seiner Darstellung grade auf dem Boden der epischen Poesie grossgezogen.

geladen. Marie von Medici, Heinrich IV. Gemalin, gewährte ihm ihre besondre Gunst. Er wurde mit Auszeichnungen, Pensionen und Geschenken von allen Seiten Marini selbst über die grössten Dichter, wahrhaft überhäuft. An diesem üppigen und glänzenden Hofe war es denn auch, wo er seinen Adonis vollendete, welcher position seiner Dichtungen, noch die Neu1623 zuerst au Paris erschien. Bald da-

Die Eigenthümlichkeit seiner Darstellung bestand in einer ungemein extensiven Ausführung sinnlicher Beschreibung, so dass diese überall als Selbstzweck in den Vordergrund sich drängt; nicht mehr die Handlung, der Gedanke, oder die Empfindung als solche, soudern die Bilder und Metaphern, in welche sie sich kleiden, die Wirkung, die diese einzeln auf das innere Auge, der sinnliche Klang, den die Worte auf das Gehör machen, sind der wahre Zweck der Darstellung. Ueberall wird nur eine ganz sinnliche Wirkung erzielt. Indem also der Dichter eine rein formelle Tendenz verfolgt, erreicht er aber nirgends eine Totalwirkung; seine ganze Darstellung löst sich in Einzelnheiten auf, in Phrasen, Metaphern, Gleichnisse, Wortspiele, Antithesen, Versspielereien etc.; denn die Herrschaft der Idee fehlt, die sie zu einer Harmonie, zu einer Totalität verbände. Versucht man aber etwa in künstlicher Weise durch Lesen and Wiederlesen sich die Totalwirkung eines seiner Gemälde zu construiren, muss sich in vielen Fällen Verstand, Gefühl und Phantasie von diesem Aberwitz und Ungeschmack abwenden. Während uns dann in der Zeichnung statt der Wellenlinie der Schönheit ein fratzenhaftes Durcheinander stumpfer und spitzer Winkel erscheint, zeigt sich im Kolorit ein buntes Gemisch glänzender Farben, die so willkürlich gewählt sind, als wenn in einem Landschaftsgemälde die Blätter der Bäume blau und ihre Stämme purpurroth gemalt wären. Diese Totalwirkung bietet sich aber nicht von selbst dar, wie sie denn auch der Dichter nicht besbsichtigt: vielmehr sollen wir uns nur bei Einzelnheiten allemal auf-Daher die vielen diametralen Widersprüche in den verschiednen Vergleichungen bei demselben Gegenstande, die dem Verfasser unmöglich entgehen

konnten. Es kommt ihm eben nicht darauf an ein Bild, sondern Bilder zu geben. So verwandelt sich die Vergleichung in die Metapher. Und da diese nur als solche einen Werth haben soll, ist es allerdings nöthig, dass sie so neu, d. h. so gesucht als möglich sei. So werden denn in diesem Stil mit der Zeit die Nebel zu himmlischen Matratzen, die Sterne zu ewigen Johanniskäferchen, und die letztern hinwiederum zu fleischgewordnen Talglichtern u. s. w. Und indem die Darstellung nicht mehr als Ausdruck des Gedankens, sondern bloss ihrer selbst willen zu existiren unternimmt, so muss sie mit Gedanken ausgeputzt werden, den so genannten concetti . excentrischen Einfällen. die hauptsächlich aus Antithesen sich entwickeln und darin beruhen. Ebendaher entspringen die Wortspielereien und die ermüdenden Wortwiederholungen, die ganz geschmacklosen Binnenreime\*), wie in manchen seiner Gedichte der disharmonische willkürliche Wechsel des Rythmus.

So ist mit einem Wort in Marin's Werken das malerische Moment der italienischen Epopöe zur Karikatur geworden, indem es gleichzeitig zur Alleinherrschaft gelangte. Schon die Gegenstände seiner beiden oben genannten, grössern Dichtungen zeigen dies an und für sich, da sie nur ein Vorwurf für eine vorzugsweise descriptive Poesio sein konnten: wie viel mehr jedoch die Art ihrer Aus-

<sup>\*)</sup> Als Beispiel diene diese Strophe (Strage d. J. 11, 80). Es ist von Gott die Rede.

<sup>..</sup>Le fila sue di non so che conteste. Ha quel ricco, che 'l copre, abito santo, Pajon di Sol, se'l Sol che dat ceteste Sole ha sol lo aplendor, aplende cotanto.

Luminosa una nebbia egli ha per veste, Nubilosa una luca egli ha per manto, Riluca sì che la sua luca il vela; E ne' suoi propri rai sa stesso cela".

führung: so nimmt die biesse Beschreibung des allgemeinen Kindermords gegen 100 Strophen ein, so sind in dem über 7000 Strophen langen Adonis wenigstens drei Viertel allein Beschreibungen gewidnot. Dass sich der Dichter debei oft in das minutiöseste Detail, noch häufiger in reine Wiederholangen verliert, ist selbtverständlich. Dieses melerische Moment kounte aber nur dadurch zu solcher Herrschaft, und zu seiner eignen Ausartung kommen, dass die epische Dichtung allem idealen Gehalt entsagend, zu einem rohen sinnlichen Naturalismus herabgesunken war, der nur um so widerlicher, man möchte fast sagen frecher, in dem unnatürlichen, erkünstelten Stile Marini's sich aufspreizt. Wie in dem Adonis die Wollust: so ist in dem geistlichen Gedicht die Grausamkeit, ihre Schwester, die Muse, welche den Dichter begeistert zu haben scheint, trotzdem er hier nur ihre Opfer feiern will. Bin Dichter, der das wahre sittliche Gefühl so verletzen konnte, wie Marini in seinen Schilderungen, hat längst die Kunstgesetze mit Fässen getreten. Binzelne schöne Phrasen und Verse, noch weniger der Witz und das Talent, die Marini nicht absusprechen sind, können bei seiner Verurtheilung mildernd in Betracht kommen. Allerdings begegnen wir keineswegs überall in seinen Epen seiner Manier in der umfassenden und scharfbervortretenden Weise, wie wir sie hier, wo es wichtiger ist den Marinismus als Marini selbst zu characterisiren, gekennzeichnet haben. Es finden sich Stellen, die mehr oder weniger davon frei sind; dieselben sind hauptsächlich lyrischer Natur. Und in der That hat Marini auch als Lyriker, zumal in der knappen Form des Sonetts, noch das Geschmackvoliste geleistet. Aber auch in dieser Gattung der

ligen Binfluss ausgeübt: er war nämlich der erste Dichter von Ruf und Talent, der die reine - käufliche - Gelegenheitspoesie kultivirte, der jene Spielarten derselben das Lob - Hochzeits - und Leichengedicht (Panegirici, Lodi, Epitalami, Lagrime) als gleichberechtigt mit der freien Kunstschöpfung im Reiche der Dichtkunst einbürgerte. Dadurch wurde dasselbe vollends der Unfähigkeit, der Servilität, der Habgier und Bettelei von Dilettanten überantwortet, die nun mit Hülfe der Marinischen Manier, die sich handwerksmässig zubereiten liess, ihre gemeinen Gesinnungen in poetischen Formen zu Markte trugen. Schon Marini's Lobgedichte zeichnen sich durch eine Kriecherei, seine Hochzeitsgedichte durch eine Frivolität aus, die von seinen Schülern kaum zu übertreffen war: nur im Aberwitz konnte ihu ein Achillini und Preti noch überbieten.

Marini's Manier, nicht wenig durch die in oben genannter Weise erworbenen hohen Protectionen gefördert, gelangte um so leichter in der Poesie, und selbst in der Prosa - zumal in der schönen, sowie in der Kanzelberedtsamkeit - zur allgemeinen Herrschaft, als mit ihr jener, dem Stile Gongora's entsprechende spanische Conversationston der höhern Gesellschaft harmonirte. Auch die Einwirkung der spanischen Literatur selbst, zumal des Dramas, das insbesondere in Mailand und Neapel das italienische von der Bühne fast verdrängte, waren der Ausbreitung des Marinismus förderlich, der sich denn bis zum Ende des XVII. Jahrh. behauptete. -

die mehr oder weniger davon frei sind; dieselben sind hauptsächlich lyrischer Natur.
Und in der That hat Marini auch als Ly-riker, zumal in der knappen Form des Sonetts, noch das Geschmackvollste geleistet. Aber auch in dieser Gattung der Poesie hat er einen besondern nachthei-musste jedenfalls mehr oder weniger, ihren

eignen Weg gehen, ja der Witz durch den Marinismus leicht zur offnen Opposition sich herausgefordert fühlen. Auf diesem Felde wurde sogar die epische Poesie noch einmal verjüngt, und zwar von einem, der grossen Meister der vorigen Periode würdigen Nachfolger — es war Alessandro Tassoni.

#### Tassoni.

Tassoni wurde 1565 zu Modena geboren. Schon als Character erhob er sich über seine Zeit, indem ein eigenthümlicher Oppositionsgeist ihn belebte: so kämpste er mit leidenschastlichem Hass in verschiedenen Schristen gegen die spanische Macht, die Unterdrückerin seines Vaterlands; so wagte er in bizarren kritischen Streifzügen auch noch unerschütterte literarische Autoritäten wie einen Petrarca anzusechten. Ein solcher Character konnte sich nicht, wie Marini, der Gunst der Höse erfreuen. — Nach einem gur wechselvollen, oft beunruhigten Leben starb er in hohem Alter 1635.

Erst versuchte sich auch Tassoni in dem heroischen Epos, indem er wie mehrere seiner Zeitgenossen die Thaten des Columbus zum Vorwurf nahm, aber mit ebenso geringem Erfolg, als sie. Die Heroen jener Zeit kounten wohl nur ein Herodes. oder Adonis sein. Auch musste mit Torq. Tasso's Werk, das in den wichtigsten Momenten ein vollendetes war, diese Epopöe für längere Zeit abgeschlossen sein, da sie. ihrer Natur nach, nicht wie das Drama eine stetig sich erneuernde Production zulässt. Hingegen bot sich ein anderes Feld der epischen Dichtung noch einem schöpferischen Genius dar, gerade durch Tasso's Werk wahrhaft eröffnet: wir meinen die Parodie des heroischen Epos. Zu deren Hervorhringung wirkten Tassoni's eigenthümliche Kreise der Bekannten Tassoni's, seiner

Begabung und der Character seiner Zeit vortrefflich zusammen: und so enistand der klassische Eimerraub, die einzige poetische Schöpfung dieses Jahrhunderts, die in Anlage und Aussuhrung ein Meisterwerk ist. Der Gegenstand ist vortrefflich gewählt: es ist der Krieg zweier kleinen italienischen Republiken, Modem und Bologna um einen Eimer, den die eine der andern in einer Partheifede ge-Letzteres war wirklich i. J. raubt hat. 1325 der Fall gewesen. So liegt dem heroisch-komischen Epos so gut wie seinen erhabnen Gegentheil ein geschichtliches Faktum zu Grunde, nur dass es das vollkommne Widerspiel von weltgeschichtlicher Bedeutung ist. Auch in der Erzählung des Kriegs selbst — der in Wirklichkeit allerdings nicht ausbrach - hat der Dichter eine Menge historischer Daten aus andern, in Friedrich II. Zeit gelieferten, Kämpfen beider Orte benutzt; und mit derselben Sorgfalt, wie ein Tasso, die Localitäten treu wiederzugeben sich bestrebt. Sogar jede Schenke, welcher gedacht wird, liess sich damals vor den Thoren Modeua's moch machweisen. Wie schon diese Bemerkung anzeigt, hat sich Tassoni in der Beschaffung des Materiels keineswegs auf die Vergangenheit beschränkt: vielmehr hat er im Gegentheil - die Geschichte selbst parodirend die ganze Lebensanschauung seiner Zeit, ihre Sitten, Moden und Bildung in jene Vergangenheit übertragen, und so eine an und für sich gar burleske Mischung verschiedner Kulturmomente hervorgerufes. Die Charactere der Helden gehören aber nicht bloss dem Jahrhundert des Dichters, die Thorheiten der Zeitgenossen oft in gar feiner Persiflage darstellend, an, sondern es sind dieselben zu einem grossen Theil sogar bestimmte Persönlichkeiten, aus dem

Freunde wie seiner Foinde; daher allerdings eine Menge Anspielungen einer durchaus persönlichen Satire, die zum Theil eixes umfassendern Commentars bedarf. als der Dichter selbst (unter dem Nameu Salvinai) und andre Zeitgenossen uns hinterlassen haben. Diese persönliche Satire ist indess so geschickt in die allgemeine verwebt, dass sie dieser letztern nirgends Abbruch thut, und wo sie, weil nicht verstanden, unwirksam bleibt, doch noch immer den Humor erhöht. Auch ist sie vom ästbetischen Standpunkte vollkommen gerechtfertigt. Denn während im heroischen Epos die Charactere idealisch gezeichnet, d. h. Träger von allgemeinen Ideen sein müssen, die ihre Individualität verklären: verleibt ihnen in der Parodie hingegen die persönliche Satire gerade jeue Zufälligkeit und Willkürlichkeit, die dem Idenlen total widerstreitet. — Die Parodie zu vollenden hat Tassoni auch die Maschinerie des heroischen Epos nachgebildet: indem zu diesem Endzweck das Alterthum seinen Olymp liefern musste. Auch die Götter Griechenlands müssen es sich aber gefallen lassen, die Gestalt der "Erdengötter" jener Tage anzunehmen, indem in Zeus selbst nichts weniger als der römische Pontifex persissirt wird. Zagleich wird in der Misshandlung des Olymps ein Streich gegen die zeitgenössischen Dichter, welche noch mehr, als die Lyriker der vorigen Periode die griechische Mythologie zu brandschatzen pflegten, ausgeführt. - Eine Fülle des Humors, ein vielseitiger reicher Witz zeichnet dieses Gedicht aus, das auch rücksichtlich der Diction und des Verses zu den vollendetsten Werken der italienischen Dichtung gehört. Hiermit ist von selbst ausgesprochen dass Tassoni sich durchaus von dem Abergeschmack der Zeit frei erhielt: er verfolgt ihn vielmehr in diesem Epos mannigfach mit seinem schärfsten Spotte, insbesondre in der Zeichnung der Helden Passano (Marini selbst) und Culagna.

Die äussern Schicksale dieses Buches seigen recht den Zustand der Presse in Italien damals; seit dem Jahre 1616 versuchte der Verfasser dreimal, zu Padua, Modena und Pistoja den Druck des Werkes, aber jedesmal scheiterte er an den Hindernissen der Censur: so konnte es erst 1622 und zwar zu Paris erscheinen, und auch später nur wenigstens nach kleinern Modificationen in Italien offen gedruckt werden.

Zwei sudre komische Epen dieses Zeitalters verdienen hier wenigstens eine Erwähnung: Lo Scherno degli Dei des Francesco Bracciolini — eine Verspottung der griechischen Mythologie — und Il Malmantile racquistato des Lorenzo Lippi: das letztere, bedeutender in Bezug auf Reinheit des Kunststils und Eleganz des Ausdrucks, ist dagegen stofflich und formell von so exclusiv florentinischem Character, dass es eine Stelle in der Nationalliteratur fast verwirkt hat. —

So reich das Feld auch war, das sich der satirischen Poesie (im engern Sinne des Worts) eröffnete, so mochte sich doch unter dem lastenden Drucke der öffentlichen Verhältnisse und bei der apathischen Stimmung, die sich mehr und mehr des Nationalgefühls bemächtigte, jener kecke sprudelnde Humor, der - wie wir ihm . in Berni's Dichtungen begegnen - die Satire erst wahrhaft zu einer freien Schöpfung der Phantasie macht, am wenigsten mehr äussern. Vielmehr ist der moralisch strenge, bitter sarkastische Character, welchen vorzugsweise die vor Berni gedichtete Satire hat, auch der des XVII. Jahrh. eigenthümlich, welche was damit susammenhängt -- auch in ästhetisch formeller Beziehung sich als die

Nachfolgerin jener zu erkennen gibt. Denn eben die Einmischung des Humors durch Berni hatte ja der Satire den gelehrten Anstrich genommen, und eine leichtere volksthümlichere Form gegeben. Um so eher aber machte sich dies gelehrte Moment wieder geltend, als in diesem Zeitalter die Wissenschaft als solche weit mehr in den Vordergrund trat.

Zwei Satiriker aber sind es, welche damals den meisten Ruhm ernteten, und ihn sich auch bis heute bewahrt haben: Salvator Rosa und Benedetto Menzini. Jener, der grosse Landschaftsmaler, geboren zu Arenella, in der Nähe Neapels, 1615, war eine geniale Künstlernatur und ein Mann von kräftigem unabhängigen Character, dem die Freiheit des Handelos nicht minder Bedürfniss, als die des Gedankens, war. Einen tiefen Widerwillen mussten ihm die Gebrechen seiner Zeit einflössen, welche zum grossen Theil bloss aus der Schwäche und Feigheit entsprangen. Er selbst brach sich nur durch die Mannigfaltigkeit seiner Talente als Maler, Improvisator und Schauspieler seine Bahn, überall kämpfend, bald im Angriff, bald auf der Vertheidigung --- wo andre die leichtere und sichere der Schmeichelei und Unterwürfigkeit einschlugen. Bei dem Aufstand des Masaniello griff er sogar zu dem Degen. Gefürchtet mehr als geliebt - aber geachtet starb er zu Rom 1673. -Der Satiren Salvator's sind sechs. ersten drei sind der Musik, der Poesie, der Malerei gewidmet; die vierte "der Krieg" ist gegen den Ehrgeiz der Eroberer, die folgende "Babylon" gegen das Papstthum, endlich die sechste gegen die persönlichen Feinde des Dichters geschrieben, welche demselben aus Neid die Autorschaft seiner Satiren absprachen. Das Letztre war kühn genug: denn es gibt wohl wenige Werke, in welchen Plan gebracht hatte.

sich gerade der persönliche Character des Dichters origineller abprägt. eine für ienes Zeitalter höchst merkwürdige Unabhängigkeit der Gesinnung in ihnen ausgesprochen. Der Standpunkt Salvator's ist ein streng moralischer, von wekben er aber den Künsten gegenüber zuweilen in excentrische Kinseitigkeiten verfällt: nur wo der Dichter da gegen das Unwesen des Kastratengesanges, oder gegen den Marinismus zu Felde zieht, ist solche Strenge vollkommen gerechtfertigt. - In seiner Rede ist eine rauhe Kraft, hier und da, jedoch nicht häufig, durch einen kernigen originellen Witz gewürzt; stets aber erwärmt von einem gewissen leidenschaftlichen Feuer: Eleganz und Grazie mangeln hingegen, und die Fülle erborgter Gelehrsamkeit, mit welcher der ungelehrte Dichter prunkt, ist deshalb selten treffend und fein, wie bei Berni, vielmehr meist verkehrt und geschmacklos verwandt.

Menzini, aus Florenz (1646-1704), der sich auch als Lyriker und didactischer Dichter versuchte, zeigt zwar in seinen Satiren eine etwas grössere Kunst des Stils, doch ist derselbe oft genug durch eine Affectation alterthümlicher ja veralteter, dunkler Ausdrücke, die ihm ein Dantisches Kolorit, wie es scheint, geben sollten, sowie selbst durch einen Anflog von Marinismus entstellt, so hestig der Dichter auch gegen diesen in die Schranken tritt. Ist nun schon der Vorzug Menzini's vor Rosa in rein stilistischer Beziehung gar problematisch, so kann er rücksichtlich des innern Gehalts mit ihm in keinen Vergleich kommen. Menzini's Satire ist sehr persönlicher Natur \*), und

<sup>\*)</sup> Vorzüglich verfolgt er einen florentinischen Arzt und Schöngeist Moniglis unter dem Namen Curculion, da ibn deraelbe darch seinen Einfluss bei Hofe um eine Professur an der Universität

des Dichters eigne Persönlichkeit war keine bedentende. Dadurch wird das Interesse sehr geschmälert: überdies fehlt ihm die Lebhestigkeit, Kühnheit und Krast des Salvator.

#### Chiabrera.

Nach der epischen Poesie musste am leichtesten die Lyrik eine Beute des Marinismus werden, zumal die petrarkische: da dieselben Elemente, welche mit Mass und Grazie angewandt sie auszeichneten, wenn übertrieben, unmittelbar diesen falschen Geschmack wenigstens theilweise erzeugten\*); und so huldigte ihm in der That die grössere Masse der Lyriker jener Zeit, die jedoch meist schon nichts anders als Gelegenheitspoeten waren. Während indessen auch in der Lyrik einzelne bevorzugte Dichter mit mehr oder weniger Glück sich von dem Marinismus frei hielten, oder ihm entsagten, machte sogar hier auch eine andre Schule sich neben demselben, obwohl mit nur geringem Er-<sup>folge</sup>, geltend. Diese gründete schon im Anfang des Jahrhunderts ein Zeitgenosse Marini's Gabriello Chiabrera, aus Savona (1552-1637).

Chiabrera, der sich in fast allen Gattungen der Poesie versuchte, gieng in der Lyrik, wie er selbst gesteht, auf eine Entdeckungsreise gleich seinem Landsmann Columbus aus. Er wollte, sich von Petrarca lossagend, ihr einen neuen Character geben. Und in der That — so wenig man dieses Verdienst heut zu Tage anerkennt, immer

nur den absoluten ästhetischen Worth seiner Hervorbringungen schätzend: die Anfänge der modernen italienischen Lyrik liegen durchaus in Chisbrera's Dichtungen, deren entferntere Wirkung eine weit bedeutendere, als ihre unmittelbare, war. - Chiabrera schlug indessen einen weder unbekaanten, noch auch unversuchten Weg Er suchte sich im Alterthum seine lyrischen Vorbilder, wie bereits Bernardo Tasso und einige Andre in der vorigen Periode mit weniger Ernst and Erfolg gethan: in einem jedoch unterschied sich sogleich Chiabrera, er drang bis zu den Quellen des Stroms, d. h. bis zu der griechischen Lyrik vor. Natürlich die von ihren Dichtern, welche er und die Welt für die grössten erachtete, Pindar und Anacreon wurden seine Vorbilder, jener insbesondre für seine hereischen Canzonen, dieser für seine Liebeslieder. Er ahmte sie nach, doch im Allgemeinen mit grosser Freiheit. In vielen von Chiabrera's Gedichten wird der Unbefangene kaum seine Meister ahnden: in andern allerdings treten sie um so lebhafter vor's Auge. So finden sich namentlich gemeine Nachahmungen Pinderischer Oden, die nichts als Versund Sprachkünstleien sind, von dürftigem Inhalt, durch gedrechselte Komposition mit "Strophe, Antistrophe und Epode", und monströse Wortbildungen merkwürdig. Aber andre Canzonen zeichnen sich gerade in formeller Rücksicht sehr vortheil-Sie sind in ganz originellem Versmass geschrieben, das dem innern Character, der Idee des einzelnen Gedichts vortrefflich entspricht, oder vielmehr anmuthig und leicht sich gleichsam aus derselben entwickelt. So wurde Chiabrera der Schöpfer vieler neuen lyrischen Formen, welche theils nach ältern, wie der petrarkischen Canzone und der Ottave, theils nach Analogie der Barzelletten und Volks-

<sup>\*)</sup> Daher hat man denn bis jetzt auch immer die Estetchung des Marinismus gerade auf dieses Feld der Poesie verlegt; aber wie wir hoffen gezeigt zu haben, mit Unrecht: denn das naturalistische Mement, das den Marinismus erst vollendete, konnte ihm nur durch die epische Poesie zugeführt werden.

lieder, theils ganz frei gebildet erscheinen. Mehr noch als diese Formen selbst, ist es die schöpferische That als solche: dass er für seine Ideen und Empfindungen neue Formen sich schuf, und sie nicht in die alten überlieferten einkleidete -- die Chiabrera's Ruhm und Verdienst ausmacht. Und hierin konnten seine Vorbilder ihm nur in gewissem Sinne massgebend sein. -In seinen heroischen Canzonen besingt Chiabrera allerdings vorzugsweise Helden der Vergangenheit - aber es war seine Schuld nicht, dass das Jahrhundert ihm keine darbot; wo ihm indessen dies der Fall schien, griff er mit Begeistrung auch nach solchen Stoffen, wie denn der Kranz von Canzonen auf die kleinen Seesiege der Toskaner über die Piraten ein ächt patriotisches Denkmal ist. In Kühnheit der Bilder, in raschen oft schroffen Uebergängen, in Freiheit der Wortstellung strebt er hier seinem Pindar nach; und obwohl sein Flug ihn selten lange in der Region des Erhabenen zu erhalten vermag, sinkt er doch keineswegs zur matten Trivialität hinab. Vielmehr bleibt ihm in den bessern dieser Gedichte immer eine gewisse concentrirte Kraft der Rede eigenshümlich. die ihn vor leerem Wortgepränge und seichter Schwäche bewahrt. - Unter den zu denen Anacreon ihn Canzonetten. begeisterte, zum Theil auch Horaz sein Muster war, sind viele anmuthige Schöpfungen . deren Melodien wir in weit spätern Dichtungen, so in denen eines Frugoni, noch wieder zu vernehmen glauben: manche haben selbst einen veredelten volksthümlichen Character. — Chiabrera's Schüler, die sog. Pindaristen, erhoben sich nicht über die Nachahmung des Meisters, doch bildeten sie immer ein kleines Gegengewicht dem Marinismus, obwohl sie demselben mituater selbst nahe genug kamen: ---

Noben Chiabrera gieng in der ersten Hälfte des XVIL Jahrh. nur noch ein Lyriker von Bedeutung seinen eignen, und einen ziemlich verwandten Weg. Es ist Fulvio Testiaus Modena (1593—1646). In früher Jugend schon Dichter, huldigte er dem Modegeschmack, als ihn Tassoni, mit dem er befreundet wurde, davon losriss: nunmehr suchte, auch er (vielleicht nicht ohne den Einfluss Chiabrera's) in der alten Literatur seine Muster, und fand sie in den Oden des Horaz. Auch Testi zeigt in seinen denselben nachgebildeten Canzonen eine halb stoische, halb epikuräische Lebensweisheit, durch welche er sich über seine Zeit zu erheben, oder doch aus ihr zu retten sucht; sie macht den wahren, und einen anziehenden, Gehalt seiner Dichtungen aus. Die Darstellung hat zwar nicht die einfache natürliche Anmuth des Horaz, noch seine kernige Kürze, vielmehr eine gewisse Weichheit und Fülle, die hie und da mal an Marini erinnert: doch ist sie klar und Auch Testi's Strophenbilwohllautend. dung ist eine freigeschaffne, zum grössern Theil aus der ersten Hälfte der Canzonenstrophe construirt.

Etwa gegen die achtziger Jahre des XVII. Jahrh. zeigt sich in der italienischen Poesie, und zwar insbesondre in der lyrischen, welche damals vollständig herrschte, eine lebendigere Bewegung, die von selbst über den hinsiechenden Marinismus zu irgend welcher neuen Gestaltung führen musste --- wenn sie auch nicht gegen Ende des Jahrhunderts ausdrücklich und mit Bewusstsein sich ze einem Gegensatz organisirt hätte. Im Anfange- der eben angemerkten Epoche zogen hauptsächlich drei Lyriker die Aufmerksamkeit der literarischen Welt, und nicht mit Unrecht auf sich. Es waren Francesco Rediaus Arezzo (1626 - 1698), der be-

rühmteNaturforscher und Sprachkenner. Vincenzo Filicaja aus Florenz (1642-1707) und Alessandro Gnidi aus Pavia (1650-1712). Redi und Filicaja wandten zuerst den Blick wieder auf die klassische Vergangenheit der italienischen Lyrik: jener hat freilich nur auf ein Gedicht, doch fest genug, seinen Dichterruf begründet: wenigstens was die Reinheit des Stils, die Eleganz der Darstellung angeht. In dieser Rücksicht ist sein Dithyrambus Bacco in Toscana das einzige Werk, das dem Tassoni's an die Seite gestellt werden kann. Zugleich ist es der ldee wie Komposition nach originell, und durch den freien Plug der Phantasie an-In Filicaia's Sonetten und Cansonen erkennt man das Studium Peturca's, obwohl es keineswegs einen blossen Petrarkisten aus ihn machte. In seinen Gedichten spricht sich nicht nur Kreft der Phantasie, sondern auch des Characters aus. Er war der erste, der dem Unglück der gesunkenen Nation, die sich damals kaum der grossen Vergangenheit erinnerte, mal wieder in der Dichtung ein erschütterndes Wort lieh. Ueberhaupt trat er aus der engen subjectiven Sphäre, in welche sich die meisten Dichter damais bannten, heraus: so verfasste er jene bertihmten Canzonen auf die Belagerang and Befreiung Wiens, mit Welchem damais des Christenthum und die abendländische Bildung bedroht erschien. Und diese Gedichte erheben sich über das Zeitinteresse durch das Feuer der Begeistrung, das in ihnen glüht, die Lebhastigkeit der Anschauung, den reichen Wechsel und raschen Fortschritt der Darstellung. Andererseits erscheinen sie gerade nicht selten, in theils uneleganten, theils geschmacklosen Metsphern, auch von Marinismus entstelk. — Noch mehr als

besondre Begabung auszeichnet, diesen Febler. Gaidi nehm das Streben Chiabrera's, seiner Nation einen Pindar zu geben, von Neuem auf. Und er selbst wenigstens rtthmte sich offen, dieses Ziel in seinen Werken nunmehr erreicht zu haben. Guidi war kein Nachahmer oder Schüler, sondern ein Nebenbuhler Chiabrera's. Aber ohwohl das Streben dasselbe. waren die Resultate gar verschieden. Guidi's Darstellung ist reicher und glänsender, aber es gibt auch viel Marinisches Flittergold darin: es ist mehr Fulle der Phantosie, aber weniger gestaltenderSchönheitssinn in ihm: während Chiabrera die Kraft concentrirend in neue, aber feste Formen seine Lyrik kleidet, lässt der überschwengliche Guidi seine Phantasie in das Weite und Breite sich verlieren, und entsagt so aller formellen Beschränkung, indem er jede Strophe wilkurlich bildend, die äussere, und damit nicht minder die innere Einheit der Canzone zerstört.

#### Die Arcadia.

Zu der Zeit als diese Dichter auf der Höhe ihres Ruhmes glänzten, war Rom wieder der Mittelpunkt der poetisch-literarischen Thätigkeit Italiens geworden. zwar nicht durch das Papstthum, sondern sowohl durch die Kunstliebe, als den Dilettantismus und die Eitelkeit einer fremden Fürstin, jener Christine von Schweden, die dem Thron und der Religion ihrer Ahnherrn entsagt hatte. Sie schuf in einer Akademie, die sie gründete, sich von Neuem ein Reich und Hof. Die Dichter Italiens batten sich nur zu sehr gewöhnt. von der Gnade der Grossen zu existiren, als dass sie nicht bald wo Geld und Scheinehre winkten, zusammenströmten. Filicaja hat Gnidi, obwohl auch ihn eine Aus dieser Vereinigung, der auch Filicaja.

und insbesondre Guidi, der Liebling der Königin, angehörten, entwickelte sich kaum zwei Jahre nach Christinens Tode (1690), indem ein Zufall die nächste Veranissung gab, eine neue Akademie die Arcadia, welche eine striktere Observanz adoptirend - obwohl in der äussern Form des communistisch idealistischen Schäferlebens, wie es die noch immer florirende Idylle darstellte - ganz bestimmte literarische Zwecke verfolgte \*). Ibre Tendenz aber war, den Marinismus vollends auszurotten und einen neuen Geschmack zu gründen. Zu dieser Arcadia traten alsbald nicht bloss fast alle bedeutendern Dichter, sondern auch die Kritiker und ästhetisirenden Gelehrten, wie ein Gravina, Crescimbeni u. a. zasammen. Von ihnen wurden die Gedichte, zumal die Sonette eines Petrarkisten des XVI. Jahrh. Angelo di Costanzo als Canon poetischer Weisheit aufgestellt, welche sie beim Beginne jeglicher Versammlung zum Text einer Vorlesung nahmen, die an ihnen die Gesetze der Dichtkunst erläuterte. Man griff zu Costanzo und nicht zu Petrarca selbst, oder einem andern seiner Nachfolger, weil jener der Zeit nüher stehe, and sich auch demgemäss in origineller Weise, und mit grösserer Unabhängigkeit bewege. Dies war allerdings der Fall, aber auf Kosten des Schönen, da Costanzo sich in die gesuchtesten, unnatürlichsten, ia albernsten Allegorien und Metaphern Er war, so möchte man kurz verliert. sagen, ein Marini in des petrarkischen Stils Umgrenzung \*\*).

\*) S. im Folgenden p. 482.

\*\*) Nur ein Belspiel statt vieler, von welchem das ex ungueleonem gelten mag: Non con tant' ira sparse il fiero Erode ll puro sangue de' fanciulli Ebrei, Con quant' io uccido in fasce i pensier mici,
Nè però uccido quel che 'l cor mi rode.

In der That wurde von der Arcadia ein andrer Geschmack begrändet, der aber. wie eben angedeutet, trots der ausdrücklichen Opposition, resp. Verfolgung des alten — doch mancherlei von demselber wider Willen aufnahm. Vermittelst der vielen Kolonien, welche die Akademie derch ganz Italien anlegte, da kunst-dilettantischer Zeitvertreib und Titelprunk dem thatlosen Zeitalter zusagten, verbreitete sich die neue Modepoesie mit gleichsam epidemischer Schnelligkeit; und bald wurden Dichter wie Lemene, Zappi und Frugoni nicht weniger als einst Marini. and mit noch minderm Rechte, gefeiert,

Wenn wir es nun versuchen wollen im Allgemeinen den arcadischen Stil zu characterisiren, so ist zunächst zu bemerken, dass sich derselbe erst allmälig im Laufe der Zeit vollkommen entwickelle. indem hier nicht etwa im Anfange ein bedeutender Dichter den Ton angab, dem nun die andern mitlebenden, oder nachgebornen Schäfer gefolgt wären. arcadische Stil ist abenso sehr eine demokratische, als der marinische eine monarchische Schöpfung. Ursprünglich war das Streben der Arcadier ein negatives, es zielte im Gegensatz zu dem unsinnig überschwenglichen Marinismus und dem hohlen aufgeblasenen Pindarismus, welcher dsmals hänfig sogar mit ienem gepaart erschien, auf eine einfachere natürlichere Darstellung, die nur zur Auszierung hier und da sich jenes kostbaren Materials bediente, aus welchem der Mariniamus verschwenderisch das ganze Gewand zu spinnen pflegte. Selbst dieses negative Streben war im Anfange nicht so leicht erreichbar, da viele der nunmehr arcadischen Dichter weiland Marinisten, oder Pindaristen gewesen waren. Dichter von einigem Talent, wie Innocenzo Frugoni aus Genua (1692-

1768), in der Schule der Arcadia ganz answechsen, entsaltete sie und zwar vorzugsweise nater dem mit der Zeit immer weiter und tiefer eingreifenden Binfluss der akademischen Formen, die, weil bier strikter, um so wirksamer waren, ibren Character zur vollen Eigenthümlichkeit, welche in eben jenem Frugoni sich am bedeutsamsten repräsentirt. Da erscheint dem im Allgemeinen an der Stelle der naturalistischen Uepoigkeit des Marinismus eine idealistische Schwärmerei, eine weiblich zarte, öfter eine weibische, schwächlich triviale Auschauung, ein kokett naives Spiel mit der Empfindung oder dem Gedanken, ein wählerisch gesuchter, süsslicher, tändelend herumschweifender Ausdruck. Es lässt sich nirgends da der Biafluss des akademischen Schäferlebens verkennen: die Dichter, wenigstens in der Lyrik, erinnerten sich stets ihres Hirtencharacters, auf den sie gewissermassen getauft waren. — In metrisch-formeller Besiehung schlug die arcadische Lyrik allmälig auch einen eigenen Weg ein, auf welchem derselbe Frugoni das Endziel erreichte, welches sogar für die Folgezeit als ihr bedeutendstes, so zu sagen sie überlehendes, Resultat erscheint. Anfänglich zwar bewegten sich die arcadischen Dichter, wohin schon das Vorbild des Costanzo führte, häufig in petrarkischen Formen, und stellten sie theilweise selbst in grösserer Reinheit wiederher: so die petrarkische Canzone Eustachio Manfredi (aus Bolegna, berühmt als Mathematiker, 1674—1738), überhaupt einer der geschmackvollsten Arcadier; so das Sonett, gleichfalls nicht ohne wahren Erfolg, Giambattista Zappi von Imola (1667-1719): daneben blühte noch das lyrische Schäfergedicht κατ' έξογήν, das Madrigal - für das Tasso, der Dichter

gegeben --- hauptsächlich von Francesco Lemene aus Lodi († 1704) kultivirt, welcher aber hier schon in nicht geringem Grade den neuen Abergeschmack offenbart. Aber schon demals bedienten sich die Arcadier auch der freien leichten Liederform, welche die anakreontische Poesie Chiabrera's wieder erweckt hatte. ist es nun, die mit der fortschreitenden Entfaltung des arcadischen Stils immer mehr in den Vordergrund tritt, da sie dem innern Wesen desselben am bessteu entsprach, indem iedoch auch ein äusserer Umstand wohl nicht ohne Einfluss blieb: namijch die gleichzeitige bedeutende Entwicklung der musikalischen Dichtung, welche ingleichen in der ersten Hälfte des XVIII.Jahrh. durch Metastasio ihrenHöhepunkt erreicht. Man mag nur die Arien, Canzonetten und Cantaten des leiztern in Vergleich ziehen: nur dass dieselben bei aller Weichheit und bei der Fülle des Wohllauts weder von der Tändelei und Geziertheit, noch von der balletmässigen Versspielerei der Arcadier etwas an sich Letztere aber entwickelte sich vorzüglich aus den masslosen und unmotivirten Gebrauch der gleitenden Verse (versi sdruccioli), welche --- obwohl später auch von bedeutendern Dightern, als Frugoni, und mit mehr Würde angewandt - doch als solche schon der einfachen Schönheit des Rythmus zu widerstreben scheinen.

Sechzig Jahre beherrschte die Arcadia unbestritten, ausser dem Drama, die übrige schöner der geschmackvollsten Arcadier; so das Sonett, gleichfalls nicht ohne wahren Erfolg, Giam battista Zappi von Imola (1667—1719): daneben blühte noch 'des lyrische Schäfergedicht  $\times \alpha \tau$ ' è  $\xi \circ \chi \acute{\gamma} v$ , das Madrigal — für das Tasso, der Dichter des Ameto, zuerst unübertreffliche Muster

insbesondre Milton's, seinem Vaterlande bekannt machte: or suchte sich mal in dem Alterthum wieder seine lyrischen Vorbilder; Horaz, die römischen Elegiondichter und Anakreon, welchen letztern er auch übersetzte, wurden von ihm nicht ohne Grazie nachgeahmt.

Um die Mitte des XVIII. Jahrh. aber begann in der schögen Literatur Italiens eine vollständige Umwälzung einzutreten, welche von einem Anfschwung des öffentlichen Lebens sowohl vorbereitet, als begleitet wurde. Das Aussterben des Habsburg-Spanischen Hauses (1700) hatte für die Halbinsel die wichtigsten Folgen: zunächst hatte damit die unvergleichlich schlechte Regierung der spanischen Vizekönige ihr Ende erreicht: Neapel und Sizilien wurden dann 1738, obwohl eine Secundogenitur Spaniens, doch ein selbständiger Staat; Sardinien ward mit Piemont verbunden; Mailand freilich blieb eine östreichische Provinz. Noch ein anderes Fürstengeschlecht starb zum Heile Italiens aus, das der in Entsittlichung geradezu verkommenen Medici in Toskana 1737, so dass auch dieses ganz ausgesogene, fast wüstgelegte Land annmehr auf Rettung hoffen durfte. - Ein grösseres Glück aber war es, welches auf diese wie auf die andern Throne Italiens damals Fürsten berief, die für den Geist der Aufklärung, welcher von Frankreich her sich müchtig über Europa ausbreitete. empfänglich, im Sinne desselben durchgreifende Reformen in der Verwaltung und Gesetzgebung, in weltlichen und geistlichen Angelegenheiten vornahmen, überall die den geistigen und materiellen Fortschritt hindernden Reste des Feudslwesens und der Hierarchie, wenn auch häufig aus ogoistischem Interesse, bekämpfend. Zu-

gleich ward sowohl die Industrie als die Wissenschaft begunstigt; neue Universitäten entstanden, ältere wurden aus ihrem Verfalle wiederhergestellt, die Schulen reformirt, das Studium des Alterthums durch die Ausgrabung Herculanum's und Pompeji's zu einem andern, neuen Leben erweckt. In solcher Weise wirkten in der ersten Hälfte des Jahrhunderts vorzüglich Karl von Neapel. Kari Rmeauel III. von Sardinien und Mariu Theresia: in der zweiten Hälfte glänzen unter den Regenten zumeist die Namen Peter Leopold's von Toscana and des Kaisers Josef II. dessen genialisches und hochberziges Streben, gerade weil es der Zeit vorausei!le -- was man unpraktisch genannt hat — um so mehr die Gemüther aufregte, und alle ihm verwandten Geister erhob. Selbst das Papetthum konnte sich dem Einfluss der Zeit nicht entziehen. Die Aufhebung des Jesuitenordens mag dafür allein reden.

Bei einem solchen Fortschritt der öffentlichen Zustände, der gegen die Mitte des Jahrhunderts immer lebhafter ward, bei der bedeutenden Blüthe, zu welcher die Wissenschaft fast auf allen Gebieten sich mehr und mehr entfaltete - es ist nicht nöthig, die europäischen Namen der berühmten Naturforscher und Historiker zu nenhen - konnte auch die Poesie nicht auf dem Standpunkt der halb weiblichen. halb kindischen arcadischen Spielerei verharren, auch hier forderte der erstarkende Nationalgeist männliche Schöpfungen, die ein sittlich kräftiger Genius erfülle. Es galt jetzt die moralische Wiedergeburt der Nation: dies empfanden auch die ästhetischen Genies, die in den fünfziger und sechziger Jahren die schöne Literatur reformirten, die Kritiker sowohl als die Poeten; dieser Zug ist ihnen gemeinsam. Drei Momente aber waren es, die vorsugstreise sich witken bei ihrer Reform erwiesen (auch an sich für die Folgeneit von mechbaltiger Bedeutung): eismal die wiedenerweckte Verehrung, Studium und Nacheiferung Doste's, an der Stelle Peterch'a; dann der Einfluss der germanischen, und nwar der englischen Literatur; endlich die Macht des Jearnelismus, die sich jetat aum ersten Hale wehrlank entscheinend Hussagte, der fortschreitenden Preductipa ein tapferer Bundengenouse.

# Casparo Cozzi.

Der bedeutendste Name im Anfange dieser Bewegung ist ohne Zweifel der Gasparo Gozzi's, eines Schriftstellers, der sowohl in Prosa els Poesie, sowohl als lehrender Journalist und kämpfender Kritiker, wie als selbstschöpferischer Dichter, dort Bahn brechend, hier ein Vorbild wirkte. Gasparo, 1713 geboren, stemmte aus einer vornehmen, aber sehr herebgekommnen Venezienischen Familie. Bei der Kränklichkeit seines Vaters musste er, der älteste Sohs, das zerrüttete Hauswesen leiten und sum Theil auch erhalten. Br war unpraktisch und sorgios genng, sich unter solohen Verhältnissen mit einer Dichterin zu vermihlen. Diese Verbindung stürste ihn immer tiefer in Schulden. Sich darans an retton, machte er aus seiner Føder eine Quelle des Erwerbs; und so ward er Tagesschriftsteller. Wie angestrengt er arbeiten, wie viel er schaffen musste, kann das beweisen, dass er für den Bogen höchstens einen Silberdukaten erhielt. Dagegen besass er einen seltnen Reichthum der Einbildungskraft, ungemeine Gewandtheit und Leichtigkeit der Gestaltung, und einen eisernen von sittlicher Kraft gestählten Fleiss, welcher allein es seiner Gewissenhaftigkeit möglich

machte, auch diesen Tegesschöpfungen (sbreschn von seinen Uebersetzungen) die Vollendung der Form zu verleihen, welche ihnen eine lange Zukunft sicherte. In der That gub er auch in seinen journalistischen Arbeiten das erste Beispiel einer reinen. correcten und selbst sehr eleganten Prosa wieder, die als ein Muster des Stils betrachtet werden kann. — Erst in seinen spätern Jahren besserten sich Gozzi's äussere Verhältnisse, er wurde mit der Reform der öffentlichen Schulen, dann der Universität Pavia selbst benuftragt. Dort starb er 1786, nachdem er kaum von einer Geisteskrankheit genesen war, in welche ibn die auch diesem witzigen Kopfe stets eigene Melancholie gestürzt hatte.

Seine erste hedeutende journalistische Arbeit (1758) galt der Vertheidigung des Dante gegen den abgeschmackten Angriff eines in der Schule der französischen Kritik gebildeten Arcadiers Saverio Bettinelli, welcher durch seine an diese Akademie gleichob von Virgil selbst adressirten Lettere Virgiliane der mehr und mehr sich schon ausbreitenden Verehrung Dante's ein Ziel setzen, und dagegen den Petrarcakultus, auf welchen jene Akademie sich indirect gegründet, zum Heile derselben conserviren wolke. Der Siegt, den Gossi mit den Waffen eines phantasiereichen Witzes über seinen Gegner vollständig davon trug, war die erste entscheidende Niederlage der alten Literaturrichtung: denn wer sich für Dante zu begeistern vermochte, konnte nicht mehr an den in sittlicher, wie in geistiger Rücksicht so ärmlichen Hervorbringungen der schäferlichen Muse sich ergötzen.

Seine spätere journalistische Thätigkeit, die theils in einer weitern, theils in einer engern Bedeutung zu nehmen ist, hatte vorzugsweise eine allgemeine sittliche Tendenz, indem jedoch die eraste Sittenlehre in das anmuthige Gewand der Dichtung sich kleidete, was Gozzi in den verschiedensten Formen, die er fast allé mit Meisterschaft behandelte, ausführt, theils in der der Allegorie, theils noch besser, indem er von einzelnen individuellen Begegnissen - entweder erdichteten, oder auch wieklich erlebten - ausgeht, von einzelnen Sitten, Gebräuchen und Churacteren, welche er in der Gestalt von Novellen. Genrebildern. Characteristiken. Dialogen, Briefen u. s. w. (denn es stand ibm ein unendlicher Reichthum solcher Formen zu gebot) erzählte, schilderte. abzeichnete: bald ernsthaft, bald scherzhaft, doch in der humoristischen Darstellung am glänzendstets; hier mehr, dort weniger die moralische Absicht aussprechend. In solcher Art ist das Wochenblatt geschrieben, das er i. J. 1761 unter dem Titel L'Osservatore Periodico in Venedig herausgab. Hier zeigte sich zuerst der Einfluss der englischen Literatur bedeutsam, da der Spectator des Addison die erste Anregung zu diesem Journale gab. Wie sehr dasselbe, sowie andere äbuliche Werke Gozzi's, obwobl ihr Inhalt nur selten die Literatur direct betrifft. doch zu deren Reform wesentlich beitrugen, wird schon in Betracht des innigen Zusammenhangs der schönen Literatur mit der allgemeinen, zumal der sittlichen. Bildung nnzweifelhaft erscheinen: doch war von besonderm Belang, dass jene Werke, obschon in Prosa, in Kunstformen und in einem mustergültigen Stile erschienen, da sie denn durch den Gegensalz nun recht die Gehaltlosigkeit und Leerheit der areadischen Dichtung : offenbarten.

Aber Gozzi hat mit nicht minderem Erfolg auch als Dichter, im engern Sinne des Worts, sich versucht. Und auch da bewegte er sich auf dem komischen Gebiet am liebsten und erfolgseichsten. Er dem Trente gedrunkt.

trat zuerst in seinen Rime piacevoli als ein gewandter Nachfolger des Berni auf, dann sehlug er. Horaz sich zum Muster nehmend, eine höhere Bahn ein, die ihn zu seinetr Sermons führte. In diesen in versi scielli geschriebnen Gedichten, die theils Satirea, theils Episteln sind, hat er sich aus einem Schüler zu einem Nebenbukler des Horaz aufgeschwungen: auch hier zeigt sich Goszi's Schärfe und Reichthum der Beobachtung, sein leichtes Reproductionsvermögen der realen Welt. und der ihm eigenthümliche sittliche Adel; Sprache and Vers sind you einfacher Schönheit: nirgends Redseligkeit, nirgends Künstelei.

Neben Gozzi's vielseitigem literarischen Wirken, das wir hier nur in seinen wichtigsten Erscheinungen betrachten konnten. war das einseitige, aber gegen den verkehrten Geschmack ganz direct gerichtete des Kritikers Ginseppe Baretti nicht minder folgenreich. le Turin 1719 geboren, führle er, nachdem er dem elterlichen Hause entlaufen, ein gar unstetes und abentenerliches Leben. --- Auf grössern Reisen, insbesondre durch einen längern Anfenthalt in London, wo er Sprachlebrer war, hatte er sich mit der ausländischen, zumsi der englischen Literatur vertraut gemacht, als er i. J. 1763 seine literarische Geissel\*) herauszugeben begann. Auf dieser ruht seine literaturgeschichtliche Bedeutung, obwehl auch die Briefe, die er über seine Reisen veröffentlichte, manches Interessante enthalten. Seine unerschrockne Kritik trug ihm im Vaterlande zwar Ruhm. aber auch Verfolgungen ein, die ihn zur Rückkehr nach London bestimmten, wo er als Secretär der königl: Akademie der

<sup>&#</sup>x27;) Anfangu ; zu Venedig, aber unter dem Datum Roveredo, zuletzt zu Ancona unter

Kunste 1769 starb. - Um sogleich die öffentliche Aufmerksamkeit auf sein Journal zu leiten, wie er selbst gesteht, gab Baretti demselben die bizarre Eigenheit, dass er als Autor sich in dem Incognito eines aken gelehrten Kriegsmannes, Aristarco Scannabue, einführt, der aus dem Morgenlande nach vielen Jahren mit mannigfachen Gedenkzeichen, als einem hölzernen Beine, einem Schnauzbarte, mehrern tiefen Schmarten u. s. w. heimgekehrt, in der Kinsamkeit eines Landgutes seines jähzornigen Natur durch diese Kritiken Luft mucht: welche denn theils in stricter Form, theils in der leichtern einer Unterhaltung mit dem Dorfofarrer, eines Traumes, oder fingirten Briefes etc. verfasst Baretti hatte trotz seiner umfassendern literarischen Kenntnisse, einen einseitig begrenzten ästhetischen Standpunkt: aber derselbe war vorurtheilsfrei und keiner Autorität unterthan. Sein kritischer Massstab war nicht falsch, aber er war zu kurz : gerade deshalb jedoch vortrefflich geeignet. gewissermassen recht handlich, für die Abfertigung der sich aufspreizenden Mittelmässigkeit, oder Erbarmhehkeit. Baretti forderte von jedem Buch vor Allem, dass es nicht den gesunden Menschenverstand, noch die Sittlichkeit beleidige; dass es einen höhern Zweck seiner Existenz in sich trage; dass es in einer reinen, correcten und verständlichen Sprache geschrieben sei; daher war ihm alle gehaltlose, leere poetische oder prosaiseht Schwätzerei verhasst, selbst wenn ihre Form sich empfahl, daher auch alle Spielerei mit der letztere, alle Künstlichkeit des Stils, alles unnütze Wortgepränge. Baretti hatte etwas von der ranhern germaniachea Natur augenommen. Also vollführte er seine literarische Sendung vortrefflich, wenn er auch hier und da mal

seiner Geissel. schlug er - da sein Blatt sogleich einen ungemeinen Absatz fand die Arcadia, auf die er fortwährend hei jeder Gelegenheit einhieb, so zu Boden. dass sie sich niemals wieder aufrichten koante: er gab ihr den Garaus. Auch bat er das Verdienst, den hauptsächlich im prossischen Stil, seit dem Beginne des Jahrhunderts, sich nachtheilig äussernden französischen Linfluss erfolgreich bekämpft zu haben: wie er denn überhaupt von der französischen Literatur auf die englische den Blick der Zeitgenossen lenkte, die hohe Bedeutung Shakespeare's schon verkundend, den er weit über die französisehen Dramatiker erhob. - Die Darstellung Baretti's - obwohl sein Stil keineswegs so elegant, noch auch nur so correct als der Gozzi's - ist doch durch einen gewissen derben naturwüchsigen Humor anziehend, der ihr noch immer eine individuelle Frische verleiht.

Dieses Jahr 1763, durch die kritischen Thaten Baretti's so merkwürdig, ist fürwahr ein Epoche machendes: denn est erschienen in demselben auch zwei poetische Hervorbringungen von grosser literaturgeschichtlicher Bedeutung, es waren der Ossian des Cesarotti, eine Uebersetzung des Macphersonschen, und der erste Theil des Giorno von Parini, der Morgen, welcher prophetisch zugleich den anbrechendes Tag einer nenen Literatur bezeichnen mochte.

alle gehaltlose, leere poetische oder prosaische Schwätzerei verhasst, selbst wenn
ihre Form sich empfahl, daher auch alle
Spielerei mit der letztern, alle Künstlichkeit des Stils, alles unnütze Wortgepränge.
Baretti hatte etwas von der renbern germanisches Netur augenommen. Also vollführte er seine literarische Sendung vortrefflich, wenn er auch hier und da mal
das Kind mit dem Bede ausschüttete. Mit

den der englischen Literatur. Varano ist freilich nur ein Nachahmer Dante's, eines unnachahmlichen Dichters; aber so künstlich hervorgebracht auch diese Dichtungen sind (ihrer Entstehung selbst, nicht bloss ihrer Ausführung nach), doch wohnt ihnen eine sittliche Energie inne, die sie dem Gehalt nach nicht minder über die arcadische Dichtung emporheht, als die zwar dunkle, alterthümliche und rauhe, aber kräftige Sprache.

Cesarotti's Dichtung, obwohl nur eine Uebersetzung, hat doch eine weit eingreisendere Wirkung gehabt. Melchior Cesarotti aus Padua (1730-1898) war einer iener italienischen Philologen. die bei aller Gelehrsamkeit sich den lebendigen Sinn für die Schönheit und eine unbefangene schöpferische Kraft der Phantasie bewahrten. Seine Uebersetzung Ossian's ist nicht das Werk kalter wissenschaftlicher Erwägung: vielmehr eineWiedergeburt dieser seltsamen keltisch-germanischen Naturpoesie in der Kunstdichtung Italiens. Cesarotti übertrug den Ossian in versi sciolti, diesen Vers der allein die Plastik des antiken mit der musikalischen Natur des italienischen Rythmus - bis auf einen gewissen Grad natürlich vereinigen kann: bei seiner Uebertragung streifte Cesarotti keineswegs den nordischen Hauch ab; auch zerstörte er nicht das volksthümliche Element, nur liess er das künstlerische, das Macpherson bei seinem literarischen Betruge zu verschleiern bestrebt war, unbefangner und freier hervortreten. Seine Uebersetzung ist deshalb durchaus nicht eine ungetreue, und doch ein eigenthümliches Werk; sie gleicht ienen vortreffichen Uebertragungen, die wir Deutschen heut zu Tage aus der erientelischen Literatur erhalten haben,

Die Wirkung dieses Buchs war eine zehr bedeutende. Es führte die Phantasie

des Italieners in eine ganz neue ideale Welt, die zwar ein dästeres, farbleses Landschaftsbild zeigte, dessen unbeimlicher Reiz nur in seiner Wilcheit und nebelhaften Unfassbarkeit bestand, aber Menschengestalten, welche unbeleckt ven der Kultur, den ursprünglichen Adel der Meischennatur mit ungeschwächter Kraft offenbaren. Cesarotti machte zugleich Italien zuerst mit dem Wesen germanischer Poesie bekannt. Er ist als der Vorläufer der modernen romantischen Schuleanzusehn.-In formeller Beziehung war die Frische und Neuheit seines Ausdrucks, trotz mannigfacher Verwegenheit der Wortbildung, und die kräftige Schönheit des Versbaus ungemein belebend.

#### Parini.

Wurde nun also auch durch Cesarotti's Arbeit das reformatorische Streben der Nationalliteratur wesentlich gefördert, so bedurfte es doch noch schöpferischer Genien, um grosse originelle Beispiele zu geben. Bin solches Genie war Giuseppe Ein Lombarde, von geringer Herkunft; gebrechlichem Körper, arm an Glücksgütern: dagegen ein genialer Kopf, ein tiefes reiches Gemüth, ein unabhängiger Character - eine wahrhaft edle Erscheinung. Geboren zu Bosisio, einem Mailändischen Flecken 1729, empfieng er auf einem Gymnasium za Mailand seine gelehrte Bildung; er gab sich der Poesie und den schönen Wissenschaften hin, aber die Noth zwang ihn zu der mechanischen Thatigkeit eines Gerichtschreibers; später als er durch ein Bandchen Gedichte sich bekannt gemacht, ward er Hauslehrer in vornehmen Mailändischen Familien, dort lerate er die damals noch in Unsittlichkeit, Indolenz und Trivialität versuskse

pöhere Gesellschaft kennen, die die Polic seines Witnes in seinem Giorno ward. Der Ruf dieses Gedichts, das den Beifell der aufgeklärten Regierung hatte, förderte ihn endlich. Er wurde Professor der schönen Literatur an einem Gymnasium Mailands. Wegen seiner Uneigennützigkeit, Geradheit und Milde, die er auch im öffentlichen Leben zu bethätigen Gelegenbeit hatte, von seinen Mitbürgern sehr hechgeneistet, starb er 1799.

Parini hat nicht cieles, aber viel geleistet. Er schrieb wedig, um nur gehaltvoll und formvollendet zu schreiben. Er war karg in der Rede, aber reich an Gedanken: der vollkommenste Gegensatz eines Frugoni. Nur in zwei Gattungen der Poesie hat er sich versucht, in der satirischen und in der Lyrik, in beiden sher war er durchaus originell, wenn er auch za seinem Giorno die erste Auregung in dem Lockensaub Pope's fand. In diesem Werke, dessen vier Abtheilungen, Morgen, Mittag, Abend und Nacht - wie angedeutet -- nach und nach erschienen, gibt er zu Nuts und Frommen eines jungen Cavahers eine Schilderung des Tugewerks dessetben, welche Pflichten und Geschäfte seine gesellschaftliche Stellung ihm auferlege, indem der Dichter unter dieser Fiction in fortlaufender feiner Ironie den ganzen Kreislauf des Lebens der höhern Gesellschaft jener Tage verspottet, welches der geschäftige Müssiggang in Geistesarmuth wie in Sittenlosigkeit versinken liess. Die erwählte Form der Satire ist mit wahrer Meisterschoft vollsührt, trotz der grossen Schwierigkeit, die sie darbot, denn die Lebendigkeit der Darstellung und die tiefe sittliche Absicht musste erst den ganz trivialen Gegenstand einer solchen Ironio würdig mechen. Eine Menge Episoden, die geschickt eingeslochten sind, ferme, wenn sie nicht schon davor derch die concise Kraft des ebenso eleganten als correcten Ausdrucks bewahrt würde. Der verse sciolte, in dem das Gedicht geschrieben, gilt den Italienern selbst als der vollendetste ihrer Literatur.

Die lyrischen Godichte seiner reifern Entwicklung, welche er Oden genannt hat, sind von einem durchaus neuen Character. Vor Allem sie sind der lebendigste Ausdruck der Individualität des Dichters: wahrhaftige Hervorbringungen seines Herzaus und seiner Gesinnung. Es ist kein allau hoher Schwung der Phantasie in ihaca: aber ebensowenig ist jemals eine erdichtete Empfindung, eine ausserlich aufgenommene Idee, eine künstlich gemachte oder künstlerisch potenzirte Begeistrung ihre Quelle. Ueberall offenbaren sie sich als aus einem zu hoher Sittlichkeit ästhetisch gelänterten Gofühl entsprungen, aus dem Enthusiasmus für das Gute, das sich in diesen Dichtungen zum Schönen milde verklärt. Gemüthstief und gedankenreich, rühren und erbauen sie: und indem -sie vorzugsweise aus der objectiven Welt des Menschenlebens und der Natur ihre Motive schöpfen, verlieren sie sich weder in das Ueberschwengliche, noch in das Sentimentale oder Vage. So haben sie das Gepräge einer wahrhaft männlichen Empfindung; damit harmonirt die Form vollkommen: ein schlichter. krastvoller, jedes salschen nichtssagenden Schmuckes barer Ausdruck in einfachem. aber energischem Rythmus.

mit wahrer Meisterschaft vollstihrt, trotz der grossen Schwierigkeit, die sie darbot, denn die Lebendigkeit der Darstellung und die tiese sittliche Absicht musste erst den ganz trivialen Gegonstand einer solchen Ironio würdig machen. Eine Monge Episoden, die geschicht eingeslochten sind, halten jede Monotonie der Darstellung trat auch die Lyrik, die bis dahin de

ganze Feld der Poesie fast eingenommen hatte, in eine bescheidnere Stellung zorück. Dagegen wurde die didabtisch-satirische und die didactisch-epische Dichtung, dem Zeitalter der Aufklärung genehm, in mancherlei Formen vielfältig behandelt. Zu jener sind ja die Sermonen Gozzi's und der Giorno Parini's im Allgemeinen zu rechnen. Noch ein eigenthümliches Werk, das aus demselben Strebensittlicher Kräftigung der Nation entsprang, sei wenigstens in der Kürze erwähnt: es ist der in den fünfziger Jahren erschienene Cicerone des Carlo Passeroni. diesem Gedicht ist die Lebensgeschichte des berühmten Redners, welche nach dem Titel und dem Eingang das Süjet bilden sollte, dem Dichter sonderbarer und schorzhafter Weise nur der Vorwand, um in fortwährenden Digressionen, zu welchen die Gelegenheit meist geradezu vom Zaune gebrochen wird, die Verkehrtheiten des nationalen Lebens nach allen Richtungen hin im Sinne einer fortschreitenden Bildung mit gar burleskem Witze zu geisseln, oft aber auch ernsthaft zum Bessern zu ermahnen. Derselbe Passeroni machte sich auch als Uebersetzer des Esop. Phädrus und Avienus bekannt. Die esopische Fabel kam in die Blüthe: unter deren Dichtern Aurelio Bertola, ein Bewundrer und Uebersetzer unsers Gessner, wegen seiner natürlichen Einfachheit das meiste Lob verdient. - Auch "Lehrgedichte" schienen, und eins konnte soger mit der Dichtung Alamanni's um den Preiss wetteifern.

Vollendet aber ward die Reform der Literatur erst durch den Ausschwung des Dramas, welches in der Gettung der Tragödie für diese Epoche so zur Vorherrschaft berufen war, als in der verflossenen die Lyrik. - Der Entwicklungs-

und in der ersten Hälfte des XVMI. Johob. spiegelt nur die Schicksale der Literatur und der Nation wieder. Zur Zeit der Herrschaft der Spanier und des Geschmacks des Marini wurde die tragische und komische Bühne von geschmacklosen Nachahmungen oder Uebersetzungen der Mantelund Degenstücke, sowie der Komödien des Lope de Vega, eingenommen: die Zelt war zu schlaff und zu pafrei, um die Aufgabe der Schönfung einer nationalen Tragödie und Komödie, die das XVI. Jahrh. ihr ungelöst überkefert, selbständig übernehmen zu können. Dagegen brachte sie eine neue Gattung, das musikalische Drama, die Oper hervor: indem dieselbe zunächst aus der musikalischen Komposition des an lyrischen Elementen so reichen Schäferspiels - welches solbst in Tusso's Amet bereits eine so bohe Vellendung erreicht hatte - sich entwickelte, obwohl ihre Anfance schon in den mit Pantominen und Ballet verbundnenZwischenspielen, weiter hinauf sogar in den geistlichen Rappresentazionen und den Chören der Trauerspiele zu finden sind. Ottavio Rinuccini gab 1594 in seiner Dafne das erste Beispiel einer Open. Sie kam sehr schnell in Aufnahme, zumal sie fast alleiu das nationale Drama repräsentirte, und dem in der Kunst nur sinnlichen Reiz suchenden Zeitalter zumeist entsprach: in lyrischer Beziehung gewaen sie wohl, als Dichter wie Chiabrera. Testi und Guidi sie behandeken, nicht aber in Rücksicht ihrer dramatischen Aushildung. Diese wurde erst am Ende des XVII. Jahrh. von Apostolo Zeno, einem gelehrten Venezianer, nicht ohne den geheimen Einfluss der französischen Tragodie, versucht. Zeno erlöste die Oper wenigstens von der Berbarei des herrschenden Stils, in welche sie im Allgemeinen ungemein tief vergang der dramatischen Poesie im XVII. sunken war. Aber es sehlte ihm durchaus

Moment. Diese besses in hohem Grade dagegen sein Nachfolger Pietto Trapassi, der wich Metastasio nannte (20b. 24 Rom 1698./st. 1782), welcher denn. seweit die Zwitternstur dieses dramatischen Genre es erlaubte, rallerdings das Höchste erreicht hat. - Unterdessen war seit den leisten Dezennien des XVII. Jahrh. die Komödie wie das Trauerspiel, zumal aber die erntere zugleich mit den Sitten der höhern Gesellschaft, dem französischen Binfines mens unterthan: nunmehr tret hier an die Stelle des hohlen Bombasts grenzenlose Nüchternheit: man giong, indem jetzt die Franzosen so, wie früher die Spanier: nachgeahmi warden, pur von einem Rxtrem sum andern über----erst mit der sittlichen Wiedergeburt des Nationalgeistes konnte auch des Lusispiel sowohlenls die Tragodie eineu nationalen Character empfangen. In diesem Sinne wurde seit den vierziger Jahren des XVIII. Jahrh. Carlo Goldoni sua Venedig (+1793) in der That: der Beformator der, komischen Goldoni hat freilich nicht das Idealides Lustapieldichters erreicht, sber derehaus motional istret. Auch nimmt er unter den modernien Komikern überhaupt, in Betracht scharfer Beobachtung, und drastischer Lebendinkeit der Sittenschilderung, keinen unbedeutenden Rang ein: in Italien selbst wurde er nicht übertroffen. Vergeblich wetteiferte mit ihm Carlo Gozzi, der Bruder Gasparo's, nur um einen ganz vorübergehenden Erfolg davon zu trages. Er strebt allerdings idealeren Zielen nach — was ihm auch den Beifall unseres Schiller eintrug — aber sein Kunststil ist ein unreider; seine Werke sind künstlich gezogene Treibhausgewächse, obwohl sie sich den Schein geben Feldblumen zu sein. -- Später als dus Lustspiel - in den siebziger Jahren - fand der Lyrik zum Bessern führte.

die wahre Sympethie für des musikalische die Tragodie ihren Messias. Es war der Piemontese Vittorio Alfieri (1749---1803), neben Parini der bedeutendste Dichter dieser Epoche, in seinen Wirkun-Alfieri war ein gen noch gläuzender. grossor Mann, er trug die Zukunst Italiens in seiner Seele. Wie er sich selbst aus einem frivolen Müssiggang durch die Poesie befreit hatte, so hoffte er durch sie sein Volk zu erlösen, indem er dessen Leidenschaften durch das tragische Pathos zu sittlicher Thatkraft läuterte. Die Vaterlandsliebe, die Begeisterung für die Herstellung der untergegangnen Grösse der Nation ist in allen seinen Dichtungen ob im Verborgnen, ob offenbar - lebendig. Den üsthetischen Werth derselben genauer zu bestimmen, ist uns hier nicht vergönnt: Allieri hat einen eigenthümlichen Kunststil nach antikem Vorbild sich geschaffen, der aber nur für einen beschränkten Kreis tragischer Stoffe sich eignet; so ist der Werth seiner Dramen schr ingleich, einzelne aber sind von der bedeutendsten Wirkung. - Der Schöpfer der italienischen Tragödie war er; und er wasste ein solches Nationaliateresse für dieselbe zu erobern, dass sie von da an bis heute in dieser Literatur als die bedentendste Macht erscheint.

## Monti.

Ein Nachfolger Parini's, ein Schüler Alfieri's, war Vincenzo Monti (1754---1828), der indessen mit grosser genialer Kraft begabt auch einen ganz eigenen Weg sich bahnte. In ihm reifte jene Verehrung Dante's, die zu der Reform der Literatur so wesentlich beigetragen hatte, die be-In früher Jugend deutendste Frucht. dichtete Monti noch in dem Frugopischen Stil, als das Beispiel Parini's auch ihn in

entscheidender wurde für seine Dichterlaufbahn die Bekanatschaft mit den Visionen des Varano: diese begeisterten ihn auf das Lebhafteste zu einer gleichen Nacheiferung Dante's. Die Protection des Kardinals Borghesi, welcher Monti von Ferrara, wo er damels studirte, nach Rom führte, förderte ihn in diesem Streben: indem der junge Dichter durch die Huld der hohen Geistlichkeit und des Papstes selbst, welcher er seine Stellung und unabhängige Musse nunmehr verdankte, in eine strenge katholische Richtung mehr und mehr gedrängt ward, die seine Phantasie mit einer in gewissem Grade mittelalterlichen Weltanschauung ausrüstete. Dass der Dichter dieselbe mehr äusserlich aufnahm, als innerlich entwickelte, haben seine politischen Wandlungen zur Genüge bewiesen. - Als das bedeutendste Resultat seiner Nacheiferung Dante's, wie wberhaupt als das grösste seiner Werke erscheint das unvollendete Gedicht auf den Tod des Hugo Basseville, eines Emissärs der französischen Republik zu Rom, der von dem aufgestachelten Volke 13. Jan. 1793 ermordet wurde. Der Dichter Bisst diesen Demagogen im Augenblick des Todes Reue empfinden und der göttlichen Gnade theilhaftig werden, nur dass seine Seele anstatt des Fegefeuers zu einer Wandrung durch Frankreich verurtheilt wird, welches gerade damals von den heftigsten revolutionären Bewegungen erschättert wurde. Das Sujet war also vom Dichter in seinem Sinne vortrefflich ge-Auch erhebt sich Monti in einzelnen fürwahr grossartigen Stellen selbst zu der Höhe Dante's empor, durch die Neuheit und Kühnbeit der Bilder, die Energie ihrer Zeichnung und den Adel der Sprache und des Rythmus; er offenbart da eine bedeutende Kraft der Phantasie: aber es

sittliche Wurde, der erprobte Chieructer, die lautese Uebernaugung; so grofft Monti's Muse seine politischen Gegner, zu denon or hald genug schmählich übergiéng, oft mit des Wasset eines gameinen Gesinaung au., die kein glänsendes Gewand chrhar machte. - Monti's Characteresbärmlichkeit hat in ihm ein grosses Dichtergenie verderben: imbesondre weil er, wie Dante, aus der Gegenwart seine epischen Stoffe nahm und sie subjectiv behandelte. Nur mit geheimen sittlichen Widerwillen kann man die Producte dieser feilen Muse lesen, die erst die Hierarchie, dann die Revolution und Republik, derauf das Kaiserthum, endlich die österreichische Regierung gleichmässig vergötterte. ---Allein rücksichtlich des künstlerischen Ausdrucks musste Monti trotadem eine bedeutende grossartige Wirkung machen, die auch seine vielen Gegner anerkemen. In seinem poetischen Stil seltien die klassische Vergangenheit Italiens aurückgekehrt, solche Terzinen und Ottaven waren seit zwei Jahrhunderten nicht geschrieben worden.

Jene Zeit der fransösischen Revolution und des Napoleonischen Kaiserthums, welche Monti's Genie beherrschte, zählt noch drei bedeutendere Dichter zu den ihrigen: es sind Ippolito Pindemonte (1753 ---1828), Giovanni Fantoni gen. Labindo (1759-1607), und Ugo Poscolo (1778---1827). Alle drei haben als Lyriker besondern Ruhm erwerben. Den ersten zeichnet eine sanfte Melancholie, eine zarte Weichheit aus, wie sie von der Art in der itelienischen Lyrik fast ohne Beispiel ist: denn seine Lieder uad Caazonen sind ganz Schöpfungen des Gemuths. Die Einsamkeit ist zeine Freundin. in deren Geleit er am liebsten die Natar belauscht. Zu seinen schönsten Gedichten fehlte ihm der Seelenadel des Dante, die gehören die Landschaftshilder, in welchen

er die trustende Sympathia, die er in der Naturschönheit zu Auden wusste, wasspricht. Ausverdent hat er Episteln und Sermonen geschrieben, die auch dieses schwermittige aber für alle höhern sittlichen Intoresson begristerte Gemath offenbaren. -Während Pindemonte un den Stalienischen Klassikera, Petrerca vorzugsweise und Dante, sich bildete, verfolgte der Odendiehter Funtoni -- meddem er sich von dem arcadischen Sille, dem er anfangs huldigte, losgesagt --- eine ganz andre Richtung. Er nahm sich die antike Ode, und zwar die des Horaz zum Vorbilde. Noch einmal wurde also das Streben der Chiabrura, Testi, Rolli erneuert: aber nicht viel erfolgreicher: Pantoni's Ruf gründete sich weit mehr auf den patriotischen Inhalt seiner politischen Zeitgedichte. Die höhere dichterische Weihe und ein feinrer Geschmack mangeln ihm: er besitzt mehr ein rethorisches Pathos. --- Viel bedeutender ist Poscolo. In seinem von innern wie aussern Sturmen bewegten Leben, in welchem er im Gegensatz zu Monti als offentlicher Character chrenvoll bestand. hat er nur wenige lyrische Gedichte geschrieben: ausser eibigen vortrefflichen Oden, das Grabergedicht - eine Dichtung von tiefem hindt und höchster Formvollendung, wolche selbst des Akerthums würdig erscheint in ihrem klassischen Geiste, der hier freilich vermählt mit dem modernen Bewasstsein, den Ausdruck eines tiefen Weltschmerzes annimmt. Ein anderes Werk hatte indess schon früher seinen Namen auch dem Auslande bekannt gemacht: ich meine die letzten Briefe des Jacopo Ortis (erschienen 1802). Dieser Roman, in der Komposition unserm Werther nachgebildet, auch in den Episoden und mauchen Einzelheiten an ihn erinnernd, in den Characteren aber und den Motiven der Katastrophe originell-

Diese inners Kumpfe des Centathe, mit der heftigen Leidenschaft einer zudlichen Matur ansgesprochen, boten einen eigenthumlichen, neuen authetischen Reis dar. weicher durch die Unmittelburkeit eines objectiver Formvollendung entsagenden Ausdracks keineswegs vermindert word. Der Boifalt, den dieses Werk, das seine Entstehung der Anregung des deutschen Genius verdankte, bei dem grossen Pub-Mkam vielmehr als bei den damaligen Aesthetikern fand, konnte die neue Baha in welche die Ralienische Literatur in dem zweiten Dezonnium des XIX. Jahrh. einlenkte, schon von ferne andeuten. geistige Wechselwirkung der Völker. welche zugleich mit der Wiedergeburt des Nationalbewassiseins überali im Gefolge derNapoleonischen Weltherrschafterscheint, mechte sich damais schon in Italien leblieft. geRend. Auch dort bildete sich eine Schule von jangen Dichtern, die gleich unsern Romantikern die Blüthe der fremden europhischen Literaturen theils unmittelber durch Uebersetzungen, theils durch Nach-Midungen für ihre Nation zu gewinnen suchten. Ausser den klassischen Dichtern hauptsächlich unserer und der ehglischen Literatur, waren die deutschen wie die französischen Romantiker, und Byron vorzugsweise der Gegenstand ihres Studiums: nicht minder aber wirkten auch die Ansichten zumal unserer Kritiker ein. Romanticisten sagten sich von jener Bhrfarcht vor der Kunstform fos, welche die italienische Dichtung seit Petrarca gleich einer von ihren Altvordern, den Römern, aberlieferten Tradition gehegt hatte: sie verlangten dass der Subjectivität des Gemüths ein freier Raum der Bewegung gestattet 'sei': 'ste setzten weniger in 'die vollendete Totalität des Gedichts, als in die Neuheit des Stoffs, den Kunstwerth: machte in Italien eine grosse Wirkung. nicht so sehr der Genuss des Schönen,

die Befriedigung der Phantagie, als die Wirkung auf das Gemüth und die Gesinnung sollte ihr Streben sein: sie sprachen es aus dass die Kunst nicht ihrer selbst, sondern um des Guten willen genflegt werde. Diese Schule, die als ein nothwendiger Uebergang in der Fortentwicklung der italienischen:Poesie erscheint, hat nun je, nach den verschiedenen Gattungen der Dichtung einen durchaus verschiedenen Erfolg gehabt. Den glänzendsten in der Tragödie: hier waren die überlieferten Formen Fesseln; Pellico, Manzoni, Niccolini, zumal die beiden letztern. haben hier chanso eigenthumliche als bedeutende Werke geliefert. In der lyrischen und epischen Poesie, und in den Mischformen beider, die man nach englischen und deutschen Vorbildern kultivirte. der Ballade, Romanze, lyrisch-epischen Erzählung zeigt sich zwar die Richtung der Romanticisten am getreusten und eigenthümlichsten --- aber ihre Werke dieser. Art sind mit seltnen Ausushmen von gar geringem Kunstwerth: dies sind blosse Schäpfungen des Uebergangs, die den Character der Vergänglichkeit recht an der Stirn tragen. Mit ganz anderm Erfolg wurde der historische Roman, für welchen Walter Scott so grossertige Beispiele gegeben, durch Manzoni behandelt. Die Verlobten sind in vielen Beziehungen ein Meisterwerk: sowohl die Characteristik der Zeit, als die Zeichnung der handelnden Personen, ist vortreffllich gelungen, auch die Komposition ihren Umrissen nach, von einfacher Schönheit, der Stil ebensosehr durch eine originelle Frische, wie durch eine edle Reinheit anziehend. ٠,

!

: ::....

our or

ŀ ٠. 1 - 1 - 1

Light Freeze garages

e wield'n i . . .

sur Herrschaft gelangt war, constione Italica noch einen klassischen Dichter in dem besten Sinne des Worts in: Giacomo Leonardi (1798-1837). Sein Name schliesse die Reihe der Dichter, denn er mag die Bürnschaft einer hoffnungsreichen Zukunst der italienischen Dichtung sein. Luopardi, dessen Genie ebenso rasch reifte. als sein Körper den Keim des Todes seitigte, hatte sich en den Klassikern des Alterthums, denen er auch ein erfolgraiches tiefes philologisches Studium widmete, herangshildet. Diese Bildung war aber nicht bloss formeller Natur, er hatte sich vielmehr eine antike Gesinnung, und eine derselben antsprechende philosophische Weltanschauung angeeignet. Nicht nur mit den christlichen Ueberlieferungen seiner Jugend trat diese in einen schmerzlichen Conflikt, sondern auch mit dem trauriges Zustand seines hinsischenden Körpers, der Jahre lang hoffnungslos an der Schwelle des Todes weilte. Der volle Genuss der Gegenwart in den Grenzen der Schönheit. was dem Hellenenthum als das höchste Ziel menschlicher Glückseligkeit wer diesem nachgebornen griechischen Geiste von Anfang und durchaus versagt. So zieht sich ein tiefer elegischer Ton durch alle seine Kompositionen, welche eine glänzende Phantasie, ein zeiches Gemüth, und trotz der innern Kämpfe ein wahres sittliches Streben zu des vorzüglichsten Schöpfungen der modernen italienischen Literatur erhebt -- während die Form, bei aller individuellen Freiheit dem Gesetze des Kunstschönen vollkommes unterthan, ihnen einen klassischen, unverganglichen Werth verleiht. Gerade in dieser Rücksicht kanz Leopardi den Weg Während die romantische Schule schon einer neuen Entwicklung weisen. -

## Marini.

Adonc.

Canto XVIII, st. 45 ff. \*)

La Morte.

Sorgea l'Aurora, ma dolente, e mesta, B con pallida faccia, e nubilosa, Sì dimostrava ben nunzia funesta Quel dì crudel d'alcuna infausta cosa. Portava de la Notte il velo in testa, La ghirlanda sfrondata, e sanguinosa, Onde il Sol, che ben chiaro ancor non era, Pur allor si levava, e parea sera.

Quand'ei, ch'una gran caccia il giorno dianzi

Dentro il loco medesmo avea bandita, Biù d'una truppa a far, ch'oltre s'avanzi, Di Cacciatori, e Cacciatrici invita. Clizio il gentil Pastor si tragge innanzi, E gli promette ogni fedele aita. La bella Citerea pria che partisse, Ti raccomando il bell'Adon, gli disse.

Tosto i più fieri, e generosi Cani, Di cui gran moltitudine adunossi, Per densi boschi, e per aperti piani Fur da'maestri for guidati, e mossi. Segusi, e Veltri, e co'feroci Alani Vennervi i formidabili Molossi, Figli d'Angliche madri, e Corse, e Sarde, Ed altre varie ancor razze bastarde.

Armasi Adon da folle audacia spinto, E gli arnesi malvagi appresta, e prende, Già de l'arco essecrando il collo ha cinto, Già l'infausta faretra al lato appende. Il curvo como ha dopo 'l tergo avvinto, In cui lo smalto in su l'avorjo spleade. Ma l'avorio però candido e biendo Cede a la bella mano, ed:al bel flanco.

Oltre l'arco, e gli strali, ha ne la destra Grossa mazza, pessale, e noderuta, Che fu rozzo tronoon d'elce silvestra, E ferrata è da capo a punta acuta. Con la manca conduce, ed ammaestra Un suo Levrier, che'n egni affar l'aita; Nè movon mai discompagnati il piede, Con bel'cambio tra lor d'amore, e fede.

Quest'era il caro, il favorito, e nato D'una Cagna Spartana era, e d'un Pardol Non fu giammai si lieve angello elato, ' Non si rapido mai Partico darde, Non si veloce Zefiro, ch'a lato Al suo presto volar non fusse tardo.' Non corse unqua si snella o Damma, o Tigre, Ch'appo quei Can non rassembrasser pigne.

Spirto vivace avea, corpo ben fatto,!
E la fuga si pronta, e si leggiera,
Che spesso il Daino, e'l Cervo agile e ratto
Fermò col dente, e giunse a la carrièra.
Avea testa di Serpe, e più di Gatto, /
Schiena di Lupo, e pelo di Pantera.
Saetta egli avea nome, ed era al corso
Saetta si, ma più Saetta si morso.

Era al collo il collar conforme apuato, Ricco monil, che l'amorosa Dea D'un bel serico brun tutto trapunto Di propria man con sottil'ago aves. E v'avea, non pensando, in forte punto Istoria espressa dolorosa, e rea: Di Cefalo la caccia empia e funesta (Tragico sugurio) è in quel lavor contesta.

Cost guernito, con secura faccia Colà sen glo, deve Fortuna il trasse, Ne la famosa, e memorabil caccia Il bell'Adone a compartir le lasse. Già 'l lango odor de la ferina traccia Seguono i bracchi con le teste basse,

<sup>&#</sup>x27;) Ed. Venez. 1626. p. 160.ff.

Già vanno i veltri a coppia a coppia intorno, Ma non si sente ancor voce, nè corno.

Adon de la foresta il sito prese, E 'l tumulto in silenzio alquanto tenne, Poi d'ognintorno ben legate, e tese Lunghe linee di corda a tirar venne. Gran numero per tutto indi v'appese Di colorite, e tremolanti penne, Perchè desser talor mosse dal vento A le bestie selvagge ombra, e spayento.

Ciò fatto, del cacciar l'ordine dassi, E la guardia s'assegna ad ogni strada, Acciocche quando a dar l'assalto avrassi Senza bisogno altrove altri non vada. Ciascun guarda il suo posto, e tutti i passi Son mai chiasi, ove 'l camin si guada. Intenti, e presti a custodir gli aguati Stan su l'avviso i Cacciatori armati.

Qui comincia a levarsi il romor grande, Di latrati, e di gridi il Ciel risona. Rimbombo tal meltiplica, e si spande, Che la selva stordisce, e l'aria introna, E fa per entro, a fronte, e da le bande, De gli arbori tremar l'ampia corona, Ed Eco risentir, che'n quelle tane Raro, e mai non rispose a voci umane.

Ecco vulgo smacchiar fuor de le cove Di mansuete fere, ed innocenti. La Lepre vile in dubbio il corso move, Nè'l timido Coniglio i passi ha lenti. Sparai van quinci, e quindi, e non san dove, De' vecchi Cervi i fuggitivi armenti. Sola la Volpe astuta il piè sospende, Ch' ad ingannar l'ingannatore intende.

Ma'i tropp' ardito Adon, che d'aver crede Altrettanto valor quant' ha bellezza, Di fugace animal minute prede Quasi indegne di lui, disdegna, e sprezza. Fieramente leggiadro andar si vede, E a prove aspirar d'alta prodezza. Bella ferocità nel suo bel viso Aspreggiate ha d'orgoglio il dolce riso.

Tal di Grecia il Garzon Tessaglia scorse Del di cacciando alleggerir la noia, E recar poi di Tigri uccise, e d'Orse Al muestro biforme orride cuoia. Tal già le selve sue trasporre forse Vide Cartago il Giovane di Troia, Ed aspettar con baldanzosa fronte Se superbo Leon scendea dal monte.

E tal vidio di cani, e di cavalli. Menando il gran *Luigi* elette schiere, Talor di Sonna per l'amene valli Castigar l'ozio, e seguitar le fere; E con l'invilta man, che regge i Galli, E ch'è nata a domar genti guerrere, Tra i lor covili più riposti, ed ermi Espugnar per trastullo i mostri inermi.

Tutta la selva di scompiglio è piena: Chi teso l'arco, a saettar s'accinge, Chi la rete racconcia, e la catena, Chi la fune rallenta, e chi la striuge. Altri il can, che squittisce, a forza affrena, Altri sciolto il cordon, l'irrita, e spinge. Questi col rauco suon la fera sfida, Quei sovra un faggio di lontan la sgrida.

Scorre Adon la verdura, entra soletto Tra i più folti cespugli, e scende, e poggia Tanto che trova un torbido laghetto, Accumulato di corrotta pioggia, E s'accosta a la costa, ove gli è detto, Che gran Cinghiale, e spaventoso alloggia, Perchè veder, perchè distrugger vole Quell'animata, e smisurata mole.

Or qual ti mena a volontaria doglia Fanciullo incauto, o tua sciocchezza, o sorte? De l'aspro teschio, e de l'irsuta spoglia Non fia giammai, che 'l bel trofeo riporte. Cangia, deh cangia l'ostinata voglia, Fuggi, deh fuggi la vicina morte. D'aver' uccisa una vil Fera il vanto Picciol premio fia troppo a rischio tanto.

Parea queste parole, ed altre assai Dicesser l'erbe a lui dintorno, e i fiori, Che trar virtu da' suoi sereni rai Soleano, e da' suoi fiati aver gli odori. Ritorna indietro, o folle, ove ne vai? Da lunge gli dicean Ninfe, e Pastori. Ah torci il piè da lo spietato stagno, Gridava Clizio, il suo fedel compagno.

Fuggi Adon, fuggi oimè (non esser sordo Al mio caldo pregar) la Fera orrenda. Di Venere i ricordi io ti ricordo, Non voler, che te pianga, e me riprenda. Non far, che di fierezza a un mostro ingordo Un mostro di beltà strugga, ed offenda. Che tu vada a cercar tanto periglio, (Mi perdoni il tuo Genio) io non consiglio.

Ei nulla intende, e nulla cura, e dritto Colà sen va, dove l'audacia il guida. Capita al fatal loco, ov'ha prescritto Il fine al viver suo stella omicida, Dove il ministro del mortal delitto Per corre il fior d'ogni beltà s'annids, Infausta, infame, ed infelice selva, Che da ricetto a l'arrabbiata belva. Tra duo colli, ch'al Sol volgon le spalle Dense di prani, e di fioretti ignude, Nel cupo sen d'una profonda valle Giace un vallon che forma ha di palude; E se non quanto ha solo un picciol calle, Scagliosa seloe in ogni parte il chiude. Quel macigno, che'l cerchia, alpestro ed erto Lascia sol (bench' angusto) un varco aperto.

Quivi nel mezzo di funeste fronde Ombreggiato per tutto un lago stagna, Che con livido umor di putrid'onde Sempre sterile, e sozzo il sasso bagna. Non ha dintorno a le spinose sponde (Perchè scoscese son) molta campagna, Ma breve pianza in su'l sentier si scerne Tutta di greppi cinta, e di caverne.

Non toccò mai l'abominabil riva (Beach'affamato, e sitibondo) armento, Che l'erba, e l'acqua fetida e nociva D'assaggiar, di gustar prende spavento. Non sol la Ninfa, e 'l Fauno ognor la schiva, Non sol l'abborre il Sole, e l'odia il vento, Ma da la spiaggia immonda, ed interdetta Fuggon lontano il Lupo, e la Civetta.

Quest' è l'albergo, del Cinghial non dico, Ma de l'ira del Ciel, che lo produsse. Taccia pur Calidenia il grido antico Del flagello crudel, che la distrusse. L'Arabo inculto, o il Garamanto aprico Mostro non ebbe mai, ch'egual gli fusse. Qui s'accovaccia, e dentre l'acqua nera Stassi attuffata la solinga Fera.

Nel pantan, che circonda un mezzo miglio, Tra siringhe palustri il vontre adagia. Splende nel fosco, e minaccioso ciglio D'un erribile ardor luce malvagia. Fiaccola accesa par l'occhio vermiglio, Spruzzato ferro, o stuzzicata bragia. Calloso ha il cuoio il fianco, e'l rozzo tergo Arma di dare sete ispido usbergo.

Ossa sporge ben lunghe, e di sanguigna Schiuma bavose il grugno, aguzze, e torte, La cui materia rigida, e ferrigna E vie più che l'acciar tagliente, e forte, Onde qualor le batte, e le degrigna, Pria che faccia morir, mostra la morte, Talchè 'n dubbio è chi muor, nè s'assecura Se la piaga l'uccida, o la paura.

Dà fiato alter subitamente al corno Stupido Adon d'un animal si grosso, Onde di Ninfe, e di sergenti intorno Con cani, e dardi un folto stuel s'è mosso, Che tentan fapr de l'umido soggierno

Farlo sbucar del paladoso fesso.

D'urli confusi, e di latrati fasieme,
Che danno saima a gli autri, il bosco freme.

L'orgoglioso Cinghial, che di duo Num?
Cova in seno il faror, si leva, e vanne,
E stralunando gl'infocati lumi,
Ed arrotando le rabbiose zanne,

Ed arrotando le rabhiose zanne, Fiarca intorno le spine, e spezza i dami. Fa le frasche strisciar, sonar le canne, E de le voci infuriato al grido, Per cacciarsi nel bosco, esce del aido.

Come quando Aquilon rapido, e stolte Rompe le sbarre, e le catene scioglie, E sorgendo di Scitia, in nembo folto L'aride nubi, e tempestose accoglie, Mentre gonfia soffiando il nero volto, Fa le piante tremar, cader le foglie, E sferza i lidi orribilmente, e spazza Tutta del mar la spazzosa piazza.

Così saltata sifin la Bestia brutta
Del fangoso canneto oltre i confini,
Fa stracciata stormir la selva tutta,
Scote le querce, e schioma i faggi, e i pini,
Onde par che percossa, e che distrutta
Da procelloso turbine ruini,
Le pietre schianta, e de gli antichi arbusti
Sbarba i tronchi più saldi, e più robusti.

Torce obliqua la testa, e con più stizza Ch' indomito Torel, grugnisce, e mugge, E mentre inver la selva il corso drizza, Ciò che s' oppon tra via, sbaraglia, e strugge. Vendicarsi però di chi l'attizza Ancor non pote, ognun s'arretra, e fugge. Senza pur adoprar le zanne orrende Sol col terror de gli occhi ei si difende.

Le macchie attraversande, e le boscaglie Altrui malgrado, insuperbito passa. Le doppie reti, e le ben grosse maglie Squarciate a terra, e dissipate lassa. Corre, e con l'urto abbatte aste, e zagaglie, Spiedi, e spunton con l'impeto fracassa. Se guata, o morde, orribile, e pangente Par lo sguardo balen, fulmine il dente.

Apre le turbe, e le ritorte sforza, Nè v'ha più chi l'affronti, o chi l'arresti. Ebro di sangue, il suo furor rinforza, E ne lascia in altrui segni funesti. Superato ogn'intoppo, ei passa a forza, E fa fuggir que' Cacciatori, e questi. Fuggono, e poi da questa rupe e quella: Lanciano di lentan lance, e quadrella.

Ei tra la folta omai rotta, e divisa Travalca i guadi, e i colpi altrui non cura, Ne d'un'intacco ha pur la pelle incisa, Sì soda di quel pelo è l'armatura. I cani, che 'l seguiano, ha conci in guisa, Che ne giace più d'un per la pianura. Molti sdruciti la spietata zanna Ne lascia, altri ne squarta, altri ne scanna.

Adon, che quel crudel mostro inumano Scorge cotanta far strage; e ruina, Non shigottisce, anzi con l'armi in mano Sen corre ad incontrar l'ira ferina. Eccol giunto da suoi tanto lontano, Ecco tanto la Fera ha già vicina, Quanto da forta man lentato, e scarco N'andria scoppio di fionda, o tratto d'arco.

L'arco ha già stretto, e la saetta ha mossa, E segna, e tira, e dove vuol colpisce; Ma così forte è de la scorza grossa La corazza che 'l coglie, e nol ferisce. Anzi vana non solo è la percossa, Ma l'irrita più melto, e l'inasprisce, E quel furor, c'ha già raccolto in seno, Cresce senza riparo, e senza freno.

Imperversa accanito, infra le genti Oltre si scaglia, e co'mastin s'azzuffa. Le puche de la frente irte, e pungenti, E de la pelle setolosa arruffa. De le picciole luci i fuochi ardenti Vibra, e s'arriccia, e si rabbuffa, e sbuffa, Di scintille di sangue orridi lampi Par che secchino i fiumi, ardano i campi.

Non perde Adon coraggio, e da di piglio Al secondo quadrel, ch' è vie più fino, E spera nel Cinghial farlo vermiglio, Perchè 'n Etna il tempro fabro divino. Di Vener bella al faretrato figlio Tolto l'avea per suo peggior destino, Onde nel fiero, e furioso core S'accopiaro due Furie, Ira, ed Amore.

Lo stral; che 'l miglior fianco al mestro colse,

D'umano ardor l'alma inumana accese,
Onde quando al fanciul gli occhi rivolse,
Che da lunge il trafisse, e non l'offese,
Vago del danno suo, non se ne dolse,
Ma per meglio mirarlo il corso stese,
Ed ingordito di beltà sì vaga
(Miracol novo) inacerbì la piaga.

Chi dunque stupirà, che del fratello
Ardesse Bibli con infame ardore?

B Mirra, di cui nacque Adone il hello,
Ad amar s'accendesse il genitore?

Qual meraviglia fia, che questo, e quello
Per la propria sua specie infiammi Amora,

Se nel car d'una Fera ebbe ancor loco Sì violente, e mostraoso feco?

L'animoso Garzon veggendo il Verro, Che gli si gira intorno, egli s'accosta, Non monta per salvarsi olmo, ne cerro, Non cerca per fuggir grotta riposta, Ma gitta l'arco, e de l'astato ferro Gl'rivolge la punta inver la costa, E sovra il guado, ove la strada ha presa, Intrepido si ferma a la difesa.

Prima il guinsaglio al suo Saetta allenta, E la lassa dissioglie ornata, e ricca, Loqual non ai spaventa, anzi s'aventa Per l'oreochio afferrargli, e 'I salto spicca, Quel volge il grifo, ove la presa ei tenta, E ne la gola il curvo osso gli ficca. Con la zanna di sangue immonda, e sozza Al coraggioso cane apre la atrozza.

Ode guaire il suo fedele, e gira Adon la luci, ov'ei si giace ucciso, E d'affetto gentil, mentre che 'l mira, Informa il vago, e delicato viso. Corre pietoso, ov'anelando spira, Malvolentier dal suo Signor diviso. Gli chiede sita con lo spirto in bocca, Col muso il legga, e con la sampa il tocca.

Tanto si dole Adon, tanto si sdegna, Che giacoia estinta la sua fida scorta, Che mentre vendicarla agli disegna, Vie più l'ardir, che la ragione il porta. Faccia sanno, o follia, che che n'avvegna, Vuol, che mera il orudel, che gliel'ha morta. Viver non cura, e pur che il Porco assaglia, Non chiede al proprio con se tanto ei vaglia.

Desperata s'appresta a la vendetta, Tentando impresa, ove valor non vale, Ed espen se, per troppo amar Sactta, Senza riscossa a volontario male. Fassi incontro al ferece, indi l'aspetta, Pria brandisce lo spiedo, e pei l'assale. Sogra il manco si pianta, e mentre il fiede, Segue la destra man cel destro piede.

Con la tenera mano il ferro duro Spinge contro il Cinghial quanto più pote, Ma più rubusto braccio, e più accuro Penetrar non poria, dov'ei percote. L'ecuto acciar, com'abbia un saldo muro Ferito, ovvero una scabrosa cote, Com'abbia in un'ancudine percosso, Torna senza trar fuor stilla di rosso.

Quando ciò mira Adon, riede in se stesso Tardi pentito, e maglio si consiglia. Pensa a lo scampo suo, se gli è permesso, E teme, e di fuggir partito piglia, Perche gli storge in risguardario appresso Quel flero lume entre l'orrende ciglia, C'he il Ciel telor, quando tra mati rotte Con tridente di foco apre la motte.

Fugge, ma'l mestro innamorato ancora Per l'istesso sentier dietro gli tiene, Ed intento a seguir chi l'innamora Per abbracciarlo impetuoso viene, Ed ecce un vento a l'improviso allora (Se Marte, o Cinthia fu, non so dir bene) Che per recargli alfin l'ultima angoscia, Gli alzò la vesta, e gli scoprì la coscia.

Tutta calda d'Amor la Bestia felle Senza punto super ciò che facesse, Col mostaccio crudel baciar gli velle Il fianco, che vincea le nevi istesse, E credendo lambir l'avevio molle, Del fier dente la stampa entro v'impresse Vezzi fur gli uri; atti amorosi, e gesti Non le 'nsegno Natura altri che questi.

Vibra quei lo spuntone, e gli contrasta, la l'altro incontr'a lui s'aventa, e serra, Rota le name infellonito, e l'asta; Che l'ha percosso, e che'l disturba, afferra; E di man gliela svelle, e far non basta Adone alfan, che mon sia spinto a terra: L'atterra, e pei con le ferine braccia: Il Cinghial sovra lui tutto si caccia.

Torando a soltevar la faida la alto, Squarda la spoglia, e de la handa manca Con ameroso, e ruidoso assalto. Sotto il vago galon gli morde l'anca, Onde si vede di parpureo smalto Tosto rubineggiar la neve hianca. Così non luago de l'amato Came Lacero in terra il meschinel rimane.

O come dolce spira, e dolce langue,
O qual dolce pallor gl'imbianca il volto.
Orribil no, che ne l'orror, nel sangue.
Il riso col piacer stassi raccolte.
Regna nel ciglio ancor voto, e essangue,
E trionfa negli occhi Amor sepolto,
E chiqsa, e spenta l'usa e l'altra stella
Lampeggia, e Morte in sì bel viso è bella.

## Strage de gli Impocenti.

# Libro I\*).

Sotto gli abissi in mezzo al cor del Mondo Nel punto universal de l'universo, Dentro la bolgia del più cupo fondo Stassi l'antico spirito perverso. Con mordaci ritorte un groppo immondo Lo stringe di cento aspidi a traverso. Di tai legami in sempiterno il cinse Il gran Campion, che'n Paradiso il vinse. Giudice di tormento, e Re di pianto, D'inestinguibil foco ha trono, e vesta; Vesta, già ricco, e luminoso manto, Or di fiamme, e di tenebre contesta. Porta (e sol questo è del suo regno il vanto) Di sette corna alta corona in testa. Fan d'ogn'intorno al suo diadema regio Idre verdi, e Ceraste orribil fregio.

Negli occhi, ove mestizia alberga, e morte, Luce fiammeggia torbida, e vermiglia. Gli sguardi obliqui, e le pupille torte Sembran Comete, e lampadi le ciglia. E da le nari, e da le labre smorte Caligine, e fetor vomita, e figlia, Iracondi, superbi, e disperati, Tuoni i gemiti son, folgori i flati.

Con la vista pestifera, e sanguigna, Con l'alito crudel, ch'avvampa, e fuma, La pira accende orribile, e maligna, Che'nconsumabilmente altrui consuma. Con amaro stridor batte, e digrigna I denti aspri di rugine, e di schiuma; E de'membri d'acciaio entro le fiamme Ra con l'estremo suo sonar le squamme.

Tre rigorose Vergini vicine
Sono assistenti a l'Infernal Tiranno,
E con sferze di vipere, e di spine
Intente sempre a stimularlo stanno,
Crespi han di serpi innanellato il crine,
C'orrida intorno al volto ombra lor fanno.
Scettro ei sostien di ferro, e mentre regua
Il suo regno, e se stesso abborre, e sdegna.

Misero, e come il tuo splendor primiero
Perdesti, o già di luce Angel più bello.
Eterno avrai dal punitor severo
A l'ingiusto fallir giusto flagello.
De'fregi tuoi vagheggiatore altero,
De l'altrui seggio usurpator rubello,
Trasformato, e caduto in Flegetonte,
Orgoglioso Narciso, empio Fetonte.

<sup>&</sup>quot;) Ed, Vanesi 1688: p. 6 ff.

Questi de l'ambre mente a l'arie viva, | Fidata scorte, e imminese ancelle, Invide pur di nostro stato umano, Le luci ove per dritte in già s'apriva Cavernoso spiraglio, alzò lontano. E proprio là ne la famosa riva, Ove i cristalli suoi rompe il Giordano, Cose vide e comprese, onde nel petto, Rinnovando dolor, crebbe sospetto.

Membra l'alta cagion de gran conflitti. Esca, ch'accese in Ciel tunte faville. Volge fra se gli oracoli, e gli editti, E di sacri Indovini, e di Sibille. Osserva poi vaticinati, e scritti Mille prodigi inusitati, e mille; E mentre pensa, e teme, e si ricorda, L'andate cose a le presenti accorda.

Vede da Dio mandato in Galilea Nunzio celeste a Verginella umile, Che la'nchina e saluta, e come a Dea, Le reca i gigli de l'eterno Aprile. Vede nel ventre de la Vecchia ebrea, Feconda in sua sterilità senile. Adorar palpitando il gran concetto, Prima santo, che nato, un pargoletto.

Vede d'Atlante i ghiacci adamentini Sciorsi in rivi di nettare, e d'argento, E verdeggiar di Scitia i gioghi alpini. E i diserti di Libia in un momento. Vede l'elci, e le querce, e gli orni, e i pini Sudar di mele, e stillar manna il vento, Fiorir d'Engaddo a mezzo verno i dumi, Correr balsamo i fonti, e latte i fiumi.

Vede de la felice, e santa notte Le tacit'ombre, e i tenebrosi orrori Da le voci del Ciel percosse, e rotte, E vinti da gli angelici splendori. Vede per selve, e per selvagge grotte Correr Bifolchi poi, correr Pastori Portando lieti al gran Messia venuto De'rozzi doni il semplice tributo.

Vede aprir l'uscio a triplicato Sole La reggia oriental, che si disserra. Scardinata cader vede la mole Sacra a la bella Dea, ch'odia la guerra, Gl'Idoli, e i simulacri, ove si cole Sua Deità, precipitati a terra, E la terra tremarne, e scoppiar quanti 'ha d'illecito amor nefandi amanti.

Vede dal Ciel con peregrino raggio Spiccarsi ancor miracolosa stella, Che verso Bethelem dritto il viaggio Segnando va folgoreggiante e bella; E quasi precursor divin Messaggio.

Tragge di là da gli odorati Roi L'inclito stuol de tra presaghi Eroi.

A i nuovi mostri, a i non pensati mali L'aversarie del ben gli occhi converte, Nè men, ch'n Morte, a se alesso mortali Già le piaghe antevede espresse, e certe. Scotesi, e per volor dibatte l'ali Che'n guisa ha pur di due gran vele aperte: Ma'l dura fren, che l'incatona, a fascia, Da l'eterna prigion partir so'l lascia.

Poichè da bassi effetti egli raccolse L'alto tanor de la cagion superne, Tinte di sangue, e di venen travolse Quasi bragia infernal, l'empie lucerne. S'asense il viso entro le branche, e sciolse Ruggito, che'atrosò l'atre caverne. E de la coda, onde se stesso attorse. La cima per faror tutta si morae.

Così freme fra sa. Ma d'altra parte Stassi intra due, non hen ancor sicuro. Studia il gran libro, e de l'antiche carte Interpretar s'ingegna il senso oscuro. Sa, nè sa però come, o con qual arte, L'aite natal del gran parto futuro D'egni vil macchia inviolato, e bienco Dover' nacir di virginello fianco.

Onde creder non vanl del gran mistero La meraviglia a i chieri jagegni ascosa. Come posse il suo flore avere intere Sì che Vergine sia Donna, ch'è aposa. E poi, che 'l vero Dio divenga nom vero Strana gli sembra, e non possibil cosa. Che lo spirto s'incarni, e che vestita Gir di spoglia montal deggia la vita.

Che l' incompreso, ed invisibil lume Si riveli a Pastor mentre che nasce. Che l'Infinito Onnipotente Nome Patto sia prigionier di poche fasce; Che latte bea can pueril castume Chi di celeste nettere si pesce. Che 'n rozza stalia, in vil capasua assiso Stia chi trono ha di stelle in Paradiso. Che 'l sommo Sol: s' offuschi in picciol

E che 'l Verbo divin balbo vagisca, Che del foco il Fattor tremi di gelo, E che 'l riso de gli Angeli languisca, Che serva sia la Maestà del Cielo, E che l'Immensità s'impicciolisca, Che la Gloria a soffrir venga gli affanni, E che l'Eternità soggiaccia a gli anni.

#### Tassoni.

# La Secchia rapita").

#### Canto I.

Vorrei cantar quel memorando sdegno Ch'infiammò già ne'fieri petti umani Un' infelice e vil Secchia di legno, Che tolsero ai Petronj i Gemignani'). Febo, che mi raggiri entro lo 'ngegno L'orribil guerra e gli accidenti strani, Tu che sai poetar, servimi d'aio, E tiemmi per le maniche del saio.

E tu, nipote del rettor del mondo, Del generoso Carlo ultimo figlio, Ch'in giovinetta guancia e 'n capel biondo Copri canuto senno, alto consiglio, Se dagli studj tuoi di maggior pondo Volgi talor per ricrearti il ciglio, Vedrai, s'al cantar mio porgi l'orecchia, Elena trasformarsi in una Secchia.

Già l'Aquila romana avea perduto
L'antico nido, e rotto il fiero artiglio
Tant'anni formidabile e temuto
Oltre i Britanni ed oltre il mar vermiglio:
E liete, in cambio d'arrecarle aiuto,
L'italiche città del suo periglio,
Ruzzavano tra lor non altrimenti
Che disciolte polledre a calci e denti.

Sol la Reina del mar d'Adria, volta
Dell'Oriente alle province, ai regni,
Dalle discordie altrui libera e sciolta,
Ruminava, sedendo, alti disegni,
E gran parte di Grecia avea già tolta
Di mano agli empj usurpatori indegni:
L'altre attendean le feste, a suon di squille
A dare il sacco alle vicine ville.

Part'eran ghibelline, e favorite
Dall'imperio aleman per suo interesse:
Part'eran guelfe, e colla Chiesa unite,
Che le pascea di speme e di promesse.
Quindi tra quei del Sipa<sup>2</sup>) antica lite
E quei del Potta<sup>3</sup>) ardea: quando successe

L'alto, stapendo e memorabil caso Che negli annali scritto è di Parnaso.

Del celeste Monton già il sol uscito, Saettava co'rai le nubi algenti; Parean stellati i campi, e 'l ciel fiorito, E sul tranquillo mar dormieno i venti; Sol zeffiro ondeggiar facea sul lito L'erbetta molle, e i fior vaghi e ridenti; E s'udian gli usignuoli, al primo albore, E gli asini cautar versi d'amore:

Quando il calor della stagion novella, Che movea i grilli a saltellar ne' prati, Mosse improvvisamente una procella Di Bolognesi a' loro insulti usati. Sotto due capi a depredar la bella Riviera del Panaro usciro armati, Passaro il fiume a guazzo, e la mattina Giunse a Modana il grido e la ruina.

Modana siede in una gran pianura Che dalla parte d'austro e d'occidente Cerchia di balze e di scoscese mura Del selvoso Apennin la schiena algente, Apennin ch'ivi tanto all'aria pura S'alza a veder nel mare il sol cadente, Che sulla fronte sua cinta di gielo Par che s'incurvi e che riposi il cielo.

Dall'oriente ha le fiorite sponde
Del bel Panaro, e le sue limpid'acque,
Bologna incontro, e alla sinistra l'onde
Dove il figlio del Sol già morto giacque:
Secchia ha dall'aquilon, che si confonde
Ne giri che mutar sempre le piacque:
Divora i liti, e d'infeconde arene
Semina i prati e le campagne amene.

Viveano i Modanesi alta spartana, Senza muraglia altor nè parapetto; E la fossa in più luoghi era sì piana, Che s'entrava ed usciva a suo diletto. Il martellar della maggior campana Fe'più che in fretta ognun saltar dal letto. Diedesi all'arma: e chi balzò le scale, Chi corse alla finestra, e chi al pitale:

Chi si mise una scarpa e una pianella, E chi una gamba sola avea calzata; Chi si vesti a rovescio la gonnella, Chi cambiò la camicia coll'amata; Fu chi prese per targa una padella, E un secchio in testa in campio di celata; E chi con un roncone e la corazza Corse, bravando e minacciando, in piazza.

Quivi trovàr che 'l Potta avea spiegato Lo stendardo maggior con le trivelle; Ed egli stesso era a cavallo armato

<sup>\*)</sup> ed Milan. 1826.

<sup>1)</sup> l Bolognesi sono chiamati Petronj, e i Modanesi Gemignani per la moltitudine de' cittadini dell' una parte e dell' altra che hanuo questi nomi: non per disprezzo alcuno, poichè per altro sono nomi de' Santi protettori di quelle due città. Salviani. — 2) I Bolognesi, i quali dicono sipa per sia. Vitarelli. — 3) S. folg. St. 12. Zugleich enthält das Wort indess eine Zweideutigkeit.

Con la braghetta rossa e le pianelle. Scriveano i Modanesi abbreviato Pottà per potestà sulle tabelle: Onde per scherno i Bolognesi allotta L'avean tra lor cognominato il Potta. Messer Lorenzo Scotti, uom saggio e

forte, Era allor potta, e dicideva i piati. Fanti e cavalli intanto ad una sorte Alla piazza correan da tutti i lati. Egli, poichè guernite ebbe le porte, Una squadra formò de'meglio armati, E ne diede il comando e lo stendardo Al figlio di Rangon, detto Gherardo.

Egli dicea: Va, figlio, arditamente; Frena l'orgoglio di que' marabisi 1): Non t'esporre a battaglia, acciò perdente Non resti, mentre siam così divisi; Ma ferma alla Fossalta<sup>2</sup>) la tua gente, E guarda il passo, e aspetta nuovi avvisi; Ch'io ti sarò, se il mio pensier non falle, Innanzi sesta armato anch'io alle spalle.

Così andava all' impresa il cavaliero, Dal fior della milizia accompagnato, E spettacolo in un leggiadro e fiero Si vedeva apparir da un altro lato. Cento donzelle in abito guerriero, Col fianco e 'l petto di corazza armato, E l'aste in mano, e le celate in testa, Comparvero in succinta e pura vesta.

Venian guidate da Renoppia bella, Cacciatrice ed arciera all'armi avvezza. Renoppia di Gherardo era sorella, Pari a lui di valor, di gentilezza; Ma non avea l'Italia altra donzella Pari di grazia a lei, nè di bellezza: E parea co'virili atti e sembianti Rapir i cori, e spaventar gli amanti.

Bruni gli occhi e i capegli e rilucenti, Rose e gigli il bel volto, avorio il petto, Le labbra di rubin, di perle i denti, D'angelo avea la voce e l'intelletto. Maccabrun dall' Anguille in que' comenti Che fece sopra quel gentil sonetto: Questa barbuta e dispettosa vecchia, Scrive ch'ell'era sorda da una orecchia.

Or giunta in piazza, ella dicea: Signori, Noi siam deboli sì, ma non di sorte, Che non possiamo almen per difensori

Ouel dì che Barbarossa arse Milano. Mio nonno guadagnò quest'armi in guerra. Gherardo mio fratel le chiudea invano; Chè le porte gittate abbiam per terra: E s'al cor non vien meno oggi la mano. Se 'l nemico s'appressa a questa terra, Speriam che col suo sangue e la sua morte Ei proverà se sian di tempra forte.

Accese i cor di generoso sdegno Il magnanimo ardir della donzella; Onde coll'armi fuor senza ritegno Correa la gioventù feroce e bella. Con maestoso modo e di se degno Il Potta la raffrena e la rappella: Dove andate, canaglia berrettina, Senza ordinanza e senza disciplina?

Credete forse che colà v'aspetti Trebbiano 3) in fresco, e torta in sul tagliere?

Adattatevi in fila, nomini inetti, Nati a mangiar l'altrui fatiche e bere. Così frenando i temerari affetti, Distingueva in un tratto ordini e schiere. Gherardo intanto in opportuno punto Era, correndo, alla Fossalta giunto:

Chè Bordocchio Balzan ch'avea condotto La prima squadra, allor quivi arrivato, S'era con molto ardir già spinto sotto Alla torre onde il passo era guardato. Quei della torre aveano il ponte rotto Da un canto, e 'l varco stretto indi serrato, E 'l difendean da merli e da finestre Con dardi, mazzafrusti, archi e balestre.

Il capitan della petronia gente, Ch' era un omaccio assai polputo e grosso, Gridava dalla ripa del torrente Ai suoi ch' eran fermati, a più non posso: Perchè non seguitadi alliegramente? Avidi pora di saltar un fosso? O volidi restar tutti alla coda? Passadi, panirun pieni di broda 4).

Così dicea, quand'ecco in vista altera Vide giugner Gherardo all'altra riva;

Guardare i passi e custodir le porte. Queste compagne mie ben avran cori Da gire anch' esse ad incontrar la morte: Nè già disdice a vergine bennata, Per difender la patria, uscire armata.

<sup>1)</sup> Voce lombarda, e significa uomini

<sup>3)</sup> Spezie di vin blanco, per lo più di mal' affare: è propria de' Bolognesi. dolce, Cr. — 4) Seguitate . . . . Avete Salv. — 2) È un passo di un torrente. paura . . . . Volete . . . . Passate.

Onde a destra piegar fe'la bandiera Contra 'l nemico stuol ch' indi veniva: E confidato nell'amica schiera. I cui tamburi già da lunge udiva, Spinse dall'altra sponda i suoi soldati. Dul notturno cammin stanchi e affannati.

Allor Gherardo a' suoi diceva: Oh forti. Ecco Dio che divide e che confonde Questi bedani: udite i lor consorti Che sono del Panaro anco alle sponde. Prima del giugner lor, questi fien morti, Pochi e stanchi, e ridotti entro a quest'onde. Seguitatemi voi; che larga strada lo vi farò col petto e colla spada.

Così dicendo, urta 'l cavallo, e dove La battaglia gli par più perigliosa, Si lancia in mezzo all' onda, e 'n giro

La spada fulminante e sanguinosa. Non fe' il capitan Curzio tante prove Sotto Lisbo na mai nè sulla Mosa, Quante ne fe'tra l'una e l'altra ripa Gherardo allor sul popolo dal Sipa.

Bertolotto ammazzò faceto e grasso, Ch'un tempo a Roma fu procuratore: All'osteria del Lino era ito a spasso. E'l diavolo il condusse a quel romore. Uccise appresso a lui Mastro Galasso. Cavadenti perfetto e ciurmatore: Vendea ballotte e polvere e braghieri: Meglio per lui non barattar mestieri.

Senza naso lasciò Cesar Viano. Fratel del Podestà di Medicina, E d'un dardo cader fe', di lontano Trafitto, un figlio del Dottor Guaïna. Indi ammazzò il barbier di Crespellano. Che portava la spada alla mancina, E Mastro Costantin dalle Magliette, Che faceva le grucce alle civette.

Un certo bell' umor de' Zambeccari Gli diede una sassata nella pancia. E a un tempo Gian Petronio Scadinari Gli forò la braghetta colla lancia: La buona spada gli mandò del pari, Come se fosse stata una bilancia; Ch'all'uno e l'altro tagliò il capo netto, E i tronchi nella rena ebber ricetto.

Qual già sul Xanto il furibondo Achille Fe'del sangue troian crescer quell' onda. O Ippomedonte alle tebane ville Fe'dell'Asopo insanguinar la sponda; Tal il giovane fier l'onde tranquille Fa rosseggiar del sangue ostil che gronda: Fantin Vizzani e Prospero Castelli,

Ma. dalla tanta copia infastidita. Diede la Musa a pochi nomi vita.

L'oste dal Chiù, Zambon dal Moscadello, Facea tra gli altri una crudel ruina: Una zazzera avea da farinello, Senz'elmo in testa e senza cappellina. Si riscontrò con Sabatin Brunello, Primo inventor della salciccia fina, Che gli tagliò quella testaccia riccia Con una pestarola da salciccia.

Bordocchio intanto il fiume avea passato, Soverchiand' ogn' incontro, ogni ritegno, Quando del Potta che venia, fu dato Dalla torre a Gherardo e agli altri il segno. Se n'avvide Bordocchio, e rivoltato, Di ripassare a'suoi facea disegno; Ma nell'onda il destrier sotto gli cade. E rimase prigion fra cento spade.

Ouei ch'erano con lui dianzi passati, Dal figlio di Rangon tutti fur morti: E già gli altri fuggian rotti e sbandati, Del mal consiglio lor, ma tardi, accorti, Quando in aiuto da'vicini prati Vider venir correndo i lor consorti Che del Panaro alla sinistra sponda Passar più lenti, ov'è più cupa l'onda. Gian Maria della Grascia, un furbacciotto.

Ch' era di quella squadra il capitano, Come vide fuggir dal campo rotto Quei di Bordocchio insanguinando il piano, Riulacciò lor con dispettoso motto La fuga vile e l'ardimento insano; E furïoso i suoi quindi spingendo, Fe' de' nemici un potticidio orrendo.

Radaldo Ganaceti era sul ponte Con molti suoi per impedir il passo, E insieme col destrier tutto in un monte Fu dalla sponda ruinato al basso. Voltò Gherardo a quel rumor la fronte, E in aiuto de' suoi venia a gran passo, Quando comparve il Potta al suon di mille Corni, gridi, tamburi, e trombe, e squille.

Si raccoglie il nemico e si ritira Al terror di tant' armi, al suono, ai lampi: Ma l'incalza Gherardo, e al vanto aspira D'aver col suo valor rotti due campi. Corre a destra, a sinistra, urta, raggira Il destriero, e di sangue inponda i campi: Rotta ha la spada, e porta nello scudo Cento saette, e mezzo'l capo ha ignudo.

Ma tratta dall'arcion ferrata mazza,

Astor dell' Armi e Taddeo Bianchi ammazza, E 'l cavalier Martin degli Asinelli.
A questi spada, scudo, elmo e corazza Fece levar, ch'eran dorati e belli, Per onorarsen poi: ma veramente Fu peccato ammazzar sì nobil gente.

Spinte il Potta in siuto intanto avea Le prime insegne ai Gemignani stracchi; Ed egli verso il ponte ove parea Che più fossero i suoi deboli e fiacchi, Sopra una mula a più poter correa, Che mordendo, co'piè giucava a scacchi: Quando ferito fu d'una zagaglia Quel della Grascia, e uscì della battaglia.

Poichè mirò de'capitani suoi L'un fatto prigionier, l'altro ferito La progenie antichissima de'Boi '), E si vide ridotta a mal partito: Que'valorosi che facean gli eroi, Senza aspettar chi lor facesse invito, Chi a cavallo, chi a piè per la campagna Si diedono a menar delle calcagna.

Ma ratto fu con una ronca in mano Il Potta lor, come un demonio, adosso, E tanti ne mandò distesi al piano, Che ne fu il ciel della pietà commosso. Quel fiume crebbe sì di sangue umano, Che più giorni durò tiepido e rosso; E dove prima il Fiumicel chiamato, Fu dappoi sempre il Tepido nomato.

Tutto quel di, tutta la notte intiera I miseri Petronj ebber la caccia. Ne coperse ogni strada, ogni riviera Manfredi Pio che ne seguì la traccia. Con trecento cavalli alla leggiera, Con tanto ardire il giovane li caccia, Che sul primo sparir dell'aria scura Si trovò giunto alle nemiche mura.

La porta San Felice aperta in fretta Fu a'cittadini suoi ch'erano esclusi; Ma tanta fu la calca in quella stretta, Che i vincitori e i vinti entràr confusi. Quei di Manfredi un tiro di saetta Corser la terra, e vi restavan chiusi, S'ei dalla porta, ove fermato s'era, Non li chiamava tosto alla bandiera.

Spinamonte del Forno, e Rolandino Savignani, e Aliprando d'Arrigozzo De'Denti da Balugola, e Albertino
Foschiera, e Calatran di Borgomozzo,
Affannati dal caldo e dal cammino,
Trovàr non lunge dalla porta un pozzo,
E una Secchia calàr nuova d'abete,
Per rinfrescarsi e discacciar la sete.

La carrucola rotta e saltellante, E la fune annodata in quella mena, E l'acqua ch'era assai cupa e distante, Feron più tardi uscir la Secchia piena. Le si avventaron tutti in un istante, E Rolandino avea bevuto appena, Quand'ecco a un tempo da diverse strade Fur loro intorno più di cento spade.

Scarabocchio, figliol di Pandragone, Petronio Orso, e Ruffin dalla Ragazza, E Vianese Albergati, e Andrea Griffone Venian gridando innanzi: Ammazza, am-

Ma i Potteschi già pronti in sull'arcione, D'elmo e di scudo armati e di corazza, Strinser le spade, e rivoltàr le facce All'impeto nemico e alle minacce:

E Spinamonte che la Secchia presa Per bere avea, spargendo l'acqua in terra, E tagliando la fune ond'era appesa, Se ne servì contra i nemici in guerra, Colla sinistra man la tien sospesa Per riparo, e coll'altra il brando afferra. L'aiutano i compagni, e fangli sponda Contra il furor che d'ogni parte innonda.

Lotto Aldrovandi, e Campanon Ringhiera Gridavano ambidue: Canaglia matta, Lasciate quella Secchia ove prim'era; O la bestialità vi sarà tratta. Fatevi innanzi voi (disse il Foschiera); Notate la consegna che v'è fatta. E 'n questo dire, un manrovescio lascia, E taglia a Campanone una ganascia.

Non fu rapita mai con più fatica Elena bella al tempo di Sadocco, Nè combattuta Aristoclea pudica<sup>2</sup>), Al par di quella Secchia da un baiocco. Passata a Calatran fu la lorica, Sicchè nel ventre penetrò lo stocco, D'un fiero colpo di Carlon Catari, Falciatore sovran de'macellari.

Rolandino ferì d'un soprammano Napul'on di Fazio Malvasia, Ed egli a lui storpiò la manca mano Con una daga che brandita avia. Se di Manfredi un poco più lontano Era il soccorso, alcun non me fuggis.

<sup>1)</sup> Alcuni vogliono che Bologna fosse anticamente detta Boionia dai Galli Boi che abitarono quivi. Salv. — 2) S. Leonico de Varia Historia. Salv.

Restò ferito quel della Balugola, E del tanto gridar gli cadde l'ugola.

Manfredi in sulla porta i suoi raccoglie, E l'inimico stuol frena e reprime; E poichè dal periglio si discioglie, Torna, e ripassa il Ren sull'orme prime: Nè potendo mostrar più degne spoglie, In atto di trofeo leva sublime Sopra una lancia l'acquistata Secchia, Chè presentarla al Potta s'apparecchia;

Parendo a lui via più nobile e degno, Della vittoria, aver sul chiaro giorno Corsa Bologna e trattone quel pegno Che sarebbe a'nemici eterno scorno. Dalla Samoggia un messo a darne segno A Modana spedì senza soggiorno, E tosto la città si mise in core Di girgli incontro e fargli un bell'onore.

Era vescovo allor per avventura
Della città Messer Adam Boschetto,
Che di quell gregge avea solenne cura,
E'l mantenea d'ogni contagio netto.
Non dava troppo il guasto alla Scrittura:
Ond'era entrato al popolo in concetto,
Ch'in cambio di dir vespro e mattutino,
Giucasse tutto 'l giorno a sbaraglino.

Questi, poiche venir dal messaggiero Con quella Secchia udi l'amica gente, Tolta per forza a un popolo si fiero Di mezzo una città tanto possente, Si mise anch'egli in ordine col clero Per girla ad incontrar solennemente, E si fe'porre intorno il piviale Ch'usava il dì di Pasqua e di Natale.

Un superbo robon di drappo rosso Si mise il Potta, e una berretta nera Che mezzo palmo largo e un dito grosso Avea l'orlo dintorno alla testiera. Gli Anziani appo lui col lucco indosso Seguivano a cavallo in lunga schiera Sopra certe lor mule afflitte e grame, Che pareano il ritratto della fame.

Gli portava dinanzi un paggio armato La spada nuda e la rotella bianca, E avea dal destro e dal sinistro lato I due primi Anzïan teste di banca. Lo stendardo del popolo spiegato Portava il Conte Ettòr da Villafranca, Giovinetto che Marte avea nel core, E nella bocca e ne' begli occhi Amore.

Due compagnie di lance e di corazze, Una dinanzi e l'altra iva di dietro. I cursori del popol colle mazze Facevan ritirar le genti indietro, Che correan tutte a gara come pazze Alla vicina porta di San Pietro, Per veder quella Secchia alla campagna, Credendosi che fosse una montagna.

In ultimo cinquanta contadine
Con le gonnelle bianche di bucato,
Nelle canestre lor di vinco fine
Portavan pane, vin, torta in buon dato,
Uova sode, frittate e gelatine
Al famoso drappello affaticato
Che venia colla Secchia, e così andando,
Giunsero alla Fossalta ragionando.

Quivi trovàr che 'l prete della cura Gía confortando ancor gli agonizzanti: Gli assolvea da' peccati, e ponea cura, Fra i paterni ricordi onesti e santi, Se 'n dito anella avean per avventura, O nelle borse o nel giubbon contanti; E per guardarli dagli furti altrui, Gli togliea in serbo, e glli mettea co' sui.

Mantredi intanto apparve, e conducea Distinta a coppia a coppia la sua schiera. Portar la Secchia in alto egli facea Da Spinamonte, innanzi alla bandiera, E di mirto e di fior cinta l'avea, Sicchè spoglia parea pomposa e altera. Subito il Potta il corse ad abbracciare, Dicendogli: Ben venga mio compare.

Indi gli chiese come avea potuto
Con quella Secchia uscir fuor di Bologna,
Che non l'avesse ucciso o ritenuto
Quel popolo per ira o per vergogna.
Disse Manfredi: Iddio sa dare aiuto
A chi si fida in lui, quando bisogna:
Il nemico a seguirci ebbe due piedi,
E noi quattro a fuggir, come tu vedi.

Fèr poi le Cataline 1) il loro invito Sull'erba fresca d'un fiorito prato; E perchè ognun moriva d'appetito, In un'avemaria fu sparecchiato. Finita la merenda, e risalito A cavallo ciascuno al loco usato, Ripresero il cammino inver la porta, Raccontando fra lor la gente morta.

Sotto la porta stava Monsignore Coll'asperges in man dall'acqua santa,

<sup>1)</sup> Cataline sono chiamate qui le contadine del Modanese, perchè dicono Catalina in cambio di Caterina; e infinite di loro hanno questo nome, ma il profferiscono alla spagnuola, e i Bolognesi le beffeggiano. Salv.

Intonando un mottetto in quel tenore Che fa il cappon quando talvolta canta. Manfredi dismontò per fargli onore, E l'inchinò con l'una e l'altra pianta: E baciato che gli ebbe il piviale, Se n'andaro alla chiesa cattedrale.

Quivi Manfredi in sull'altar maggiore Pose la Secchia con divozione: E poich' egli ed il clero e Monsignore Fecero al Santo lunga orazione. Fu levata la notte alle tre ore. E dentro una cassetta di cotone Nella torre maggior fu riserrata, Dove si trova ancor vecchia e tarlata.

### Canto II.

Già il quarto di volgea che vincitori Dier la rotta ai Petronj i Gemignani, E per l' ira che ardea ne' sieri cori, Restavano anco i morti in preda ai cani, Quando in Modana entràr due ambasciatori Con pacifici aspetti e modi umani: E smontati al Monton col vetturino, Chiesero all'oste s' egli avea buon vino.

Indi un messo spedir per impetrare Che l'ordine ch'avean, fosse ascoltato. Cominciò il campanaccio a dindonare. E in un momento s'adunò il senato. Andar gli ambasciadori ad onorare Alessandro Fallopia e Gaspar Prato. E li condusser per diritta strada Alla sala ove il Duca or tien la biada.

Un vecchio ranticoso affumicato, Pallido e vizzo, che parea l'inedia, E per forza tener co'denti il fiato, E potea far da Lazzaro in commedia, Poichè due volte intorno ebbe mirato, Incominciò così dalla sua sedia: Messeri, io son Marcel di Bolognino, Dottor di legge e conte palatino.

Il mio collega è conte e cavaliero, E Ridolfo Campeggi è nominato. lo son uomo di pace, egli è guerriero; Io lettor dello Studio, egli soldato. Or l'uno e l'altro ha qui per messaggiero Il nostro Reggimento a voi mandato, Per iscusarsi del passato eccesso Che 'l popol nostro ha contra voi commesso.

Il popol nostro è un popol del demonio,

E s'io non dico il ver, che San Petronio Mi faccia oggi venir la vita meno. Sarà il collega mio buon testimonio, Che, quando l'altra notte ei passò il Reno. To mera invenzion d'un seduttore, Nè il Reggimento n'ebbe alcun sentore.

Ma non si può disfar quel ch'è già fatto. D'ogni vostro disturbo assai ne spiace, E siam venuti qua per far riscatto De' morti nostri, e ad offerirvi pace: Ma vogliam quella Secchia ad ogni patto, Che ci rubò la vostra gente audace; Perchè altramente andria ogni cosa in zero, E ci scorrucciaremmo daddovero.

Qui chiuse il Bolognino il suo sermone; E rise ognun quanto potea più forte. Era capo di banca un Rarabone Dal Tasso, arridottor cavato a sorte. Per soprannome gli docean Tassone, Perch'era grosso e avea le gambe corte. Questi, poichè 'l senato in lui s'affisse, Compose il volto, e si rivolse, e disse:

Che 'l vostro Reggimento abbia mandati Due personaggi suoi sì principali A scusarsi con noi de danni dati. E a condolersi de' passati mali, Nostra ventura è certo, e registrati Ne fieno i nomi lor ne nostri annali. A noi ancora in ver molto dispiace De'vostri morti; che Dio gli abbia in pace!

E se per sotterrarli or qui venite, La vostra ambasceria fia consolata. Ma quella pace che voi ci offerite Col patto della Secchia, è un po'intricala, E conviene aggiustar pria le partite Con cui voi dite che ve l'ha rubata; Perchè di secchie non abbiam bisogno, E ci crediam che favelliate in sogno.

Manfredi ch'era a quel parlar presente, Cavatosi il cappuccio, e in piè levato: Figlio è (disse) d' un becco, e se no mente

Chi vuol dir ch' io la Secchia abbia rubalo. Di mezzo la città nel di lucente Io la trassi per forza in sella armato; E tornerò, se me ne vien talento, Dov'è quel pozzo, e cacherovvi drento.

Siete mal informato, a quel ch'io veggio, Messer Marcello mio da un bolognino.1)

<sup>1)</sup> Equivoca e scherza il poeta sal nome e cognome dell'Ambasciador, quali se egli fosse dottore di molto misor Che non si può frenar con alcun freno; pregio di quello che al suo grado si

Cappita (disse il cavalier Campeggio)! Voi siete bravo come un paladino. Orsù, ripiglierem, ch'io me n'avveggio, Colle trombe nel sacco oggi il cammino; Ma, Gemignani miei, io vi protesto Che ve ne pentirete assai ben presto.

Rispondeva Manfredi, e ne potea Seguir scandalo grave entro 'l senato, Se 'l Potta allor non vi s'interponea Con modo imperioso e volto irato. Taci, frasca merdosa (egli dicea); Chè questo è ius antico inviolato, Che possa un messaggier dir ciò che vuole Senza render ragion di sue parole.

Così gli ambasciatori usciron fuore, Ed alla patria lor feron ritorno. La quale il Baldi, principal dottore, Mandò con nuovi patti il terzo giorno, E la terra offeria di Grevalcore, Se la Secchia tornava al suo soggiorno. Fu il Dottor Baldi molto accarezzato, E alle spese del pubblico alloggiato.

Poscia di nuovo s'adunò il Conseglio, Dov'egli fu introdotto il di seguente. Il Baldi ch'era astuto come veglio. E sapea secondar l'onda corrente, Incominciò: Signori, esempio e speglio D'onor e senno alla futura gente, lo rendo grazie a Dio, che mi concede Di seder oggi in così degna sede.

E vengovi a propor cosa inudita, Che vi farà innarcar forse le ciglia. Giace una terra antica, e favorita Delle grazie del cielo a maraviglia, Col territorio vostro appunto unita, E lontana di qua tredici miglia. Già vi su morto Pansa<sup>1</sup>); e dal dolore, Nominata da' suoi fu Grevalcore.

Ancor dopo tant'anni e tanti lustri Il suo nome primier conserva e tiene. Furon già stagni, e valli ime e palustri; Or son campagne arate e piagge amene: Non han però gli agricoltori industri Tutte asciugate ancor le natie vene; Ma vi son fondi di perpetui umori, Che sogliono abitar pesci canori.

Le Sirene de' fossi, allettatrici Del sonno, di color varj fregiate, E del prato e dell'onda abitatrici,

richiedeva; siccome il bolognino, che è una moneta da 6 quattrini, è di minor valore dell'antica moneta veneziana da

Fanvi col canto lor perpetua state. I regni dell'aurora almi e felici Paiono questi, ove son genti nate, Che ne' costumi e ne' sembianti loro Rappresentano ancor l'età dell'oro.

Or così degna terra e principale Vi manda ad offerir la patria mia, Se quella Secchia che toglieste a un tale De'nostri col malan che Dio gli dia, Quando i vostri l'altrier fèr tanto male E sforzaron la porta che s'apria, Sarà da voi al pozzo rimandata Pubblicamente, donde fu levata.

Mentre vi s'offre la fortuna in questo Di cambiare una Secchia in una terra, Ricordatevi sol che volge presto Il calvo a chi la chioma non afferra. Se non cogliete il tempo, i'vi protesto Ch'avrete lunga e faticosa guerra: Nè potrete durare alla campagna; Chè s'armerà con noi tutta Romagna.

Qui tacque il Baldi; e nacque un gran bisbiglio,

Nè fu chi rispondesse alcuna cosa: Ma si conobbe in un girar di ciglio, Che la mente d'ognuno era dubbiosa. Alfin per consultare ogni periglio, E non urtare in qualche pietra ascosa, Fecero al Baldi dir, ch'era presente, Ch'avrebbe la risposta il di seguente.

Il di che venne, il cambio fu approvato.

E disser che la Secchia eran per darla, Sottoscritto il contratto e confirmato, A qualunque venisse a ripigliarla; Perch'altramente non volea il senato Con atto indegno al pozzo ei rimandarla: Chè in questo il Reggimento era in errore, Se credea di dar legge al vincitore.

Il Baldi si scusò che non avea Ordine d'alterar la sua proposta; Ma che l'istesso giorno egli volea Ritornare a Bologna per la posta: E se 'l partito alla città piacea, Avrebbe rimandato un messo a posta. Così conchiuso, il Baldi fe'ritorno; Nè si seppe altro fino al terzo giorno.

Il terzo dì, ch' ognun stava aspettando Che non avesse più la pace intoppo, Eccoti un messaggier venir trottando Sopra d'un vetturin spallato e zoppo: E tratta fuori una protesta o un bando, 12 coldi, chiamata marcello. 1) Rom. Conenl. L'affisse al tronco d'un antico pioppo

Che, dinanzi alla porta, di sua mano Avea piantato già San Gemignano.

Dicea la carta: Il popol bolognese Quel di Modana sfida a guerra e morte, Se non gli torna in termine d'un mese La Secchia che rubò sulle sue porte. Affisso il foglio, subito riprese Il suo cammin colui, spronando forte Quel tripode animale, e in un momento Parve che via lo si portasse il vento.

Qual resta il pescator che nella tana
Mette la man per trarne il granchio vivo,
E trova serpe o velenosa rana,
O qualsivoglia altro animal nocivo:
Tal la gente del Potta altera e vana,
Trovar credendo un popolo corrivo,
Quando sentì quella protesta, tutta
Raggrinzò le mascelle e si fe' brutta.

Ma come ambizïosa per natura,
Dissimulando il naturale affetto,
Mostrò di non curar quella scrittura,
E le minacce altrui volse in diletto.
Non ristorò le ruinate mura,
Non cavò delle fosse il morto letto;
Nè di ceder mostrò sembianza alcuna
Alla forza nimica o alla fortuna:

Ma scrisse a Federico in Alemagna
Quant'era occorso, e di suo aiuto il chiese.
La milizia del pian, della montagna
A preparar segretamente attese;
Fe'lega per un anno alla campagna
Col popol parmigian, col cremonese;
Scrisse nella città fanti e cavalli:
Indi tutta si diede a feste e balli.

La Fama intanto al ciel battendo l'ali, Cogli avvisi d'Italia arrivò in corte, Ed al Re Giove fe'sapere i mali Che d'una Secchia era per trar la Sorte¹). Giove che molto amico era ai mortali, E d'ogni danno lor si dolea forte, Fe' sonar le campane del suo impero, E a consiglio chiamar gli dei d'Omero.

Dalle stalle del ciel subito fuori
I cocchi uscir sovra rotanti stelle,
E i muli da lettiga e i corridori
Con ricche briglie e ricamate selle.
Più di cento livree di servidori
Si videro apparir pompose e belle,
Che con leggiadra mostra e con decoro
Seguivano i padroni a concistoro.

### Chiabrera.

Canzoni eroiche

Canzone I\*).

Per Cristoforo Colombo.

Non perchè umile in solitario lido Ti cingono, Savona, anguste mura, Fia però, che di te memoria oscura Fama divulghi, o se ne spenga il grido: Che pur di fiamme celebrate e note Picciola stella in Ciel splende Boote.

Armata incontro al Tempo, aspro Tiranno, Fulgida sprezzi di Cocito il fiume. Su quai rote di gloria? o su quai piume I tuoi Pastor del Vatican non vanno? Coppia 2), di stabilir sempre pensosa La sacra dote alla diletta Sposa.

E qual sentier su per l'Olimpo ardente Al tuo Colombo mai fama rinchiude? Che sopra i lampi dell'altrui virtude Apparve quasi un Sol per l'Oriente, Ogni pregio mortal cacciando in fondo: E finga quanto ei vuol l'antico Mondo:

Certo da cor, ch'alto destin non scelse, Son l'imprese magnanime neglette; Ma le bell'alme alle bell'opre elette Sanno gioir nelle fatiche eccelse; Nè biasmo popolar, frale catena, Spirto d'onore, il suo cammin raffrena.

Così lunga stagion per modi indegni Europa disprezzò l'inclita speme, Schernendo il vulgo, e seco i Regi insieme, Nudo nocchier, promettitor di Regni; Ma per le sconosciute onde marine L'invitta prora ei pur sospinse al fine.

Qual uom che torni alla gentil consorle, Tal ei da sua magion spiegò l'antenne; L'Ocean corse, e i turbini sostenne, Vinse le crude immagini di morte; Poscia dell'ampio mar spenta la guerra, Scorse la dianzi favolosa terra.

Allor dal cavo Pin scende veloce, E di grand'orma il nuovo Mondo imprime; Nè men ratto per l'aria erge sublime, Segno del Ciel, l'insuperabil Croce;

<sup>1).</sup> Allude al vaso di Pandora. Salv.

<sup>\*)</sup> Rime, Mil. 1807. I, p. 25 f.
2) Sixtus IV. und Julius II. sind hier
unstreitig gemeint, obwohl sie nicht is
Savona selbst, aber in nahe benachbartes
Dörfern geboren sind.

E porge umile esempio, onde adorarla Debba sua gente; indi divoto ei parla:

Eccovi quel che fra cotanti scherni Già mi finsi nel Mar chiuso terreno; Ma delle genti or più non finte il freno Altri, del mio sudor lieto, governi: Senza Regno non son, se stabil sedo Per me s'appresta alla cristiana fede.

E dicea ver, che più che argento ed oro Virtù suoi possessor ne manda alteri: E quanti, o Salinoro, ebbero imperi, Che densa notte è la memoria loro? Ma pure illustre per le vie supreme Vola Colombo, e dell'obblio non teme.

### Canzone II\*).

Per Francesco Gonzaga Marchese di Mantova, Generale de'Veneziani.

Si oppose a Carlo VIII., assediò Novara, onde seguì la pace.

Chi su per gioghi alpestri
Andrà spumante a traviar torrente,
Allor ch'ei mette in fuga aspro, fremente
Gli abitator silvestri?
E depredando intorno
Va con orribil corno?

O chi nel gran furore
Moverà contro fier Leon sanguigno?
Salvo chi di d'aspro e di macigno
Recinto avesse il core,
E la fronte e le piante
Di selce e di diamante.

Muse, soverchio ardito
Sono io, se d'almi Eroi senza voi parlo;
Muse, chi l'onda sostener di Carlo
Poteva, e 'l fier ruggito,
Quando l'Italia corse
Di se medesma in forse?
Chi di tanta vittoria
Frenar potea cor giovinetto altero?
Chi? se non del bel Mincio il gran

guerriero.
Specchio eterno di gloria,
Asta di Marte, scoglio
Al barbarico orgoglio!

Non udi dunque invano
Dal genitor la peregrina Manto <sup>1</sup>),
Quand'ei lingua disciolse a fedel canto
Sovra il regno lontano;
E di dolce ventura
Fe'la sua via sicura.

Figlia, diss'egli, figlia,
Del cui bel sol volgo i miei giorni alteri,
Sol dell'anima mia, sol de'pensieri,
Se non sol delle ciglia:
Dolce è udir nostra sorte,
Pria che il Ciel ne l'apporte.

Lunge dalle mie braccia, Lunge da Tebe te n'andrai molti anni; Nè ti sia duol, che per sentier d'affanni Verace onor si traccia; Per cui chi non sospira Indarno al Cielo aspira.

Ma Nilo, e Gunge il seno Chiude a'tuoi lunghi errori, alma diletta; Sol le vestigia de'tuoi piedi aspetta Italia, almo terreno, Là 've serene l'onde Vago il Mincio diffonde.

Là de'tuoi chiari pregi Suono anderà sovra le stelle aurate; Là di tuo nome appellerai Cittate: Cittate alma di Regi; Regi, che a'cenni loro Volgerà secol d'oro.

E se fulminea spada Mai vibreran nei cor superbi e rei, Non fia, ch'il vanto degli Eroi Cadmei<sup>2</sup>) A questi innanzi vada: Benchè Erimanto vide Con sì grand'arco Alcide.

### Canzone III\*).

Quando nell' Arcipelago si conquistò la Capitana, e la Padrona delle Galere d'Alessandria, si ferono 422 schiavi, e 135 Cristiani franchi.

Sulla terra quaggiù l'uom peregrino, Da diversa vaghezza Spronato a ciascun'ora, Fornisce travïando il suo cammino.

<sup>\*)</sup> ibid p. 43 f.

Tochter des Tiresias, durch den latinischen König Tiberino Mutter des Ocno, des Gründers von Mantua. — 2) sc. Tebani.
 ibid, p. 149 f.

Chi tesor brama, chi procaccia onori, Chi di vaga bellezza Fervido s'innamora; Altri di chiuso bosco ama gli orrori, Ed in soggiorno ombroso Mena i giorni pensoso.

A questa ultima schiera oggi m'altegno, E da ciascun m'involo; Amo gioghi selvaggi, D'alpestri Numi abbandonato regno. Nè fra loro temeuza unqua mi prende, Benchè romito e solo; Chè da'villani oltraggi Le mie ricchezze povertà difende, Inni tra rime e versi Di puro mel cospersi.

Qui già sacrai la cetra, e non indarno
Italia a'guerrier tuoi;
Or lieto a'vostri vanti
Si rivolge il mio cor, Principi d'Arno,
Sferza de'vizj, alle virtù conforto,
Norma d'eccelsi Eroi;
Per cui gli afflitti erranti
In pelago di guai trovano porto;
Da cui certa mercede
Proponsi a stabil fede.

Voi dal Tirreno mar lunge spingete I predatori infidi;
E ne'golfi sicuri
Dell' Imperio Ottoman voi gli spegnete;
L'Egeo se'l sa, che d'Alessandria scerse
Dianzi ululare i lidi,
Quando in ceppi sì duri
Poneste il piè delle gran turbe avverse.
E sotto giogo acerbo
Il duce lor superbo.

Oh lui ben lasso, oh lui dolente a morte, Che in region remote
Non più vedrassi intorno
L'alma beltà della gentil consorte!
Ella in pensar piena di ghiaccio il core,
Umida ambe le gote,
Alto piangeva un giorno
Il tardo ritornar del suo Signore;
E così la nudrice
Parlava all'infelice:

Perchè l'affliggi invan? l'angoscia affrena; A che tanti martiri ? Deh fa, ch'io tra'bei rai La cara fronte tua miri serena? Distrugge i rei Cristian, però non riede Il Signor, che desiri; Ma comparte oggi mai Tra'snoi forti guerrier le fatte prede,
E serba a tue bellezze
Le più scelte ricchezze.
Così dicea, nè divinava come
Egli era infra catene
Là've con spessi accenti
Mandasi al ciel di Ferdinando il nome;
O verdi poggi di Firenze egregia,
O belle aure Tirrene,
Ed o rivi lucenti,
Sì caro nome a gran ragion si pregia;
O lieti, a gran ragione
Gli tessete corone.
Che più bramar dalla bontà superna

Che più bramar dalla bontà superna
Tra sue grazie divine,
Salvo che giù nel mondo
Sia giustizia e pietate in chi governa?
In non apprezzo soggiogato impero,
Benchè d'ampio confine,
Se chi ne regge il pondo
È di tesor, non di virtude altero:
Ambizione è rea;
Vero valor ci bea.

#### Canzonette.

#### Canzonetta\*).

#### Piange la lontananza.

Deh perchè a me non torna?
Chi il tiene? Ed ove sta?
Quel viso, che s'adorna
Del fior d'ogni beltà?
Iti son forse al vento
I pregi di sua fe?
E l'altrui giuramento
Non ha fermezza in se?
Occhi miei, dove omai,
Dove vi volgerò?
Lunge da quei bei rai,
Ah! che mirar si può?
Lassa, che oltra il costume
Fammisi notte il dì,

Fammisi notte il dì,
Sì spense ogni mio lume
Il Sol, che a me sparì.
Unico mio conforto,
Ove soggiorni tu?
Scampo del mio cor morto
Non ti vedrò mai più?

<sup>\*)</sup> Rime, l. l. II, p. 41 f.

Sì con note amorose Ninfa gentil cantò; Poi le guance di rose Di bel pianto rigò.

### Canzonetta II\*).

#### Alla Rosa.

O Rosetta, che rossetta
Tra il bel verde di tue frondi
Vergognosa ti nascondi,
Come pura donzelletta,
Che sposata ancor non è,
Se dal bel cespo natio
Ti torrò, non te ne caglia;
Ma con te tanto mi vaglia,
Che ne lodi il pensier mio,
Se servigio ha sua mercè.

Caro pregio il tuo colore Tra le man'fia di colei, Che governa i pensier miei, Che mi mira il petto e'il core, Ma non mira la mia fe.

Non mi dir come t'apprezza La beltà di Citerea; Io mel so, ma questa Dea E di grazia e di bellezza Non ha Dea sembiante a se.

### Canzonetta III \*\*).

#### Che non si lascerà adescare ad amare.

Nigella, o ch'io vaneggio,
O che per certo io veggio
Certi risi novelli
Accesi, infiammatelli,
Onde dimostri fuore
Un non so che del core:
Chi fosse meno esperto
Estimeria per certo
Quei risi di beltate
Esser qualche pietate;
Ma me non tireranno
Quei risi in tanto inganno.
Se per li rai lucenti
Di quei begli occhi ardenti,

Nigella, mi giurassi, Che tu tantino amassi; Ed io, per gli occhi miei, No, non tel crederei: Ridete, e sorridete, Care stelluzze liete. Che io veramente il giuro, Di voi son ben sicuro, Ben so quale scogliuzzo Di superbo orgogliuzzo Vi si nasconde in seno. E so di che veneno L'anima ci pascete: Ridete, e sorridete, Che io veramente il giuro, Di voi son ben sicuro.

Ben vedrò volentieri I crin tra biondi, e neri Lucenti a meraviglia, E sotto le due ciglia L'un occhio, che sfavilla, E l'altro, che scintilla, Soli vivaci, e veri; E vedrò volentieri Le rose porporine Sulla guancia di brine: Ma che io riscaldi il core Giammai del vostro amore, Sicchè io spiri un sospiro, O che io senta un martiro. Giammai nol vederete: Ridete, e sorridete. Che me mai non porranno Quei risi in tanto affanno.

### Canzonetta IV\*)

Povertà con buona coscienza.

A torto sì gran scorno Oggi sostien fra gli uomini La bella Povertà: Vada tamburo attorno, Duce di lor, che bramano, Me non assolderà.

Che venne manco al mondo, Quando gli anni volgeano Tanto cantati ancor? O lieto e ben giocondo,

<sup>\*)</sup> ibid. p. 109. \*\*) ibid. p. 124 f. ;

<sup>\*)</sup> ibid. p. 145 f.

E di vero oro secolo Ricchissimo senz'or.

Oro, forte veneno, Onde l'anima assetasi Pure in mezzo del ber: Dunque un giorno sereno Uom, che di te sia povero, Dispererà goder?

Ah che in fregiata poppa Senz'affanni, che il rodano, Ammiraglio non è. E su gemmata groppa Aspre cure accompagnano L'arcion d'ogni gran Re.

Qual ricchezza di Creso, A conforto di Sisifo, Dicamisi, che val; Mentre riguarda appeso Il sasso, che minacciagli La percossa mortal?

Ma quai piogge, o quai venti Allor che il bosco atterrasi, Non son fiorito April Al Guardian d'armenti, Cui l'Universo serrasi Dentro l'angusto ovil?

O mortali, è diletto
In sofferire inopia,
Diletto è l'abbondar,
Se non ci latra in petto
Il rimorso implacabile
Nemico del peccar.

### Testi.

Canzone I\*).

Al Sign. Gius. Fontanelli.

Contra le soverchie delizie del secolo.

Poco spazio di terra
Lascian omai l'ambiziose moli
Alle rustiche marre, ai curvi aratri;
Quasi che mover guerra
Del Ciel si voglia agli stellati poli,
S' ergono mausolei, s'alzan teatri;
E si locan sotterra,
Fin sulle soglie delle morte genti,
Delle macchine eccelse i fondamenti.

Per far di travi ignote Odorati sostegni ai tetti d'oro, Si consuman d'Arabia i boschi interi; Di marmi omai son vote Le ligustiche vene, e i sassi loro Men belli son, perchè non son stranieri: Fama han le più rimote Rupi colà dell' Africa diserta. Perchè lode maggiore il prezzo merta. Lucide e sontuose Splendon le mura sì, che vergognarsi Fan di lor povertà l'opre vetuste; D'agate preziose, Di sardoniche pietre ora son sparsi I pavimenti delle logge auguste; Tener le gemme ascose Son mendiche ricchezze, e vili onori;

Si calcano col piede ora i tesori.
Cedon gli olmi, e le viti
All' edra, ai lauri, e fan selvagge frondi
Alle pallide ulive indegni oltraggi.
Sol cari e sol graditi
Son gli ombrosi cipressi, e gl'infecondi
Platani, e i mai non maritati faggi;
Dagli arenosi lidi
Trapiantansi i ginepri ispidi il crine;
Chè le delizie ancor stan nelle spine.

Il campo, ove matura
Biondeggiava la messe, or tutto è pieno
Di rose e gigli, e di viole e mirti;
La feconda pianura
Si fa nuovo deserto, e il prato ameno
Boschi a forza produce orridi ed irti;
Cangia il loco natura,
E del moderno Ciel tal è l'influsso,
Che la sterilità diventa lusso.

Non son, non son già queste
Di Romolo le leggi; e non tur tali,
O de' Fabricj, o de' Caton gli esempli.
Ben voi fregiati aveste,
O dell' alma Città Numi immortali,
Qual si dovea, d'oro e di gemme i templi;
Ma di vil canna inteste
Le case furo, onde con chiome incolte
I Consoli di Roma uscir più volte.

O quanto più contento
Vive lo Scita, a cui natio costume
Insegna d'abitar città vaganti!
Van col fecondo armento,
Ove più fresca è l'erba, e chiaro il fiume
Di liete piagge i cittadini erranti,
Dan cento tende a cento
Popoli albergo; ed è delizia immensa

<sup>\*)</sup> Gironi, Raco. p. 134 ff. Testi, poes. liriche. Ven. 1720. p. 18 ff.

Succhier rustico latte a parca mensa.

Noi di barbara gente
Più barbari, e più folli a giusto sdegno
La Natura moviamo, il Mondo, e Dio;
E nell'ozio presente
Istupidito è sì l'incauto ingegno,
Che tutto ha l'avvenir posto in obblio;
Quasi che riverente
Lunge dai tetti d'or morte passeggi,
E il Ciel con noi d'eternità patteggi.
E pur, Giuseppe, è vero,
Che di fragile vetro è nostra vita,

Che più si spezza allor, che più risplende. Tardo sì, ma severo
Punisce il Ciel gli orgogli; e la ferita,
Che da lui viene, inaspettata offende.
Non con stil menzognero
Attiche fole ora mi sogno, o fingo:
Le giustizie di Dio qui ti dipingo.

In aureo trono assiso,
Coronato di gemme a mensa altera
Stava dell'Asia il Re superbo e folle;
ll-crin d'odori intriso
Piovea sul volto effeminato, ed era
Pien di fasto e lascivia il vestir molle;
Mille di vago viso
Paggi vedeansi a un sol ufficio intenti,
Ministrar lauti cibi in tersi argenti.

Tutto ciò, che di raro In ciel vola, in mar guizza, interra vive, Del convito real si scelse agli usi: Vini, che lagrimaro Le viti già sulle Cretensi rive,

Fur con prodiga man sparsi e diffusi;
Nè soave, nè caro

Il frutto fu, cui non giugnesse grido, O contraria stagione, o stranio lido. Scaltro garzone intanto,

Per condire il piacer della gran cena, Temprò con saggia mano arpa dorata; E sì soave il canto Indi spiegò, che in Elicona a pena Febo formar può melodia più grata. Ver lui sorrise alquanto L'orgoglioso Tiranno, e mentre disse, Non fu chi battess' occhio, o bocca aprisse.

O beats, o felice
La vita di colui, che 'l fato elesse
A regger scettri, a sostener diademi!
Vita posseditrice
Di tutto il ben, che nelle sfere istesse,
Godon lassù gli abitator supremi.
Ciò, ch' a Giove in ciel lice,

Lice anche in terra a' Re; con egual sorte, Ambo pon dar la vita, ambo la morte. Se regolati muove

I suoi viaggi il Sol, se l'ampio Cielo Con moto eterno ognor si volve e gira,

Se rugiadoso piove,

S'irato freme, o senza nube e velo Di lucido seren splender si mira; Opra sol è di Giove,

Quell'è suo regno, e tributarie e belle Allo sguardo divin corron le stelle.

Ma se di bionde veue
Gravidì i monti sono, e se di gemme
Ricche ha l' India felice antri e spelonche;
Se dalle salse arene
Spuntan coralli, e nell' Eoe maremme
Partoriscono perle argentee conche,
Son tue, Signor; non tiene
Giove imperio quaggiù, questa è la legge:
Il Mondo è in tuo poter, il Cielo ei regge.

Su dunque, o fortunati
Dell'Asia abitatori, al Nume vostro
Vittime offrite, e consecrate altari:
Fumino d'odorati
Incensi i sacri templi, e 'l secol nostro
Terreno Giove a riverire impari:
E tu mentre prostrati
Qui t'adoriam, Signor, de' tuoi divoti
Avvezzati a gradir le preci e i voti.

Lusingava in tal guisa
Questi il Tiranno, e festeggianti e liete
D'ogn'intorno applaudean le turbe ignare,
Quando mano improvvisa
Apparve, i' non so come, e la parete
Scritta lasciò di queste note amare:
Tu, che fra canti e risa,
Fra lascivie e piaceri ora ti stai,
Superbissimo Re, diman morrai.

Tal fu 'l duro messaggio,
Nè guari andò, che dall' ondoso vetro
Uscì Febo a cacciar l' ombra notturna.
Infelice passaggio
Da real trono ire a mortal feretro,
Dal pranzo al rogo, e dalle tazze all'urna.
Così va chi mal saggio,
Volgendo il tergo al Ciel, sua speme fonda
Ne' beni di quaggiù lievi qual fronda.

Me stesso in obblio metto: Re sono, e in vece di diadema, e scettro, Cingo di rose il crine, e stringo il plettro.

Ed o come frequenti allora i carmi Piovon dalla mia Cetra, Qual fiume d'eloquenza in petto ascondo: Allor con alto suon, con stil facondo Erger mi sento all'etra. E canterei vittorie, uomini, ed armi; Ma le guerre, che farmi Piacque all'ignudo Arcier, convien ch'io

canti,

E le perdite mie scriva, e i miei pianti.
Non dirò, che di Grecia i Re guerrieri
Delle bellezze illustri
Rivolti a vendicar i frutti indegni
Ricoprissero il Mar d'armati legni,
E sudasser duo lustri
A incenerir di Troja i tetti alteri,
Fur' Ilio i miei pensieri,
Cintia gl'arse in brev'ora; e gl'occhi suoi
Delle ruine mie furon gl'eroi.

# Filicaja.

Sonetto\*).

Italia, Italia, o tu, cui feo la sorte
Dono infelice di bellezza, ond' hai
Funesta dote d' infiniti guai,
Che in fronte scritti per gran doglia porte:
Deh fossi tu men bella, o almen più forte,
Onde assai più ti paventasse, o assai
T' amasse men chi del tuo bello ai rai
Par, che si strugga, e pur ti sfida a morte!
Chè giù dall' Alpi non vedrei torrenti
Scender d'armati, nè di sangue tinta
Bever l' onda del Po Gallici armenti;
Nè te vedrei del non tuo ferro cinta
Pugnar col braccio di straniere genti,
Per servir sempre, o vincitrice, o vinta.

Canzone\*).

Auf die Befreiung Wiens von den Türken d. 12. Sept. 1683.

Le corde d'oro elette Su su, Musa, percuoti, e al trionfante

Gran Dio delle vendette Compon d' inni festosi aurea ghirlanda. Chi è, che a lui di contrastar si vante. A lui, che in guerra manda Tuoni e tremuoti e turbini e saette? Ei fu, che 'l Tracio stuolo Ruppe, atterrò, disperse; e il rimirarlo. Struggerlo e dissiparlo, E farne polve, e pareggiarlo al suolo Fu an punto, un punto solo. Ch' ei può tutto: e città scinta di mura È chi fede ha in se stesso, e Dio non cura. Si crederon quegli empj Con ruinoso turbine di guerra Abbatter torri e tempj, E sver da sua radice il sacro Impero. Empier pensaron di trofei la terra. Ed oscurar credero Con più illustri memorie i vecchi esempj. E disser: l'Austria doma. Domerem poi l'ampia Germania; e all' Ebro Fatto vassallo il Tebro A Turco ceppo il piè, rasa la chioma.

Porgerà Italia e Roma. Qual Dio, qual Dio delle nostr' armi all'onda Fia, che d'oppor si vanti argine, o sponda?

Ma i temerarj accenti,
Qual tenue fumo, alzaronsi e svaniro,
E ne fêr preda i venti.
Chè sebben di Val d'Ebro attrasse Marte
Vapor, che si fêr nuvoli, e s'apriro,
E piovver d'ogni parte
Aspra tempesta sull' Austriache genti:
Perir la tua diletta

Greggia, Signor, non tu però lasciasti, E all'empietà mostrasti, Che arriva, e fere allor, che men s'aspetta, Giustissima vendetta.

Il sanno i fiumi, che sanguigni vanno, E 'l san le fiere, e le campagne il sanno.

Qual corse giel per l'ossa
All'arabo Profeta, e al sozzo Anubi;
Quando l'ampia tua possa
Tutte fe' scender le sue furie ultrici
Sulle penne dei venti, e sulle nubi 1)!
L'orgogliose cérvici
Chinò Bizanzio, e tremò Pelio ed Ossa;
E le squadre rubelle,

<sup>\*)</sup> Gironi l. l. p. 171. \*\*) ibid. p. 178 ff.

<sup>1)</sup> Bezieht sich auf die Thatsache, dass ein Gewitter in der Nacht des 14. Aug. in dem türkischen Lager grossen Schaden anrichtete.

Al Ciel rivolta la superba fronte, Videro starsi a fronte Coll'arco teso i nembi e le procelle, E guerreggiar le stelle Di quell'acciar vestite, onde s'armaro Quel dì, che contro ai Cananei pugnaro. Tremar l'insegne allora, Tremar gli scudi, e palpitar le spade Al Popol dell'Aurora Vidi; e qual di salir l'egro talvolta Sognando agogna, e nel salir giù cade; Tal ei sentì a se tolta Ogni forza, ogni lena; e in poco d'ora Sbaragliato e disfatto Feo di se monti, e riempieo le valli D'uomini e di cavalli Svenati, o morti, o di morire in atto. Del memorabil fatto Chi la gloria s'arroga? Io già nol taccio: Nostre fur l'armi, e tuo, Signor, fu'il braccio. A te danque de'Traci

Nostre fur l'armi, e tuo, Signor, fu'il braccio.

A te dunque de'Traci
Debellator possente, a te, che in una
Vista distruggi e sfaci
La barbarica posse, e al cui decreto
Serve suddito il fato e la fortuna,
In tr'onfo sì lieto
Alzo la voce, e i secoli fugaci
A darti lode invito.
Saggio, e forte sei tu. Pugna il robosto
Tuo braccio a pro del giusto;
Nè indifesa umiltà, nè folle ardito
Furor lascia impunito.
Milita sempre al fianco tuo la gloria,
E al tuo soldo arrolata è la vittoria.
Là dove l'Istro bee

Barbaro sangue, e dove alzò poc'anzi
Turca empietà moschee,
Ergonsi a te delubri; a te, cui piacque
Salvar di nostra eredità gli avanzi,
Fan plauso i venti e l'acque,
E dicono in lor lingua: a Dio si dee
Degli assalti repressi
Il memorando sforzo, a Dio la cura
Dell'assediate mura.
Rispondon gli antri, e ti fan plauso anch'essi.
Veggio i macigni istessi
Pianger di gioja, e gli alti scogli e i monti
A te inchinar l'ossequiose fronti.
Ma se pur anco lice

Ma se pur anco nos Raddoppiar voti, egiugner prieghi a prieghi, La spada vincitrice Non ripongasi ancor. Pria tu l'indegna Stirpe recidi, o fa, che 'l collo pieghi A servitù ben degna.

Pria, Signor, della tronca, egra infelice

Pannonia i membri accozza,

E riunirli al capo lor ti piaccia.

Ah no, non più soggiaccia

A doppio giogo in se divisa e mozza.

Regnò, regnò la sozza

Gente ahi pur troppo; e tempo è omai,
che deggia

Tutta tornare ad un Pastor la greggia.
Non chi vittoria ottiene,

Ma chi ben l'usa, il glorïoso nome

Di vincitor ritiene.

Nella naval gran pugna, onde divenne

Lepanto illustre, e per cui rotte e dome

Lepanto illustre, e per cui rotte e dome Fur le Sitonie antenne, Vincemmo, è ver: ma l'Idumee catene Cipro non ruppe unquanco; Vincemmo: e nocque al vincitore il vinto. Qual fia dunque, che scinto Appenda il brando, e ne disarmi il fianco?

Appenda il brando, e ne disarmi il fianco? Oltre, oltre scorra il franco Vittorioso Esercito, e le vaste Dell'Asia interne parti arda e devaste.

Ma la caligin folta
Chi dagli occhi mi sgombra? ecco,
che 'l tergo
Dei fuggitivi a sciolta
Briglia, Signor, tu incalzi, ecco gli arresta
Il Rabbe a fronte, ed han la morte a tergo.

Colla gran lancia in resta

Veggio, che già gli atterri, e metti in
volta:

Veggio, ch' urti e fracassi
Le sparse turme, e di Bizanzio ai danni
Stendi si ratto i vanni,
Che già i venti e'l pensiero indietro lassi,
E tant' oltre trapassi,
Che vinto è già del mio veder l'acume,
E allo stanco mio vol mancan le piume.

### Guidi.

Canzone I\*).

Roma non mai soggiogata dal Tempe.

O se l'ombra di Ciro

Lungo l'Eufrate oggi movessa il niedat

Lungo l'Eufrate oggi movesse il piedet Fuor dell'antica sede Babilonia vedria pianger sul lito:

<sup>\*)</sup> Gireni, L. I. p. 231 ff.

Vedria le reggie dell'impero Assiro
Per ermi campi inonorate e sparte,
E l'ampie mura di splendore ed arte,
Oggi d'arabe insidie orrido albergo:
Che tanto può colui, che armato il tergo
Di vanni eterni su per l'alta mole
Sta sempre al fianco si corridor del Sole!
Egli è colui, che qua giù spinge gli

Egli è colui, che qua giù spinge gli anni,

E i lor rapidi sdegni,
Onde trasforma la sembianza ai regni,
E cangia sede ai mari:
Ma qualor volge il ciglio
All'Aventino, al Tebro
Tutto l'orgoglio suo vede in periglio,
E per se stesso e il suo poter s'adira,
Pensando, che a domare indarno aspira
Roma, che prende ogni gran piaga a gioco,
E dal cenere ancor s'erge superba:
E così ei vede farsi
Con suo tormento e scherno
Delle glorie latine un giro eterno.

Già non pensaro i secoli feroci Allor, che vider del real bifolco Girar qui intorno l'animoso aratro, Che dal negletto solco Sorger dovesse la fatal nemica. Quindi dell'ira lor l'alta fatica Incominciaro, e le dier tanta guerra, E quando visse in regie spoglie accolta, E quando alto sostenne La consolar bipenne, Che discordia civil di man le tolse: E da che il ferro e l'opra Dell' indomito Bruto Dai Numi ebber rifiuto, E la temuta dignità risorse: Quanto sul Lazio corse Il piè degli anni irato, E quante sul Tarpeo moli famose A terra sparse, e in cieca notte ascose! Nè stanco o sazio di recare affanno Il fero veglio alato, ancor congiunse

L'ira de Goti alle stagion crudeli:

E la Donna del Mondo a tal poi giunse,
Che il crin s'avvolse entro i funesti veli.
Non però da viltà prese consiglio,
Non di pianto portò le guance asperse;
Ma tacita nel seno
L'orme del ferro e dell'età sofferse,
E talora mirò le sue sventure,
Come leon, che con terribil faccia
Guarda le sue ferite, e altrui minaccia.

Speravan gli anni di mirare estinto Di Roma alfine lo splendore e il nome; Poichè nel Vatican, cinta le chiome, Seder vedean sul trono Della virtute antica, Altra placida e lenta, E di pietate amica; Quindi dicean: Se apparirà sul Tebro Novo Duce africano, E qual romulea mano Andrà di Libia a fulminare il seno? Chi recherà la face, onde Cartago Vide ne' suoi gran danni Tanto intorno avvampar le terre e i mari? Spererà forse Roma In mezzo ai Duci incatenati e ai Regi Vedere i figli suoi Tornar dall' Asia doma, E co'selici esempli Ornarle il seno di teatri e templi? Così soleano lusingarsi l'ire Dell'aspre età nemiche Entro il loro desire? E intanto il fato del Romano Impero Varcava il Gange sotto i novi Augusti: E la Città latina In sì bella sembianza anco è risorta, Che l'antiche ruine omai conforta, Ed or stan le bell'arti în lieto ardore Nel mirar di Clemente i gran pensieri. Per cui verrà, che l'alta Donna speri Il chiaro aspetto del primiero onore:

# Canzone II\*).

Paventa d'incontrar ne'suoi viaggi

Nove offese sul Lazio e novi oltraggi.

Educazione di Cristina per l'armi.

Allor, che il buon Chirone
Apriva per l'ombrosa aspra Tessaglia
Palestre di battaglia,
Sorgeva di valore alta cagione.
Infra i piacer feroci ivi Giasone
Accese il suo pensiero;
E nel più chiuso orror contro alle belve
Sospinse il gran destriero,
E di lor sangue vi bagnò le selve.

Già l'ardire degli anni

<sup>\*)</sup> ibid, p. 234 ff.

Ivi fe'lieto il crine Di chiari lauri in su leggiadre imprese. Per cui domò l'immense onde marine: Le venture di Colco eran vicine A sua bella virtute, Ed eran del suo cor gli spirti alteri Il fior di gioventute Pronti a irrigar dei bei sudor guerrieri. Dolce pure a mirarsi Fu negli antri di Pelio il biondo Achille Spirar lampi e faville, E ne'colori di bell'ira ornarsi; Poi vibrar l'aste, e trionfante farsi Per le tessale valli. Movendo innanzi al vento i piè veloci, Frenator de' cavalli. Poi fermo orrore de leon feroci. E tal nella dur'arte Di forte cavalier sorse Pelide. Che poscia Ilio sel vide Ne'suoi campi procella aspra di Marte. Oh se il nobil Centauro or fosse a parte Del nostro dolce giorno! Giocondi gli sarian miei novi carmi, Ed inni avrebbe intorno. Emuli già del grand' onor dell'armi. Udria, siccome scote Real donzella i duri boschi alpestri. E come orsi silvestri. E tori aspri infiammati ella percote. E a quali orridi mostri or sono ignote L'ire di sua faretra? Per le foreste solitarie ed erme Sol fida pace impetra Delle fere innocenti il volgo inerme. Udria, com'ella move Ne' gran destrieri l'animoso ardore, E come in vago orrore Quinci il tragge a formar mirabil prove. Senton le leggi imperiose e nove I corridor vogliosi, E fan per l'alto risonar nitriti; E co' piè tempestosi Di turbini e di nembi empiono i liti. Non così l'aria coce Sotto gli sguardi del leon celeste, Come infiammar vedreste Ogni destrier sotto la regia voce.

Andria ciascun per l'Ocean veloce:

Stupidi si starian del gran Nettuno

B quei di Febo in su le vie di Giuno.

E per le vie spumanti

I cavalli sonanti,

La magnanima fera, Che i biondi figli suoi d'intorno mira Fremere in mezzo all'ira Sparsi tutti d'immagine guerriera, Lieta scote le chiome, e veder spera La feroce famiglia Tosto rinovellar sua gloria antica; Ond'essa si consiglia Di condurla a sfidar l'asta nemica. Ben tu nel petto avesti, O generoso Sveco, egual desire; Ma corse il Fato all'ire, E vibrò sul tuo crin casi funesti. Invitto Re, solo agli Dei cedesti; Ma i tui tanti trofei Rinnoverà la tua gran figlia armata. Vedrà Germania in lei La virtù di Gustavo anco sdegnata. lo, che porto ghirlande Di nova gloria alle bell'alme prime, E le spargo di rime, Il cui gran suono oltra ogni età si spande, Condurrò de'gran fatti il nome grande Ovunque ferve e verna. E intanto abiterà l'Invidia doma

#### Salvator Rosa.

E squarcerassi gli angui in su la chioma.

Valle di pianto eterna,

Satira seconda\*).

### La Poesia.

Le Colonne spezzate, e i rotti marmi, Là tra i platani suoi divelti, e scossi, Fronton rimira all'echeggiar de'Carmi').

Che da furore ascreo<sup>2</sup>) spinti, e commossi S'odono ognor tanti Poeti, e tanti, Che manco gente in Maratona armossi.

Suonan per tutto le ribecche, e i canti, E si vedon sol d'acque inebriati I seguaci d'Apollo andar baccanti.

Quei narra d'Eolo i prigionieri alati: Di Vulcano, e di Marte antri, e foreste: E dal Giudice inferno i rei dannati.

<sup>\*)</sup> ed. Amsterdam 1770, p. 35 ff.
1) Juvenal, Satire I im Anfang —
2) f. poetico, weil Ascra am Musenberge
Helikon lag.

Questi in mezzo agl'incanti, e alle D'immortalarvi vi persuadete.

E sete così grossi di legni

Canta i Velli rapiti'; altri descrive Di Teseo i fatti, e le pazzie d'Oreste: Lazie togate, e palliate Argive <sup>1</sup>) Altri specola, e detta, e sempre astratto

Altri specola, e detta, e sempre astrati Assettate Elegie compone, e scrive.

Maggior Poeta è chi più ha del matto; Tutti cantano omai le cose istesse; Tutti di novità son privi affatto.

In tali accenti alte querele espresse Quel che nato in Aquino, i propri allori Nel suol d'Aurunca<sup>2</sup>) a coltivar si messe.

Così di Pindo i violati onori Sferzar ne'colli suoi senti già Roma Dal flagello maggior de'prischi errori;

Ed oggi il Tosco mio guasto idioma Non avrà il suo Lucilio; oggi ch'ascende Ciascuno in Dirce a coronar la chioma.

Non irrita il mio sdegno, e non mi offende

Sola viltà di stile a mille accuse: Più possente cagione il cor m'accende.

Troppo al secolo mio si son diffuse Le colpe de'Poeti; arse, e cadeo La pianta virginal sacra alle Muse.

Tacer dunque non vuo'. Nume Grineo<sup>3</sup>)
Tu mi detta la voce, e tu m'inspira
D'Archiloco il furore, e di Tirteo.

Reggi la destra Tu. Tolto alla lira Spinga dardo Teban nervo canoro 4), Or che dai vizi altrui fomento ha l'ira.

Conosco ben, che a saettar costoro Incurvar si dovria corno Cidonio <sup>5</sup>) Che lento esce lo stral d'arco sonoro †).

Balordi senza senno che voi siete, Mentre andate morendo dalla fame,

1) Zwei Arten der antiken Komödie. —
2) di Lucilio — welcher röm. Satiriker in Aurunca geboren. Vgl p. 265, n. 1.
3) Apollo, nach Virg. Aen. IV, v. 345.
4) Allude a Pindaro poeta Tebano, il quale paragenava i suoi versi a strali.
5) Corno in der Bedeutung des lat. Cornu f. Bogen; Cidonio von Cydon einer Stadt Creta's. Vgl. Virg. Aen. XII, v. 858.
†) In den folgenden hier ausgelassenen 67 Terzinen greift der Verf. mehr im Allgemeinen wegen ihrer Nichtbefähigung die achlechten Dichter an, und räth ihnen ein Handwerk zu lernen, indem ausführlich die Fabel von dem eiteln Rabe, der den Käse an den Fochs verliert, erzählt wird.

E sete così grossi di legname,
Che non udite ogn'un muoversi a riso

Che non udite ogn'un muoversi a riso In sentirvi lodar le vostre Dame:

Stelle gli occhi, arco il ciglio, e Cielo il viso,

Tuoni, e fulmini i detti, e lampi i guardi, Bocca mista d'Inferno, e Paradiso:

Dir, che i sospiri son bombe, e petardi, Pioggia d'oro i capei, fucina il petto, Ove il magnano amor tempera i dardi.

Ed ho visto, e sentito in un Sonetto Dir d'una donna, cui puzzava il fiato, Arca d'Arabi odor, muschio, e zibetto.

Le metafore il Sole han consumato, E convertito in baccalà Nettuno Fu nomato da un certo il Dio salato.

Fin la Croce di Dio fu da tal uno Chiamata *Legno Santo*: e pur costoro Sfidan l'Autor dell'Itaco *Nessuno* 6).

E dell'Amata sus, con qual decoro, I pidocchi colui cantendo disse: Sembran fere d'argento in campo d'oro.

E chi vuol creder ch'un ingegno uscisse Dai gangheri sì fuora, e bagattelle Tanto arroganti di stampare ardisse?

Le nostre alme trattar bestie da selle: Mentre lor serba il Ciel da corpi sgombre Biada d'Eternità, Stalla di Stelle.

Einpensarloil pensiervien che s'adombre, Fare il Sol divenir Boia che tagli Colla scure de'raggi il collo all'ombre.

Ma chi di tante bestie da sonagli Legger può le pazzie, se i lor libracci Delle risa d'ognun sono i bersagli.

Che da certi eruditi animalacci Giornalmente alle tenebre si danno Mille strambotti, e mille scartafacci.

E tale stima di se stessi fanno, E di tanta albagia vanno imbevuti, Ch'è molto men della vergogna il danno.

Che per parer Filosofi, e saputi, Se ne van per le strade unti, e bisunti, Stracciati, sciatti, succidi, e barbuti.

Con chiome rabbuffate, ed occhi smunti, Con scarpe tacconste, e collar storto, Ricamati di zaccare, e trapunti.

Cada il giorno all'Occaso, e sorgi ell'

Sempre cogitabondi, e sempre astratti, Hanno un color d'iterico, e di morto.

<sup>6)</sup> Ulisses.

Discorron tra se stessi come matti, Facendo con la faccia, e con le mani Mille smorfie ridicole, e mille atti.

Per certi luoghi inusitati, e strani Si mordon l'ugne, e col grattarsi il capo Pensano ai Mammaluchi, e sgl'Indiani,

E incerti di formar Scanno, o Priapo¹) Con la rozza materia, che hanno in testa Di pensiero in pensier si fan da capo;

Colla mente impregnata ed indigesta, Senza aver fine alcuno, e senza scopo, Van barbottando in quella parte, e in questa?

Han di fantasmi un embrione, e dopo D'aver pensato, e ripensato un pezzo, Partoriscono i monti, e nasce un topo.

Che quando credi udir cose di prezzo, E stai con grande espettazione:

Gli senti dare in frascherie da sezzo.

La Fava con le Mele, e col Melone

La Ricotta coi Chiozzi, e colla Zucca,

L'Anguilla col Savore, e col Cardone<sup>2</sup>):

Bovo d'Antona, Drusiana, e Giucca Son le materie, onde l'altrui palpebre Ogni scrittore infastidisce, e stucca.

Anzi dal *Mal Francese*, e dalla *Febre*, E dall'istessa *Peste* insin procacciono Ai nomi, all'opre lor vita celebre.

Questi son quei che a dissetar si cacciono Le labra in mezzo al Caballin condotto<sup>3</sup>), Questi i Poeti son, che se l'allacciono.

Oh Febo, oh Febo, e dove siei condotto? Questi gli studj son d'un gran cervello? Sono questi i pensier d'un capo dotto?

Lodar le Mosche, i Grilli, e il Ravanello, Ed altre scioccherie ch'hanno composto Il Berni, il Mauro<sup>4</sup>), il Lasca, ed il Burchiello.

Per sublimi materie hanno disposto Dietro a Bion, Pittagora, ed Antemio Lodar le rape, le cipolle, e il mosto.

In ogni Frontispizio, ogni Proemio Più d'editorio han lodi le Cantine; Che a un Poeta è peccato esser abstemio<sup>5</sup>).

E le penne più illustri, e pellegrine
Van lodando i caratteri golosi,

Con Eufrone<sup>6</sup>) il tinello, e le cucine. Quindi è, che i nomi lor sono gli Oziosi, Gli Addormentati, i Rozzi, e gli Umoristi,

Gl'Insensati, i Fantastici, e gli Ombrosi<sup>7</sup>). Quindi è, che dove appena eran già visti Nell' Accademie i Lauri, e ne'Licei, Infin gl'Osti oggidì ne son provisti.

Ite a dolervi poi moderni Orfei, Che per i vostri affanni è già finita La razza degli Augusti, e de' Pompei.

È ver, che dalle Reggie era sbandita La mendica virtù, ma i vostri modi Hanno la Poesia guasta, e avvilita.

E le vostre invenzioni, e gli Episodi Son degne di taverne, e lupanari: E Voi ne pretendete e premj, e lodi? Altro ci vuol per farsi illustri, e chiari, Che straccar tutto il di Bembi, e Boccacci, E Fabbriche del Mondo<sup>8</sup>), e Dizionarj.

De'vostri studj i gloriosi impacci L'occupazion de'vostri ingegni aguzzi Facondia han sol da schiccherar versacci.

Stirar con le tenaglie i concettuzzi, Attacconar le rime con la cera, Ad ogni accento far gli Equivocuzzi.

Aver di grilli in capo una miniera, Far contrapposti ad ogni paroluccia, E scrivere, e stampare ogni chimera.

Chi dentro ai vostri versi oltre la buccia Legge giammai, più d'un la trova tale Bisognosa d'impiastro, e della gruccia.

E creder di lasciar nome immortale, Con portar frasche in Pindo, e unitamente Fare il Somaro, il Mulo, e il Vetturale?

Chi cerca di piacer solo al presente, Non creda mai d'aver a far soggiorno In mano ai Dotti, e alla futura gente.

Anzi avrà culla, e tomba in un sol giorno:

Chi stampa avverta, che all'oblio non sono Nè Barche, nè Cavalli da ritorno.

<sup>1)</sup> S. Horatii, Satir. I, 8 init. — 2) Eben diese, wie die später erwähnten Stoffe wurden in der That in den ebenso trivialen als obszönen Capitoli der Nachfolger Berni's behandelt: sie finden sich in der pag. 277 a. angemerkten Sammlung. — 3) Hippocrene, nach Persius Sat. Prol.: fons Caballinus. — 4) Einer jener gemein burlesken Dichter des XVI. Jahrh.

<sup>5)</sup> Lat. — 6) Poeta Greco autore di Commedie, citato da Ateneo nel libro primo delle cene de'Savj, il quale paragona il Poeta col Cuoco dicendo che in tutte due le professioni ci vuol maestria.
7) Namen beliettristischer Akademien Italiens. — 8) Intende il Dizionario di lingua Toscana di Francesco Alanno Ferrarese intitolato Fabbrica del Mondo.

Componimento ci è, che al primo suono, Letto da chi lo fece, fa schiamazzo; Se sotto gli occhi poi, non è più buono.

Eppur il Mondo è si balordo e pazzo, E fatto ha gli occhi tanto ignorantoni, Che non scerne dal rosso il paonazzo.

Applaude ai Bavj, ai Mevjarciasinoni ), Che non avendo letto altro che Daute, Voglion far sopra i Tassi i Salomoni.

E con censura sciocca, ed arrogante Al Poema immortal del gran Torquato Di contrapporre ardiscono il Morgante:

Oh troppo ardito stuol, mal consigliato! Che un ottuso cervel voglia trafiggere Chi men degli altri in poetare ha errato!

Non t'incruscar tant'oltre, e non t'affliggere

De'carmi altrui, che il tuo latrar non muove: Se Infarinato<sup>2</sup>) sei, vatti a far friggere.

Son degli Scarafaggi usate prove, D'Aquila i parti ad invidiar rivolti, Il portar gli escrementi in grembo a Giove.

Anco alla prisca età furono molti, Che posposer l'Eneide ai versi d'Ennio: Secolo non fu mai privo di stolti †).

Ma non so se più matti, o se più tondi Si sian nel fare i libri, o dedicargli, Se più di errori, o adulazion fecondi.

Di tempo, o di destin più non si parli: La colpa è lor, se non sapendo leggere, Servon per esca ai ragnateli, ai tarli.

Lor, non l'età, bisogneria correggere: Che in vece di lodare i Tolomei<sup>3</sup>), Fanno i Poemi a quei, che non san reggere.

E insino i Battilani, e i Figulei Comprano da costor per quattro giulj Titol di Mecenati, e Semidei.

Un Poeta non c'è, che non aduli:

E col Samosateno, e con il Ceo 4)
Si mettono a cantar gli Asini, e i Muli.
E con poche monete un uom plebeo,
Degno d'esser cantato in Archiloici,
Fa di se rimbombar l'Ebro, e 'l Peneo:

Che dei Cinici ad onta, e degli Stoici, Senza temer le lingue de'Satirici, S'inalzano i Tiberj in versi eroici.

Egualmente da Tragici, e da Lirici Si fanno celebrare e Claudio, e Vaccia, E v'è chi per un pan fa Panegirici.

A fabbricare elogi ognun si sbraccia, E insino gli Scolar's' odon da Socrati I Tiranni adulare a faccia a faccia.

In lodar la virtù son tutti Arpocrati<sup>5</sup>): E di Busiri poi per avarizia I Policrati scrivono agl'Isocrati<sup>6</sup>).

Termine mai non ha questa malizia; E dietro a Glauco, per empir la pancia, Tessono encomi insino all'ingiustizia.

Se vivesse colui, che la bilancia Non ben certa d'Astrea ridusse uguale, A quanti sgraffieria gli occhi, e la guancia? Non vi stupite più, se il gran Morale Lusinghieri vi nomini, e bugiardi;

Lusinghieri vi nomini, e bugiardi;
E Teocrito: zucche senza sale.

Di Sparta già quegli animi gagliardi Dalla Città per pubblico partito Scacciaro i cuochi e voi per infingardi.

E ciò con gran ragion fu stabilito; Perchè se quegli incitano il palato, Attendon questi a lusingar l'udito.

L'istesso Omer dall'Attico Senato 7), De'Poeti il Maestro, il Padre, il Dio, Fu tenuto per pazzo, e condannato.

Oh risorgesse Atene al Secol mio, Che seppe già con adequata pena Ai Demagori<sup>8</sup>) far pagare il fio.

<sup>1)</sup> Virg. Ecl. II, v. 90.: "Qui Bavium non odit. amet toa carmina, Maevi". 2) Camillo Pellegrino, der Hauptgegner Tasso's, der als Mitglied der Academ. d. Crusca diesen Namen führte.

<sup>†)</sup> In den 50 Terzinen, die wir an dieser Stelle ausfallen lassen, wirft der Verf, den Dichteglingen insonderheit ihre Plünderungen der Alten vor; dann verspottet er die Lächerlichkeiten der entschatdigenden Vorreden, der gesuchten Titel u. s. w, worauf er nun zu den Widmungen übergeht, — 3) sc. Principiletterati.

<sup>4)</sup> Lucian und Simonides: der erstere schrieb einen Dialog: Lucio oder der Esel. — 5) Dio del silenzio presso gli Egizzj: — 6) Un certo Policrate Ateniese che si era messo per povertà a fare il Sofista, aveva composto l'Encomio di Busiride al quale addirizzava la sus orazione: leocrate trattò il medesimo argumento censurando l'orazione per avanti composta da Policrate a cui mostrò la vera maniera di comporre. — 7) Irrthümlich, oder poet. Hiperbel. Der Verf. hat wohl an Plato's Republik gedacht. — 8) Demagora condannate dagli Ateniesi perchè aveva date titole di Dio ad Alessandro.

Loda i Tersiti Favorino ), e appana Ai Principi moderni un figlio nasce, Che in auguri i Cantor stancan la vena.

Quando Cintia falciata in Ciel rinasce, Ha da servir per Cuna; e col Zodiaco Hanno iasieme le Zone a far le fasce.

Quanti dal Messicano all'Egiziaco Fiumi nobili son, quanti il Gangetico Lido ne spinge al Mar, quanti il Siriaco:

Tant' invitando va l'umor poetico

A battezzar talun, che per politica

Cresce, e vive Ateista, e muore Eretico.

E canta in vece di adoprar la Critica,

Ch'ei posteri la trionfente Croce

Ch' ei porterà la trionfante Croce Dalla terra Giudea per la Menfitica: Che dalla Tule alla Tirintia Foce,

Reciderà le redivive teste

Dell' Eresia crescente all'Idra atroce.

Che tralasciata la Magion Celeste, Ricalcheran gli abbandonati calli Con Astrea la Virtù profughe, e meste.

Per inalzar a un Re Statue, e Cavalli Ha fatto insino un certo Letterato Sudare i fuochi a liquefar metalli<sup>2</sup>).

E un altro per lodar certo Soldato Dopo aver detto è un Ercole secondo, Ed averlo ad un Marte assomigliato;

Non parendogli aver toccato il fondo Soggiunse, e pose un po'più su la mira: Ai bronzi tuoi serve di palla il Mondo.

Oh gran bestialità! come delira L'umana mente! nè a guarirla basta Quanto elleboro nasce in Anticira<sup>3</sup>).

Divina Verità quanto sei guasta Da questi scioperati animi indegni, Che del falso, e del ver fanno una pasta.

Predican per Atlanti, e per sostegni Della Terra cadente uomini tali, Che son rovine poi di Stati, e Regni. Se un Principe s'ammoglia, oh quanti,

oh quali Si lasciano veder subito in frotta Epitalami, e Cantici nuzziali!

Ogni Poema poi mostra interrotta Di qualche Grande la Genealogia, Dipinta in qualche scudo, o in qualche grotta:

E quel che fa spiccar questa pazzia È che la razza effigiata e scolla Dichiaran sempre i Maghi in profezia. Ma s'è in costoro ogni virtude accolta
Come dite, o Poeti: ond'è che ogn'uno
Vi mira ignudi, e lamentarvi ascolta?
Se senza aita ogni Scrittor digiuno
Piange, questi non han virtute; ovvero
Quel Letterato è querulo, o importuno?
Deh cangiate oramai stile, e pensiero;
E tralasciate tanta sfacciataggine:
Detti un giusto furore ai carmi il vero.
Chiamate a dire il ver Sunio, e Timaggine 4);
Giacchè l'uom tra gli obbrobri oggi
s'alleva,

s'alleva, Nè timor vi ritenga, o infingardaggine.

Dite di non saper qual più riceva
Seguaci o l'Alcorano, od il Vangelo,
O la strada di Roma, o di Geneva.
Dite che della Fede è spento il zelo,
E che a prezzo d'un pan vender si vede
L'Onor, la Libertà, l'Anima, il Cielo.
Che per tutto interesse ha posto il piede:
Che dalla Tartaria fino alla Betica
L'infame tirannia post'ha la sede.
Ch'ogni Grande a far Or suda, e fre-

netica; E ch'han fatta nel cor sì dura cotica; Che la coscienza più non gli solletica.

Deh prendete, prendete in man la scotica Serrate gli occhi; ed a chi tocca, tocca Provi il flagel questa canaglia zotica.

Tempo è omai ch'Angerona<sup>5</sup>) apra la bocca

A rinnovare i Saturnali antichi 6),
Or che i limiti il mal passa, e trabocca.
Uscite fuor de' favolosi intrichi,
Accordate la Cetra ai pianti, ai gridi
Di tante Orfane, Vedove, e Mendichi.
Dite senza timor gli orrendi stridi
Della Terra, che invan geme abbattuta,
Spolpata affatto da' Tiranni infidi.
Dite la vita infame, e dissoluta,
Che fanno tauti Roboan moderni;
La Giustizia negata, e rivenduta;
Dite che ai tribunali, e ne'governi,
Si mandan solo gli avoltoi rapaci:
E dite l'oppression, dite gli scherni,
Dite l' usure, e tirannie voraci,

Che fa sopra di noi la turba immensa

<sup>1)</sup> Ein Retor. — 2) Claudio Achillini in einem Sonett zum Lobe des Königs v. Frankreich. — 3) Eine deshalb im Alterthum berühmte Imel.

<sup>4)</sup> Timagene fu un istorico di Mileto.—
5) Den del silenzio presso i Romani. —
6) Giorni ne' quali si parlava con libertà, così richiodendolo quel tempo.

De'vivi Faraoni, e degli Arsaci<sup>1</sup>).

Dite, che sol da' Principi si pensa A bandir pesche, e cacce: onde gli avari Sulla fame comune alzan la mensa.

Che con muri, con fossi, e con ripari, Ad onta delle leggi di Natura, Chiuse han le selve, e confiscati i mari.

E che oltre ai danni di tempeste, e arsura,

Un pover Galantuom, che ha quattro zolle, Le paga al suo Signor mezze in usura.

Dite, che v'è talun sì crudo, e folle, Che sebben de'Vassalli il sangue ingoia, L'ingorde voglie non ha mai satolle.

Dite che di vedere ognua s'annoia
Ripiene le Città di malfattori,
E non esservi poi se non un boia.
Che ampio asilo per tutto hanno gli
errori:

E che con danno, e pubblico cordoglio Mai si vedon puniti i traditori.

Dite, che ognor degli epuloni al soglio I Lazzeri cadenti, e semivivi, Mangian pane di segala, e di loglio.

Dite, che il sangue giusto sgorga in rivi, Ch'esenti dalle pene, in faccia al Cielo Son gl'iniqui, ed i rei felici, e vivi.

Queste cose v'inspiri un santo zelo, Nè state a dir quanto diletta, e piace Chioma dorata sotto un bianco velo.

A che giova cantar Cintia, e Salmace, O di Dafne la fuga, o di Siringa, I lamenti di Croco, o di Smilace?

Più sublime materia un di vi spinga; E si tralasci andar bugie cercando, Nè più follie genio Dirceo vi finga.

E chi gli anni desia passar cantando Lodi Vetturie in vece di Batilli<sup>2</sup>), Sante sapienze, e non pazzie d'Orlando.

Che omai le valli al risuonar di Filli, Vedon sazj di pianti, e di sospiri I sentieri d'Armida, e d'Amarilli.

Per i vestigi degli altrui deliri Ognun Clori ha nel cor, Lilla ne'labbri, Ognun canta di pene, e di martiri.

Imitan tutti, benchè rozzi, e scabbri, Properzio, Alceo, Callimaco, e Catullo, D'amorose follie maestri, e fabbri.

Stilla l'ingegno a divenir trastullo

Degli uomini dabbene, e ognun trattiensi Al suon d'Anacreonte, e di Tibullo.

D'incontinente ardor gli Ovidi accensi, Vengon d'affetti rei figli lascivi A stuzzicare, a imputtanire i sensi.

E degli scritti lor vani, e nocivi Nelle scuole Cinnarie<sup>3</sup>), e di Cupido Studian le Frini a spennacchiar Corrivi.

Perchè diletti più l'onesta Dido Si finge una sgualdrina, e per le Chiese Serve per utficiolo il Pastorfido.

#### Menzini.

Satira quinta\*).

Se mai in alcun tempo valse la chiacchera; ella valse ne'tempi dell' Autoro,
in cui sciocchissimi Uomini la facevano
chi da gran Letterato, e chi da Filosofo morale; ma in realtà avarissimi e
ribaldi. Contro di costoro è la presente
Satira piena a questo proposito di ogni
leggiadria.

Se talor miro aperti gli armadioni Dell'umano saper, sai quel ch'io veggio? Gallerie di vesciche, e di palloni.

E pur Curculion vuol dal Coreggio Esser dipinto con un libro in mano, Com' un Rabbino del Sinedrio Seggio.

Me' gli starebbe un vaso d'Orvietano, O un gruppo di Chelidri, e di Farée, Per dichiararlo un birbo, un cerretano.

Che la jattanza delle scuole Achee Appunto ha su la lingua, e giurerebbe, Ch'ei vide Giuno nelle valli Idee.

Sa se Paride fu sbarbato, e s'ebbe Morbido il mento, e l'una e l'altra guancia, Quando in Elena bella amore ei bebbe.

Ma più rider mi fa, quand' egli lancia Sentenze dello Stoico Zenone, O qualch' altra dottrina antica e rancia;

E dice, che al dolore il freno impone La volontade, e ferma, allorchè doccia Per lo canal de' nervi ogni flussione.

Se non che quando per la gotta chioccis, Ogni pisside vuota, e ogni alberello, Perchè quel rio malor meno gli noccia.

<sup>1)</sup> Re de'Parti. — 2) Vetturia Mutter des Coriolan; Bat. Geliebter d. Anakreon, s. Hor. Epod. 14.

<sup>\*)</sup> ed Mil. 1808. p. 256 ff.

Ei chiederebbe ajuto a Farfarello <sup>1</sup>), Consulterebbe maghi, e Pitonisse<sup>2</sup>), Per tor via quel, che sì gli dà martello.

Or loda pur ciò che la Stoa scrisse, Se dopo le magnifiche parole Patirà 'I fatto in faccia al detto ecclisse<sup>3</sup>).

Oh vergogna infinita! e questi vuole, Ch' io pur gli creda, e colle gonfie labbia Del sommo ben filosofare ei suole.

Intanto in far denar suda, e s'arrabbia, Ed in dar scrocchi egli ha malizia tanta, Che sempre alfin qualche merlotto ingabbia.

Sa me' di te, chi al libro del quaranta<sup>4</sup>) Acceso è debitore, e qual vantaggio Ebbe da un tal, che di truffar si vanta;

E sa chi provvedere al maritaggio Debbe di quella povera ragazza, A cui già fece il mal temuto oltraggio. Oh Cieli! e pur quand'io lo veggo in

piazza, Dico, che dietro a Seneca, o Epitteto

Curculion quel nostro savio impazza.

Oh i'son pur dolce; costui, che quieto
Mi sembra come un'oca, e senza senso,

Egli è un diavolo giù per un canneto. Vedi, che picchia il petto, e dà l'incenso Con quella man, che i tolleri stropiccia,

E falsa le partite, e doppia il censo. Or venga pur con quella barba arsiccia A farmi il dotto, ch'io l'ho per sì bravo, Che degli zeri sappia far salsiccia.

So, che rifiuterebbe il padre, e l'avo, Se dell'eredità che a lui proviene, Tu credessi di toglierne un ottavo.

Che importa, che gli ciondoli alle rene Un straccio di mantello, e che al disprezzo Emuli il saggio dell' antica Atene?

Mira a dentro, e'l vedrai fracido mezzo D'avara idropisia<sup>5</sup>), che la ventraja Ne manda al naso abbominevol lezzo.

Vedrai, che dal sermon l'opre dispaja Questo falso Zenon, che del denaro Sazio non è, se nol misura a staja.

Nè basta, che sia sucido il collaro, E trinciato il cappel, rotte le brache,

1) Ein bei Dante, Inf. XXI, terz. 41. erwähnter Teufel. — 2) Sacerdotesse d'Apollo, le quali rendevano le risposte degli oracoli a Delfo. — 3) Cioè che in fatti non sarà quello che insegna. — 4) Intende del giuoco delle Carte basse.

Perch' altri vada all' Eleate •) al paro.
Intanto in certe stanze da lumache
Le doble asconde, e dentro a' travicelli,
In cimiteri, in cessi, ed in cloache:

Or questi, che gli affetti all' uom rubelli Mostra domar, che credi tu ch'e' faccia? Pensa sempre a ferrami, e a chiavistelli.

Poi con parlar soave, e allegra faccia Prende a lodar la provertade al vulgo; Ma tiene il cor dentro alla sua bisaccia.

E se'l mal, che mi preme, apro e divulgo, Il mal, che infin lo guarirebbe un soldo, Nulla da lui, se non consigli emulgo.

Ma fortuna per me, ch' io non l'assoldo, E quando ei passa, e quegli occhiacci avventa, Dico tra me: deh guarda il manigoldo,

Che lodar può la povertà contenta, Ed egli intanto l'esecranda fame Di posseder giammai non vide spenta; Sicchè se il tutto tu riduci a esame, Non è lo Stoicismo altro che verba, E che magre sentenze ignude, e grame.

Io credea già nella mia etade acerba, Quand'io vedeva questi sudicioni, Ch' e' non avesser cupida e superba

La mente, e che tenesser pe calzoni Me' dell' Abbruccia<sup>7</sup>) aggavignato e stretto Il valor de' Lucilj, e de' Catoni.

O vacci scalzo<sup>8</sup>); e'non ha tanti un ghetto Ladri costumi, e scelerati vizzi, Quanti questi baroni, ch'io t'ho detto.

Ahime, che importa far de'sacrifizzi Zuppa agli Dei, e in toga andar precinto, E un viso aver, che l'antimonio schizzi?

Se tu t'aggiri in cieco laberinto, Se il diavolo t'accisma<sup>9</sup>), e se tu sai Come al di dentro sei macchiato, e tinto.

Adunque chi con tela di Cambrai Veste le molli e delicate chiappe, Di buon costume non sarà giammai? Lascia, Curculion, codeste frappe,

Che pajon giusto giusto un paretajo,

Perchè più d'un nella tua rete incappe.

Perocchè la virtà non sta nel sajo, Nè bisogno ha di funi per tenersi, Nè men di panno grossolano e bajo. Se tu vedessi in cenere cospersi

<sup>5)</sup> Nach Horat. Od. 11, 2. v. 13.

<sup>6)</sup> Zenon von Elea. — 7) Sbirro com chiamato in quei tempi. — 8) Proverbio Toscano. che ussai quando si trova alcuno intoppo in qualche cosa. Tale è anco: 0 va a fidati etc. — 9) Dante, Inf. XXVIII, terz. 13.

Venir Sardanapalo, ed Epicuro, Gli crederesti tu da lor diversi?

Ma tu mi stringi qui tra l'uscio e 'l muro, E gridi, ch'io disprezzo quegli eroi, Che incontro al vizio così armati furo.

Eh bestia! ancor tu non intender vuoi, Ch' io biasmo quei, che mostrano alla veste Di disprezzar se stessi, e sprezzan noi? Gite, o fanciulli, e là dalle foreste

Gite, o fanciulli, e là dalle foreste Portate olivi a fasci, e fate largo Alle sacciute e venerande teste.

Anch'io per terra la mia toga allargo Al passar di costor, e fior d'aranci, E gelsomin, come tu vedi, io spargo.

Eccone una tal coppia; or via mettianci Ad osservargli, e intanto a improvvisare Cominci il sì canoro Abate Lanci<sup>1</sup>).

Dimmi, per Dio, se Ilariou non pare Qualcuna d'este barbe profumate, Ch'han preso i Fiorentini a riformare.

Quanto lungi dal ver t'inganni, o frate; Se tu potessi dentro alla muraglia, O pur le porte penetrar serrate,

Non già de'Sibariti empia canaglia Tal mostrerebbe a te l'età vetusta, Che a questi miei paragonar si vaglia.

Sarebbe forse ogni lor pena ingiusta, Perchè ascosa è la colpa? in chiusa stanza San ben di meritar colonna, e frusta.

Bell'è il veder un tal baron, che danza Di più ragazzi, e di bagasce in cricca, E che trescando i Coribanti avanza.

Ora a questi, ora a quelli il bacio appicca, E cinguetta d'amore, e fa 'l bordello Or col suo sposo, ed or colla Giannicca.

Ma poi, quando esce fuor, viso e mantello Prende in tutto diverso, e fa paura, Come se fusse un birro del bargello.

E già più d'una donna si scongiura, Perchè costor l'han fatta spiritare, O almen per questo ha dato in sconciatura.

S'io fussi un tratto assunto al comandare, Il che di rado tocca a chi ha giudizio, Io manderei costoro un po' a remare:

Ed alla patria farei un bel servizio Col liberarla dall'ipocrisia, E dallo Stoicismo, che il suo vizio Copre co'veli della Sagrestia.

### Davila.

# Istoria delle guerre civili di Francia.

Libro X.\*)

Tod Heinrichs -III.

Già le cose di Parigi erano ridotte a pessimo stato, perciocchè perduti tutti i ponti, rese tutte le terre circonvicine, serrati i passi delle riviere, e stretta la città per ogni parte, restava quella sola speranza, che porgea la presenza del Duca di Mena<sup>3</sup>), e dell' esercito, rinchiuso tutto nel circuito de borghi di Parigi. l'esercito numeroso d'otto mila Francesi, e mille e ottocento cavalli; ma era tanta la penuria del vivere, e il terrore entrato in ciascheduno per i prosperi successi, e per la severa risoluzione del Re, che in due giorni i fanti Francesi si ridussero a cinque mila, e i Tedeschi dimandando comodità e danari già minacciavano di voler passare nel campo de'nemici. Non era più risoluto, o più concorde il popolo di quello che fossero i soldati: perciocchè seguendo l'ordinario della natura, gli uomini della plebe, com' erano stati precipitosi a sollevarsi, così sperando per l'oscurità e per la bassezza loro di nascondersi, e di andare impuniti, inducevano facilmente l'animo a sottoponersi al Re; e quelli che da principio inclinati alla divozione sua, non avevano ardito di dichiararsi, ora resi dalla vicinanza di lui, e dal pericolo degli altri baldanzosi e intrepidi, andavano praticando il popolo per le contrade, e mettendolo in disperazione delle cose presenti: di modo che il Duca non aveva minor tra-

<sup>1)</sup> Eine damals zu Florenz in der Gesellschaft glänzende Persönlichkeit. —
2) I condennati alla berlina, o gogna, che in Firenze si dice, stanno legati alla colonna di Mercato vecchio.

<sup>\*)</sup> ed. Venez. 1660. p. 458 ff.
3) Damals Haupt der kathol. Liga su

Damals Haupt der kathol. Liga zu Paris.

vaglio dell'incostanza de' Parigini di quello che avesse della potente oppugnazione del Re. E nondimeno mostrando animo, e coraggio conforme all'urgenza, e alla grandezza del bisogno, aveva spedito il giovane Menevilla al Duca di Loreno (al quale s'era finalmente arreso Giames assediato da lui un' anno prima) ricercandolo che venisse personalmente a soccorrerlo; e aveva ordinato, che quattro mila Tedeschi, assoldati d'ordine suo, s'affrettassero d'unirsi seco, e avanzarsi parimente a soccorrere l'assedio di Parigi. Ma erano troppo tardi, e troppo lontani, e incerti questi soccorsi, perchè i Tedeschi erano ancora in Germania, e il Duca di Loreno non ben risoluto di quello 1) dovesse fare, e per ogni provincia era in un subito caduta la riputazione della lega, e i popoli, passato il primo impeto della passione, e pieni d'altissimo timore, pensavano di tornare per ogni parte all'ubbidienza del Re, il quale, preso San Clù, aveva egli medesimo circondato i borghi di Santo Onorato, e tutta la parte del Lovero sino al fiume; e il Re di Navarra assediava dall'altra parte i borghi di San Marcello insino a San Germano. Il Duca di Mena era alloggiato nel medesimo borgo di San Germano, e difendeva insieme e San Marcello, e San Vittore, avendo per tutto fatto serrare i suoi posti con le trinciere; il Signore della Chiatra con i Tedeschi, e con un reggimento di Valloni guardava i borghi di Santo Onorato, di Montemartire, e di San Dionigi, similmente chiusi, e fortisicati con le trinciere; e nella Città le Duchesse di Nemurs, di Mompensieri, e di Guisa con i predicatori, benchè molto caduti di animo, e di riputazione, attendevano ad inanimare il popolo, il quale manifestamente si vedeva mesto e avvilito.

Monsignore di Rono facendo ufficio di Maestro di campo generale scorreva per ogni luogo; e i preti, e i frati, concorrendo alle fazioni militari popolarmente, avevano prese l'armi.

Essendo in questa strettezza, e in tanto spavento la Città di Parigi, cosa benissimo nota al Re per la frequenza di quelli, che dalla Città passavano a tutte l'ore nel campo, l'ultimo giorno di Luglio volle personalmente riconoscere i posti del nemico, e con l'avviso del Maresciallo d'Aumont, e di Monsignore della Nua, che gli erano a canto, deliberò di rifrescare l'esercito il giorno seguente, e il secondo dì d'Agosto assalire le trinciere per ogni parte, sicuro non solo di prospera riuscita, ma quasi certo, che i Tedeschi arebbono tumultuato, e che nella Città molti averebbono prese l'armi in suo favore, chi per antica e perseverante inclinazione, e chi per cancellare con il servizio presente le colpe e le solleva-Nel ritornare che fece, zioni passate. fermatosi a cavallo nell'ascesa del colle di San Clù, d'onde si scopriva distintamente tutta la Città di Parigi, proruppe in questa sentenza: Parigi tu sei capo del Regno, ma capo troppo grosso, e troppo capriccioso: è necessario, che l'evacuazione del sangue ti risani, e liberi tutto il Regno dalla tua frenesia; spero che fra pochi giorni qui saranno non le mura, non le case, ma le vestigie solo di Parigi. E già non era alcuno, che non facesse questo pronostico, e il Duca di Mena, deliberato di non sopravivere alla ruina sua, aveva disegnato di montar a cavallo con i Signori di Rono, e della Chiatra, e di morire onorevolmente combattendo nello spazio, che si distende tra i borghi, che vedevano di non poter difendere, e le mura moderne della terra. Ma come nelle rivoluzioni di queste guerre sono sempre con-

<sup>1)</sup> sppl. che, welches ausgeworfen. Cf. Bl. 297.

corsi strani e maravigliosi accidenti, così un caso improvviso, e non pensato, provvidde all'urgenza di quel pericolo, al quale non era bastante a provvedere nè la prudenza, nè il valore de' Capitani.

Era in Parigi frà Giacopo Clemente dell'Ordine di S. Dominico, che Giacobini li chiamano volgarmente, nato di basso lignaggio nel villaggio di Sorbona nel territorio della città di Sans, giovene di ventidue anni, e giudicato sempre da'suoi Frati, e da molti che lo conoscevano, per scemo di cervello, e più tosto per soggetto da prendersi gioco, che da temere, o sperare dall'ingegno suo cosa seria, e di qualche momento. A me sovviene, mentre molte volte visitavo frà Stefano Lusignano Vescovo di Limissò, e Frate del medesimo Ordine, quando la corte si ritrovava in Parigi, averlo veduto, e udito mentre gli altri religiosi di lui si prendevano passatempo. Costui, o guidato dalla propria fantasia, o stimolato dalle predicazioni, che giornalmente sentiva fare contra Enrico di Valois, nominato il persecutore della fede, e il Tiranno, prese risoluzione di voler pericolare la sua vita per tentare in alcuna maniera d'ammazzarlo; nè tenne segreto questo così temerurio pensiero, ma andava vociferando tra' suoi, che era necessario d'adoperare l'armi, e di esterminare il Tiranno: le quali voci accolte con le solite risa, era da tutti chiamato per burla il Capitano Clemente. Molti lo stuzzicavano, narrandogli i progressi del Re, e come egli veniva contra la Città di Parigi, a'quali mentre l'esercito era lontano, diceva non essere ancora tempo, e non volersi prendere tanta fatica; ma come il Re cominciò ad avvicinarsi ad egli, passando dalle burle a deliberazione seria, disse ad un Padre de' suoi, che aveva una inspirazione gegliarda di andare ad ammazzare Enrico Anditore del campo.

di Valois, e che dovesse consigliarlo, se la dovesse eseguire. Il Padre conferito il fatto con il Priore, il quale era uno de' principali consiglieri della lega, risposero unitamente, che vedesse bene, che questa non fosse una tentazione del demonio: che digiunasse, e orasse, pregando il Signore, che gl'illuminasse la mente di quello doveva operare. Tornò fra pochi giorni costui al Priore, e all'altro Padre, dicendo loro, che aveva fatto quanto gli avevano consigliato, e che si sentiva più spirito, che mai, di volere intraprendere questo fatto. I Padri, come molti dissero, conferito il negozio con Madama di Mompensieri, e come vogliono quei della lega, di proprio loro motivo l'esortarono al tentativo, affermandoli, che vivendo sarebbe stato fatto Cardinale, e morendo per aver liberata la Città, e ucciso il persecutore della fede, sarebbe senza dubbio stato canonizato per Santo. Il Frate ardentemente eccitato da queste esortazioni, procurò d'avere una lettera credenziale dal Conte di Brienna, il quale preso a Santo Uvino, era tuttavia prigione nella Città, assicurandolo d'avere a trattare negozio col Re di somma importanza, e che riuscirebbe di grandissimo suo contento. Il Conte non riconoscendo il Frate, ma sapendo quello correva nella Città, e che molti trattavano, che il Re fosse introdotto, credendo esser vero il negozio, che costui professava di trattare, non fece difficoltà di concedergli la lettera, con la quale partito la sera dell'ultimo di di Luglio, passò dalla Città nel campo reale, ove dalle guardie fu subitamente preso, ma dicendo egli di aver negozio, e lettere da communicare col Re: e avendo mostrata la soprascritta, fu condotto a Giacopo Signore della Guella Procuratore Generale del Re, che facea l'ufficio di Il Signore della

Guella, udito il Frate, e sapendo, che il Re era dal riconoscere i posti de' nemici tornato, ch'era già notte, gli disse che quella sera era di già troppo tardi, ma che la mattina seguente l'arebbe senza fallo introdotto, e che tra tanto per sicurezza si poteva trattenere nella sua casa. Accettò il Frate l'invito, cenò alla tavola della Guella, tagliò il pane con il coltello nuovo, che col manico nero aveva a canto, mangiò, e bevè, e dormì senza pensiero; e perchè correva un pronostico non solo per il campo, ma per tutta la Francia, che il Re doveva essere ammazzato da un religioso, fu dimandato da molti se per avventura egli era venuto per questo fatto, a'quali senza turbarsi rispose, non essere queste cose da trattare così da burla.

La mattina primo giorno d'Agosto il Signore della Guella passò all'alloggiamento del Re di buon mattino, al quale fatto sapere l'audienza, che dimandava il Frate, ebbe ordine nell' istesso tempo d'introdurlo, bench' egli non fosse ancora interamente vestito, anzi senza il solito colletto di dante, che per uso dell'armi costumava egli sempre di portare, e con un semplice giubbone di taffetà d'intorno intorno slacciato. Introdotto il Frate, mentre si ritirano ammendue a canto ad una finestra, porse la lettera del Conte di Brienna, la quale letta, avendogli detto il Re, che seguitasse a spiegargli il suo negozio, egli finse di metter mano ad un'altra carta per presentaria, e mentre il Re intentamente l'aspetta cavatosi il solito coltello dalla manica, lo ferì a canto all'umbilico dalla parte sinistra, e lasciò tutto il ferro confitto nella ferita. Il Re, sentendosi percosso, tirò fuori il coltello, e nel tirarlo dilatò la ferita, e il medesimo fisse sino al manico nella fronte del Frate, il quale nell'istesso tempo dal Signore

della Guella passato con la spada dall'un fianco sino fuori dell'altro, cadè subito morto: nè fu così presto caduto, che da Mompensat, da Lognac, e dal Marchese di Mirèpois. Camerieri del Re. ch'erano presenti al fatto, fu gettato dalle finestre, e dal volgo da' soldati lacerato, e abbrucciato, e le sue ceneri sparse nella riviera. Il Re ferito fu portato nel letto, e la ferita non fu da' medici giudicata mortale: per la qual cosa chiamati i Segretari, fece dar conto dell'accidente per tutte le parti del Regno esortando i Governatori a non si sbigottire, perchè sperava fra pochi giorni di poter risanato cavalcare; il medesimo ufficio passò con i capitani, e con i principali dell'esercito, e fatto subito venire il Re di Navarra, commise a lui la cura del campo, e la continuazione sollecita dell'impresa. Ma la sera sentì gravemente dolersi la ferita, e gli sopragiunse la febre, per la qual cosa chiamati medici, e fatta la solita esperienza, trovarono essere perforati gl'intestini, e giudicarono concordemente, che la vita sua potesse estendersi poche ore. Il Re. il quale volle, che gli dicessero il vero, inteso il proprio pericolo, fece chiamare Stefano Bologna suo Cappellano, e con grandissima devozione volle fare la Confessione de' suoi peccati, ma innanzi l'assoluzione avendogli detto il Confessore, che aveva inteso essergli stato publicato contra un monitorio del Papa, e che però sodisfacesse nel presente bisogno alla conscienca. egli replicò, ch'era vero, ma che il medesimo monitorio conteneva, che potesse essere assoluto in occasione di morte, che voleva sodisfare alla richiesta del Papa, e che religiosamente prometteva, di rilassare i prigioni, uncorchè avesse creduto di perdere la vita, e la Corona; con la quale sodisfazione il Confessore l'assolse, e lo muni per viatico de Sacramenti della

Ti formeranno intorno eterni giri. Vo', che a giri sì bei tu sieda dentro, E lor l'Immensità serva di centro. Saran pronti messaggi, O gran voler, de' tuoi sovrani imperi; Ai secondi i primieri Tramanderan del lume infuso i raggi. Di libertà natia Ai spirti sì veloci Lascerem solo un peregrin momento. E chi di lor travia Paghi in esigli atroci Il temerario suo folle ardimento; E sia per sempre in vindice martire E soggetto, e ministro a tue grand'ire. D'incorruttibil tempre Segno qui sotto i Cieli, e in moti vari Vo', che fra lor contrarj Angelica virtù li mova sempre. Fonti d'ogni influenza Quegli punti son stelle. Queste vo', che sian fisse, e queste erranti. Farà la tua potenza A luci così belle Cangiar gli effetti in variar sembianti: Or solo a noi palesi, altrui celati Nasconderemo in questi lumi i Fati. Per avvivar la mole, Per dar la norma ai tempi, agli astri il lume, China il guardo, o gran Nume, Che quest'obliqua via, quest'ombra è il Sole. Del suo raggio vitale Riempirà quest'aria Chiara, s'ei sorge, e se ei tramonta, bruna: Di luce sempre uguale, Ch'agli occhi altrui par varia, Coi raggi d'oro arricchirà la Luna: Onde splender ognora il Sol vedrai, Coi riflessi la notte, il dì co' rai. Questi gli Eterei campi, Questi i Regni saran d'aure e d'augelli: Qui contra i tuoi ribelli Armeran l'ira tua fulmini e lampi: In molli nuvolette Spiegherà sua beltade Qui, pegno di tua pace, Iri celeste; Qui vitali e dilette Si formeran rugiade: Qui nasceranno i nembi e le tempeste; E il giorno annunzierà fosco, e sereno, Il rauco tuono, e il placido baleno. Ecco il Mare, e la Terra

Omai distinti; ecco di pesci, e belve Piene l'onde, e le selve: Ecco il campo, che i frutti e i fior diserra. Con vicende concordi Morte, e Vita s'intessa, E il tutto sia nel variar conforme: Con voglie non discordi Sia la potenza istessa, Che passi a sostener tutte le forme; E fin che torni al nulla, ov' ora giace! Sempre legata, sia sempre fugace. Ma per cui la grand'opra? Per l'Uom, che poi di sì bel dono indegno Farà col folle ingegno. Che tua Giustizia, e tua Pietà si scopra. Avrà d'Angiol la mente, Avrà de' Bruti il senso, Misto di corruttibile, ed eterno. Ad esso ubbidiente Fia questo Regno immenso. Ove le leggi tue non prenda a scherno. Tutte le fere, o mansuete, e dome Avran dal suo voler le leggi e 'l nome. Questa, che in sì leggiadra Forma qui ti dipingo a lui vicina, Sembianza peregrina, E della Morte e de' mortai fia madre. Oh di quai maraviglie, Oh di quai vanti egregi, Io voglio ornar quel femminil suo viso! Alle future figlie Trapassando i bei pregi Usurperan gl'incensi al Paradiso. Oh troppo al vero Sol chiuse pupille. Quanto v'abbaglieran poche faville! Ma pur di bella arsura

So, che molte arderan Alme gentili. Che sovra i sensi vili S' alzeranno al Fattor della Natura. Quanto fia vago quello Splendor, che in Ciel si crede, Dirà d'alto stupor la mente ingombra, Se così bello è il bello, Che di quel bel fa fede, Che splende in Cielo, e di quel Sole è un' ombra? La Dea qui tacque. Il suo consiglio abbraccia

Allora, e dice il gran Voler: si faccia.

### Madrigale\*).

Offesa verginella
Piangendo il suo destino,
Tutta doleute e bella
Fu cangiata da Giove in augellino,
Che canta dolcemente, e spiega il volo;
E questo è l'Usignuolo.
In verde colle udi con suo diletto
Cantar un giorno Amor quell'augelletto,
E del canto invaghito,
Con miracol gentil, prese di Giove
Ad emular le prove,
Onde, poi ch'ebbe udito
Quel musico Usignuol, che sì soave
Canta, gorgheggia, e trilla,
Cangiollo in verginella: e questa è Lilla.

### Zappi

Canzone\*\*).

#### Museo d'Amore.

Vieni: mi disse Amore. Io m'accostai tremendo. Perchè vai sospirando? Di che paventa il core? Vieni: mi disse Amore.

Lieto per man mi prese, E 'l ragionar riprese. Dacchè in mia corte stai, Tu non vedesti mai Il Museo di Cupido. Io lo sogguardo e rido:

Credes, che il vezzosetto Scherzoso fanciulletto Tutte le sue brame avesse Di gioventute amiche; Non che a serbo tenesse Amor le cose antiche.

Dentro una ricca stanza, Che di tempio ha sembianza, Guidami il mio bel duce: L'oro, che intorno luce, Mi raddoppiava il giorno. Or guarda, ei disse, intorno Guarda, o servo fedele.

Di sculti marmi, e di dipinte tele Ricco è il bel loco, dove Amor passeggia; E quinci llio m'addita, e l'arsa reggia Cui la greca tradì sposa infedele;

E quindi il mare e le fuggenti vele Di Tesco ingrato; e vuol che sculta io veggia Ninfa che guizza, e ninfa che arboreggia, Imprese tutte di quel Dio crudele.

V'è Amor dipinto in cocchio alto d'onore, Con mille uomini e numi in ceppi e in foce Dinanzi al carro; ed ei gli urta e confonde.

Psiche, che i vanni e 'ltergo arse ad Amore, Non v' è dipinta. Ognun fa pompa e giucco Dell' altrui scorno; il suo scorda e nasconde.

Ma più liete e gioconde Cose e più rare io serbo, Disse il garzon superbo, Ciò che pennel dipinse, Ciò che scalpello finse: Il tuo piè non ritardi, Rivolgi al ver gli sguardi.

Vedi queste due spade,
Opra di prisca etade?
Furon, dicea Cupido,
Di Piramo e d'Enea:
Su queste, ei soggiugnea,
Caddero Tisbe e Dido:
Del sangue sparso allora
Ecco le stille ancora,
E mentre ciò dicea
Quel barbaro, ridea.

Stavano in un de' lati
Cinque bei pomi aurati,
De' quai molto si canta
In Ascra e in Aganippe:
Tre son quei d' Atalanta,
Il quarto è di Cidippe.
Ma non è chi paregge
L'altro, su cui si legge
In argiva favella:
Abbialo la più bella,
Pomo famoso tanto
Per la maa, che vi scrisse,
Pomo cagion sul Xanto
Di tante pugne e risse.

Volgo to sguardo, e appesa Di verde bronzo autico Veggo lucerna, e dico: Oh chi la vide accesa? Allora il Nume infido, Che 'l tutto prende a giuoco: La vide, ma per poco Il notator d'Abido.

Ahi sventurato notator d'Abido, Dissi, ah misera leil chi la conforta,

<sup>\*)</sup> l. l. p. 157. \*\*) Gironi, Bacc. p. 273 ff.

Ch' estinto il vade comparir sul lido.... Qui m' interruppe Amore: A te che importa? Mira quest'arco; il miro. Non è un bell' arco? ammiro, Ch' è d'ebano contesto, Tutto d'avorio è il resto. Or sai tu chi portollo? Credo il giovane Apollo Quando . . . . No, disse Amore; Sappi che questo è quello Verginal arco e bello. Di cui, col suo pastore Stando ad una fontana. Scordossi un di Dyana. La sorella del Sole? Quella, che star non vuole Se non tra cani è reti; Quella fra voi poeti Bella del Sol germana, Casta appiè d'ogni monte, Castissima Dïana.

Indi siegue a mostrarmi De' vinti Dei le spoglie. V'eran di Marte l'armi; E 'l tirso colle foglie Del Nume Dioneo: E l'ali, e 'l caduceo Del messaggier celeste; E l'umido tridente Di chi nel mar fremente Comanda alle tempeste; E 'l rugginoso e nero Scettro di chi l'impero Tien sul pallido flume Dell' Erebo fumante: Tutti trofei d'un Nume Trofei d'un Nume infante.

Nel gran Museo del Signor nostro o quante Cose mirai, ch'entro mia mente ho scritto! L'asta, il brando, il cimier di Bradamante Vidi, e la rocca e 'l fil d'Ercole invitto.

Vidi la tazza, ove il Romano Amante Bevve gran parte del valor d'Egitto; E le monete, in cui Giove tonante Cangiossi, e prezzo ei fu del suo delitto.

Vidi rete d'acciajo industre e bella; E dissi: È quella, che 'l fabro di Lenno Fe' per tua madre? Amor rispose : È quella.

Poi mostrommi una lucida ampolletta: E qui? diss'io. Qui fu d'Orlando il senno (Rispose Amore) e 'l tuo pur qui s'aspetta. Disse, e vibro saetta,

Che rapida mi giunse;

Ed ahi! dacchè mi puuse, Pace non trovo o loco. Qual s'io mi stessi in foco.

Dicol, nè men vergogno: Non so, s'io veglio o sogno; S' io sogno o se vaneggio; S'io vidi o se ancor veggio. Ouel, che veder mi parve, Fur visyoni o larve?

Nol so; so ben, che Amore Con barbaro furore Della mente il bel raggio Ne toglie, e guida a morte. Fugga da Amor chi è saggio: Fugga da Amor chi è forte.

Ch'ei d'ogni cuor fa scempio, E poi sen vanta l'empio. Non fa che tradimenti. Poi ride il traditore. Fuggite Amore, o Genți: Genti, fuggite Amore.

### Manfredi.

Canzo-ne\*).

Per la morte del senstore Vincenzo da Filicaja.

Verdi, molli e fresche erbe D'Arno al bel Cigno estinto Dolce e gradito più d'altro soggiorno; Foreste alte e superbe, Che al par di Delo e Cinto Fe'co' bei versi risonare intorno, Se mai qui fa ritorno A spaziar pur anco Lieve, disciolto spirto. Deh qual è il lauro o il mirto, Ove dolce cantando adagia il fianco. O a qual ombra s'asside, O di quai tronchi la corteccia incide? Poichè dal dì che al cielo

Tornò l'anima bella (Ahi tanto a morte il nostro ben dispiacque!) E d'un bel, chiaro velo Nella natia sua stella Si cinse, e a vita alma, immortal rinacque, Per questa che a lui piacque

<sup>\*)</sup> Racc. di Pocsic Litiche nel sec. XVIII, p. 57 f. . 4

Fra tutte amica sponda, Andiam con basse fronti Nojando, e selve e monti, S'ei per alto grider forse risponda, O se per caldi prieghi La durissima morte auco si pieghi. Qual se all'erbette in grembo Da chiaro fonte ombroso Sgorga ruscelle senza mever onde, Ed ecco escuro nembo Ch'Austro diluvioso Move dall'alto, e il ciel mesce e confonde; Ei per le messi bionde, Ei per le piegge apriche Corre con piè sonante, R rapido, spamante Volve i gran tronchi dello querce antiche, E tra le oscure seive . . Sgembra dai vecchi nidi augelli e belve : Tale !ad adirsi il canto Ch'or ne'bogi'inni eletti Dolce e soave de suci labbri uscia. Dolce e soave tanto. Che i più ruvidi petti-Tatti di gioja inusitata empia; Dolce, se mai s'udia In suon semplice, umile Narrar selve e pastori; Dolce, 'se i sacri amori, Onde al ciel drizza i vanai alma gentile, Spiegava in suovi accenti A pargoletti e vergini innocenti. Ed or con alta voce Di migacciosi carmi Dices dei duci l'onorate: imprese, Diceva il Re feroce, Gran folgore dell'armi. E le barbare torri a terra stese; E quinci a nueve offese Incontre all'oriente I Sarmati movea. Quindi a guerra accendea." La molle, neghittusa Itala gente, D'arme straniere ciula. "Per servir sempre o vincitrice o vinta!)". Ma su le ardenti stelle Altr'erbe ed altri prati Calca or cot piede, ed altre selve ei mira. Le ignade forme e belle D'altri cantor beati.

Parte con lor respira
L'aura serena e nova,
Parte per monte e bosco
Fra 'l Savonese e 'l Tosco ')
Lento passeggia, e con lor canta a prova,
Cinto d'allòr le tempie,
E di nuova vaghezza il ciel riempie.
Canzon, non istancar quest'ombre amiche,
Con suon rozzo, selvaggio,
Ma rimanti scolpita in questo faggio.

### Rolli.

O d e I\*).

Al cente di Burlington e di Cork Riccardo Boyle.

Scender che giova dagli avi splendidi, E al chiuso in arche tant'oro pallido Negar la luce e l'uso, Nè conoscer piacerì? Del pari in soglio che in vil tugurio Vedesi a fronte l'empia avarizia Rider l'altrui disprezzo: Duro è il disprezzo altrui. Ma generoso spirto magnanimo Che giova ad alme che il vero ignorano. Goder delle ricchezze, Dono illustre del Cielo? Oh d'aurea degni sorte propizia Quei che le belle arti nudriscono, Ornamento del mondo, Delle città splendore! Conversi i ricchi tributi d' Asia Vittorïoso già vide il Tevere In sculti bronzi e marmi In edifici, in tempj. Nulla resiste degli anni all'impete. Periro, è vero, l'imperio e l'opere; Ma oh quanta ancor grandezza Spirano le ruine! Vanno i nepoti de'vinti barbari Ad ammirarle, e non si sdegnano Che sottentrasser gli archi Lor avi incatenati. Serba, o Ricardo, quel roman genio

A se d'intosao in un bel cerchio emmira;

<sup>2)</sup> Chiabrera und Redi, der Dichter des Bacco in Toscana.

\*) Racc. d. P. L. nel sec. XVIII, p. 85 f.

<sup>1)</sup> S. d. Son. v. Filicaja, p. 448 a.

Segno verace d'una grand'auima;
Nudri sì le bell'arti
Delizie della vita:
Elle il tuo nome dal lido patrio
Fan gir dovunque franche veleggiano
Le gran navi Britanne
A portar merci o guerra.
Isconosciuti gli avari sordidi
Restin quai belve sole nell'orride
Lor cavernose tane,
Privi di luce e nome.

### O d e II\*).

Solitario bosco ombroso. A te viene sfflitto cor. Per trovar qualche riposo Fra i silenzj in quest' orror. Ogni oggetto ch'altrui piace, Per me lieto più non è: Ho perduta la mia pace, Son io stesso in odio a me. La mia Fille, il mio bel foco, Dite, o piante, è forse qui? Ahi! la cerco in ogni loco: E pur so ch'ella partì. Quante volte, o fronde grate, La vostr' ombra ne coprì: Corso d'ore sì beate Quanto rapido fuggì! Dite almeno, amiche fronde, Se il mio ben più rivedrò: Ah! che l'eco mi risponde, E mi par che dica no. Sento un dolce mormorio; Un sospir forse sarà: Un sospir dell'idol mio, Che mi dice: tornerà. Ah! ch'è il suon del rio che frange Tra quei sassi il fresco umor; E non mormora, ma piange Per pietà del mio dolor. Ma se torna, vano e tardo Il ritorno, oh Dei! sarà; Chè pietoso il dolce sguardo Sul mio cener piangerà.

### Elegia\*).

O amica degli amanti Primavera. Dolce principio de' miei pari affetti, Cui forse obblio non porterà mei sera, Teco una volta sola i miei diletti Nacquero insieme con l'erbette e i flori: Ahimè, chi sa che in vano io non t'aspetti! Del verde bosco fra gli opachi orrori Grato era il legger sulle prische carte Le vaghe istorie degli antichi amori, Già dai tatini eterni ingegni sparte, E da quelli che dopo Italia ornaro Con lo splendor della poetic' arte. Sul margine d'un rio garrulo e chiaro Ove l'ombre cadeau da un'elce annosa. Quanto mai grato era il seder del paro. E quivi inver la fresca aura odorosa Volger il viso, e tesser lieti insieme Vari discorsi di piacevol cosa! O menzognera allettatrice speme, Non dirmi, no, che torneran quei giorni, Chè certa è l'alma mia del mal che teme. Tu mille volte il di nel cor mi torni; E perchè fede a tue lusinghe io dia, Con le più care immagini le adorni. Che giova il dir che poco lunge stia Sua meta ad egro o stanco peregrino, Se non ha lena da finir la via? Cento e più volte il Sol fa il suo cammino, Ch'io non ti veggo, Egeria; e se a te vegno. Come Tantalo all'onde m'avvicino. Quante cose raccoglie nell'ingegno Per dirti l'alma mia, se mai le porge Sorte il tempo che basti al sno disegno! Ma se a te giunge, e il tuo bel volto scorge E teco parla, sel poich'è partita, Che tacque ciò che dir volea, s'accorge. E s'io la sgrido poi perchè smarrita Siasi dinanzi a te, ch'eran, risponde. I più cari momenti di sua vita. Altri così, che d'eloquenza abbonde. Avanti a Re cui preparò gran cose, Vinto dal regio aspetto si confonde. Or che le vaghe impallidite rose Del tuo viso riveston quel colore Che sul verde degli anni Amor vi pose; Deh fa che sazio di lor vista il core Parta da te sovente. In vano è nato, Se vive chiuse in folta siepe un fiore.

<sup>\*)</sup> I. l. p. 92.

<sup>&#</sup>x27;) l. l. p. 115 f.

Fors' egual cura non ti pungo il leto. E forse in te con la beltà primiera Anche il primo rigore è ritornato. Raro m'accogli, e quasi in volto altera; Sicchè dubbiosa fra timore e speme L'alma non sa, che teme a un tempo e spera,

S'è ver quello che spera, o quel che teme.

## Frugoni.

Canzonetta I\*).

L'Isola Amornas, - A Fillide.

La bella nave è pronta: Ecco la sponda e il lido, Dove nocchier Cupido, Belle, v'invita at mar.

Mirate come l'áncora Già dall' arena svelsero Mille Amorin che apprestansi Festosi a navigar.

Di porpora è la vela. Che ai zeffirì si stende, E a governarla prende Il Riso condottier.

L'aure se ne innamorano. E l'ali intorno battono Scherzando, e la fan targida Di flato lusinghier.

Fregia le forti antenno Ben lavorato argento: E l'arte all'ornamento Pregio accrescendo va.

La poppa è tutta avorio, D'oro contesta e d'ebano, Dentro la qual s'assidono Il Vezzo e la Beltà.

La Speme il timon regge, E vanno in dolci giri I teneri Desiri Movendo l'agil piè:

Cento Lusinghe amabili Il bel legno passeggiano; Liete per man si tengono La Servitù, la Fè.

Trecce di vaghi flori Persi, vermigli e bianchi Pendono giù dai fianchi Del ben spalmato pin:

Fra dilettose immagini Siede l'allegro Genio. Di rose odorosissime Orneto il biondo crip.

Sotto l'altero abete Par di dolcezza acceso, Superbo del bel peso, L'amico flutto ander:

Per l'acque i pesci guizzano, Quasi d'amore avvampino, E i duri scogli e gelidi Sembrano anch' essi amar.

Ed ecco Amor favella, E a' suoi soevi accenti Tacciono in aria i venti, E il ciel si fa seren: Ad ascoltario sorgono Le belle Dee marittime. E fuor dell'acque sporgono Il delicato sen.

Al mare, ei grida, al mare, Belle che mi seguite: Meco a imparar venite L'arti che detta Amor.

Non molto lungi è un' Isola Tutta ridente e florida. Dove ad amar s'addestrano I semplicetti cuor. ---

Tacque; e la bionda Fille, La bruna Galatea. La candida Nerea Sul bel legno salì;

E Dori e Nisa e Cloride, E cent' altre v'ascesero, E il pino velocissimo Dal margine fuggì.

· Giunte all'amena spiaggia, Pronta le accolse impria La fredda Ritrosia. Che amor non fa gradir;

E le Ripulse vennero In atto schive e rigide, Che contrastando rendono Più fervido il desir:

Poi la Pietà pudica Loro si fece avanti; Degl'infelici amanti Le pene lor narrò:

Narrò le notti vigili, Le sconsolate lacrime; La pura fede, il nobile

<sup>\*)</sup> Ruce, 4, p. 189 ff.

Lungo servir lodò.
Venne la Tenerezza,
E nelle lor pupille
Vivissime faville
Primiera risvegliò;

E ne' lor cuori tacita Scese, e tentò d'accendere I più sottili spiriti, E amore consigliò.

Quando l'astuto Inganno Giunse, e in lor gli occhi fisse: Belle, ascoltate, ei disse, Consiglio più fedel:

Amate, si; ma piacciavi Sempre voi stesse ascondere Sotto un aspetto vario, Or placido, or crudel.

Qualor più vive in pace Sicuro chi v'adora, Sorga uno sdegno allora Da facile cagion.

Pianga l'amante misero, Di duol si strugga e maceri, E di vostr'ire subite Vi chiegga invan ragion.

Tema che il foco antico Giaccia omai freddo e vinto; Tema che l'abbia estinto Altro nascente ardor;

E quella fiamma fervida, Che per voi l'arde e l'agita, Più viva e più sollecita Cresca col suo timor.

Poi quando tutta ormai In chi s'affanna e teme Muor l'opportuna speme, Dolce dei cuor velen,

Fate improvvisa e provvida Dal ciglio un po' men torbido Qualche pietà tralucere, Qual rapido balen. —

Disse; e le Belle attente L'udiro, e sul lor viso Un tremolo sorriso Repente balenò.

Poi seco Amor condussele Per verdi vie recondite, Dove lor cento incognite Leggi d'amar dettò.

Di là poscia tornate Godon su l'alme prese L'arti in mal punto apprese Feroci eserciter. Deri fa stragger Carilo, Nisa languir fa Titiro; Io per la bella Fillide Pur sieguo a sospirar.

# Canzonetta II\*).

La Follia delle donne.

Non vi è in bosco pastorella, Che non creda d'esser bella; Anzi ognuna giureria. Che l'uguale non vi sia. Di se altera va la bionda, Vuol ch'ogni altra si nasconda: Tener crede incatenati Tutti i cuor nei crin dorati. Col crin nero un'altra al fonte A specchiarsi vien la fronte. E in quel nero crede poi Che Amor tenda i lacci suoi. Vuol la grande e ben cresciuta La più bella esser tenuta, Perchè a lei su l'altre pare Ritta in piè poter regnare. Vuol la piccola, in opposto. Fra le belle il primo posto, E in compenso dell'altezza Fa giuocar la gentilezza. Vien la bella ben nudrite, Larga in busto e stretta in vita. E si stima quella sola Che per gli occhi il cor consola. La magretta se ne vide. Ed in suo favor decide, Chè si crede un picciol fusto Tutta grazie e tutta gusto. Vuol la Ninfa dottoressa Adorata essere anch'essa; Vuol di se, perc'ha studiato. Tutto il mondo innamorato. Baldanzosa la ignorante. Pompa fa d'un bel sembiante: Sa che Amor sol cura in fine Bei visetti e non dottrine. Vien la bella che si vanta D'esser bella oltre i quaranta, E ancor vuole ed ancor crede Tutti i cuori far sue prede. Ma una bella in fresca età Viene e grida: Chi va là;

<sup>\*)</sup> l. l. p. 146 f. †) Versi recitati da una Pasterells.

E in virtù d'anni diciotto
Ai quaranta da cappotto.
Ogni bianca, senz'ajuto,
Di sospiri vuol tributo:
Vuol col vivo suo candore
Fra le belle il primo ouore.
Ma superba vien la bruna,
Nè vuol cederla ad alcuna:
Piena il cuor d'ardite voglie,
Perchè il bruno il bel non toglie.

Tocca a voi, pastori amanti,
Fra le belle litiganti
Giusti giudici ora dire,
Qual si debba preferire.
Io son donna: a me non lice
Coronar la vincitrice.

## Canzonetta III\*).

Bacco domatore della tristezza.

Rio di fresch'onde, Che limpidissimo Fra verdi spoude Seave mormari, Quando m'assal tristezza, a trovar vo. Onivi d'un mirto Diletto a Venere, Canoro spirto Sacro ad Apolline, Odorosa ghirlanda al cria mi fo. Nè tu ristoro, Bella testudine. Con le tue d'oro Corde sì amabili, Con tua pace il dirò, mi porgi allor: Ben tu, stillata Manna dai grappoli, A terger nata Cure dagli animi, Ben tu di tosca vite almo liquor. Ricchier ben tersi Nice allor recami, E vien che versi Quento è il buon numero Dell'auree Muse col lor biondo Re-Chi dir potria Come allor scotomi? Malinconia. Mostro dell'Erebo, Feroce prendo a dir, che fai con me? - E presta infanto
Negli inamabili
Regni del pianto
Giacchè mai squallida
In volto veggio lei discender giù:
Io di più largo
Vino alle patere
Corono il margo
E dico: O Bromio,
D'empia tristezza il domator sei tu.

### Metastasio.

### Canzonetta\*).:

#### La Partenza,

Ecco quel flero istante; Nice, mia Nice, addio. Come vivid, ben mio, Così lontan da te? lo vivrò sempre in pene, Io non avrò più bene; E tu, chi sa, se mai Ti sovverrai di me! Soffri, che in traccia almeno Di mia perduta pace Venga il pensier seguace Su l'orme del tuo piè. Sempre nel tuo cammino, Sempre m'avrai vicino; E tu, chi sa, se mai Ti sovverrai di me! Io fra remote sponde Mesto volgendo i passi Andrò chiedendo ai sassi, La ninfa mia dov'è? Dall' una all' altra aurora Te andrò chiamando ognora; E tu, chi sa, se mai, Ti sovverrai di me ! lo rivedrò sovente Le amene piagge, o Nice, Dove vivea felice. Ouando vivea cen te. A me saran tormento Cento memorie, e conto; E tu, chi sa, se mai Ti sovverrai di me! Ecco, dirò, quel fonte, Dove avvampò di sdegno,

<sup>\*) 1, 1,</sup> p. 148 f. .....

<sup>\*)</sup> Poesie, Torino 1757. T. VI, p. 467 ff.

Ma poi di pace in pegno La bella man mi diè; Oul si vivea di speme. Là si languiva insieme; E ta, chi sa, se mai, Ti sovverrai di me! Quanti vedrai giungendo Al nuovo tuo soggiorno. Quanti venirti intorno A offrirti amore, e fe! Oh Dio! Chi sa fra tanti Teneri omaggi, e pianti, Oh Dio! Chi sa, se mai Ti sovverrai di me! Pensa, qual dolce strale, Cara, mi lasci in seno, Pensa, che amò Fileno Senza sperar mercè. Pensa, mia vita, a questo Barbaro addio funesto; Pensa . . . Ah chi sa, se mai Ti sovverrai di me!

## Cantata 1\*).

### Il Trionfo della Gloria.

Dell'oziosa Sciro Lieto languia nel dilettoso esiglio, Prigioniero d'Amor, di Teti il figlio; D'Amor, che al par geloso Di sì gran prigionier, quanto superbo, A custodirlo ogni arte Poneva in opra. In Deidamia a lui Scaltro additava ognora Qualche nuova beltà; d'ogni suo moto, D'ogni accento di lei, d'ogni negletto Suo girar di pupille Subito ordiva un laccio al cor d'Achille. Avea d'insidie intorno Tutto pieno il soggiorno; in ogni parte Della splendida reggia Non s'udian, che sospiri, Che voci, che lamenti, Che susurri d'amore; e nelle chete Ombre de boschi, a dolci furti amici, Dell'aure seduttrici Il dolce vaneggiar, de' lieti augelli Il lascivo garrir, fra sasso e sasso Il franger nelle rive onde sonore. La terra, il Ciel, tutto inspirava amore.

In femminili spoglie Là scordato di se traeva i giorni L'innamorato Eroe. Non armi, ed ire. Non battaglie, e trionfi Eran le cure sue, ma dolci inviti, Ma languide repulse, Mendicate querele, Replicate promesse. E perdoni, e contese, E lusinghe, ed offese, e cento, e cento A queste somiglianti Fanciullesche follie, serie agli amanti. Sol tu sei, dicea talora, La mia vita, e la mia speme; E chiudea le voci estreme Con un tenero sospir. lo languisco, io vengo meno Sol per te, talor dicea; E stringea frattanto al seno La cagion del suo languir. Ma che usurpasse Amore Un cor promesso a lei gran tempo in pace. La Gloria non soffrì; venne ad Achille, L'avvertì del suo stato. E gli trasse su gli occhi Ulisse armate. Alla vista, all'igvito Achille si destò, vide il suo fallo, Arrossì di vergogna, Di sdegno impallidì, le vesti indegne Si lacerò d'intorno, armi richiese, E ad emendar le colpe sue trascorse Già ne partia; ma Deidamia accorse. Pallida, semiviva, Disperata, anelante, in van più volte Tentò parlar, nè mai potè nel pianto Former perole. Ah se perler potes, L'infelice in quel punto ancor vinces. Ingiusti, o Principessa, Ei disse a lei, son que' trasporti tuoi. Se vile ancor mi vuoi, perdita io sono Facile a riparar; s'eroe mi brami. Soffri, ch'io lo divenga. Addio; sarai Tu sola ognor... Quel risoluto addio La bella non sostenne; Sentì stringersi il cor, gelossi, e svenne. Ah che sarà d'Achille? Alleri, e palme Gli promette la Gloria; Amor gli addita Moribondo il suo bene; una codardo, L'altro il chiama crudel; l'eroe, l'amante Si confondono in lui-, pugnano insieme. Piange in un punto, e freme; Vuol partire, e soggiorna; S'incammina, e ritorna. Al fin raccoglie

<sup>&#</sup>x27;) ed. l. T. VIL p. 373 ff.

Tutta la sua virtu, preme nel seno
La tenera pietà, che 'l cor gli strugge,
Tace, pensa, risolve, ardisce, e fugge.
Fuggi piangendo, è vero,
Ma con la Gloria accanto,
Che rasciugò quel pianto,
Che trionfò d'Amor.
Questo del Nume arciero
È il capriccioso instinto;
Chi lo disfida, è vinto,
Chi fugge, è vincitor.

# Cantata H\*).

#### La Gelosia.

Perdono, amata Nice, Bella Nice, perdono. A torto, è vero, Dissi, che infida sei: Detesto i miei sospetti, i dubbi miei. Mai più della tua fede, Mai più non temerò. Per que'bei labbri Lo giuro, o mio tesoro, In cui del mio destin le leggi adoro. Bei labbri, che Amore Formò per suo nido, Non ho più timore; Vi credo, mi fido; Giuraste d'amarmi; Mi basta così. Se torno a lagnarmi, Che Nice m'offenda, Per me più non splenda La luce del dì. Son reo, non mi difendo. Puniscimi, se vuoi. Pur qualche scusa Merita il mio timor. Tirsi t'adora; lo lo so; tu lo sai; seco in disparte Ragionando ti trovo; al venir mio Tu vermiglia diventi, Ei pallido si fa; confusi entrambi-Mendicate gli accenti; egli furtivo Ti guarda, e tu sorridi ... Ah quel sorriso, Quel rossore improvviso, So, che vuol dir! La prima volta appunte, Ch'io d'amor ti parlai, così arrossisti, Sorridesti così, Nice crudele. . Ed io mi lagno a torto? E tu non mi tradisci? Infida! Ingrata! Barbara!... Ahimè! Giurai fidarmi, ed ecco Ritorno a dubitar. Pietà, mio bene,

Son folle; in van giurai; ma peasa al fine,
Che amor mi rende insano,
Che il primo non sen io, che giuri in vane.
Giara il necchier, che al mare
Non presterà più fede;
Ma se tranquillo il vede,
Corre di naovo al mar.
Di non trattar più l'armi
Giura il guerrier tul volta;
Ma se una tromba ascolta,
Già non si sa frenar.

# Gasparo Gozzi.

Sermone I\*).

Al S. Pietro Fabri.

Parla del villeggiare.

Se nobil donna che d'antica stirpe
Ha preminenza, e buona e ricca dote,
Lautamente villeggia, onor ne acquista,
Splendida è detta: se lo stesso fanno
La Giannetta, la Cecca e la Mattes,
Spose a banchieri o a bottegai, son pazze.
Non è tutto per tutti: uom destro e lieve
Sia di danza maestro: il zoppo, sarto,
Industria da sedili: ogni uom che vive,
Se medesmo misuri e si conosca.
Ma dir che giova? a concorrenza vanno
Degli uccelli del ciel minute mosche.
Somigliar vuol la sciocca rana al bue:
Si gonfia, e scoppia. O gentil Fabri, io
scrivo

Di ciò fra'salci sulle ricche sponde
Della Brenta felice; e mentre ognuno
Corre ad uscio o a finestra a veder carri,
Cavalli e barche, qui celato io detto,
Notomista di teste: or mano a' ferri.
Dalle faccende e da' lavori cessa
Qui la gente e trionfa. Oh miglior aria,
Quanti ne ingrassi e ne dimagri! A molti
Più prò farebbe un diroccato albergo
Delle antiche casipole in Mazzorbo!
Fra le murene, i cefali e le triglie.
Se punto di carvello avete ancora,
Mezzane genti, io vi ricordo, è bello
Commendare alle megli il bosco e l'ombra

<sup>\*)</sup> l. l. p. 399 4.

<sup>\*)</sup> Opere scelte. Mil. 1822.V, p. 398 ff.

Ed il canto de grilli. Ivi migliore
È il villeggiar, dove s'appiatta il loco.
E dove cinta la villana e scalza
Mostri chioccia, pulcini, anitra e porco.
Quivi nell'alma delle mogli dorma
L'acuta invidia: ove sien sole, poco
Bramar le vedi; confrontate, molto.
Da natura ciò ansce: appena tieni
Col fren la debil rozza, che sdegnosa
L'animoso corsier andarsi avanti
Vede, ne sbuffa, e trottar vuole anch'essa
Spallata e bolsa; e tu che la cavalchi,
Ti rompi intanto il codrione e il dosso.
Viene il giugno e il settembre. Olà, che

Dice la sposa: ognun la città lascia; Tempo è da villa. — Bene sta, risponde Il compagno: or n'andiamo. — A che si dorme,

Essa, dunque? ripiglia: andrem fra tante Splendide genti, quai Zingani ed Ussi!), Disutil razza e pretto bulicame? Noi pur siam vivi, e di grandezza e d'agi Siamo intendenti, e questi corpi sono Fatti come altri; nè virtù celate A noi coltura e pulitezza sieno. La Sibilla ha paristo. Beco si vede Sulle scale una fiera; capoletti Intagliati e dipinti, di cornici Fabbriche illustri; sedie, ove poltrisca Morbido il corpo; e alfin pieno è l'albergo Di merci nuove e fornimenti e fregi. Omai t'imbarca, o capitano accorto: Ecco il provvedimento e l'abbondanza. Ah, se il suocero adesso fuor mettesse Di qualche arca commune il capo industre, Ammassando, sepolto: oh! che? direbbe, Dove he va tai barca? alla campagna Si ripiena e si ricca? li bastoncello, Un valigiotto era il mio arredo; e trenta Soldi, nolo al nocchiero, o men talvolta, E incogniti compagni, allegra cierma. Se la moghe era meco, io dal piluto Comperava un cantuccio, ove la culla Stava e il pitale, ed uova sede e pane, Parca prebenda nell'umil canestro. Donde uscì tanta boria? e quale ha grado La mia famiglia, che la Brenta solchi -Con tal trionfo, e si vôti le scrigno? Ma parli a'morti. Va scerrendo intento Il burchiello per l'acque, e il lungo corso ., .

La sposa annoja. L'ultima fiata Questa fin ch'io: m'imbarchi: in peste, in poste

Un'altra volta. O pigno timoniere,
Perchè si taci? e perchè i due cavalli,
Che pur due sono, quel villan pon batte?
Avanti, grida il timoniere: avanti,
Ella cou sottil voce anco risponde,
Se vuoi la mancia; e se non vuoi, va lento:
Ostinata plebaglia! Or alle carte
Mano, ch'io più non posso. Ah! v'ha
chi guardi

Qui l'oriuolo? e chi più saggio il guarda,
Perchè melissa o polvere non chiegga,
Con le parole fa più breve il tempo.
La beata regina alfine è giunta
Fra gli aranci e i lumoni: odi hertuceia
Ch'anime umane imita. O tu, castaldo,
Dove se', pigro? a che ne' tempi lieti
Non aprir le finestre? Ecco di mussa
Le pareti grommate. A che nel verno
Cot tepor del carbone non riscaldi
L'aria agli agrumi? — Giura il servo:
Apersi.

Riscaldai, non c'è mussa: ecco le piante Verdi e carche di frutte. - Indocil capo, Tutto è muffato; io non son cieca; ed ogni Pianta gialleggia. — E se s'ostina, odore Di muffa sente in ogni luogo, e duolsi In ogni luogo delle smorte piante. A' suoi mille caprice, uomo infelice, Il salario ti vende. Essa cinguetta Quel che udi altrove, e se gentile e grande Stimar non può, se non quistiona teco Per traverso e per dritto. Or taci, e mira Per tuo conforto: col marito stesso Per nonuulla garrisce: - Oh poco cauto Nelle accoglienze! la brigata venne. E la cera era al verde. Ah, tardo giunse E freddo il cioccolatte. Occhio infingardo, Nulla vadi o non curi. — E se balcone. O benigna fessura di parete Mi lasciasse veder quel che si cela. Per tal misfatto io vedrei forse il gosso Di sua pace pregarla, e che conceda Al desio marital giocondo schergo. -Ma tu fratianto, o vettural, trabocca L'orzo e la vens, perchè sotto al cocchio Shufti Bajardo e Brigliadoro, quando Soleonemente versa il Dolo 2) corre, · - - : :::

<sup>1)</sup> Desselbe ale singuni. S. p. 272, n. 9. Mirane.

<sup>2)</sup> Ort an der Brenta, unweit davon Mirane.

O della Mira al populasa borgo. Nido di febbri pel notturno guazzo... Già nel suo cocchio pettoruta e salda La signora s'adagia: e a caval monti. Lo scalpitar de due roszoni, il corno. E della frusta il ripetuto scoppio Chiama le genti. L'uno all'altro chiede: Chi va? Se ignoto è il name, ed il cognome Nato in quel punto, la risata s'ode. E il salutarla motteggiando intuona. Besta se, che onor sel crede, e intanto Gonfia pel suon delle correnti ruote. Chiama in suo core il vettural poltrone. Chè la curata per cornar non romne. Giunge, smonta, è a sedere. - O bottegajo.

Caffe; ma vedi, in porcellana: lava, Frega, risciacqua: il dilicato labbro, Morbida pellicina, invízia tosto, Non custodito. - La faconda lingua Comincia intanto: e che d'udir s'aspetta? Grossezza o parto, la dorata culla, La miglior levatrice, il ricco letto. E il vietato consorte alla nutrita Balia di polli, e sue feconde poppe. Se più s'inoltra, de' maligni servi, Delle fanti si lagna, e i liberali Salarj e i doni ivi ricorda e il vitto. Nè si diparte; chè se in pace ascolti-Sai quanto ha di ricchezza entro all'albergo, Di cucchiai, di forchette, e vasi e coppe. -Ma già l'aria aotturna umida e graye I capelli minaccia, e la ricciuta Chioma, se più dimora, oh Dio! si stende. Cocchiere, avanti. Sta sul grande e parte.-Fabri, che vuoi ch'io ti ridica come La brigata che resta, addenta e morde? Pietà mi prende, e sol fra mio cor dico: Di sua salita boriosa gode La zucca in alto, e le più salde piante Imita come può; ma borïando, Pensi alle sue radici, e tema il verno.

Sermone II\*\*)

A Bartolommeo Vitturi.

Complange il aun stato.

Se mai vedesti în limpid acqua un perce Trascorrere, guizzar, girarei interno! Velocemente, côlto indi alla rete,
Contrastando balzar, e steso alfine,
Agonizzare e boccheggiar sul lido:
Credi, o Vitturi, somigliante ad esso
Fatto è l'ingegno mio. Libero un tempo,
Vivace, giubilando, aperto mare
Lievemente scorrea: fortuna tutto
Di rete il cinse; dibattendo ei fece
Lunga battaglia per fuggir servaggio:
Non giovo; giace, e a poco a poco manca
Vigor di vita, onde si stende, e pere
Spossato e vinto su l'asciutta arena.

Non poetica fiamma, o Genio amico Ha che più lo ravvivi, e per lo giro Di besto argomento intorno il guidi A studiar circostanze, a tragger versi Che faccian bello e grazioso il canto. Malinconico umor, sale da' fianchi Qual negro nembo, e con vapori iniqui ! L'offusca sì, che intorno altro non vede Che immensa oscurità, grandine e lampi. Sommo Dio, vera luce, infin ch'io veggio Alma tra noi che le bell'arti onori, Oporata da quelle, e infin ch'io seco Spesso mi trovo, e che benigna ascolti Il mio parlar, perchè timor cotanto Mi farà guerra? oh, nel mio petto un raggio

Sorger non dee di graziosa speme?
Tu vedi pur quali amorose cure
L'accendan sempre. È il suo felice albergo

Di bell'arti custodia; ovunque movi In esso il piè, greche e romane impronte Miri di storia e antichi usi maestre. Quivi raccolte, contro al tempo serba De'più felici e pellegrini ingegni Sacri a Minerva le divine carte; Nè serba sol, ma se ne pasce, e prende Grato alimento, e altrui spesso il concede. Tal è in vita privata. Or l'occhio volgi A'suoi pubblici affari: è padre, è vero Nutritor di mortali. Insin ch'ei siede Al governo di genti, ei la quiete Seco adduce e la copia; alme discordi Annoda insieme; e s'ei si parte, ha seco Mille e mille alme, e mille lingue e mille Fan di lui ricordanza: o statua eterna Ne' petti eretta, ed immutabil bronzo!

Quali indizj son questi? Oh buon Vitturi, Spirto che in tali e in si bell'opre agli occhi

De'mortali si spiega e si palesa,

<sup>\*)</sup> ibid. p. 419 ff.

Qual esser può, se non cortese e grande? Odimi dunque, e sofferente orecchio Porgi a colui ch' era già il Gozzi, ed ombra Ora è di lui che tal nome conserva. Misero me! di non ignota stirpe Nacqui, e d'amici e servi era il mio albergo Ricoveró una volta; io ne' primi anni Speranza avea di fortunata vita. In dolce ozio fra'libri i di passai E gli anni più fioriti; allor credea Dar cultura allo spirto, e a tal guidarlo, Che di vergogna al mio nascer non fosse. Questa sì hella e sì dolce speranza Sfiori del tutto. Fra'miei pochi beni Sol uno è quel che a me pace promette E ricchezza sicura. lo di te parlo, Rigido susso, in cui scolpito è il nome Infelice de'miei; te sol rimiro Con siso sguardo, e destoso pjango Che per me tu non t'apri. Oh padre, oh padre!

Qui ten giaci qu'eto, e non soccorri Il desolato figlio, e non lo vedi Com'ei si affligge e si martira? O braccia Paterne; a me v'aprite e mi accogliete Alfin tra voi, chè tai qu'ete è a tempo. Qual durezza di vita! Ov'è chi ciancia Che si fragile e breve è il viver nostro? Poco non dura, se fra tanti mali Ostinato si serba; e non so come Alma possa stanziar, dove la strazii Chiovo, spina, tanaglia e orribil fiamma.

Mecenate da Dio dato all'etade
Nostra, che più dirò? perchè narrarti
Che questa penna e l'intelletto mio,
Liberi nati, più volar non ponno
Dove gl'invita naturale affetto?
Non è picciolo male ad oncia ad oncia
Metter l'alma in bilance, ed il cervello
Vendere a dramme; e peggior male è
ancora,

Ch'a minor prezzo l'anima e il cervello Vendansi, che di bue carne o di ciacco. Oh mio dolore! oh mia vergogna eterna!

Pur poich'altro sperar più non mi lice, Almen potessi non indegna e alquanto Men oscura opra far, che tragger carte Dal gallico idioma, o ignote o viti, Alla lingua d'Italia. Ho la testura Di grand'opra intrapresa. Ia quanti lati Scorre eloquenza io dimostrar volea, Volgariszando ben eletti esempj Di Latiai o di Greci. Anzi una parte

Ho dell'egra condolla. A eni non sono Palesi i casi miei, par ch'io l'indagi Oltre il dover; e tu medesmo forse Infingardo mi chiami, e tal mi credi. Abi! si discopra il vero. To pestente Giobbe . tal nome soferii molt'anni. Pure tacendo altrui che in viti carte E in ignote scritture io m'affatico Con sudor cotidiano; e già son pieni I banchi de'librai di mille e mille Fogli e di carte, ammassamento enorme Di mia mano apprestato ai men gentili Popolari intelletti; e perciò tardo Sembro a migliori che lo ver non sanno. Ma che far posso? Rondine che al nide E a' rondinini suoi portar dee cibo, Non può per l'aria spaziare invano O dev'essa desia: però che intanto Le bocche vôte de figliuoli suoi. Dono molto gridare e ingojar vento. Sarebber chiuse, e in sepoltura il nido Si cambierebbe a'non possenti corpi. -

Ma che chiedi importuno? — lo non ardisco

Di più oltre parler. Fra le tue lodi
Forse non la minor sarebbe un giorno,
Che sotto all'ombra tua tai opra uscisse;
Ch'ei si diria: Vedi cultor d'ingegni,
Nel giardin di Minorva egli una pianta
Quasi del tutto inaridita e secca
Si prese in cura, e con amica destra
Si la soccorse, che germogli verdi
Riprodusse, e di nuovo all'aura sparse
Rami con frutti. — Ah, troppo bramo,
e forse

Vuol Fortuna ch'io pera; e non a tempo Son le mie preci, nè giovar mi puote L'alma che a tenti giova, ed a me tants Volte giovò sì generosa e belia.

Favole Esopiane.

Dell' Ortolano e dell' Asino \*).

Nel più fresco mettin, carco di fiori
Coll' Ovtolano un Asinel sen gia;
E passo passo tutta empiea la via
E l'aere intorne di graditi odori.
Seguiano l'orme sue ninfe e pastori,
Per la fragranza che del carco uscia;

<sup>\*)</sup> ibid. p. 446.

Ma sulla sera oguan da lui faggia
Con atti schifi e detti ancer peggiori.
Non ti maravigliar de'novi torti,
Disse il Villan; chè sul mattino onore
Faccano i fior. Sai che letame or porti?
Chi correa dietro all'odoroso fiore,
Fagge ora il pazze. In odio a'vivi e
a'morti
Vien quei che perde il suo gradito odore.

Il Marito delle due Mogli\*).

Un nom giunto a cipquant'anni -Con cervello e senno poco, Pien d'amore e pien di foco Entrar volle in gravi affanni. Di due mogli (bella usanza!) Volle sposo diventare: Che per farlo dispersre Una sola era abbastanza. Sessant'anni l'una avea, L'altra appena ventidue: L'una e l'altra a voglie sue R a suo modo lo volea. La più vecchia desiava Ch' ei sembrasse di sua etade; E con l'altra, come accade, Bestemmiando s'azzuffava. La più giovane avea in core Di cambiargli sì l'aspetto, Ch'ei paresse giovanetto, Dell'età proprio sul fiore. Per mostrar di governarlo L'una e l'altra ciascun giorno, Con amor gli stava intorno E voleva pettinarlo. Per far paghi i lor pensieri, I capellí fuor di testa Gli cavava quella e questa, L'una i bianchi e l'altra i neri. Sinchè poi calvo e pelato, Raso e liscio quel zuccone, Venue a noja alle persone, E per tutto beffeggiato. Perchè sieno gli sponsati Fortunati e graziosi, Debbon essere gli sposi E di voglie e d'età uguali. Bra l'uomo in ch'io mi specchio Novellette e Raconti.

Nuovo modo d' Educazione \*).

Un modo assai nuovo d'allevare figliuoh m'è avvenuto d'intender per caso sabbato di sera, mentre che soletto scendeva pianpiano il ponte di Rialto. Camminavami innanzi un uomo d'età mezzana, riccamente vestito, con un figliuolino di bello aspetto e gentile portamento di vita; ma che sopra tutto, a quello che n'udii, avea in corpo una continua curiosità che lo facea balzare repentinamente d'una domanda in un'altra, qualità stimata da maestri squisito argomento d'un ingegno attissimo a fornirsi di conoscenze. Udii dunque che il fanciullo, levando gli occhi al cielo, domandava al padre suo che cosa fossero le stelle. Quegli rispondea: Figliuol mio, le stelle sono stelle, e cose che rispleudono come tu vedi. Le saranno dunque, ripigliava il ragazzo, candele. Fa tuo conto, diceva il padre, le sono appunto candele. Di sevo, o di cera? disse il putto. Oh! di sevo in cielo! no. Di cera, di cera, disse il padre per isbrigarsi, trovandosi impacciato a rispondere. Ma guarda basso, seguì, che tu non inciampi; tanto hai da guardere qui . in terra, che non so qual voglia ti prenda di guardare all'insù a quest'ora. E quello che cosa sono? disse allora il giovanetto, voltatosi ad una bottega di grascia a lato, e accennando non so quali anguille. Quelle sono anguille affumicate, rispose la paterna filosofia; nè mai potresti credere a mezzo come le son buone a mangiarle. Le si fanno prima con diligenza scuojare, dando loro un taglio intorno al collo, e

E il qual ebbe tal fortuna,

Troppo giovane per l'una, E per l'altra troppo vecchio.

<sup>\*)</sup> ibM. a. 487.

<sup>1</sup> L. L. p. 193 £

Qual esser può, se non cortese e grande? Odimi dunque, e sofferente orecchio Porgi a colui ch' era già il Gozzi, ed ombra Ora è di lui che tal nome conserva. Misero me! di non ignota stirpe Nacqui, e d'amici e servi era il mio albergo Ricovero una volta; io ne primi anni Speranza avea di fortunata vita. In dolce ozio fra libri i di passai E gli anni più fioriti; allor credea Dar cultura allo spirto, e a tal guidazlo, Che di vergogna al mio nascer non fosse. Questa sì hella e sì dolce speranza Sfiorì del tutto. Fra'miei pochi beni Sol uno è quel che a me pace promette E ricchezza sicura. lo di te parlo, Rigido susso, in cui scolpito è il nome Infelice de'miei; te sol rimiro Con fiso sguardo, e desïoso pjango Che per me tu non t'apri. Oh padre, oh padre!

Qui ten giaci quieto, e non soccorri Il desolato figlio, e non lo vedi Com'ei si affligge e si martira? O braccia Paterne; a me v'aprite e mi accogliete Alfin tra voi, chè tai quiete è a tempo. Qual durezza di vita! Ov'è chi ciancia Che si fragile e breve è il viver nostro? Poco non dura, se fra tanti mali Ostinato si serba; e non so come Alma possa stanziar, dove la strazii Chiovo, spina, tanaglia e orribit fiamma.

Mecenate da Dio dato all'etade
Nostra, che più dirò? perchè narrarti
Che questa penna e l'intelletto mio,
Liberi nati, più volar non ponno
Dove gl'invita naturale affetto?
Non è picciolo male ad oncia ad oncia
Metter l'alma in bilance, ed il cervello
Vendere a dramme; e peggior male è
ancora.

Ch'a minor prezzo l'anima e il cervello Vendansi, che di bue carne o di ciacco. Ob mio dolore! ob mia vergogna eterna!

Pur poich'altro sperar più non mi lice, Almen potessi non indegna e alquanto Meu oscura opra far, che tragger carte Dal gallico idioma, o ignote o vili, Alla lingua d'Italia. Ho la testura Di grand'opra intrapresa. In quanti lati Scorre eloquenza io dimostrar volea, Volgarizzando ben eletti esempj Di Latiai o di Greci. Anzi una parte

Ho dell'egen condotta. A eni non sono Palesi i casi miei, par ch'io l'indugi Oltre il dover; e tu medesme forse Infingardo mi chiami, e tal mi credi. Ahi! si discopra il vero. lo peziente Giobbe , tal nome sofferii molt'anni. Pure tacendo altrui che in viti carte E in ignote scritture io m'affatico Con sudor cotidiano; e già son pieni I banchi de'librai di mille e mille Fogli e di carte, ammassamento enorme Di mia mano apprestato si men gentili Popolari intelletti; e perciò tardo Sembro a migliori che lo ver non sanno. Ma che far posso? Rondine che al nide E a' rondinini suoi portar dee cibo, Non può per l'aria spaziare invano O dev'essa desia: però che intanto Le bocche vôte de figliuoli suoi, Dopo molto gridare e ingojar vento, Sarebber chiuse, e in sepoltura il nido Si cambierebbe a'non possenti corpi. -Ma che chiedi importuno? --- le non

Di più oltre parlar. Fra le tue lodi
Forse non la minor sarebbe un giorno,
Che sotto all'ombra tua tal opra uscisse;
Ch'ei si diria: Vedi cuttor d'ingegni,
Nel giardin di Minerva egli una pianta
Quasi del tutto inaridita e secca
Si prese in cura, e con amica destra
Si la soccorse, che germogli verdi
Riprodusse, e di nuovo all'aura sparse
Rami con frutti. — Ah, troppo bramo,
e forse

ardisco

Vuol Fortuna ch'io pera; e moa a tempo Son le mie preci, nè giovar mi puote L'alma che a tanti giova, ed a me tanta Volte giovò sì generosa e bella.

Favole Esopiane.

Dell' Ortolano e dell' Asino \*).

Nel più fresco mettin, carco di fiori Coll'Ortoleno un Asinel sen gia; E passo passo tutta empiea la via E l'aere intorne di graditi odori. Seguiano l'orme sue ninfe e pastori, Per la fragranza che del carco uscia;

<sup>\*)</sup> ibid. p. 446

Ma sulla sera agnun da lui faggia
Con atti schifi e detti ancor peggiori.
Non ti maravigliar de'novi torti,
Disse il Villan; chè sul mattino onore
Faceano i flor. Sei che letame or porti?
Chi correa dietro all'odoroso flore,
Fagge ora il pazzo. In odio a'vivi e
a'morti
Vien quei che perde il suo gradito odore.

Il Marito delle due Mogli\*).

Un nom giunto a' cinquant'anni

Con cervello e senno poco. Pien d'amore e pien di foco Entrar volle in gravi affanni. Di due mogli (bella usanza!) Volle sposo diventare: Che per farlo disperare Una sola era abbastanza. Sessant'anni l'una avea, L'altra appena ventidue: L'una e l'altra a voglie sue E a suo modo lo volca. La più vecchia desïava Ch'ei sembrasse di sua etade; E con l'altra, come accede, Bestemmiando s'azzuffava. La più giovane avea in core Di cambiargli sì l'aspetto, Ch'ei paresse giovanetto, Dell'età proprio sul fiore. Per mostrar di governarlo L'una e l'altra ciascun giorno, Con amor gli stava intorno E voleva pettinarlo. Per far paghi i lor pensieri, I capelli fuor di testa Gli cavava quella e questa, L'una i bianchi e l'altra i neri. Sinchè poi calvo e pelate, Raso e liscio quel zuccone, Venne a noja alle persone, E per tutto beffeggiato. Perchè sieno gli sponsali Fortunati e grazyosi,

\*) ibid. a. 487.

Debbon essere gli sposi

E di voglie e d'età uguali.

E il qual ebbe tal fortuns,

Bra l'uomo in ch'io mi specchio

Troppo giovane per l'una, E per l'altra troppo vecchio.

Novellette e Raconti.

Nuovo modo d'Educazione\*).

Un modo assai nuovo d'allevare figliuch m'è avvenuto d'intender per caso sabbato di sera, mentre che soletto scendeva pianpiano il ponte di Rialto. Camminavami innanzi un uomo d'età mezzana, riccamente vestito, con un figliuolino di bello aspetto e gentile portamento di vita; ma che sopra tutto, a quello che n'udii, avea in corpo una continua curiosità che lo facea balzare repentinamente d'una domanda in un'altra, qualità stimata da' maestri squisito argomento d'un ingegno attissimo a fornirsi di conoscenze. Udii dunque che il fanciullo, levando gli occhi al cielo, domandava al padre suo ché cosa fossero le stelle. Quegli rispondea: Figliuol mio, le stelle sono stelle, e cose che rispleudono come tu vedi. Le saranno dunque, ripigliava il ragazzo, candele. Fa tuo conto, diceva il padre, le sono appunto candele. Di sevo, o di cera? disse il putto. Oh! di sevo in cielo! no. Di cera, di cera, disse il padre per isbrigarsi, trovandosi impacciato a rispondere. Ma guarda basso, seguì, che tu non inciampi; tanto hai da gnardare qui . in terra, che non so qual voglia ti prenda di guardare all'insù a quest'ora. E quello che cosa sono? disse allora il giovanetto. voltatosi ad una bottega di grascia a lato. e accennando non so quali anguille. Quelle sono anguille affumicate, rispose la paterna filosofia; nè mai potresti credere a mezzo come le son buone a mangiarle. Le si fanno prima con diligenza scuojare, dando loro un taglio intorno al collo, e

<sup>&#</sup>x27;) l. l. p. 198 &

per abbreviaria, le diede una cert'ampolla d'acqua limpidissima, ch'ella dicea d'avere avuta da un pellegrino venuto d'oltremare, di graudissima virtù, e le disse che quando il marito suo venisse a casa, se n'empiesse incontanente la bocca, e si guardasse molto bene dall' inghiottirla. o sputaria fuori; ma la tenesse ben salda: e tale sperienza facesse più volte, e poi le rendesse conto della riuscita. La donna, presa l'ampolla, e ringraziatala cordialmente, se n'andò a casa sua, e attendeva il marito per far prova della mirabile acqua che a lei era stata data. Ed ecco che il marito picchia, ed ella, empiatasi la bocca, va ad aprire. Sale il marito; mezzo timoroso dell'usata canzone, e si maraviglia di trovarla cheta com' olio; dice due parole, ed ella niente. Il marito le domanda che è. Ed ella gli fa atti cortesi e buon occhio e zitto. Il marito si rallegra, ella dice fra so: Ecco l'effetto dell'acque, e si consola. La pace fu fatta. Durò l'acqua più dì, e sempre vi fa an'armonia, che pareano due colombe. Il merito non usciva più di casa, tutto era consolazione. Ma venuta meno l'acqua dell'ampolla, eccoti di nuovo in campo la zuffa. La donna ricorre alla bacchettona di nuevo: e quella dice: Oimè, rotto è il vaso, dove tenea l'acqua. Che s'ha a fare? risponde l'altra. Tenete, risponde la bacchettona, la bocca come se voi aveste l'acqua dentro, e vedrete che vi giuscirà a quel medesimo.

Non so se la novella sia al proposito; ma fate sperienza. Ogni sorta d'acqua credo che vaglia, e sentite che anche senza acqua si può fare il segreto.

### Lettera\*)

# Al Signor Luigi Pizzi.

Qui fra pochi giorni sarà una Sagra detta di San Lionardo: vorrei che questa almeno potesse invogliarvi di venirmi a trovere una volta. Mi proverò a dirvene qualche cosetta per vedere s'io potessi farvene entrare la brama in corpo. Ècci un Prato lungo un miglio, in fondo del qualo è una valletta, che circonda un bosco di querce antichissime, consacrate a' gufi, e alle civette, con rami smorti e secchi, che formano un grave e nobile orrore. La valletta non è, come dicono i poeti, piena di verdi e minute erbette; ma di strame, e di pantano. Una lingua di terra asciutta e rilevata è ponte dal Prato alla selva, nel mezzo della quale un ingegnoso architetto fece già una maravigliosa Chiesicciola, senza punto d'architettura. Sono sopra di quella due cempanelli impiccati per la gola sotto un tettuccio, i quali non vengono mai suonati a doppio, fuorchè quando i villani temono della tempesta, che allora ogni pastore è campanajo, e vi danno dentro a furore, o suonansi per questa Sagra nel giorno che segue a quello di Pasqua. Concorrono allora al bosco tutte le persone vicine a visitare il luogo solitario. Vengono da ogni lato villani scalzi, o quasi scalzi; che non vi potrei affermare nè l'uno, nè l'altro affatto. Egli è ben vero, che hanno per quel di i migliori panni indosso, e pongono il principale onore nelle camice, le quali sono tanto nuove, che hanno ancora tutte le punte della stoppa di che sono tessute, e tirano al giallastro, e sanno di bozzima, acciocchè si possa dire, che sono state spiccate dal

<sup>\*)</sup> Lettere diverse. Venez. 1755. L p. 103 f.

telajo allora allora. Voi gli vedreste tutti accompagnati da nuove forme di donzelle; alle quali essi non sostengono il braccio, come usiamo di fare, ma le lasciano andare da se; e se non possono camminare, rimangono indietro: la qual cosa tuttavia quasi mai non accade, perchè sono tanto gagliarde, e bene avvezze, che pajono serpenti; e si vede, che in questo paese si fa conto tanto delle donne quanto degli uomini, e fanno que medesimi studi, ed esercizi anch'esse: perciocchè tutte sono colorite dal sole, hanno le stesse callosità alle mani, e vanno calzate nè più, nè meno, come ho descritti i maschi. Quando sono arrivati al bosco vanno a visitare la chiesetta, e terminata la devozione comin-Qui vedreste ciano a darsi bel tempo. ad aprire ceste, a cavarne frittate fredde, ova sode, odorifere cipolle, e capi d'agli; ma sopra tutto traggonsi turaccioli a zucche, le quali hanno il corpo pieno di vino bianco, o vermiglio, e servono di botte, d'inguistara, e di tazza a'convitati; i quali, chi in piede, chi a sedere, chi sdrajato fattosi mensa della terra, cominciano a trinciare con le unghie, a macinare con tutte le mascelle, e a baciare quelle zucche con tanto affetto, che tristo all'ultimo. Fra il mangiare e il Non vedeste bere entrano le facezie. mai ingegni più pronti a tirarsi i capelli, a rispondere con una ceffata, a difendersi da un bel detto con un calcio, e di ciò si leva un riso universale. La qual maniera di festività vi parrà forse grossolana; ma io l'ho veduta usare anche fra molte porsone civili, che mettono lo spirito, e il sollazzo in tali gentilezze. oltre. Colascioni, ribecchini 1), e flauti fanno un inserto<sup>2</sup>) di voci mirabili, che pare una cosa fuori di natura. Hanno

1) Eine Bauernfiedel. - 2) f. concerto.

certe canzonette profumate, con un brillare<sup>3</sup>), e trillar di gola, che gli orecchi. che gli odono, non possono sentire altro. V'è alcuno tra loro, che fa all'amore. Oh Petrarca, quando dicestù cose tali? Aprono occhiacci, che e' vi si vede l'Amore contra Platonico fin ne' polmoni. pudiche donzelle rispondono con un occhio volpino, voltando le spalle, o con una caprinola, perchè sono più tosto ruvidette, che altro. Sciogliesi finalmente la compagnia, con ischiamazzi, sghignazzare, gridare quanto esce a tutti della gola. e talvolta con pugna; e vanno alle case loro come possono, perchè il sangue delle zucche gli tocca nelle ginocchia, e camminano come son dipinte le saette. E che no che nessuna di queste particolarità v'invita a venire? Io credo, che le vostre Sagre di Venezia v'abbiano ammaliato. Parmi di sentirvi a rispondere: Che non vieni tu qua? Che vedrai a edificare sulla pubblica via le frittelle? Egli è bene altro vedere, che cotesti tuoi villani: è una maestà il passare per una via, dove dall'un lato, e dall'altro si vede una riga di venditori di siffatta benedizione. E perchè la cosa abbia dell' onorevole, tu vedi certe femminette a cuocerle col cuffiotto in capo, affumicato dall'olio, che svapora dalla padella, che sono una signoria. Aggiungi poi una bella vista di signorotti, e di donne, che passeggiano di su e di giù con bel garbo. e contegno; e tante altre gentilezze, ch' io non te le voglio dir tutte, acciocchè non paja, ch'io abbia bisogno di contrapporre piaceri grandissimi a que' tuoi diletti rusticani, per farti vedere il vantaggio, ch'io ho di qua. Poichè così vi pare, vi faccio la debita riverenza, e non ne parliamo più. Godete voi costà, e io di qua. A rivederci quando vorrete.

<sup>3)</sup> tremolare.

### Baretti.

La Frusta letteraria.

N. I. Roveredo, 1 ottobre 1763'). Memorie istoriche dell'Adunanza degli Arcadi di M. G. M. custode generale d'Arcadia. — Roma, 1761.

Quegli amanti d'inutili notizie, che non sapendo come adoperar hene il tempo, lo impiegano a imparare delle corbellerie, e che bramano di essere informati di quella celebratissima letteraria fanciullaggine chiamata Arcadia, si facciano a leggere questo bel libro che ne dà un ragguaglio distinto distintissimo. Il suo celibe autore l'ha scritto con tutta quella spervatezza e con tutto quell'umile spirito d'adulazione che principalmente caratterizza gli Arcadi; e assai nomi rinomatissimi si trovano in esso libro registrati, la rinomanza de' quali non è stata punto mai rinomata nel mondo. L'opera è divisa in dieci capitoli, che sono come dieci giojelli di vetro. Ecco qui la sostanza di que'dieci capitoli.

Il capitolo primo dice l'Istituzione d'Arcadia, e narra, fra le altre fanfaluche, il caso memorandissimo d'un certo poeta, il quale avendo sentiti cert'altri poeti recitare certe pastorali poesie in certi prati situati dietro un certo castello, proruppe in questa miracolosa esclamazione: Egli mi sembra (notate quell'enfatico Egli) Egli mi sembra che noi abbiamo oggi rinovata l'Arcadia. Oh magica esclamazione, alla quale deve l'Arcadia il suo nascimento, come da un picciolissimo seme nasce una zucca molto smisurata; o per dirla con più dignità, come certi giannetti d'Andaluzia è fama debbano l'esser loro allo ingorgarsi d'un po'di vento Favonio nella matrice di certe puledre! Item in quel capitolo primo vengon via i quattordici nomi de' quattordici fondatori d'Ar-

cadia, undici de quali nomi è un pezzo che sono miseramente sprofondati in Lete, cioè a dire quelli del Coardi, del Paolucci, del Leonio, dello Stampiglia, del Maillard, del Figuri, del Negro, del Melchiorre, del Vicinelli, del Viti e del Taja. Dico che gli undici nomi di questi undici personaggi sono sprofondati in Lete in qualità di nomi poetici, che nessuno interpretasse male. I tre di que'quattordici nomi che ancora si nominano, sono quello del Gravina, quello del Crescimboni e Ouello del Gravina è quello deL Zappi. ancor nominato dai dotti, perchè Gravina aveva un capo assai grande, e pieno di buon latino e di buona giarisprudenza. Ma siccome tutti gli uomini hanno il loro difetto in mezzo a tutte le loro perfezioni, il Gravina ebbe il difetto di voler fare de'versi italiani, e quel che è peggio, di volere con italiane prose insegnar altrui a farne de'lirici, de' tragici, de' ditirambici, e d'ogni razza, a dispetto della natura che volle farlo avvocato e non poeta. Il nome del Crescimbeni è tuttavia nominato con somma venerazione da' nostri più massicci pedanti. Il Crescimbeni fu un uomo dotato d'una fantasia parte di piombo e parte di legno, cosicchè sbagliò sino quel matto poema del Morgante Maggiore per poema serio. Che fantasia fortunata per un galantuomo destinato dal destino ad essere compilatore, e massimamente compilatore di notizie poetiche! Quelle notizie e tutt'altre cose il Crescimbeni le scrisse in uno stile così tra il garfagnino e il romano, che gli è proprio la delizia degli orecchi sentirsene leggere quattro paragrafi. Il Zappi poi, il mio lezioso, il mio galante, il mio inzuccheratissimo Zappi, è il poeta favorito di tutte le nobili damigelle che si fanno spose, chè tutte lo léggono un mese prima e un mese dopo le nozze loro. Il nome del

<sup>\*)</sup> ed. Mil. 1838. I, p. 11 ff.

Zappi galluagerà un gran tempo su quel fiame di Lete, e non s'affenderà siutanto che non cessa in Italia il gusto della poesia eunuca. Oh cari que' suoi smasco-linati sonettini, pargoletti piccinini, mollemente femminini, tatti pieni d'amorini!

Il secondo capitolo, delle Memorie istoriche, ne secca aliquantulum con le Leggi & Arcadia, che sono scritte a imitazione di quelle dell'antica Roma, e che s'assomigliano a quelle, come uno de'miei scimmiolti americani s'assomiglia a un dottor di Sorbona: anzi come la mia gamba sinistra, che è un pezzo di legno, s'assomiglia alla mia gamba destra, che è una gamba bella e buona. Dopo il registro puntuale di quelle leggi il celibe autore delle Memorie ne dà la vera e distinta relazione d'una tremenda e crudelissima guerra, la quale poco mancò non rovinasse l'augusto impero arcadico pochi giorni dopo che fu fondato. Due segnalati campioni si fecero melto distinguere colle loro braverie in quella guerra. Uno fu Alfesibeo, primo culiffe d'Arcadia, l'altro fu un certo Opico, il quale non contento forse di essere stato solamente creato uno de' principali argalissi dell'arcadico regno, e pretendendo d'essere anch'egli califfe, o almeno indipendente dal califfe Alfesibeo, si ribellò, e menò un vampo terribile per le arcadiche provincie, minacciando di metterle tutte a saccomanno, anzi pure di mandarlea fuoco La descrizione di tal guerra nelle Memorie istoriche è fatta così maestrevolmente, e i suoi vari e spaventosi accidenti sono quivi dipinti con tal vivezza e furia di colori, che se io conoscessi qualche arcadica pastorella la quale fosse incinta, la sconforterei dal leggere quella descrizione per tema non si sconciasse: conciossiacosafossechè io mede-

smarrirmi un'intiera gamba da una cannonata, e che ho intrepidamente sofferta una magrovescia sciabolata sul labbro inferiore da un soldato circasso nella città di Erzerum, io medesimo, cospetto di bacco! mi sono tutto raccapricciato, quando giunsi a leggere quell'orribilissimo periodo, in cui il califfe Alfesibeo spacca la testa al ribelle argaliffa Opico.

Il terzo capitolo parla del Bosco Parrasso, nel qual bosco si sono veduti più
poetici mostri e più paladini incantati, che
non se ne videro un tempo nella famosa
selva d'Ardenna. I nomi di que' mostri
e di que' paladini sono a minuto registrati
in quel capitolo terzo.

Il capitolo quarto è intitolato Del Serbatojo, voce greca derivata dal caldeo, la quale in Roma significa segreteria poetica, e in Firenze significa stanzino da serbare uccellami morti, tanto crudi che cotti, insieme con altre derrate mangiative.

Il quinto capitolo è intitolato De'Libri; e in quello siamo assicurati che l'Italia, grazie alle leggiadre produzzioni (con due zete alla romana) fatte ascoltare mel prefato bosco Parrasio poco meno che tutta aveva ripreso il buon gusto. Che bel periodo in istile tedesco! L'autore con le produzioni fatte ascoltare vuol dire che gl'Italiani usavano nel seicento cibarsi di pan muffato, e che furono storzati in quel bosco Parrasio a nutrirsi quindinnanzi di pane azzimo; ma, per esprimersi arcadicamente, chiama buon gusto il pane azzimo.

Capitolo sesto. Favella delle Lapide di Memoria, vale a dire de'pitaffi incisi sulle tombe de'prefati califfi e argaliffi e altri eroi d'Arcadia.

fosse incinta, la sconforterei dal leggere quella descrizione per tema non si sconciusse: conciossiacosafossechè io medesimo che mi sono visto portar via senza sissimi poeti e di famosissime poetesse.

Non si può dire quanta dottrina vi sia da imparare in quelle diciannove pagine di famosissimi poeti e di famosissime poetesse.

Capitolo ottavo. Delle Colonie. Colonia pare che abbia sempre significato e che significhi tuttavia un bel numero di gente tratta d'un paese, e mandata ad abitare in un altro paese per popolarlo. Ma da questo ottavo capitolo si viene a capire che Colonia significa in lingua arcadica molta gente scioperata che, standosene in un paese a casa sua, perde il tempo a scrivere delle fanfaluche pastorali ad altra gente scioperata che se ne sta pure a casa sua in un altro paese. Quelle Colonie nominate in quell' ottavo capitolo furono cinquantotto ne più vertiginosi tempi d'Arcadia. A' nostri men fanatici dì quel numero di cinquantotto è tanto scemato, che quelle Colonie non eccedono omai più il numero delle Babilonie.

Capitolo nono. Della Effemeride. Ho saltato via questo capitolo, conjetturando dal suo titolo che non contenga se non la descrizione dell'Almanacco arcadico, insieme co'nomi e cognomi di tutti gli autori di taccuini pastorali prodotti dall'Arcadia, e dalle quondani sue Colonie.

Capitolo decimo ed ultimo. Di alcune Memorie più considerabili concernenti l'adunanza degli Arcadi. Il titolo di questo capitolo non è così laconico come gli antecedenti; onde Aristarco si contenta d'aver qui registrato quel lungo titolo, e lascia la lettura dell'intiero capitolo a chi ama le memorie considerabili e le memorie concernenti. Forse chi lo leggerà, verrà a sapere questa considerabile cosa: chè, chi vuol essere Arcade, bisogna sappia assolutamente quante sillabe entrano in un verso, e quanti versi entrano in un sonetto senza coda. In oltre chi lo leggerà, verrà forse a sapere quest'altra concernente cosa, che fa d'uopo leggere almeno un pajo di tomi della Raccelta del Gobbi; e poi pagare uno scudo, o, per dirlo con frase più poetica, dieci paoli, per ottenere una patente che ti baratti un nome di battesimo in un qualche nomaccio mezzo da pecorajo e mezzo da Pagano. Povera Italia, quando mai si chiuderanno le tue scuole di futilità e d'adulazione!

N. X. Roveredo, 15 febbrajo 1764\*).

Signor Aristarco. La compiacenza che avele avulo di stampare nel vostro Numero sesto una mia lunga Lettera, m'inanimisce a mandarvene un'altra da me soritta alla medesima Dama, la quale dopo d'avere assai volte disputato meco intorno al modo d'imparare le lingue, mi regalò un letto, con patto le scrivessi il primo sogno che mi fossi in quello sognato.

Vostro servidore Onesto Lovanglia. "Eccovi, My Lady, il sogno fresco fresco, e tal quale lo sognai stanotte in quel letto che m'avete donato. Quel materasso pieno di piumi di cigno, e quelle cortine gialle hanno prodotto l'effetto ch'io m'aspettava. Sappiate dunque che subito addormentato mi parve d'essere trasportato in quella parte de'Campi Elisi dove i grammatici hanno lor domicilio. stavano molti di essi sedati in cerchio sopra certi durissimi sassi in luogo non melto ameno: voglio dire in un po'di piano ineguale assai e senz'erba, all'ombra di certe rupi scoscese e ricoperte di freddissima neve, circondati da certi alberi, o piuttosto tronconi d'alberi, quasi privi in tutto di frondi, da'di cui secchi rami pendevano alcuni pochi frutti di scorza

<sup>\*)</sup> ed. l. I, p. 304 ff.

molto dura, amari al gusto e di non facile digestione. Vedete, My Lady, che strana dimora è toccata in que' fortunati Elisi a' poveri grammatici! Quivi io trovai un Alvaro, un Restaut, un Buffier, un Veneroni, un Buommattei, un Wallis, un Beniamino Johnson e molt'altri, i di cui sparuti visi m'erano affatto ignoti. Egli erano orribilmente immersi in una vivissima disputa; ed il soggetto del loro crudelissimo altercare era: Se una persona che vuole apprendere una lingua, debbe cominciare dalle regole grammaticali o no. L'Alvaro 1), fiancheggiato principalmente dal Veneroni, gridava come spiritato, che faceva assolutamente d'uopo dar principio alla fabbrica con un buon fondamento di regole, e saper bene quel che significa nome, verbo, mascolino, femminino, presente, preterito, gerundio, supino, attivo, passivo, dativo, ablativo, genere, numero, impersonale, anomalo, e altre simili gentilezze. Il buon padre Manuello si fece sudare, numerando a uno a uno tatti i vantaggi che può ritrarre colui o colei che fassi a studiare una lingua col vero metodo grammaticale, gridando che stolta cosa sarebbe l'avventurarsi in un labirinto senza un buon gomitolo di spago, o il buttarsi per la prima volta a nuoto senza giunchi o senza zucca. Nè seppe l'ardente uomo risolversi a por fine al suo ragionare, se non quando il troppo violento gridare gli ebbe minuito il fiato, secche le fauci e quasi spente le forze.

Il Buommattei, che in cotali materie

non vuol cedere un jota a qualsivoglia gran barbassoro, lasciati sfogare alcuni che con nuove ragioni e con nuovo gridare puntellarono l'Alvaresca sentenza, sentendosi toccar col gomito nel gomito dal suo amicissimo Restaut, s'alzò finalmente egli; e tiratasi alquanto bruscamente la berretta in sugli occhi, e rassettatasi alquanto la zimarra intorno la persona, e fattosi grave nel sembiante quanto più potette, disse con un tuon di voce assai chiaro e sottile: Conciossiacosachè, Padri Coscritti, io abbia scombiccherata a' miei dì una Grammatica Toscana, la quale ha pur reso il mio nome illustre nel mondo lassuso; nulladimeno, s'io v'ho a dire schiettamente l'animo mio, io tengo opinione, Coscritti Padri, che molto male farebbe, esempligrazia, quello straniero il quale, volendo apparare la Rorentina favella, cominciasse limbiccarsi la fantasia con quella mia Grammatica. Egli fa di mestieri, penso io, che quello straniero nello accingersi all'ardua intrapresa si faccia primamente spiegare dal maestro alcuni de'nostri autori più facili e piani; e che procacci in tal foggia un mediocre capitale di triti vocaboli e di frasi comunali, anzi che entrare nel vasto pelago delle difficoltà e delle minuzie grammaticali; altrimente sarà un andare innanzi come la sciancata mula di Ser Fioramonte, che a furia di sproni faceva un buon miglio in tre ore e anche in quattro. domine chiamate voi il buon fondamento d'una lingua, Padre Manuello Alvaro spettabilissimo? La Grammatica? Padre I più triti vocaboli e le più comunali frasi a casa mia sono il fondamento d'ogni lingua, e non la Gram-E siccome non si dee voler malica. ergere una fabbrica senza aver in balla buona quantità de' primi grossi materiali;

<sup>1)</sup> Emanuel Alvarez, ein portugiesischer Jesuit (1526—1582), war der Verfasser der unter dem Namen Alvari Principia lange Zeit berühmten lateinischen Grammatik; Benedetto Buommattei dagegen Verf. einer nicht minder angesehenen ital. Grammatik, welche zuerst 1643 erachien.

così il coler apparare una lingua senz'avere innanzi tratto qualche provvisione di parole e di modi di dire, opra da mentecatto più che da sario sarebbe. Sì, Padri Coscritti: quando quello straniero acrà quella qualche provvisione, legga e rilegga e faccia studio sulla Grammatica avvegnachè la Grammatica debbe servire a lui come la calce a' muratori, onde legar bene insieme le pietre e i mattoni, che sono, a mio intendere, i primi grossi materiali d'una lingua; e allora sì, Padri Coscritti, ch'egli vedrà il suo edifizio alzarsi bello e presto, e star saldo e durevole incontro agli anni.

Al Padre Alvaro in questo mentre s'erano rinfrescati un poco i polmoni, onde secondato da'suoi rabuffati partigiani e discepoli, fu in istato di replicare al discorso del Buommattei un signor no contanto spaventosa voce, ch'io ne fui risveglio come da un estivo scoppio di tuono; ed uscendo immediate di sotto le coltri, e affibbiatimi alcuni pochi de'miei panni indosso, mi sono posto a scrivervi il sogno pur ora sognato. Scusate, My Lady, se non me lo sono sognato più bello, perchè nessuno può sognarsi i sogni belli a posta sua. Farewell, my good Lady.

#### Varano.

Visioni sacri e morali.

Visione settima\*).

Pel Terremoto di Lisbona.

Allor†) sì nera idea la fral mia scorza Tanto sgitò, ch'io terminai la via

Tremando, e al piè ritroso aspra fei forza Dietro ai vestigi della Guida mia, Che fra le mura entr'un albergo ascese, Che il pian della Cittade empio scopria. Dal sommo loco il guardo mio si stese Su mille alte nel suol moli pietrose. E maraviglia e duolo insiem ne prese, Chè grande quinci scopo eran fastose Volte di simulacri in cerchio onuste, E per vario scarpel torri scabrose Ricche di globi d'or le cime anguste, E tempj erti, e palagi, e fori, ed archi Gravi di sculte in marmi opre vetuste. Quindi i flutti apparian del fiume carchi D'innumerabil prore, e su l'altere Sponde i tesor di genti estranie scarchi. Che l'Afre, Americane, Inde bandiere, E Perse, ed Europee nell'aure molli Volteggiavan piegheveli e leggiere. ll popol ingombrando i patri colli Folto movea fra gli aggirati cocchi Dai destrier d'auro intesti i curvi colli. Delizia e maestade, ovunque gli occhi lo volgessi, splendeva, e in ogni loco Gli sguardi da piacer novo eran tocchi: O l'Ocean mirassero, che il roco Fea rimbombar muggito, o i cinti stagni Di cedri e aranci del color di croco; Ma un rio pensier, che par che s'accompagni A spettacol sì grato, ognor con triste Moto mi ripetea: Guardalo e piagni. Mentr'io scernea le tante immagin miste, Di forti penne udii stridere il suono, E vidi Angel con vel gemmato a liste, Che salia là, dove divide il tuono Le nubi presso al puro etere stanche, Recando a Dio gli umani incensi in dono. Il turibol strignea colle man bianche, E sparse avea di vario-pinti lumi Le doppie ali al bel volto, al tergo e

all'anche.

Nel vol gridò: Monti ululate, e fiumi,
E terre, e mari; e degli eterei campi
Segnò la via cogli odorosi fumi,
Finchè giunse a un altar folto di lampi,

wir nicht mittheilen — stellt der Dichter dar, als wäre er schiffbrüchig an die Küste von Lissabon geworfen; dert findet er einen Gastfreund; beide durch Wunder und Zeichen von dem \_nahen Ausbruch des Unglücke, das ihnen als ein Gottogericht erscheint, unterrichtet, sind nach der Stadt aufgebrochen.

<sup>\*)</sup> Opere scelte, Mil. 1818. p. 135 ff. †) In dem Bingang dieser Vision — den

Su cui seden l'Agnel, che coll'atroce Sua morte fe'che l'Uom l'eterna scampi. Ascese appena, che s'udio tal voce: Empi l'aureo incensier della grand'ira, Che la mia sveglia in me schernita Croce 1);

E la mercè, che l'onor mio t'ispira, Rendi a chi porge a Dio prece sì amara. L'Angel con guardo allor, che strage spira. Mischiò nel vaso i lampi, onde ardea l'ara; Poi rovesciollo sì, ch'ignea ne scorse Nel suolo striscia orribilmente chiara. L'ore presso al meriggio eran già corse, Quando muggiro i sotterranei fochi

Per la nova, che il Cielo esca lor porse. Ben della terra in pria languidi e fiochi I moti fur; ma il zolforoso nido Più ardendo scosse anche i più sodi lochi. Dirotto rimbombò quindi uno strido Del popol tutto a Dio chiedendo pace,

E altamente mugghiarne i colli e il lido.

Il pian divenne ai dubbi piè fallace Nel raddoppiar le scosse, e co'sonanti Bronzi non tocchi dier segno verace

Di ruine fatal le vacillanti

Testuggini de' tempj, e le più ferme Torri nella serena aria ondeggianti.

Io ratto corsi ove credei vederme Salvo dal suol, che incerto or s'erge, or cala.

All'ima soglia, e alle mie membra inferme Pel terror diè il terror più fervid'ala. E della porta fra le arcate bande Fuggii saltando la tremante scala.

M'assordò allor mirabilmente grande Precipitoso scroscio, e d'ogn'interno Scoppiò qual tuon, che mille tuoni spande.

Immenso polverio coperse il giorno, E della luce desiata invece

Mestissime appariro ombre dattorno; E in men che scorre una sei volte in diece Divisa parte di volubil ora

Squallido la Città cumol si fece

Di rotte pietre addentro miste e fuora Fra spezzate finestre, archi, e colonne Mozze, altre stese, altre pendenti ancora. L'eccidio sier, di cui non mai potronne

Vivi ritrarre i danni, e lo smarrito Sole, e l'alterno urlar d'Uomini e Donne, E il volto della Guida impallidito, Ch'io non so come aggiunta erasi meco, Mi rimembrar l'estremo di compito Delle terrene cose; e per quel cieco Aere temei su la fulminea nube L'eterno rimirar Giudice bieco. E le Angeliche udir ultime tube; Ma la Guida, che pria giacque pensosa, Qual coniglio, che in macchia ascoso cube. Ripigliando vigor, disse: Già posa Stabile il piano. I tetti mal sicuri Ha questa sede, e l'altra pur dubbiosa, Che a fronte stassi, incerti serba i muri. S'apre al fuggir la via. Vincer fa d'uopo Col senno e coll'ardir colpi sì duri: Seguimi. Ei mosse; ed io guatandol, dopo Un profondo sospir, ne seguii l'orme Ignaro della strada e dello scopo. Stranamente il sentier s'ergea disforme, Asprissimo e scosceso in rozzi mucchi Di pietre, e in massa inegualmente enorme Di travi, e intorti ferri, e marmi, e stucchi, E seggi, e letti, e deschi ancora tinti Di sparsi cibi e di pampinei succhi; Pur da necessitate i piè sospinti Battean quel calle, e s'arrestavan lassi Dal cammin spesso malagevol vinti. Oh quante volte in alternar i passi Caddi, e abbracciai caldo cadaver pesto Scoperto allor da sgretolati sassi! E quante arrampicandomi al funesto Monte di tetti o affatto svelti, o scemi

Dal tetro fondo udii lo strider mesto De'semivivi, che ne'casi estremi Voce mettean fra que spiragli acuta, Sclamando: Oimè! perchè ne calchi, e premi ?

L' orrida via d'ogni conforto muta, E di ruine, e di fiaccate, o rase Ossa, e di membra luride tessuta Fiero obbietto m'offerse, onde rimase Sì oppresso il cor, che il novo agli occhi assalto

Superò quel delle pendevol case. Marmorea fascia nel piombar dall'alto Uom guasto avea, che da soggetta loggia Tentonne forse il disperato salto. Sovra le intatte sponde in cruda foggia Senza capo giacea l'informe tronco

Lordo, e grondante di sanguigna pioggia.

<sup>1)</sup> Il pensiero dell'Autore è tolto opportunamente dal testo dell'Apocalisse capo VIII: Accepit Angelas tharibulum, et implevit illud de igne altaris, et misit in terram; et facta sunt tonitrua, et voces, et fulgura et terras motus magnus. L'un braccio e l'altro bruttamente monco

Per le strappate mani, e trite in mille lo coll'uffizio di pietà supremo Pezzi le canne fuor del collo tronco. Il Duce mio sotto quell'atre stille Varcò il sentier; ed io con lena stanca Ristetti e con attonite pupille: Quand'ei mi disse: I passi tuoi rinfranca, Chè siam presso al confin. Vana e vil tema I piè t'annoda, ed a te il volto imbianca. Il suo dir, e l'oprar destò l'estrema Forza ne'miei smarriti spirti, e feo L'anima del terrore inutil scema; Tal ch'io vinsi passando il cammin reo, E alla meta arrivai tinto del sangue. Che il palpitante ancor busto perdeo. Oui nel mirar giovane Madre esangue. Piansi; e ben tratte avria l'acerbo caso Lagrime da un'irata orsa, o da un angue. Precipitato largo trave a caso, Su l'imbrunite e stritolate cosce Dell'infelice Donna era rimaso. Non lungi in quella età, che non conosce I proprj danni, un vago pargoletto Figlio accresceva a lei l'ultime angosce. Sciogliendo ella con man smorta lo stretto Vel su le poppe, benchè infranta e oppressa, Chiamaval dolce all'amoroso petto; Ed ei carpone invan moveasi, ed essa Sospirando, e guardandolo sembrava Dogliosa più di lui, che di se stessa. Noi con pronto vigor, che ne prestava Di caritate il zel, trarla d'impaccio Tentammo, e dal gravoso arbor che stava Su lei rappresa omai dal mortal ghiaccio: Ma per quante scegliesse arti l'ingegno. Ahi! non fu pari al buon voler il braccio. La Donna allor: Per sì bell'opra il degno · Guiderdon serbi a voi, disse, l'immensa Pietà, che in dar mercè varca ogni segno. Me delle piaghe mie la doglia intensa, E il terribile colpo a morte spinge, E già m'annebbia i rai caligin densa. Or questo parto mio, che nel suo pinge Volto l'aïta, che per lui richieggo, Fugga il destin, che di perigli il cinge. Per voi salvo egli viva: altro non chieggo; E allor morte mi fia riposo e gioja. Ma dove è il figlio mio, ch'io più nol veggo?

Ah! date a me fra l'affannata noia

Dell'Alma e il palpitar de' membri estremo.

Che almen lo stringa al seno anzi ch'io moja.

Il fanciul presi, e a quel languente il porsi Petto pieno d'amor, di forze scemo; Ed ella, che sentì l'amato porsi Pegno nel grembo, di più forti amata Spirti ed affetti al cor materno accorsi, L'annodò, lo baciò colla gelata Bocca, sclamando: Il Ciel ti doni un padre. E tenera, e dolente, ed agitata Le molli del bambin carni leggiadre Troppo in morir compresse, ed in un punto Spirò l'Anima il figlio, e insiem la madre. Da spettacol sì amaro ebbi compunto Cotanto il sen, ch'io colla Guida sparsi Largo di pianti umor ai primi aggiunto. Salimmo indi ambo ove parea levarsi Il piano in facil colle, e per i folti Pini e cipressi ombrosamente ornarsi; Ed ecco vacillar da strano colti Tremore i colli, e in screpolosi fondi Spesso i corpi ingojar vivi sepolti. Oh infausta e crudel terra, che fecondi Modi d'acerbità varia produci, T'apri, e in te guasti, e stritolati ascondi D'un popolo gli avanzi! Ah! le mie luci L'aspetto sier più tollerar non ponno. Guidami tu, gridai, che mi conduci, A men orribil loco, ov'io sia donno In pace almen fra tanti affanni stanco Di chiuder gli occhi nel perpetuo sonno. Ed ei rispose: Affrettati sul manco Sentiero ad abbracciar robusta pianta, Che innanzi, o indreto il piè portar e il flanco Ci vieta il terren fesso. Allor con guanta Lena potei corsi, e del Duce sotto La scorta un pino strinsi; e appena a tanta Velocità bastevol fu il dirotto Sì corto spazio, in cui novo, e diverso Tremito ammarginò del cammin rotto I cupi abissi, ove poc'anzi asperso Di sangue e polve un Uom fra sassi e arene Non lungi a me precipitò sommerso. Cessò in breve la scossa, e nelle vene Tornò al sangue il color, per cui del monte Poggiammo all'erta con men dubbia spene. Ivi dappresso a una turbata fonte Vidi all' Ispano Pier del Tempio sacro Diroccati ambo i lati, e l'ampia fronte, E dell'acque sorgenti entro al lavacro I traportati, e pel terren tumulto

Confusi avanzi insiem del simulacro.

Sovra un marmo sedemmo ancor non sculto,
Scelto del fonte a intonacar la sponda:
Ma, oime! che acerbo a noi crebbe il
singulto
Dal sommo in rimirar nella profonda

Dal sommo in rimirar nella profonda Sua foce enflato il Tago, e l'Oceáno Scorso su i lidi altissimo coll'onda. Divorò il flutto i fuggitivi invano Dagli agitati colli nomini e belve,

Scampo cercando su più fermo piano; E col moto, onde avvien che il mar s'inselve Gonfio, in secche portò non mai solcate

Le armate navi entro l'opache selve. Volgemmo il mesto sguardo all'atterrate Case, e di sotto alle ruine sparse Nubi scorgemmo d'atro fumo ombrate

In mille giri verso il ciel levarse,

Che orribile ne dier prova, che tutte

Quell'estreme dovean spoglie esser arse.

La Guida allor: Deh! chi fia mai che asciutte
Serbi, gridò, le luci? E chi daramme,

Che sian le mie dal lagrimar distrutte? Qual gente altra inghiotti l'ultime dramme Dell'ira eterna, e insiem provò nemica L'aria, la terra, il mare, e poi le fiamme?

Or poiche il gran dolor, che l'Alma implica, Nudron sì atroci obbietti, ah! si ritorni All'erma, ch'io lasciai, mia sede antica;

Chè men sarò infelice, ove non torni Più sotto gli occhi miei vista sì cruda, E amari avrò, non disperati, i giorni.

Così spiegando quanto grave ei chiuda Lutto nel sen, scese dal colle duro, E per l'erbosa via d'alberghi ignuda

E per l'erbosa via d'alberghi ignuda Superò meco il rovesciato muro Della Cittade oppressa, i piè volgendo

Alla campagna, onde pria mossi furo.

Sconnessa ivi dal doppio urto tremendo

Del suol s' offerse la magion, che meta

Tranquilla fu del mio naufragio orrendo:

Onde, poichè timor saggio ne vieta Sotto l'aperta e minacciosa volta Trar vita almen securamente queta, Alzata fu d'inteste lane folta

izata iu dinteste iane ioita Guerriera tenda, dentro cui la salma Stanca giacesse da'rei dubbj sciolta;

Stanca giacesse da rei dubbj sciolta;

Ma nè in quel loco pur conforto, o calma

Trovò la Guida mia, chè fra gli amari

Colpi del duol, che trafiggeangli l'Alma,

Tratta tratta dienet. Noi fummo avani

Tratto tratto dicea: Noi fummo avari Di pianto atto a impetrar da' sommi chiostri Grazia e pace; or la pena è all' error pari. Oimè! Giustigia estrema avvien che mostri

Il colmo del rigor. Oimè! che lassa-Pietà fu vinta alfin dai falli nostri. Risposi allor: L'affanno idea si bassa Desta in te di Pietade, ed il suo immenso Valor, che pria lodasti, indietro or lassa, Ma sgombro il vel di cecitate denso, Che l'afflitta ragion turba ed appanna, Tu penserai, come col vero io penso, Il peccar dolce, che col falso inganna

Piacer le umane menti, infiamma, e affretta
L'ultrice ira, che l'opre empie condanna;
E ben pronta al fallir n'avria vendetta,

Se Dio da noi l'immortal-Figlio offerto
Non riguardasse, ostia a placarlo eletta.
Or questo scudo in sua virtù sì certo.

Che al fulmin sacro al balenar vicino
Niun contra noi varco mai scopre aperto,
Schiude allor struggitor lampo il cammino,

Schiude allor struggitor lampo il cammino, Se profanato il Tempio mira, ov'egli Vittima cadde al Genitor divino;

Ed ahi! squallidi allora, e coi capegli Di cener lordi invano i padri e gli avi Cercan chi il seme lor spento risvegli: Ma pur fra il giusto scempio alzando gravi

Gli occhi di pianto al Ciel chieggon umili Grazia e perdon, ch'ogni lor colpa lavi. Or parran questi a te modi aspri e ostili Della diva Pietà, che a se richiama

Con forte spron noi servi ingrati e vili?
Fora sommo rigor di lei, che n'ama,
Se appien lasciasse inverminir le piaghe,

Che impresse in noi la scellerata brama, Sì che dell'Uom le iniquamente vaghe Voglie giugnesser là dove d'estinta

Fede l'Anime ree vantansi paghe
Non fu scema Pietà dunque; nè vinta
Dalla Giustizia estrema; anzi essa illesa

A combatter per noi mostrossi accinta. Gli empj rapì, cui, se più a lungo stesa La vita fosse, avria l'eterno lutto

Maggior recata in maggior falli offesa; E agl'innocenti il carcer lor distrutto,

Gli accolse amica in que' besti lit,
Ove ognor verde è di etizia ili frutto,

E tal ne'spirti fra le colpe arditi
Esempio ai vivi diè d'immagin fiera,
Ch'altri non più l'altrui delitto imiti.

Sorse, mentr'io dicea, l'umida e nera Notte, e col manto suo di stelle nudo Coperse il giorno di lugubre sera; Giorno, cui par non nacque altro più crudo.

### Cesarotti.

#### Poesie di Ossian.

## Fingal.

Svaran, König von Loclin (Skandinavien) landet feindlich in Ullin, dem Norden Irlands, wo für den minderjährigen König Cormac, Artus' Sohn, Cucullin, ein Inselfürst, die Regentschaft führt. Unter dem Berge Cromla in der Ebene von Lena schlägt zwar Svaran den Cucullin, bald darauf aber wird er von Fingal, dem Könige Hochschottlands, den die Iren zu Hülfe gerufen hatten, gänzlich besiegt und selbst gefangen. Dies ist kurz der Inhalt der vorausgehenden fünf Gesänge: mit dem folgenden sechsten schliesst das Gedicht.

# Canto.VI\*).

Precipitaro i nugoli notturni. E si posar su la pendice irsuta Dal cupo Cromia. Sorgono le stelle Sopra l'onde d'Ullina, e i glauchi lumi Mostrano fuor per la volante nebbia. Mugge il vento lontano: è muta e fosca La pianura di morte. Ancor gli orecchi Dolce fiedea l'armoniosa voce Del buon cantore. Ei celebrò i compagni Di nostra gioventude, allor che prima Noi c'incontrammo in sull'erboso Lego, E la conca ospital girava intorno. Tutte del Cromla le nebbiose cime Risposero al suo canto, e l'ombre antiche De' celebrati eroi venner sull'ale Ratte dei nembi, e con desio fur viste Piegarsi al suon delle gradite lodi.

Benedetto il tuo spirto in mezzo ai venti, Carilo antico<sup>1</sup>). Oh venistù sovente La notte a me, quando soletto io poso. E tu ci vieni, amico: odo talvolta La tua maestra man, ch'agile e leve Scorre per l'arpa alla parete appesa: Ma perchè non favelli alla mia doglia? Perchè non mi conforti? i cari miei Quando mi fia di riveder concesso? Tu taci e parti; e'l vento che t'è scorta Fischiami in mezzo alla canuta chioma.

Ma dal lato di Mora intanto i duci S'adunano al convito. Ardon nell'aria Cento querce ramose, e gira intorno Il vigor delle conche. I duci in volto Splendon di gioia: sol pensoso e muto Stassi il re di Loclin; siedongli insieme Ira e dolor sull'orgogliosa fronte. Guata il Lena, e sospira: ha ferma in mente La sua caduta. Sul paterno scudo Stava chino Fingallo: egli la doglia Osservò di Svarano, e così disse Al primo de'cantori: Ullino, inalza Il canto della pace, e raddolcisci I bellicosi spirti, onde l'orecchio Ponga in oblio lo strepito dell'armi. Sien cento arpe dappresso, e infondan gioja Nel petto di Svaran. Tranquillo io voglio Che da me parta: alcun non fu per anco Che da Fingál meste partisse. Oscarre, Contro gli audaci e valorosi in guerra Balena il brando mio: se cedon questi, Pacatamente mi riposa al fianco.

Visse Tremmorre<sup>2</sup>), incominció dei canti La dolce bocca, e per le nerdiche onde Di tempeste e di venti errò compagno. La scoscesa Loclin coi mormoranti Suoi boschi apparve al peregrino eroe Tra le sue nebbie: egli abbassò le vele, Balzò sul lido, ed inseguì la belva<sup>3</sup>), Che per le selve di Gormal ruggia. Molti eroi già fugò, molti ne spense Quella, ma l'asta di Tremmor l'accise.

Eran tre duci di Loclin presenti
All'alta impresa, e raccontar la possa
Dello straniero eroe: disser ch'ei stava
Qual colonna di foco, e d'arme chiuso,
Raggi spandea d'insuperabil forza.
Festoso il Re largo convito appresta,
Ed invita Tremmorre. Il giovinetto
Tre giorni festeggiò nelle ventose
Loclinie torri; e a lui diessi la soelta
Dell'arringo d'onor. Loclin non ebbe
Sì forte eroe, che gli durasse a fronte.
N'andò la gioja della conca in giro;

<sup>\*)</sup> Opere ed. Pisa 1801. II, p. 269 ff.

1) Ossian dalla conversazione avata allora con Carilo (nel fine del canto prec.) passa ora a pensar all'ombra di quei cantore già morto, e parla con esso del suo stato presente.

<sup>2)</sup> Biazvolo di Fingul. - 3) Cinghiale.

Canti, arpe, applausi: alto sonava il nome Del giovine regal, che dal mar venne, Dello selve terror, primo dei forti.

Sorge il quarto mattin. Tremmor nell'onde Lanciò la nave, e a passeggiar si pose Lungo la spiaggia in aspettando il vento, Che da lungi s'udia fremer nel bosco. Quand' ecco un figlio di Gormal selvoso Folgorante d'acciar, che a lui s'avanza. Gota vermiglia avea, morbida chioma, Mano di neve: e sotto brevi ciglia Placido sorridea ceruleo sguardo: E sì prese a parlargli: olà t'arresta, Arrestati Tremmor: tutti vincesti, Ma non hai vinto di Lonvallo il figlio. La spada mia de'valorosi il brando Spesso incontrò: dal mio infallibil arco S'arretraro i più saggi. O giovinetto Di bella chioma, ripiglio Tremmorre, Teco non pugnerò. Molle è 'I tuo braccio, Troppo vago sei tu, troppo gentile: Torna ai cervetti tuoi. — Tornar non voglio Se non col brando di Tremmor, tra'l suono Della mia fama: giovinette a schiere Circonderan con teneri sorrisi Lui che vinse Tremmor; trarran del petto Sospiretti d'amore, e la lunghezza Della tua lancia misurando andranno, Mentr'io pomposo mostrerofia, e al sole Ne inalzerò la sfavillante cima.

Tu la mia lancia? disdegnoso allora Soggiunse il Re: la madre tua piuttosto Ritroveratti pallido sul lido Del sonante Gormallo, e risguardando Verso l'oscuro mar, vedrà le vele Di chi le uccise il temerario figlio.

E ben, disse il garzon, molle dagli anni È il braccio mio; contro di te non posso L'asta inalzar, ma ben col dardo appresi A passar petto di lontan nemico.

Spoglia, o guerrier, quel tuo pesante arnese:

Tu sei tutto d'acciaro: io primo a terra Getto l'usbergo, il vedi; or via Tremmorre, Scaglia il tuo dardo. Ondoleggiante ei mira Un ricolmetto seno. Era costei La sorella del Re. Vide ella il duce Nelle fraterne sale, ed invaghissi Del viso giovenil. Cadde la lancia Dalla man di Tremmorre: abbassa a terra Focoso il volto: l'improvvisa vista Sino al cor lo colpì, siccome un vivo Raggio di luce che diritto incontra

I figli della grotta; allor che al sole Escon dal bujo, e al luminoso strale Chinano i sguardi abbarbagliati e punti.

O re di Morven, cominciò la bella Dalle braccia di neve, ah lascia ch'io Nella tua nave mi riposi, e trovi Contro l'amor di Corlo 1) asilo e schermo. Terribile è costui per Inibaca, Quanto il tuon del deserto: amami il fero, Ma dentro il bujo d'un atroce orgoglio; E diecimila lance all'aria scuote Per ottenermi. E ben, riposa in pace, Disse l'alto Tremmor, dietro lo scudo De'padri mici; poi diecimila lance Scuota Corlo a sno senno, io non pavento: Venga, l'attendo. Ad aspettar si stette Tre di sul lido: alto squillava il corno Da tutti i monti suoi, da tutti i scogli Corlo sfidò, ma non apparve il fero. Scese il re di Loclin: rinnovellarsi I conviti, e le feste in riva al mare, E la donzella al gran Tremmor fu sposa.

Svaran, disse Fingál, nelle mie vene Scorre il tuo sangue: le famiglie nostre Sitibonde d'onor, vaghe di pugna Più volte s'affrontar, ma più volte anco Festeggiarono insieme, e l'una all'altra Fer di conca ospital cortese dono. Ti rasserena adunque, e nel tuo volto Splenda letizia, e alla piacevol arpa Apri l'orecchio e 'l cor. Terribil fosti Qual tempesta, o guerrier, de'flutti tuoi; Tu sgorgasti valor; l'alta tua voce Quella valea di mille duci e mille. Sciogli doman le biancheggianti vele, Fratel d'Aganadeca<sup>2</sup>); ella sovente Viene all'anima mia per lei dogliosa, Qual sole in sul meriggio: io mi rammento Quelle lagrime tue; vidi il tuo pianto Nelle sale di Starno<sup>3</sup>), e la mia spada Ti rispettò mentr' io volgeala a tondo Rosseggiante di songue, e colmi avea Gli occhi di pianto, e'l corruggia di sdegno: Che se pago non sei, scegli, e combatti. Quell'arringo d'onor, che i padri tuoi Diero a Tremmor, l'avrai da me: giojoso Vuo' che tu parta, e rinomato e chiero Siccome sol che al tramontar sfavilla. -

<sup>1)</sup> Questo Corle deve ceser qualche re dell'isole Orcadi. — 2) Von ibrer Liebe und deren tragischen Ausgang erzählt der dritte Gesang. — 3) Vater Svaran's:

Invitto re della morvenia stirpe. Primo tra mille eroi, non fia che teco Più mai pugni Svaran: ti vidi in pria Nella reggia paterna, e i tuoi freschi anni Di poco spazio precedeano i miei. E quando, io dissi a me medesmo, e quando La lancia inalzerò, come l'inalza Il nobile Fingal? Pugnammo poi Sul fianco di Malmòr, quando i miei flutti Spinto m'aveano alle tue sale, e sparse Risonavan le conche: altera zuffa Certo su quella e memoranda: or basta; Lascia che il buon cantore esalti il nome Del prode vincitor. Fingallo ascolta: Più d'una nave di Loclin poc'anzi Restò per te de'suoi guerrieri ignuda, Abbiti queste, o duce: e síi tu sempre L'amico di Svaran. Quando i tuoi figli All'alte torri di Gormal verranno, S'appresteran conviti, e lor la scelta Della tenzon s'offerirà. Nè nave. Rispose il Re, nè popolosa terra Non accetta Fingàl: pago abbastanza Son de miei monti, e dei cervetti miei. Conserva i doni tuoi, nobile amico D'Aganadeca: al raggio d'orïente Spiega le bianche vele, e lieto riedi Al nativo Gormallo. O benedetto Lo spirto tuo, re delle conche eccelso, Gridò Svaran, di maraviglia pieno; Tu sei turbine in guerra, auretta in pace. Prendi la destra d'amistade in pegno, Generoso Fingallo. I tuoi cantori Piangano sugli estinti, e sa' ch' Erina I duci di Loclin ponga sotterra, E della lor memoria erga le pietre: Onde i figli del Nord possano un giorno Mirare il luogo, ove pugnar da forti I loro padri, e 'l cacciatore esclami, Mentre s'appoggia a una mucosa pietra: Qui Fingallo, e Svaran lottaro insieme, Que' prischi eroi: così diranno, e verde La nostra fama ognor vivrà. Svarano, Fingal riprese, oggi la gloria nostra Della grandezza sua giunse alla cima. Noi passerem qual sogno: in alcun campo Più non s'udrà delle nostr'arme il suono: Ne svaniran le tombe, e 'l cacciatore In van sul prato del riposo nostro L'albergo cercherà: vivranno i nomi, Ma sia spento il valor. Carilo, Ullino, Ossian, cantori, a voi son noti i duci Che più non sono. Or via sciogliete i canti Giurato d'ottenerla, o di morire.

De' tempi antichi, onde la notte scorra Tra dolci suoni, ed il mattin risorga Nella letizia. Ad allegrare i regi Sciogliemmo il canto, e cento arpe soavi La nostra voce accompagnar: Svarano Rasserenossi, e risplendè, qual suole Colma luna talor, quando le nubi Sgombran dalla sua faccia, e lascian quella Ampia, tersa, lucente in mezzo al cielo.

Allor Fingallo a Carilo si volse, E prese a dirgli: ov'è di Semo il figlio? Ov'è il re di Dunscaglia? a che non viene? Come basso vapor forse s'ascose Nella grotta di Tura? Ascoso appunto, Rispose il buon cantor, sta Cucullino Nella grotta di Tura: in su la spada Egli ha la destra, e nella pugna il core, Nella perduta pugna. È cupo e mesto Il re dell'aste, che più volte in campo Già vincitor si vide. Egli t'invia La spada di Cabarre, e vuol che posi Sul fianco di Fingul, perchè qual nembo I poderosi suoi nemici hai spersi. Prendi, o Fingàl, questa famosa spada, Che già la fama sua svani qual nebbia Scossa dal vento. Ah non fia ver, rispose L'alto Fingàl, ch'io la sua spada accetti; Possente è 'I braccio suo: vattene, e digli Che si conforti; già sicura e ferma È la sua fama, e di svanir non teme. Molti prodi fur vinti, e poi di nuovo Scintillaron di gloria. E tu pur anche, Re dei boschi sonanti, il tuo cordoglio Scorda per sempre: i valorosi, amico, Benchè vinti, son chiari : il sol tra i nembi Cela il capo talor, ma poi ridente Torna a guardar su le colline erbose.

Viemmi Gruma alla mente. Era già Gruma Un sir di Cona: egli spargea battaglia Per tutti i'lidi; gli gioia l'orecchio Nel rimbombo dell'armi, e'l cor nel sangue. Ei spinse un giorno i suoi guerrier possenti Sull'echeggiante Craca; e il re di Craca Dal suo boschetto l'incontrò, che appunto Tornava allor dal circolo di Brumo. Ove alla pietra del poter poc'anzi Parlato avea. Fu perigliosa e fera La zussa degli eroi per la donzella Dal bel petto di neve. Avea la fama Lungo il Cona natio portato a Gruma La peregrina amabile beltade Della figlia di Craca, ed egli avea.

Pugnaro essi tre di: Gruma nel quarto Annodato restò. Senza soccorso Lungi da' suoi, l'immersero nel fondo Dell'orribile circolo di Brumo, Ove spesso ulular l'ombre di morte Diceansi intorno alla terribil pietra Del lor timor. Ma che? da quell'abisso Uscì Gruma e rifulse. I suoi nemici Cadder per la sua destra; egli riebhe L'antica fama. O voi cantor, tessete Inni agli eroi, che dalla lor caduta Sorser più grandi, onde il mio spirto esulti Nella giusta lor lode, ed a Svarano Il cordoglio primier tornisi in gioja.

Allor di Mora su la piaggia erbosa
Si posero a giacer. Fiachiano i venti
Tra le chiome agli eroi. S'odono a un tempo
Cento voci, cento arpe: i duci antichi
Si rimembrar, si celebraro. — E quando
Udrò adesso il cantor? quando quest'alma
S'allegrerà nelle paterne imprese?
L'arpa in Morven già tace, e più sul Cona
Voce non s'ode armoniosa; è spento
Col possente il cantor; non v'è più fama.

Va tremolando il mattutino raggio Su le cime di Cromla, e d'una floca Luce le tinge. Ecco squillar sul Lena Il corno di Svaran: dell'onde i figli Si raccolgon d'intorno, e muti e mesti Salgon le navi: vien d'Ullina il vento Forte soffiando a rigonfiar le vele Candido-galleggianti, e via gli porta.

Olà, disse Fingàl, chiaminsi i veltri, Rapidi figli della caccia, il fido Brano dal bianco petto, e la ringhiante Forza arcigna di Lua. Qua qua Fillano. Rino... ma non è qui: riposa il figlio Sopra il letto feral. Fillan, Fergusto, Rintroni il corno mio, spargasi intorno La gioja della caccia: impauriti L'odan del Cromia i cavrioli e i cervi. E balzino dal lago. Errò pel bosco L'acuto suon: dello scoglioso Cromla S'alzano i cacciator; volano a slanci Chi qua, chi là mille anelanti veltri Sulla lor preda ad avventarsi. Un cervo Cade per ogni can: ma tre ne afferra Brano, e gli addenta, e di Fingallo al piede Palpitanti gli arreca. Egli a tal vista Gongola di piacer. Ma un cervo cadde Sulla tomba di Rino, e risvegliossi Il cordoglio del padre. Ei vide cheta Starsi la pietra di colui, che 'l primo

Era dianzi alla caccia: — Ah figlio mio, Tu non risorgi più! tu della festa A parte non verrai; già la tua tomba S'asconderà, già l'erba inaridita La coprirà: con temerario piede Calpesteralla un di la schiatta imbelle, Senza saper ch'ivi riposa il prode.

Figli della mia forza, Ossian, Fillano, Gaulo re degli acciar, poggiam sul colle Ver la grotta di Tura, andiam, veggiamo D'Erina il condottiero. Oimè, son queste Le muraglie di Tura; ignude e vuote Son d'abitanti, e le ricopre il musco. Mesto è 'l re delle conche, e desolato Sta l'albergo regal: venite, amici, Al sir dei brandi, e trasfondiamgli il petto Tutto il nostro piacer. Ma che? m'inganno? Fillano, è questi Cucullino? oppure È colonna di fumo? emmi sugli occhi Di Cromla il nembo, e ravvisar non posso L'amico mio. Si, Cucullino è questo, Gli rispose il garzon. Vedilo, è muto. E tenebroso, ed ha la man sul brando. --Salute al figlio di battaglia: addio Spezzator degli scudi. A te salute, Rispose Cucullin, salute a tutta L'alta schiatta di Selma. O mio Fingallo. Grato è l'aspetto tuo; somiglia al sole, Cui lungo tempo sospirò lontano Il cacciatore, e lo ravvisa alfine Spuntar da un nembo. I figli tuoi son vive Stelle ridenti, onde la notte ha luce. O Fingallo, o Fingal, non tale un gierno Già mi vedesti tu, quando tornammo Dalle battaglie del deserto, e vinti Fuggian dalle nostr' arme i re del mondo 1). E tornava letizia ai patri colli.

Gagliardo a detti, l'interruppe allora
Conan di bassa fama, assai gagliardo
Se'tu per certo, Cucullin: son molti
I vanti tuoi, ma dove son l'imprese?
Or non siam noi per l'ocean qua giunti,
Per dar soccorso alla tuu fiacca spada?
Tu fuggi all'antro tuo: Conanno intanto
Le tue pugne combatte. A me quell'arme,
Cedile a me; che mal ti stanno. Eroe
Alcun non fu che ricercare osasse
L'arme di Cucullin, rispose il duce
Alteramente; e quando mille eroi
Le cercassero ancor, sarebbe indarno,
Tenebroso guerriero: alla mia grotta

<sup>1)</sup> Die Römer.

Non mi ritressi io già, finchè d'Erina Vissero i duci. Ola, gridò Fingallo. Conan malnato, dall'ignobil braccio. Taci, non parlar più. Famoso in guerra È Cucullino, e ne grandeggia il nome. Spesso udii la tua fama, e spesso io fui Testimon de' tuoi fatti, o tempestoso Sir d'Imisfela. Or ti conforta, e scionli Le tue candide vele in ver l'azzura Nebbiosa isola tua; vedi Bragela<sup>1</sup>) Che pende dalla rupe; osserva l'occhio Che d'amore e di lagrime trabocca. I lunghi crini le solleva il vento Dal palpitante seno. Ella l'orecchio Tende all'aura notturna, e pure aspetta Il fragor de'tuoi remi, e 'l capto usato De'remiganti, e 'l tremolio dell'arpa Che da lungi s'avanza. — E lungo tempo Starà Bragela ad aspettarlo invano. No, più non tornerò: come potrei Comparir vinto alla mia sposa innanzi. E mirarla dolente? Il sai, Fingallo, lo vincitor fui sempre. E vincitore Quinci inanzi sarai, qual pria tu fosti, Disse Fingal: di Cucullin la fama Rinverdirà come ramosa pianta. Molta gloria t'avanza, e molte pugne T'attendono, o guerriero, e molte morti Usciran dal tuo braccio. Oscarre<sup>2</sup>), i cervi Reca, e le conche, e'l mio convito appresta. I travagliati spirti abbian riposo Dopo lunghi perigli: e i fidi amici Si ravvivin di gioja al nostro aspetto.

Festeggiammo, cantammo. Alfin lo spirto Di Cucullin rasserenossi: al braccio Tornò la gagliardia, la gioja al volto. Ivano Ullino e Carilo alternando I dolci canti: io mescolai più volte Alla lor la mia voce, e delle lance Cantai gli scontri, ove ho pugnato, e vinto: Misero! ed or non più: cessò la fama Di mie passate imprese, e abbandonato Seggomi al sasso de' miei cari estinti.

Così scorse la notte, infin che 'l giorno Sorse raggiante. Dall' erbosa piaggia Alsossi il Re, scosse la lancia, e primo Lungo il Lena movea: noi lo seguimmo Come strisce di foco. Al mare, al mare, Spieghiam le vele, ed accogliamo i venti Che agorgano dal Lena: ogli si disse. Noi salimmo le navi, e ci spingemmo Tra canti di vittoria e liete grida Dell'oceàn per la sonante spuma.

### Passeroni.

## Il Cicerone.

Canto XXIV. St. 14 ff.

Aveva buona grazia nel parlare Elvia <sup>8</sup>), e parlava sempre ben corretto: Usava una cautela singolare Per far di Tullio un orator perfetto: Non lo lasciava quasi mai trattare Com donne, perchè in se qualche difetto Han sempre: e un servo avea cacciato via, Perchè lasciava l'erre all'ostoria.

Elvia dicea, che se talvolta un putto Qualche difetto, e qualche pecca osserva, L'impara a volo: e questo è vero in tutto, E sella mente sua ne fa conserva: Basta, che veda un atto sconcio, e brutto Fare al padre, alla madre, od alla serva, Basta, che ascotti un motto disonesto, Ch'egli lo impara fedelmente, e presto.

Se d'imparare una virtà si tratta,
Allor sì, che ci vuol tutto lo stento,
Un fanciullo la nuca allor si gratta,
Che lo imparare allora è un gran tormento.
Una cosa mal detta, oppur mal fatta,
A impararla ci vuol poco talento;
Una cosa malvagia, sconeia, e trista,
S'impara da' fanciulli a prima vista.

Così l'ortica, e i tribeli sevente,
E la zizzania in grasso, e buon terreno
Nascere noi veggiam naturalmente,
E spesso lo veggiam di bronchi pieno,
Che da se par, che generi, e alimente
Le cettive erbe nel fecondo seno:
E quanto egli ha più di vigor terrestro,
Più maligno diventa, e più silvestro.

E se non ara, e sarchia i campi suoi Sollecito il vittan con man benigna, Quando mieter li vuol, non trova poi It misero, che lappole, e gramigna. Alle male erbe, come siamo noi, È pia madre la terva, e non matrigna;

<sup>1)</sup> Gemalia des Cucullin. — 2) Neffe des Fingal.

<sup>3)</sup> Die Mutter des Cicero.

Alle erbe buone, ed utili la terra È matrigna crudele, e lor sa guerra.

Ma se dal seno a forza di fatica, Anzi a forza di stenti, e di sudore Le si sterpano i triboli, e l'ortica, Alle buon'erbe allora porta amore, Le fomenta benigna, e le nutrica, Col suo fecondo naturale umore, Ed al cultor, che non è mai conteuto, Gran copia poi produce di frumento.

E diceva Teocrito ai villani:
Se volete riempiere i granai,
Non tenete alla cintola le mani;
Ma lavorate, e non cessate mai:
Che se talvolta, attesi i tempi strani,
Mietete poco, e lavorate assai,
In simil caso abbiate pazienza,
E sperate nell'alta provvidenza.

E quel, ch'egli diceva a' contadini, Si può dire alle madri, e ai padri tutti, Se vogliono vedere i lor bambini Produrre ameni fiori, e vaghi frutti; Svelga il padre da lor gli acuti spini, Innaffi col sudore i campi asciutti: Sparga in loro del giusto, e dell'onesto I semi: e il cielo avrà cura del resto.

E faccia insomma il padre dal suo canto, Per soddisfare all'obbligo, che tiene Co'figli suoi: faccia con lor quel tanto, Che sta in sua man, per allevarli bene: E se il fanciullo non diventa un santo, Avrà dolce conforto alle sue pene Il genitor, se potrà dire ex corde: La coscienza per lui non mi rimorde.

Ma quale udranno un giorno aspra rampogna,

La quale accrescerà la lor sciagura,
Que' genitori, i quali, oh gran vergogna!
Non han de' propri figli alcuna cura:
E dicono, infelici! che bisogna,
Lasciar fare alla provvida natura,
La quale insegna a' pesci andar a nuoto,
E agli uccelli volar per l'aer voto.

E non sanno costor, che restò infetta Questa natura dal primo peccato, E che ha bisogno d'essere corretta, Come ha d'uopo il destrier d'esser domato: E che la gioventu, se non è retta Dall'altrui senno, è come un ammalato, Che se non sempre, almen per l'ordinario, Appetisce sol quel, che gli è contrario.

A'lor capricci, a'lor propri appetiti È crudeltà l'abbandonare i figli: Peggio è lasciar, che vengan prevertiti Dagli altrui mali esempli, o rei consigli: Essi han bisogno d'esser custoditi, Però la cura il genitor si pigli, Di tenerli lontani da ogni cosa, A vedere, o a sentir pericolosa.

E non li lasci mai trattar con chi abbia Poca pietà, poco timor di Dio, E che agli atti di collera, e di rabbia Soggetto sia, come talor son io: Siccome nelle pecore la scabbia, S'appicca ne'fanciulli il tristo, e rio Esempio: istoria misera, ma vera! S'appicca in lor, come sugello in cera.

Elvia, la qual finora in cura ha avato Il figlio suo, da donua di giudizio A tutti i suoi bisogni ha provveduto, Adempiendo di madre il grande offizio: L'ha con sollecitudine tenuto Fin da' primi anni suoi lontan dal vizio: Quando così favello, a fare io vegno Ad Elvia un panegirico ben degno.

Lo teneva lontan con buon consiglio La saggia donna da chiunque avesse Qualche imperfezione, acciochè 'l figlio Praticando con lui non l'apprendesse; Lo teneva lontano un mezzo miglio Da chi storpiava gentilmente l'esse; E trattar non tasciava la sua prole, Con chi mangiava mezze le parole.

Da que', che dimenavano le braccia Nel parlar, come fan molte persone, Sicchè alle mosche par che dian la caccia; Da chi era scilinguato, o tartaglione; Da chi sputava agli uditori in faccia; Da chi parlava con affettazione; Da chi torcea la bocca in modo strano Elvia teneva il figlio suo lontano.

Lo teneva lontan da certa gente,
La quale anch'oggi in quella vicinanza
Dir bestemmie, e spropositi si sente,
Sia per abito, o sia per ignoranza:
E al ciel l'attacca, e agli angeli sovente,
Il che è pur troppo una cattiva usanza:
O, per dir meglio, un ardimento estremo,
Degno di non so che, degno d'un romo.

Che i rei maligni spiriti d'averno, O quelle anime triste maledette, Che sono condannate al foco eterno, Bestemmino il Signor delle vendette, Fin qui nulla di strano io vi discerno; Ma che tra noi cristiani, anime elette, Vi sia chi osa imitar quella canaglia, Credibile non par, se il ver mi vaglia.

E-pure in certi circoli, e ridotti,
Nelle bische, e alle bettole talvolta,
Ove i danari perdonsi, e le notti,
Più d'uno anche oggi bestemmiar s'ascolta:
E tu, terra, non t'apri, e non inghiotti
Nelle viscere tue gente sì stolta,
Che squadra spesso cose contro il cielo,
Che arricciar fanno a chi le sente il pelo!

Ma lasciam questa gente irregolare, E ritorniamo a Elvia gentil, la quale S'astenne sempre mai dal bestemmiare, Nè degli Dei volca sentir dir male; E, se un discorso udiva intavolare Da qualcheduno mezzo ereticale, O che vi fosse qualche porcheria, Prendeva il figlio in braccio, e andava via;

O turava le orecchie a Cicerone
Colla hambagia, ovvero col pennecchio,
Facea lo stesso udendo una canzone,
Che a lui potesse offendere l'orecchio:
E non voleva udir dalle persone,
Presente il figlio suo, ch'era uno specchio
D'onestà, nemmen certi indovinelli
Poco onesti, benchè leggiadri, e belli.

Elvia volea, che Tullio fosse un agnolo:
Una parola sconcia ei non udia:
E per rompergli poi lo scilinguagnolo
Gli facea proferir flebotomia,
Exercito, Alexandro, pizzicagnolo
Ptolomeo, batracomiomachia,
E altre parole lunghe un mezzo miglio
Faceva proferire al caro figlio.

Gli facea proferire in un sol fiato
Precipitevolissimevolmente
Discostantinopolitanizzato,
Misericordiosissimamente,
E altre simili; e Tullio è già in istato
Di dire il fatto suo liberamente:
Ed è ben tempo omai, che si distingua
Coll'ingegno non men, che colla lingua.

È la lingua quel nobile strumento,
Che per parlar del ciel dato ne fue:
Per lei diciamo il nostro sentimento,
Parlando spesso più d'un'ora, o due:
Per essa un nom di buon intendimento,
Si distingue dall'asino, e dal bue:
E, come disse Esopo al suo Signore,
Della lingua non v'ha cosa migliore.

Come fareste a domandar del pane, Se foste senza lingua; o come dire Potreste gatto al gatto, e cane al cane, Buone persone, che mi state a udire; Tante voci, aspre, e dure, o dolci, e piane, Come giammai potreste proferire? Come potreste questa filastrocca Udir, s'io fossi senza lingua in bocca?

La lingua spesso gli animi incatena:
La lingua è quella, che difende i giusti:
Che u' rei fa dar la meritata pena:
Vengono dalla lingua i varj gusti:
La lingua spesso l' impeto raffrena
Degli nomini collerici, e robusti:
Colla lingua si calma ogni discordia,
E si grida talor: misericordia.

Spesso con una semplice parola
Si fa ammirar da giovani, e da vecchi
Un bell'ingegno: ed una lingua sola
Incanta spesso più di mille orecchi;
E cosa è inver, che l'anima consola,
Mentre favelli, rimirar parecchi,
Che udendoti parlar restan di sasso:
E fanno colla testa or alto, or basso.

Oh quante volte i duri cor penetra
Un oratore, e col suo saggio dire
Soavemente gli ammolisce, e spetra,
E l'uom fa di se stesso innorridire:
E come Orfeo, quando suonò la cetra,
Anche da più restii si fa ubbidire,
Che prima ti convince l'intelletto,
E poi ti cambia quasi il cor nel petto.

Come quest' anno tra gli altri molti Predicatori, che sono in Milano, Dotti non meno, che leggiadri, e colti, Quel, che predica in Duomo: e di lontano Vengono a udirlo numerosi, e folti I devoti uditori, e non invano. Che dotta lingua, dice ognun, che l'ode, Che lingua santa, e degna d'ogni lode!

È vero, che per giungere a quel segno Aver la lingua in bocca all'uom non basta: Ma bisogna anche avere un raro ingegno, Un'erudizion profonda, e vasta, E di soda dottrina il capo pregno, Che l'ignoranza al ben parlar contrasta: E un, che parli senza ordine, e mitidio, A chi lo ascolta, genera fastidio.

Bisogna aver moltissimi altri pregi,
Molte rare virtù per esser posto
Tra gli oratori classici, ed egregi,
Tra quei, dirò così, di primo posto.
Ma lasciando per ora i loro fregi,
E i lor difetti, parlerò più tosto
Di lui, che sarà un giorno il primo lume
Del foro, e d'eloquenza un vasto fiume.

## Parini.

#### Il Gio no.

# li Mczzogierno\*).

Ardirò ancor tra i desinari illustri Sul meriggio innoltrarmi umil cantore; Poichè troppa di te cura mi punge, Signor, ch'io spero un di veder maestro E dittator di graziosi modi

All'alma gioventù che Italia onora.

Tal fra le tazze e i coronati viui, Onde all'ospite suo se' lieta pompa La Punica Regina, i cauti alzava Jopa crinito 1): e la Regina intanto Da' begli occhi stranieri iva beendo L'oblivion del misero Sichco. E tale, allor che l'orba Itaca in vano Chiedea a Nettun la prole di Laerte, Femio 2) s'udia co'versi e con la cetra La facil mensa rallegrar de Proci Cui dell'errante Ulisse i pingui agnelli E i petrosi licori e la consorte Invitavano al pranzo. Amici or piega, Giovin Signore, al mio cantar gli orecchi, Or che tra nuove Elise e nuovi Proci, E tra fedeli ancor Penelopée Ti guidano a la mensa i versi miei.

Già dal meriggio ardente il Sol fuggendo, Verge all'occaso; e i piccioli mortali Dominati dal tempo escon di novo A popolar le vie ch'all'oriente Volgon ombra già grande: a te null'altro Dominator, fuor che te stesso, è dato. Alfin di consigliarsi al fido speglio La tua Dama cessò. Quante uopo è volte Chiedette e rimandò novelli ornati; Quante convien de le agitate ognora Damigelle or con vezzi or con garriti Rovesciò la fortuna; a se medesma, Quante volte convieu, piacque e dispiacque; E quante volte è d'uopo, a se ragione Fece, e a suoi lodatori. I mille intorno Dispersi arnesi alfiu raccolse in uno La consapevol del suo cor ministra: Alfin velata d'un leggier zendado È l'ara tutclar di sua beltate; E la seggiola sacra un po'rimossa,

Languidella l'accoglie. Intorno ad essa Pochi giovani eroi van rimembrando I cari lacci altrui, mentre da lungi Ad altra intorno i cari lucci vostri Pochi giovani eroi van rimembrando.

Il marito gentil queto sorride A le lor celie; o s'ei si cruccia alquanto. Del tuo lango tardar solo si cruccia. Nulla però di lui cura te prenda Oggi, o Signore; e s'egli a par del vulgo Prostrò l'anima imbelle, e non sdegnosse Di chiamarsi marito, a par del vulgo Senta la fame esercitargli in petto Lo stimol sier degli oziosi sughi Avidi d'esca; o s'a un marito alcuna D'anima generosa orma rimane. Ad altra mensa il piè rivolga, e d'altra Dama al fianco s'assida il cui marito Pranzi altrove lontan d'un'altra a lato Ch'abbia lungi lo sposo: e così nuove Auella intrecci a la catena immensa Onde, alternaudo, Amor l'anime annoda.

Ma sia che vuol, tu baldanzoso innoltra Ne le stanze più interne. Ecco precorre Per annunciarti al gabinetto estremo Il noto stropiccio de'piedi tuoi. Già lo sposo t'incontra. In un baleno Sfugge dall'altrui man l'accorta mano De la tua Dama; e il suo bel labbro intanto T'apparecchia un sorriso. Ognun s'arretra, Chè conosce i tuoi dritti, e si conforta Con le adulte speranze, a te lasciando Libero e scarco il più beato seggio. Tal colà dove infra gelose mura Bisanzio ed Ispaán guardano il fiore De la beltà che il popolato Egeo Manda, e l'Armeno e il Tartaro e il Circasso Per delizia d'un solo, a bear entra L'ardente sposa il grave Musulmano. Tra 'l maestoso passeggiar gli ondeggiano Le late spalle, e sopra l'alta testa Le avvolte fasce: dall'arcato ciglio Ei volge intorno imperioso il guardo. E vede al su' apparire umil chinarsi. E il piè ritrar l'effeminata, occhiuta Turba, che sorridendo egli dispregia.

Ora imponi, o Signor, che tutte a schiera Si dispongan tue grazie; e a la tua Dama Quanto elegante esser più puoi, ti mostra. Tengasi al fianco la sinistra mano Sotto il breve giubbon celata, e l'altra Sul finissimo lin posi, e s'asconda Vicino al cor; sublime alzisi 'l petto :

<sup>\*)</sup> Opere, Milano 1825. 1, p. 58 ff. 1) S. Virg. Act. P., v. 740: crinitus Jopas. — 2) S. Hom. Odyte. I., v. 337 et passim.

Sorgan gli omeri entrambi, e verso lei Piega il duttile collo; ai lati stringi Le labbra il poco; vêr lo mezzo acute Rendile alquanto, e da la bocca poi Compend'ata in guisa tal sen esca Un non inteso mormorio. La destra Ella intanto ti porga, e molle caschi Sopra i tiepidi avorj un doppio bacio. Siedi tu poscia, e d'una mon trascina Più presso a lei la seggioletta. Ognuno Tacciasi; ma tu sol curvato alquanto Seco susurra ignoti detti, a cui Concordin vicendevoli sorrisi, E sfavillar di cupidette luci Che amor dimostri, o che lo finga almeno.

Ma rimembra, o Signor, che troppo nuoce Negli amorosi cor lunga e ostinata Tranquillità. Su l'oceáno ancora Perigliosa è la calma: oh quante volte Dall'immobile prora il buon nocchiere Invocò la tempesta! e sì crudele Soccorso ancor gli fu negato; e giacque Affamalo, assetato, estenualo, Dal velenoso aere stagnante oppresso Tra l'inutile ciurma al suol languendo. Però ti giovi de la scorsa notte Ricordar le vicende, e con obliqui Motti pungerl' alquanto; o se, nel volto Paga più che non suole, accor fu vista Il novello straniere, e co' bei labbri Semiaperti aspettar, quasi marina Conca, la soavissima rugiada De'novi accenti; o se cupida troppo Col guardo accompagnò di loggia in loggia Il seguace di Marte, idol vegliante De'feminili voti, a la cui chioma Col lauro trionfal s'avvolgon mille E mille frondi dell' Idalio mirlo.

Colpevole o innocente, allor la bella Dama improvviso adombrerà la fronte D'un nuvoletto di verace sdegno O simulato; e la nevosa spalla Scoterà un poco; e premerà col dente L'infimo labbro; e volgeransi alfine Gli altri a bear le sue parole estreme. Fors'anco sintuzzar di tue querele Saprà l'agrezza; e sovenir faratti Le visite furtive ai tetti, ai cocchi Ed a le logge de le mogli illustri Di ricchi cittadini, a cui sovente, Per calle che il piacer mostra, piegarsi La maestà di cavalier non sdegna.

Pelice te, se mesta e disdegnosa

La conduci alla mensa, e s'ivi puoi Solo piegarla a comportar de'cibi La nausea universal. Sorridan pure A le vostre dolcissime querele I convitati, e l'un l'altro percota Col gomito maligno: ah nondimeno Come fremon lor alme; e quanta invidia Ti portan, te veggendo unico scopo Di sì bell'ire! Al solo sposo è dato Nodrir nel cor magnanima qu'ete, Mostrar nel volto ingenuo riso, e tauto Docil fidanza ne le innocue luci.

O tre frate avventurosi e quattro. Voi del nostro buon secolo mariti, Quanto diversi da vostr'avi! Un tempo Uscia d'Averno con viperei crini, Con torbid'occhi irrequieti e fredde Tenaci branche un indomabil mostro Che ansando e anelando intorno giva Ai nuziali letti, e tutto empiea Di sospetto e di fremito e di sangue. Allor gli antri domestici, le selve, L'onde, le rupi alto ulular s'udiéno Di feminili strida, allor le belle Dame con mani incrocicchiate, e luci Pavide al ciel, tremando, lagrimando, Tra la pompa feral de le lugúbri Sale vedean dal truce sposo offrirsi Le tazze attossicate o i nudi stili. Alii pazza Italia! Il tuo furor medesmo Oltre l'alpi, oltre 'l mar destò le risa Presso agli emoli tuoi che di gelosa Titol ti diero, e t'è serbato ancora Ingiustamente. Non di cieco amore Vicendevol desire, alterno impulso, Non di costume simiglianza or guida Gl'incauti sposi al talamo bramato; Ma la Prudenza coi canuti padri Siede, librando il molt'oro e i divini Antiquissimi sangui: e allor che l'uno Bene all'altro risponde, ecco Imeneo Scoter sua face; e unirsi al freddo sposo, Di lui non già, ma de le nozze amante, La freddissima vergine che in core Già volge i riti del Bel Mondo, e lieta L'indifferenza maritale affronta. Così non fien de la crudel Megera Più temuti gli sdegni. Oltre Pirene Contenda or pur le destate porte Ai gravi amanti, e di feminee risse Turbi Orïente. Italia oggi si ride Di quello ond era già derisa; tanto Puote una sola età volger le menti.

Ma già rimbomba d'una in altrasala Il tuo nome, o Signor; di già l'udiro L'ime officine ove al volubil tatto Degl'ingenui palati arduo s'appresta Solletico che molle i nervi scota, E varia seco voluttà conduca Fino al core dell'alma. In bianche spoglie S'affrettano a compir la nobil opra Prodi ministri; e lor sue leggi detta Una gran mente del paese uscita Ove Colbert e Richelieu fur chiari. Forse con tanta maestade in fronte Presso a le navi ond'Ilio arse e cadeo Per gli ospiti famosi il grande Achille Disegnava la cena: e seco intanto Le vivande cocean su i lenti fochi Patroclo fido, e il guidator di carri Automedonte. O tu, sagace mastro Di lusinghe al palato, udrai fra poco Sonar le lodi tue dall'alta mensa. Chi fia che ardisca di trovar pur macchia Nel tuo lavoro? Il tuo Signor farassi Campion de le tue glorie: e male a quanti Cercator di conviti oseran motto Pronunciar contro te; chè sul rocente Meriggio andran peregrinando poi Miseri e stanchi, e non avran cui piaccia Più popolar con le lor bocche i pranzi.

Imbandita è la mensa. In piè d'un salto Alzati e porgi, almo Signor, la mano A la tua Dama; e lei, doice cadente Sopra di te, col tuo valor sostieni, E al pranzo l'accompagna. I convitati Vengan dopo di voi; quindi 'l marito Ultimo segua. O prole alta di numi, Non vergognate di donar voi anco Pochi momenti al cibo: in voi non fia Vil opra il pasto; a quei soltanto è vile Che il duro irresistibile bisogno Stimola e caccia. All'impeto di quello Cedan 'l' orso, la tigre, il falco, il wibbio, L'orca, il delfino, e quant'altri mortali Vivon quaggiù; ma voi con rosee labbra La sola Voluttade inviti al pasto, La sola Voluttà che le celesti Mense imbandisce, e al néttere convita I viventi per se Dei sempiterni.

Forse vero non è; ma un giorno è fama Che fur gli uomini eguali, e ignoti nomi Fur Plehe e Nobiltade. Al ciba, al bere, All'acceppiarsi d'ambo i sessi, al sonno Un istinto medesmo, un'egual forza Sospingeva gli umani, e niun consiglio, Niuna scelta d'obbietti o lochi o tempi Era lor conceduta. A un rivo stesso, A un medesimo frutto, a una stess'ombra Convenivano insieme i primi padri Del tuo sangue, o Signore, e i primi padri De la plebe spregiata. I medesm'antri, Il medesimo suolo offrieno loro Il riposo e l'albergo, e a le lor membra I medesini animai le irsute vesti. Sol'una cura a tutti era comune Di sfuggire il dolore, e ignota cosa Era il desire agli unan petti ancora.

L'uniforme degli uomini sembianza Spiacque a' Celesti; e a variar la terra Fu spedito il Piacer. Quale già i numi D'Ilio sui campi, tal l'amico Genio, Lieve lieve per l'aere labendo, S'avvicina a la Terra; e questa ride Di riso ancor non conosciuto. Ei move, E l'aura estiva del cadente rivo. E dei clivi odorosi a lui blandisce Le vaghe membra, e lenemente sdrucciola Sul tondeggiar dei muscoli gentile. Gli s'aggiran dintorno i Vezzi e i Giochi; E come ambrosia le lusinghe scorrongli Da le fraghe del labbro; e da le luci Socchiuse, languidette, umide fuori Di tremulo fulgore escon scintille Ond'arde l'aere che scendendo ei varca.

Alfin sul dorso tuo sentisti, o Terra, Sua prim'orma stamparsi; e tosto un lento Fremere soavissimo si sparse
Di cosa in cosa; e ognor crescendo, tutte Di natura le viscere commosse:
Come nell'arsa state il tuono s'ode,
Che di lontano mormorando viene;
E col profondo suon di monte in monte Sorge; e la valle a la foresta intorno Muggon del fragoroso alto rimbombo, Finchè poi cade la feconda pioggia,
Che gli uomini e le fere e i fiori e l'erbe Ravviva, riconforta, allegra e abbelta.

Oh beati tra gli altri, oh cari al cielo Viventi, a cui con miglior man Titano Formò gli organi illustri, e meglio tese, E di fluido agilissimo inondolli! Voi l'ignoto solletico sentiste Del celeste motore. In voi ben tosto Le voglie fermentar, nacque il desio. Voi primieri scopriste il buono, il meglio; E con foga dolcissima correste A possederli. Aller quel de'due sessi, Che necessario in prima era sollento,

D'amabile e di bello il nome ottenne.
Al giudizio di Paride voi deste
Il primo esempio: tra feminei volti
A distinguer s'apprese; e voi sentiste
Primamente le grazie. A voi tra mille
Sapor fur noti i più soavi: allora
Fu il vin preposto all'onda; e il vin s'
elesse

Figlio de'tralci più rïarsi, e posti A più fervido sol, ne' più sublimi Colli, dove più zolfo il suolo impingua. Così l'uom si divise: e fu il Signore Da i volgari distinto a cui nel seno Troppo languir l'ebeti fibre, inette A rimbalzar solto i soavi colpi De la nova cagione oude fur tocche: E quasi bovi, al suol curvati, ancora Dinanzi al pungol del bisogno andaro; E tra la servitute e la viltade E 'l travaglio e l'inopia a viver nati. Ebber nome di Plebe. Or tu, Signore, Che feltrato per mille invitte reni Sangue racchiudi, poichè in altra etade Arle, forza, o fortuna i padri tuoi Grandi rendette, poichè il tempo alfine Lor divisi tesori in te raccolse, Del tuo senso gioisci, a te da i numi Concessa parte: e l'umil vulgo intanto Dell'industria donato, ora ministri A te i piaceri tuoi, nato a recarli Su la mensa real, non a gioirne.

Ecco, la Dama tua s'asside al desco: Tu la man le abbandona; e mentre il servo, La seggiola avanzando, all'agil fianco La sottopon, sì che lontana troppo Ella non sia, nè da vicin col petto Prema troppo la mensa, un picciol salto Spicca, e chino raccogli a lei del lembo Il diffuso volume. A lato poscia 'Di lei tu siedi: a cavalier gentile li fianco abbandonar de la sua dama Non sia lecito mai, se già non sorge Strana cagione a meritar, ch'egli usi Tanta licenza. Un Nume 1) ebber gli antichi Immobil sempre, e ch'a lo stesso padre Degli Dei non cedette, allor ch'ei venne Il Campidoglio ad abitar, sebbene E Giuno e Febo e Venere e Gradivo? E tutti gli altri Dei da le lor sedi. Per riverenza del Tonante, usciro.

Indistinto ad ognaltro il loco fla Presso al nobile desco: e s'alcun arde Ambizyoso di brillar fra gli aktri, Brilli altramente. Oh come i varj ingegni La libertà del genial convito Desta ed infiamma! Ivi il gentil Motteggio. Maliziosetto svollazzando intorno. Reca su l'ali fuggitive ed agita Ora i raccolti da la fama errori De le belle loniane, ora d'amante O di marito i semplici costumi: E gode di mirare il queto sposo Rider primiero, e di crucciar con lievi Minacce in cor de la sua fida sposa I timidi segreti. Ivi abbracciata Co' festivi Racconti intorno gira L' elegante Licenza: or nuda appare Come le Grazie; or con leggiadro velo Solletica vie meglio, e s'affatica Di richiamar de le matrone al volto Quella rosa gentil che fu già un tempo Oncr di belle donne, all' Amor cara, E cara all' Onestade; ora ne' campi Cresce solinga, e tra i selvaggi scherzi A le rozze villane il viso adorna.

Già s'avanza la mensa. In mille guise E di mille sapor, di color mille La variata eredità degli avi Scherza ne' piatti, e giust' ordine serba. Forse a la Dama di sua man le dapi Piacerà ministrar, che novo pregio Acquisteran da lei. Veloce il ferro, Che forbito ti attende al destro lato, Nudo fuor esca; e come quel di Marte Scintillando lampeggi: indi la punta Fra due dita ne stringi, e chino a lei Tu il presenta, o Signore. Or si vedranno De la caudida mano all'opra intenta I muscoli giocar soavi e molli; E le Grazie, piegandosi dintorno. Vestiran nuove forme, or da le dita Fuggevoli scorrendo, ora su l'alto De'bei nodi insensibili aleggiando. Ed or de le pozzette in sen cadendo, Che dei nodi al confin y'impresse Amore Mille baci di freno impazienti, Ecco, sorgon dal labbro ai convitati: Già s'arrischian, già volano, già un guardo Sfugge dagli occhi tuoi, che i vanni audaci Fulmina ed arde, e tue region difende. Sol de la fida sposa, a cui se'care. Il tranquillo marito immoto siede: E multa impression l'agite e scuote

<sup>1)</sup> Lo Dio Termine. — 2) Beiname des Mars.

Te ostinato amator de la tua Musa? Lasciala: o, pari a vile Mima, il pudore insulti, Dilettando scurrile I bassi genj dietro al fasto occulti. Mia bile al fin, costretta Già troppo, dal profondo Petto rompendo, getta Impetuosa gli argini; e rispondo: Chi sei tu che sostenti A me questo vetusto Pondo, e l'animo tenti Prostrarmi a terra? Umano sei, non giusto. Buon cittadino, al segno Dove natura e i primi Casi ordinâr, lo ingegno Guida così, che lui la patria estimi. Quando poi d'età carco Il bisogno lo stringe. Chiede opportuno e parco Con fronte liberal che l'alma pinge. E se i duri mortali A lui voltano il tergo, Ei si fa, contro a i mali, De la costanza sua scudo ed usbergo. Në si abbassa per duolo, Nè s'alza per orgoglio. E ciò dicendo, solo Lascio il mio appoggio; e bieco indi mi toglio. Così, grato a i soccorsi,

#### Casti.

Col dubitante piè torno al mio tetto.

Ho il consiglio a dispetto;

E privo di rimorsi,

# Gli Animali partanti.

Canto III, st. 12 ff.\*)

La corte del re Lione.

Il Re qui vive †), e henchè re, pretesto O sotterfugio non cercò, e mantenne La sua parola al Cane<sup>1</sup>), e molto è questo: E a vero dir, poichè l'intento ottenne Se fatto re da ogni dover disciolto Non si credette; ancora questo è molto.

Preso a quattro occhi il Can: rammento assai, Gli disse, quanto oprasti a favor mio;

Gli disse, quanto oprasti a favor mio; Grato ti son, e il guiderdon ne avrai. A te pertanto confidar vogl'io L'onor, la gloria, e gl'interessi miei. Primo ministro mio fin d'or tu sei.

Il Can con tonde ed ampollose frasi Gli fece un bel ringraziamento in prosa, Poichè bravissimo era in questi casi, E disse a lui: sopra di me riposa; Io farò che di te, delle tue glorie Risuonino le favole, e l'istorie.

E in ver quantunque il Can soffrisse alcune Eccezioni, e avesse alcun difetto, (Poichè chi mai d'ogni difetto è immune? Chi mai nel mondo si può dir perfetto?) Avea però quanto bramar si de' Da un Can ministro d'un Lione re.

Er'egli, per esempio, un po' mordace, Un po' burbero, un po' provocativo, Un po' avido, un po' falso, un po' vorace, Un po' arrogante, un po' vendicativo; Ma questi difettuzzi, io non li conto De' suoi massimi meriti in confronto.

Franco simulatore e disinvolto
Ripieghi avea prontissimi e compensi,
Di core imperturbabile, e di volto
Sapea volger suoi detti in varj sensi,
E in questo non minor di Cicerone
Spesso avea torto, e aver parea ragione.

Con aria grave, e gran prosopopea Presso i creduli e sciocchi ammiratori Darsi importanza, e credito sapea, E celar l'imperizia, e i propri errori, E a tempo fomentar l'altrui speranza, E trar profitto dalla circostanza.

Inoltre fatto avea studio profondo
Sull' indol del padrone e su i talenti:
L'animo, e il cor ne conosceva a fondo,
E destramente cogliere i momenti
Sapea, per meglio fare il suo negozio,
Nè l'adulazion lasciava in ozio.

Tutto questo a dir vero era eccellente Per farsi presso il popolo baggiano

<sup>\*)</sup> ed. Paris 1802. I. p. 81 ff. †) In den beiden verhergehenden Gesängen wird die Annahme der monarchischen Verfassung nach lebhafter Berathschlagung im Thierreich, und die Wahl des Löwen zom Könige erzählt, im Anfang dieses Gesangs aber seine Residenz kurz geschildert.

<sup>1)</sup> Der Löwe versprach dem Hund die Ministerstelle, wenn er als Haupt der Demokratie seine Wahl durchsetzte. S. C. II., st. 16.

Nome di gran ministro, ed eminente, E anche presso un padron superbo e vano. Del resto poi sapea, che teoric, Regole, probità son scioccherie.

Quanti perciò politici sublimi,
Che arbitri son delle vicende umane,
Dell' arte ignoran gli elementi primi,
E appena sau quel che sapea quel Cane.
Ma se vi escon poi nelle lor viste
In questo il punto essenzial consiste.

Che il Can ministro dal sovran favore Nomato fosse, a' suoi rival non piacque, Se gli armò contro gelosia, livore, E la mordace satira non tacque. Ministro un Can! dicean gli animaleschi Zoili, un Can ministro! or si stiam freschi.

Ma sopra ben diverso altro registro S'accordavan le voci universali, E in lode del sovrano, e del ministro Composer Poesie quegli animali; Prova che in certi casi consueti Fin d'allor gli animali eran Pocti.

Molti antiquari poi computi fero Di genèalogia con studio e zelo, E provar, che lo stipite primiero Di lor famiglie provenia dal cielo, D'onde di bestia in bestia erane poi Discesa un' immortal mandra d'Eroi.

Sopra dati perciò di fe sì degni Prese forse la Grecia occasione Di por fra gli asiri, e fra i celesti segni Il sirio Can presso il nemco Lione. Animalesca nobiltà! voi dite, Follie: ma pria di farmi accusa, udite.

Che il Lion nobil sia, non è mestieri Provar, che luogo negli stemmi egli ebbo Di prenci, di repubbliche, e d'imperj: Sol farsi al Can difficoltà potrebbe; Credo però d'aver trovato il modo Per della obbiezzou sciogliere il nodo.

Verò è, ch'esiste una cert'aura, un germe, Uno spirto purissimo nel sangue, Una specie d'etereo immortal verme, O elettricismo tal, che mai non langue, Che a certuni nell' intime mido!le, Uom sia, sia bestia, ognor fermenta, e holle.

Ciò per altro non è mica comune A ogni bestia, e ad ogni uom. Vi son degli uomini,

Verano allor, vi sono anche oggi alcune Bestic, senza ch'io quelli o queste nomini, Che hen l'esclusiva di tal privilegio, L'in ciò di nobiltà consiste il pregio. Chi sa se un giorne un fine microscepio Nel sangue nobiltà non scopra forse, Come nel sol le macchie il telescopio, E laghi, e monti nella luna scorse? Dirassi allor, che genèalogia Non è che aristocratica mania?

Ogni corpo sul suo vicin diffuse Gli effluvi suoi: l'effluvio lionino Perciò nel Can la nobiltà trasfuse. Quindi chi a un prence, o a un gran sovran vicino

Stassene ognor, se non sovren, ben spesso Nobil diviene, e talor prence anch'esso.

Ciò non ostaute convenir si dee, Che quando il re Lion montò sul soglio S'avean di nobilità confuse idee, Nè della lor geneulogia l'orgoglio Con i computi suoi rimontò mai Oltro secoli millo a dire assai.

Ne mai pote l'araldica più dotta Origine fissar per retta finea Limpida, immacolata, ed incorrotta, O discendenza obbliqua, e consanguinea, Oscura, imperserutabile, ed eterna, Come ognor fa la nobiltà moderna.

Non convien danque, che in silenzio passi, Che giunto al trono, il suddito bestiame Divise il re Lion tutto in due classi, Onde poi nel quadrupede reame Vi fur, com'or fra i popoli europei, Piccioli e graudi, nobili e plebei.

La nobil classe comprendea i rapaci, Sanguinari, carnivori, gaglierdi, Feroci, insaz'abili, voraci, Lion, Tigri, Pantere, e Leopardi, Rinocerouti, Giraffe, Elefanti, Che fra gli altri animai sembran giganti.

Costor distinzion, prerogative,
Titoli, esenzioni, e privilegi,
Ereditarie cariche esclusive,
E tulti ottenner tosto i favor regi.
E fra loro il sovran trascelse poi
I cortigiani, e i favoniti suoi.

Nella ignobile classe eran gl'imbelli Timidi, inermi, deboli, piccini, Daini, Lepri, Pecore, ed Agnelli, E Conigli, o Scojattoli, e Armellini, E altri, che utili seno, o smal sen fanno, E ognor tranquilli, e placidi si stanno.

Tosto costor dagli animal maggiori Come lor proprietà fur rigardati, E dagl' impieghi esclusi, e dagli anori, I potenti a nutrir due condanuati Coll' opra, cell'industria, e col lavore, E infin col sangue, e colle carni loro.

Ed in sequela di si bei sistemi Fra i quadrupedi sparve ogni eguaglianza, Tutto fu eccesso, e tutto andò agli estremi. Quivi fu avvillmento, ivi arroganza: I timidi di qua, di là i protervi; D'una parte i padron, dall'altra i servi.

Ma il cortigiano in quella reggia altiera Non essendo che inetto ed ozioso, Qualche ignobil talor ammesso v'era, Come animal più attivo, e industrieso, E allor con onorifico diploma Grande il sovran lo crea, nobil lo noma.

B se avvien mai (poichè il favore in corte Varia fu sempre, e sempre instabil cosa) Se avvien mai, che per merito, o per sorte A carica eminente e luminosa Ivi talun da stato vil pervenga, E del sovrano i favor primi ottenga:

Gl'invidi, altieri cortigiani allora, Che lo sdegnavan prima, e aveanto a schivo, E allor pur' anche, se possibil fora, L'avrian sbrausto, e divorato vivo, L'onorano, e con animo servile Prestangli ossegnio vergagnoso, e vile.

Ma nel crèar la nobiltà brutale, Crèar volle il Lion sostegni, e appoggi Alla sovrana potestà reale, Come fan saviamente anche i re d'oggi, Chè, se interesse del sovran non sia, Ogni interesse è nullo in monarchia.

Comunque sia però, tosto ch'eletto Fu il re Lion, più giorni a chiuse porte Standosi col ministro in gabinetto Scelse quei per le cariche di corte, Che per l'antica lor brutalità Sostenerne potean la dignità.

Prima avaldico fer rigido esame Di molti, ch'io per brevità non nomo, Cercando nel quadrupede bestiame Chi 'l luminese onor di maggiordomo Con nobiltà sostehga, e con decoro, E fu a quel posto alfin promosso il Toro.

Antico autor di tai materie pratico Scrive, che a tempo suo corraa la voce, Ch' ei stato fosse un animal salvatico, Grande, robusto, indomito, feroce, Che volgarmente in itala favella O Toro, e Bue selvatico s'appella.

Venuto a corte la matia ronzenza. Ivi depose, ingentilissi, e prese Tuon dignitoso, e con nobil fierezza Il suo grade sostenne, è non ditorae Ad atto vil, nè mai (raro prodigio) Di corte ai vinj fu indulgente, o ligio.

Vodendo poi per ogni regia stanza Un animal sì contegnoso e bello, Con aria passeggiar di padronanza, Scelta sì degna d'un real cervello Inver d'alcuni l'amor proprio puase, Ma la difesa il pubblico ne assunse.

Lodar gli esterni pregi, e i pregi interni, La presenza, il vigor, le corna sue, Da farsi rispettar dai subalterni; Che se poscia, dicean, diventa Bue, Successor se gli trova, e sostituto, O se gli aggiunge altro animal cornuto.

Fu poi creato gran cirimoniere
Un grosso Bertuccion, che da fanciullo
S'era di cose tai fatto un mestiere
Sol per suo passatempo, e per trastullo,
E lezie, e scorci, e lazzi, e smorfie in guisa
Facea talor, ch'era un morir di risa.

Si vuol, che desse quello Scimiotto Al cerimonial le leggi prime, E avesse a certe regole ridotto Quel mestiero scimiatico sublime, E riposte etichette, e riverenze Nella categoria delle scienze.

Parver buffonnerie tai cose avante, Ma l'adottar le hionine corti, E divennero gravi, e sacrosante; Due passi più o men lunghi, più o men corti, Un inchino taior più o men profondo Capace è di mandar sossopra il mondo.

Ma per le region dell'universo
Tante le scimie son picciole, e grandi,
Di pel, di forma, e di color diverso
Che udir parmi talua, che mi domandi
A qual specie di scimie, ed a qual classe
Il nostro gran cirimonier spettasse.

Questo per appurar punto di critica Gli affatto ignoti altrui scartabellai Scrittor della brutal storia politica. E ch' er'allor cirimonier trovai Scimia, che or cinocefala si dice<sup>1</sup>), Di Moco, e Ceilano abitatrice.

<sup>1)</sup> Si parla di quella specie di Scimmie, o Babbuini, che da Brissen, da Gesner e da altri Naturalisti si chiamano Cinocefali, cioè a muso di cane, e che hanno una specie di parrucca, di collana, o mantello di lungo pelo o bruno, o grigio, o bianco, che scende lero sine a mezzo corpo.

Specie di collaron, di cappanagna Gli forma il lungo pel, qual porta indosso Canonico d'Italia, o d'Alemagna Ne' gravi riti, e attorno al capo un grosso Parruccon qual l'avean, Dio gli abbia in gloria,

Veneti Pantalon buona memoria.

Veggiamo in fatti un gran cirimoniere Anche alle corti della specie nostra, Che per la dignità del suo mestiere Fra venerate liturgie si mostra Con qualche metamorfosi bizzarra Collaron, parruccon, toga, o zimarra.

Poscia un gran ciamberlan dovea nomersi, E carica quella è di confidenza, Che del Lione assistere al levarsi Ogni mattin dovea con sua presenza: Onde dal Can per quel geloso posto Fu soggetto adattissimo proposto.

Sire, disse al Lion, per tale impiego Un soggetto mirabile eccellente Hotti a propor; nè creder già, ti prego, Ch'io tel proponga perchè è mio parente. Mai sopra me potrà interesse infame: Piuttosto mi vedrai crepar di fame.

Oltre la fedeltà, che somma è in lui, Egli è d'ameno umor gaio, giocoso, Onde se mai turbasse i sonni tui Cura indigestion, pensier noioso, In lui sempre il mattin, quando ti levi, Avrai chi ti diverta, e ti sollevi.

Dubbio non v'è che aver taluno pronto D'elettrizzar capace il buon umore, Cosa non sia da farsene gran conto Da qualunque gran prence, o gran signore: Piuttosto lascerò, che il mondo pera, Che il mio sovran veder con trista cera.

Ebben! chi è costui? chiese il L'ione: E il Can rispose: il Can Barbone è quegli; E il Lion sorridendo: il Can Barbone! Ah! lo conosco il Can Barbon, diss'egli. E fu con beneplacito sovrano Nomato il Can Barbon Gran Ciamberlano.

Buon vivente è il Barbon, buon diavolaccio.

E ciascun persuaso era, a dir vero, Ch'ei molto ben si leveria d'impaccio. Gli amici suoi lodar la scella, e fero Pel regno Lionin voti concordi - Agli Dei, che talor sono un po' sordi.

Ma siccome vediem, che tutto giorno Della corte il favore invidia crea, Furtivamente sussurar d'attorno S'udia talor voce maligna e rea:
O delase lusinghe! o .voti vani!
Che più resta a sperar? regnano i cani.

Ma voler tor dai stati i malcontenti, E voler, che non nasca erba no campi, Prenci, e sovrani hanno un bel far portenti: Da Popolo inquieto il ciel ci scampi. Popol capace di capir non v'è, Ch'ei più felice è suddito, che re.

Che se un re poi (se pur vi son re tali)
L'altrui tranquillità distragge, e turba
(Sempre intendo parlar dei re animali)
Potrebbe dir l'animalesca turba:
Se di star meglio è in mio poter, non veggio
Ragion per cui tenermi io debba al peggio.

Ma il caso nostro non è mica questo; Che il Lion non ancor di lagno, o d'odio Avea motivo alcun dato, o pretesto. So però ch'io propendo all'episodio, E vado col pensier frullando attorno, Ma presto o tardi, onde partii, ritorno.

Dovea nel nuovo reguo in vista ayersi Oltre a un ben regolato ordine interno, La sicurezza pubblica, e i diversi Rami d'un vigil provvido governo, In somma ciò che in gallica favella Oggi police anche fra noi s'appella.

Che a vero dire nel linguaggio tosco Voce, o termine alcun, che abbia la stessa Significazion, non lo conosco; Perchè inntil ci par la cosa espressa: Ma se la cosa avrem, di che io non dubito, Un vocabolo poi si forma subito.

Dunque di tal police un presidente Volcasi, e chi ne avesse i requisiti, Trovar non si potea si facilmente Fra gli animai più accorti, e più scaltriti, Sicchè l'esame essendosene fatto Si conferì tal presidenza al Gatto.

Ch'ei simula si ben, che qualunque altro Furbo simulator non lo pareggia.
Osserva, indaga, acopre astulo e scaltro, E par, che a nulla badi, e nulla veggia; E quando del suo futto è ben sicuro, Fa il colpo, nè mai sbaglia, enche all'oscaro.

Nelle sorprese, ed improvvisi assalti Attivo e pronto, a henchè stiasi ascoso Per tutto ngil si trova in quattro salti. Dilicato non è, nè scrupeloso; La data fede, e l'importun riguardo Mai non gli fu d'estacolo o ritardo.

Sa inoltre ognun, quant egli osserva, ed ama

La nettezza, e la pubblica decenza, E chi police animalesca brama Non ha che il Gatto per tale incombenza. Basta veder, con qual pudor cert'opra, Che vuol natura, ei col zampin ricopre.

Non crediate però, che un Gatto ei fesse Di quei, di cui fra noi comune è l'uso; Feroce aspetto avea, pupille rosse, Candido il pel, nera la coda, e il muso, Grande, terribil per li lusghi baffi, Pei denti acuti, e per gli adunchi graffi.

Sire, il Can soggiungea, dee se ti piace Capitan della guardia essere eletto Bestion col grave esterior capace Di contener la folla, e impor rispetto, Che starsi alla difesa ognor si veggia Della persona tua, della tua reggia.

So che trovar non puoi in tutto il regno Chi sia dell'Elefante a ciò più adatto. Ma colui troppo se n'è reso indegno Con quell'insigne, e pubblico misfatto'). E tu per legge inviolabil dei Punir severo, e non premiare i rei.

Degno, il Lion rispose, è d'alta lode Colui, che un regno a governare imprende, Se le sue prime geste illustrar gode, E commendabil per virtù si rende. Giusto è che il fallo sia punito sempre, Ma la panizion clemenza tempre.

Il Cane, ch'era un po' vendicativo, Com'io già vi dicea, da quel benigno Pensiero tionin fu punto al vivo; Come può, ricompone il muso arcigno; Risponde poi: tu parli da par tuo, Ma giustizia aver debbe il luogo suo.

Ed il Lion: che non gli sia permesso In pena del gravissimo disordine. In pubblica assemblea da lui commesso A corte comparir sino a nuov' ordine. E il Can: l'escludi sol da questo loco? E il Lion gravemente: e ti par poco?

E se intento qualche altra impertinenza Ei non commette con quel suo nasaccio, E non abusa della mia clemenza, Capitan delle guardie ancor lo faccio, Giacchè ad impiego tal ti par sì adatto. E il Can allor: il tuo voler sia fatto.

Inoltre il regio interprete s'elesse Non già perchè, come fra noi si suole, L'estere lingue interpretar dovesse, Ma perchè dell'equivoche perole, Dagli sguardi del principe, e da'moti Ne interpretasse i scatimenti ignoti.

E capisse qualor sotto apparenza Di virtude incorrotta, e di giustizia, E di sovrana natural elemenza La scelleraggin covi, e la nequizia, E qualor sotto il suon di mensognero Benigno sà nascondesi un no vero.

Carica a sostener così gelosa
Scelser la Lince dalla vista acuta<sup>2</sup>),
Per l'agil sua velocità famosa,
E per l'istinto traditor temuta:
Poichè improvvisa addosso a un tratto
giunge.

E la ferocia al tradimento aggiunge.

Nè sol vigile altenta osservatrice Esser dovea d'intenzioni arcane, Non interprete sol, ma esecutrice, E per compir le volontà sovrane A dar gli ordini allor rapida gía, O per se stessa gli ordini eseguia.

Onde stupiti rimanean coloro, Che credendo ottenuto aver l'intento, Vedean deluse le speranze loro, Nè comprendean lo strano cangismento, Per cui tutto all'opposto accadea spesso Di quel, che il re pocanzi avea promesso.

La Lince per poter più prontamente Eseguir le sovrane intenzioni Assidua all' udienze era presente. E a tempo, che regnarono i Lioni In sommo onor carica tal si tenne, Ma in oggi inutilissima divenne.

Che dei sovrani l'interesse allora Non era dei lor sudditi interesse, Pur il sovran dovea parer ognora Che l'interesse loro a core avesse Laonde un animal benchè buon sire, Per ragion di mestier dovea mentire,

Perciò era allor fra gli animai regnanti La finzion comune e la menzogna, Ma in oggi cose son sol pe' birbanti E vitupero fan, nou che vergogna; Oggi la bocca d'un sovran, che parla, Bocca di verità possiam chiamarla.

<sup>1)</sup> Der Etefant war als Mitbewerber um die Krone aufgetreten.

<sup>2)</sup> Gli antichi hanno favoleggiato ch'avesse vista si acuta, che penetrasse perfino i corpi opachi, e per questa ragione se le da l'impiego d'osservare e scoprire le interne segrete intensioni del re Lione.

E se ad scalizar nei vorrem porci-I lor pensieri, le parole, e d'opre, Ed i minimi moti, e infin gli scorci, Vedrem, che in tutto verità si scopre. Ed una tal semplicità d'idee Ch' edificarci, e consolar ci dee.

L'immatabilità di lor promesse, L'infallibilità dei loro detti Su prove omai troppo evidenti, e spesse Stabilita veggiam: sian benedetti. Han sempre al cor l'espression conformi: Sulla lor fe vivi sicuro, e dormi.

### Bertola.

## Favole\*).

Le due scimmie e il Lucciolone.

Benchè fossero alle spalle Dell' inverno i di ridenti; Eran bianchi e poggio e valle Di notturne brine algenti. Or due scimmie intirizzite Per l'acuta aria nevosa. A ricovero eran gite Sovra pianta assai ramosa; Ma sì tremano che sonno Ritrovare ancor non ponno. Quando at foco, grida, al foco La più giovane accennando Una siepe, e sì gridando Spicca un salto, e corre al loco, Donde vivida favilla Fra i cespugh luccicante Ha ferito la pupilla Dell' afflitta vigilante. L'altra ancor discende, all'opra Denti e piedi; un buon fastello Fan di salci, e il pongon sopra All'ardente carboncello; Nè vi manca un po' di paglia Perchè fiamma tosto saglia.

Ecco entrambe a terra chine Con tal forza soffiar drento, Che non fan nelle fucine Forse i mantici più vento: Muso intanto avean sì fatto Per la seuran guéncia enfiata, Che da Eractito avrian tratto Senza stento una risata, Ma già soffiasi da un'ora, Nè s'accende il foco ancore.

Cangiett paglia, cangien salci Al fastello aggiungon tralci: Soffia emica, il legno è asciutto; Ma si soffia senza frutto.

Quando alfine entra in sospetto
La men giovane più scaltra;
Meglio guarda, e con dispetto,
A che soffi? dice all' altra;
È un malnato lucciolone,
Ch'abbjam preso per carbone.

"Tal più d'un che soffie, il petto "Vuol da Apolline inflammato, "Per carbon prende un insetto, "Perde il tempo, e gitta il fiato".

#### Il Cardellino.

Un cardellino grato a un nocchiero
Con lui fe' il giro del mondo intero.
Stette sull' ancore l'Europeo legno
Presso le piagge d'Indico regno:
Quivi volavano lungo la sponda
Augei scherzando tra fronda e fronda,
E vestian piume leggiadre assai,
Piume in Europa non viste mai.

Il cardellino riguarda e gode, E aspetta il canto, ma ancor non l'ode: Più giorni passano; tornano ancora Gli augei per gli alberi tacendo oguora.

Il forestiero si pone in testa,
Che d'oltremare moda sia questa:
La moda piacegli: riede ove nacque;
E finchè visse, sempre si tacque;
Ed alla madre che le rampogna:
Del tuo silenzio non hai vergogna?
Tal solea grave risposta dare:
È nova moda presa oltremare.

"Quanti oggi trovensi fra noi messeri, "Che il peggio tolsero dagli stranieri."

#### Il Pino e il Melogranato.

Fausta ti fu la sorte, Che sotto l'ombra mia nascer ti feo, Digeya, un ampio ed orgoglioso piao Ad un melograpato suo, vicino;

<sup>\*)</sup> I questro peeti ital. cen una scalta di poce, ital. Parigi 1836. p. 883 f.

Allor che vien maggliando il nembo orcendo, Tu di lai non paventi, ie ti difendo. Rispose l'arboscelle: è vero, è vero; Ma mentre un ben mi dai, D'un maggior ben mi spogli; Mi difendi dal nembo, e il sol mi togli. "Così talvolta un protettor sublime "Par che ti giovi, e le tue forze opprima".

## Gli occhi azzurri e gli occhi neri.

A contesa eran venuti
Gli occhi azzurri, e gli occhi neri:
Occhi neri, fieri e muti. —
Occhi azzurri, non sinceri. —
Color bruno, color mesto. —
A cangiar l'azzurro è presto. —
Siamo imagine del cielo. —
Siamo faci sotto a un velo. —
Occhi azzurri han Palla e Giuno. —
E Ciprigua è d'occhio bruno.
S'avrian dette anche altre cose;

S'avrien dette anche altre cose: Ma fra loro Amor si pose, Decidendo tanta lite Con tai note, che ha scolpite Per suo cenno un pastor fido Sopra un Codice di Gnido.

"Il primato in questi o in quelli "Non dipende dal colore; "Ma quegli occhi son più belli "Che rispendono più el core".

### Fantoni.

0 d e I\*).

# A Bartelommeo Boccardi di Genova.

Che solo il ricco sia felice, e alberghi L'onor nell'oro, in povertà vergogna, Sogno è del volgo, e dei potenti inerti Util menzogna.

Nella virtude il vero onor risiede, E sol bealo è chi d'avara sete In cuor non arde, e sa frenar l'edaci Brame indiscrete.

Placido il sonuo ama le case agresti, E i poggi lieti per i fiori e l'erbe, E le invidinte dei monarchi fugge Torri superbe;

Chè per la reggia, dei custodi ad onta, Volan le cure del poter tiranne, Timide in faccia all'indifesa soglia -Delle capanne.

Sprezzo, Boccardi, di rimorsi madre Inutil copia d'ambizioso argento; Libero e ricco per mediocri voglie Vivo contento,

O a me ricetto dian gli aviti lari,
O dell'amico la magion ventosa,
Che scuopre in seno all'ampio mar
l'alpestra
Cirno nevosa:

O il frigid'Equi, e di feraci ulivi
Gli Audenj colli densamente bruni,
O il curvo lido che flagella inquieta
L'onda di Luni.

La mia pietade è cara al Cielo; ai figli Del nobil fango la mia musa è cara; Musa d'inganno e di viltà nemica, Di lode avara:

Cinta di quercia il lungo crin, si appoggia Su l'arpa, avvezza a trionfar degli anni; Applaude al merto, ama la plebe oppressa, Odia i tiranni.

## O d e II\*\*).

A mio Padre. — Per l'innondazione del Po e del Mincio, accadeta l'anno 1792.

No, non è ver che sia virtude un vano
Nome; è un bisagno dei mortali: pave
Chi altrui fe' danno, e palpita
Solo al pensier di un punitor lontano.
Mira quell'empio, timido ed ansente
Destarsi, o padre, dall'oscena ebbrezza;
Mira su l'oro gemere
L'irrequieto avaro palpitante.
Videro il nembo, e il rotolar da lungo
Udir del tuono. Nell'ammanto avvolto
Delle notturne tenebre
Sopra un carro di fuoco ei giunge...
er giunge.

Ecco il Signor dell'universo! ardenti Svelan la fuecia sua lampi striscianti. Scendete, o rej. dal sogtio; Temete, o grandi, e vi prostrate, o genti.

<sup>\*)</sup> Rape. 'di Peccie Liriche noi sec. XVIII, p. 398.

<sup>\*)</sup> Racc. l, p. 403 f.

Che sei dinanzi a Lui, schiatta superba Di tua ragion, che della terra un verme, Che sei del fango figlia. Che fragil messe di falciabil erba? -Piega la fronte, Etruria, il guardo abbassa, Lava nel pianto la stoltezza, e spera: Ancor non giunse il vindice Giorno del suo faror; t'avvisa e passa. Altrove scende: lo precede il nere Spirto devastator delle procelle, E il fragoroso turbine Agli. ampj passi suei spiana il sentiero. Ei parla, e all'urto di sua voce l'onda Del mar si slancia ad inghiottir la spiaggia; Le pregne pubi squarciansi, Ed il Mincio ed il Po sdegnan la sponda. Ve', come il flutto vincitor si estolle, E per i campi predator si stende, Come sonante e rapido Nei vortici trasporta alberi e zolle. I vicini abituri inonda, e scaccia Lo sbigottito agricoltor piangente, La paurosa greggia. E la sposa che i sigli ha tra le braccia. Rimbomba il piano allo stridor del vento, Alle grida dei vecchi e dei fanciatiì, Dei sacri bronzi al gemito, Ed al mugghiar dello smarrito armento. Là per salvarsi, invan nuota e si affanna Coi stanchi tori il misero bifolco; Qua percosse dal fulmine Ardon le quercie, e avvampa una capanna. Gran Dio, perchè le tue saette accendi Contro i rozzi tugurj, e su le torri, Ove l'inique domina, Il tuo vendicator braccio sospendi? Lo so, tu serbi a una più giusta e orrenda Pena l'empio esaltato, e forse il tempo Del tuo ritorno è prossimo, Fors' è pronta a scoppiar l'ira tremenda. Tremate, o regni: lacrimosa guerra Devasterà l'Europa, e dall'abisso Verrà coi morbi pallidi La smunta Fame a desolar la terra.

# Ode III\*).

All'Italia nel 1791.

Invan ti lagni del perduto onore, Italia mia, di mille affanni gravida:

Tu fosti invitta fin che il tuo valore E le antiche virtù serbasti impavida. Non te il forte domò Pirro vagante, Chè l'alta ti coprì sorte romulea; Non il feroce Allobroge incostante, Non la truce Germania occhi-cerulea; Non quei, per cui sempre famosa andraune L'aka Cartago anche ridotta in cenere, Che dalle madri abominato a Canne Rider fe'Giuno e lacrimar fe' Venere. Spinte a tuo danno dai negletti Numi Barbare torme poi dall'Alpi scesero, E i talami macchiando e i costumi. Più fecondi di colpe i tempi resero. Or druda e serva di straniere genti, Raccorcio il crin, breve la gonna, il femore Su le piume adagiato, i di languenti Passi ozïosa e di tua gloria immemore. Alle mense, alle danze i figli tuoi Ti sieguon sconsigliati, e il nostro orgoglio Più non osa vantar duci ed eroi. Che i spiranti nel marmo in Campidoglio. Mentre del mar t'invola Anglia l'impero, Gallia di servitù calpesta il laccio, E ti usurpa i trionfi il Russo altero, Ebbra tu dormi ai tuoi nemici in braccio. La verginella dal materno esempio Lascivia apprende, e all'oro e al lusso dedita. Dal mal chiuso balegne o in mezzo al tempio Notturni furti sogghignando medita. S' appressa all'ara, e, mai trascorso un anno, Arde non sazia di desío colpevole, E il nostro disomor compra il Brittanno, Mentre dorme lo sposo consapevole. Sorge ei dal letto a quest'insulti avvezzo, E turpi amori inonorato mendica; Della vergogna sua divide, il prezzo. E con baci comprati i torti vendica. Languono i figli disprezzati intanto Privi di pane, di soccorso e d'utili Precetti, e ai vizj e alla miseria accanto Vivono agli attri ed a se stessi inutili. Schiatta sì vil di padri infami Roma Non tolse a Brenno, non sprezzò le furie Del Peno duce, nè alla terra doma Vittrice apprese a non soffrir le ingiurie. Questo dei Salj un dì, questo è il tuo scudo; Mirati Italia . . . , e cangia omai consiglio.

Cinta di mirto, profumata, ignudo

Il petto... eh, abbassa vergognesa il

ciglio:

<sup>\*)</sup> l. l. p. 405 f.

Squarcia le vesti dell'obbrobrio, al crine L'elmo riponi, l'usbergo; déstati Dal lungo sonno, e su le vette alpine Alla difesa ed ai trionfi appréstati. Sa il mar, se il monte che ti parte e serra, Vano fia schermo a un vincitor terribile, Serba la tomba nell'esperia terra

A un nemico stranier fato invincibile.

### Monti.

Canzonetta\*).

# Amor Peregrino.

Alla Principessa Costanza Braschi Onesti.

Degl'incostanti secoli Propagator divino, Alle cittadi incognito Negletto peregrino,

Io ti saluto, o tenera De'cor Conquistatrice: Amor son io; ravvisami; Ascolta un infelice.

Si bagneran di lagrime I tuoi vezzosi rai, Se la crudele istoria Di mie vicende udrai.

Luce del Mondo ed anima Dal ciel mandato io venni, E primo i dolci palpiti Dell'uman cuore ottenni.

Duce Natura, e regola A' passi miei si fea; Ed io contento e docile Su l'orme sue correa.

Di sacri alterni vincoli Congiunsi allor le genti, E all'armonia dell'ordine Tutte avvezzai le menti.

L'uomo alla sua propagine E all'amistade inteso Lieto vivea, ne oppresselo Delle sue brame il peso.

Virtude, e Amor sorgevano Con un medesmo volo, Ed eran ambo un impeto, Un sentimento solo.

Amor vegljava ai talami,

Amor sedea sul core, Le leggi, i patti, i limiti Tutto segnava Amore:

Ma quando si cangiarono
In cittadine mura
I patrii campi, e videsi
L'Arte cacciar Natura,
Fra l'uomo e l'uom, fra il vario
Moltiplicar d'oggetti
Nuovi bisogni emersero,
E mille nuovi affetti.

La consonanza ruppesi; L'ira, il livor, l'orgoglio Della ragion più debole Si disputaro il soglio.

Allora io caddi, e termine
Ebbe il mio santo impero,
E le conquiste apparvero
D'usurpator straniero.
Rival possente ei d'ozio
E di lascivia nacque:
Nome d'Amor gli diedero
Le cieche genti, e piacque.

Vago figliuol di Venere Poi lo chiamò la folle Teología di Cecrope, E templi alzar gli volle.

Aurea faretra agli omeri, Diede alla mano il dardo, Gli occhi di bende avvolsegli, E lo privò del guardo.

A far dell'alme strazio Venne così quel crudo Di ree vicende artefice Fanciul bendato e nudo.

Le delicate e timide Virtudi in ceppi avvinse, E co'delitti il perfido In amistà si strinse, Entro i vietati talami

Entro i vietati talami Il piè furtivo ei mise, E su le piume adultere Lasciò l'impronta, e rise.

Per la vendella Argolica Volar su la marina Fe' mille navi, e d'Ilio Le spinse alla ruina.

Di sangue e di cadaveri Crebbe la Frigia valle, Nè trovò Xanto al Pelago Fra tante membra il calle.

Taccio (feral spettacolo!) Le colpe, e le tenzoni,

<sup>\*)</sup> Verei, ed. Boden, I; p. 75 ff.

Ond'ei d'Europa e d' Asia Crollò sovente i troni:

Taccio la fe, la pubblica Utilità, gli onori, Dover, giustizia, e patria Prezzo d'infami ardori.

Calcò quell'empio i titoli Di madre e di sorella, E mescolanza orribile Trasse da questa e quella.

Natura allor di lagrime Versò dagli occhi un fonte, E torse il piè, coprendosi Per alto orror la fronte.

Pians' io con essa, e profugo Dalle cittadi impure Corsi ne' boschi a gemere Su l'aspre mie sventure.

Rozzi colà m'accolsero
Pastori e pastorelle,
Che m'insegnaro a tessere
Le lane e le fiscelle.

Guidai con loro i candidi Armenti alla collina, E con diletto al vomere Stesi la man divina.

Su l'orme mie poi vennero Altre virtu smarrite A ricercar ricovero Da quel crudel tradite.

Senti la selva il giungere Delle celesti dive, E dier di gioja un fremito Le conoscenti rive.

Spirto acquistar pereano
L'erbette, i flori e l'oude,
Parean di miele e balsamo
Tutte stillar le fronde.

Gli amplessi raddoppissono Le giovinette spose, E a'vecchi padri il giabilo Spianò le fronti amose.

Così fur fatte ospizio Della Virtù le solve, Sole così rimasero Nella città le belve.

Ma pure ancor nel carcere Di queste tane aurate, Che fabbricò degli nomini La stolta vanitate,

Qualche bel cor magnanima Chiaro brillar si vide, Qual astro, che de' navoli Fre il denso orror socride. A qual orecchio è povera De' pregi tuoi la Fama? Alunna delle Grazie. Del Tebre onor ti chimna. Darti l'udii d'ingenua E di pietosa il vanto; E i dolci modi e teneri Narrar, dell'alme incanto. Bramai vederti, e timido D'oltraggi in suol nemico Sembianza presi ed abito Di peregria mendico. Maggior del grido è il merito. E nel sederti a lato L'antica mi dimentico Avversità del fato. Deh per le guance eburnee, Che di rossor tingesti, Per gli occhi tuoi deh piacciati Voler che teco io resti. Io di virtudi amabili Sarò custode e padre. E tu d'Amor, bellissima.

Cantica\*)

Ti chiamerai la madre.

# In Morte di Ugo Bassville.

Canto prime:

Già vinta dell' Inferno era la pugna. R lo spirto d'Abisso si partia, Vôta stringendo la terribil ugna. Come l'ion per fame egli ruggia Bestemmiando l'Eterno, e le commosse Idre del capo sibilar per via. Allor timide l'ali aperse e scosse L'anima d'Ugo alla seconda vita Fuor delle membra del suo sangue rosse: E la mortal prigione ond'era uscita, Subito indietro a riguardar si volse Tutta ancor sospettosa e sbigottita. Ma dolce con un riso la raccolse, E confortolia l'Angelo beato, Che contro Dite a conquistarla tolse. E, Salve, disse, o spirto fortunato, Salve, sorella del bei numer'una, Cui rimesso è dal Cielo ogni peccato.

<sup>\*)</sup> Opere, Italia 1621. I, p. 49-ff.

Ma la giastiza di lassu, che fruga, Severa e in un pietesa in suo diritto. Ogni labo dell'alma ed ogni ruga: Nel suo registro adamentino ha scritto. Che all'amplesso di Dio non salirai. Finchè non sia di Francia alto il delitto. Le piaghe intento e gl'infiniti quai, Di che fosti gran parte, or per emenda Piangendo in terra e contemplando andrai. E supplicie ti fia la vista orrenda Dell'empia patria tua, la cui lordura Par che del puzzo i firmamenti offenda: Sì che l'alta vendetta è già matura, Che fa dolce di Dio nel suo segreto L'ira ond'è colma la fatal misura. Così parlava e riverente e chelo Abbassò l'altro le pupille, e disse: Giusto e mite, o Signor, è il tuo decreto. Poscia l'ultimo aguardo al corpo affisse Già suo consorte in vita, a cui le vene Sdegno di zelo e di ragion trafisse; Dormi in pace, dicendo, o di mie pane Caro compagno, infin che del gran die L'orrido squillo a risvegliar ti viene. Lieve intento la tenra, e dolci e pie. Ti sian l'aure e le pioggie, e a te non dica Parole il passeggier scortesi e rie. Oltre il rogo non vive ira nemica, E nell'ospite suolo ov'io ti lasso, Giuste son l'alme, e la pietade è antica: Torse, ciò detto, sospirando il passo Quella mest'Ombra, e alla sua scorta distro Con volto s'avviò pensoso e basso; Di ritroso fanciul tenendo il metro, Quando la madre a' suoi trastulli il fura, Che il piè va lento innanzi, e l'occhio indietro. Già di qua veste rugiadosa e soura Copria la notte il mondo, aller che diero Quei duo le spalle alle Romulee mura. E nel leversi a volo, ecco di Piero Sull'altissimo tempio alla lor vista Un Cherubino minaccioso e fiero 1); Un di quei sette che in argentea lista Mirò fra i sette candelabri ardenti Il rapito di Patmo Evangelista. Rote di fianme gli occhi rilucenti, E cometa che morbi e sangue adduce

Non paveniar; tu non berai la hrune. Onda d'Averno, da cui volta è in fuga

Tutta speranza di miglior fortuna.

Parean le chiome abbandonate ai venti. Di lagubre vermiglia orrida luce Una spada brandia, che da lontano Rompea la notte, e la rendea più truce; E scudo sostenea la manca mano Grande così, che da nemica offesa Tutto copria coll'ombra il Vaticano: Com'aquila che sotto alla difesa Di sue grand' ali rassicura i figli Che non han l'arte delle penne appresa; E mentre la bufera entro i covigli Tremar fa gli altri augei, questi a riposo Stansi allo schermo de' materni artigli. Chinârsi in gentil atto ossequïoso Oltre volando i due minori Spirti Dell'alme chiavi al difensor sdegnoso. Indi. veloci in nren che nol so dirti, Giunsero dove gemebondo e roco Il mar si frange tra le Sarde sirti. Ed al raggio di luna incerto e fioco -Vider spezzate antenne, infrante vele<sup>2</sup>) Del regnator Libeccio parendo gioco, E shattuti dall'aspra onda crudele Cudaveri e bandiere; e disperdea L'ira del vento i gridi e le querele. Sul lido intanto il dito si mordea La temeraria Libertà di Francia. Che il cielo e l'acque disfidar pares. Poi del suo ardire si battea la guancia, Venir mirando la rival Bretagna A fulminarle dritta al cor la lancia: E dal silenzio suo scossa la Spagna Tirar la spada anch'essa, e la vendetta Accelerar d'Italia e di Lamagna. Mentre il Tirren, che la gran preda aspetta, Già mormora, e si duol che la sua spuma Ancor non va di Franco sangue infetta: E l'ira nelle sponde invan cousuma. Di Nizza inulto rimirando il lutto. Ed Oneglia<sup>3</sup>) che ancor combatte e fuma. Allor che vide la ruina e il brutto Oltraggio la Francese anima schiva. Non tenne il ciglio per pietade asciutto. Ed il suo fido condottier seguiva Vergognando e tacendo, iufin che sopra Fur di Marsiglia alla spietata riva.

<sup>2)</sup> Wenige Tage vor dein Tode Bassville's war die französische Flotte, die zur Eroberung Sardiniens ausgerüstet war, an den Küsten desselben durch Sturm gescheitert. — 3) Dieser Ort leistette eines hartsäckigen Widerstand bei dem Einfall der Franzosen in Nizza 1792.

<sup>1)</sup> Cf. Apneals c. I, v. 9 ff.

Di ferità, di rabbia, orribil opra Ei vider quivi, e Libertà che stolta In Dio medesmo l'empie mani adopra. Videro, ahi vista! in mezzo della folta Starsi una croce col divin suo peso<sup>1</sup>) Bestemmiato e deriso un'altra volta. E a piè del legno redentor disteso Uom coperto di sangue tuttoquanto. Da cento punte in cento parti offeso. Ruppe a tal vista in un più largo pianto L'eterea pellegrina; ed una vaga Ombra cortese le si trasse accanto. Oh! tu, cui sì gran doglia il ciglio allaga, Pietosa anima, disse, che qui giunta Se' dove di virtude il fio si paga; Sóstati e m'odi. In quella spoglia emunta D'alma e di sangue ( e l' accennò ), per cui Sì dolce in petto la pietà ti spunta, Albergo io m'ebbi: manigoldo fui E peccator; ma l'infinito amore Di Quei mi valse che morì per nui. Perocchè dal costoro empio furore A gittar strascinato (ahi! parlo, o taccio?) De' ribaldi il capestro al mio Signore; Di man mi cadde l'esecrato luccio, E rizzârsi le chiome, e via per l'ossa Correr m'intesi e per le gote il ghiaccio. Di crudi colpi allor rotta e percossa Mi sentii la persona, e quella croce Fei del mio sangue anch'io fumante e

Mentre a Lui, che quaggiù manda veloce
Al par de'sospir nostri il suo perdono,
Il mio cor si volgea, più che la voce.
Quind'ei m'accolse Iddio clemente e buono;
Quindi un desir mi valse il Paradiso,
Quindi beata eternamente io sono.
Mentre l'un si parlò, l'altro in lui fiso
Tenea lo sguardo, e si piangea che un
velo

Le lagrime gli fean per tutto il viso; Simigliante ad un flor che in su lo stelo Di rugiada si copre in pria che il Sole Co'raggi il venga a colorar dal cielo. Poi gli amplessi mescendo e le parole, De'propri casi il satisfece anch'esso, Siccome fra cortesi alme si suole. E questi, e l'altro, e il Cherubino appresso

Adorando la croce, e nella polve In devoto cadendo atto sommesso. Di Die cantaro la bontà, che solve Le rupi in fonte, ed ha sì larghe braccia. Che tutto prende ciò che a lei si volve. Sollecitando poscia la sua tracela L'alato duca, l'Ombre benedette Si disser vale, e si baciaro in faccia. Ed una si rimase alle vedette. Ad aspettar ohe su la rea Marsiglia Sfroni l'arco di Dio le sue saette. Sovra il Rodano l'altra il vol ripiglia. E via trapassa d'Avignon la valle Già di sangue civil fatta vermiglia; D'Avignon che, smarrito il miglior calle, Alla pastura intemeraja e fresca Dell' Ovile Roman volse le spalle. Per gir co' ciacchi di Parigi in tresca A cibarsi di ghiande, onde la Senna Novella Circe gli amatori adesca. Lasciò Garonna addietro, e di Gebenna Le cave rupi, e la pianura immonda Che ancor la strage Camisarda accenna. Lasciò l'irresoluta e stupid'onda D'Arari a dritta, e Ligeri<sup>2</sup>) a mancina Disdegnoso del ponte e della sponda. Indi verce la fakla Tigurine. A cui fe' Giulio dell'augel di Giove Sentir la prima il morso e la rapina<sup>3</sup>). Poi Niverno trascorre, ed oltre move Fino alla riva u' d'Arco la donzella Fe' contra gli Angli le famose prove. Di là ripiega inverso la Rocella Il remeggio dell'ali, e tutto mira Il snol che l'Aquitana onda flagella. Ouindi ai Celtici boschi si rigira Pieni del canto che il chiomato Bardo Sposava al suon di bellicosa lira. Traversa Normandia, traversa il tardo Sbocco di Senna, e il lido che si fiede Dal mar Britanno infino al mar Piccardo. Poi si converte si gioghi onde procede La Mosa, e al piano che la Merna lava. E orror per tatto, e sangue e pianto vede. Libera vede andar la colpa, e schiava

La virtù, la giustizia, e sue bilance

In man del ladro e di vil ciarma prava,

<sup>1)</sup> Nach einer Note Monti's sall dieses Faktum kurz vor dem Tode Bassville's in den Journalen von damale beriebtet worden sein,

<sup>2)</sup> Die Saene und Loire, nuch ihren lateinischen Namen. Die Beiworte der erstern sind auf dan Zeugniss der Alten, Caesar's, Plinius' etc. vom Dichter hinzugefügt. — 3) pagus Tigurinus. Cf. Caes, bell. Gall. 1, c. 12.

A cui le membre grave-olenti e reace Traspeieno de má edrustiti o sonzi. No for mai tinte per pudor le goance. Veda lurida forche e capi mazi, Vede piene la piazza e le contrade Di siemme, d'ulalati e di singbioggi. Vede is preda al ferer d'ingende spade Le caste Chiese, e Gristo in Secremento Fuggir ramingo per deserte strade. E i sacri heomi in Ashile lamonto Giù calar dalle torri , o liqueferși In rie bacche di merte e di spavento. Squallide vede le campagne, ed assi. I pingui colti; e le falci e le stive In duri stocchi e in lance trasmutarsi. Odi frattanto risonar le rive. Non di giocondi pasterali accenti. Non d'avene, di zuffoli e di pive: Ma di tamburi e trombe, e di termenti: B. il barbaro soldato al villanello Le messi invola e i lagrimati armenti. E inven si batto l'ence il meschinello, Invan si straccia il erin dispersa e bianco In su la soplie del deserto ostello: Chè nen puso d'evergli il ladron Franco Rotta del cero paceril la sbarra. I figli, i figli atroppagli dal fianco: E del pangalo invece e della merra. D'armi li cinge dispictate e strane. E la rouce converte in scimitarra. All'erbo padra intento shil non rimane Chi la cadente vita gli sostegna, Chi sovra il desco gli divida il pane. Quindi lasso la luce egli disdegua. E brencolando per dolor già cieco Si querem che morte ancor non vegna; No pietà di lui sonte altri, che l'Eso, Che cupa ne ripete e lementosa. Le aucrimonie dall'opposto speco. Fremà d'orror, di doglia generosa Allo apottacel fero a miserando La copyerse d'Ugen alma segmosa; E si fe'del color ch'il gielo è, quando La muhi immate e rubiconde a sera Par che piangeno il di che va mancando. E tutta pinta di rossor, com'era, Parler, dolersi, dimandar volca. Ma non useiva la parola intera; Chè la piena del cor la contendea: E tettavolta il suo diverso affetto Palesemente col tacer dicea. Ma la sporta fedul, che dall'aspetto Del pensier s'avvisò, dolce alla sya

Doloresa seguaco chhe sì dette:
Sospendi il tuo terror, frena la tua
Indignata piatà, chè aucor nou hai
Nell'immenso suo mar volta la prus.
S'or sì forte ti duoli, ah! che farai,
Quando l'orrido palco, e la bipenue...
Quando il colpo fatal...quando vedrai?...
E non fini; che tal gli sopravvanne
Per la membra immortali un brividjo,
Che a quel truce pensier troncò le pense;
Sì che la voce in un sospir morio.

### Canto secondo.

Alle tronche parole, all'improvviso Dolor che di pietà l'Angel dipinse. Tremò quell'Ombra e si fe' smorta in viso: E sull'orme così si risospinse Del suo buon duca che davanti andeva Pien del crudo pensier che tutto il vinse. Senza far motto il passo accelerava, E l'aria intorno tenebrosa e mesta Del suo volto la doglia accompagnava. Non stormiya una fronda alla foresta. E sol s'udia tra' sassi il rio lagnarsi, Siccome all'appressar della tempesta. Ed ecco manifeste al guardo farsi Da lontano le torri, ecco l'orrenda Babilonia francese approssimarsi. Or qui vigor la fantasia riprenda, E l'Ira e la Pietà mi sian la Musa Che all' alto e fiero mio concetto ascenda. Curva la fronte, e tutta in se racchiuse La taciturna coppia oltre cammina. E giunge alfine alla città confusa, Alla colma di vizj atra sentina, A Parigi, che tardi e mal si pente ·· Della sovrana plebe cittadina. Sul primo entrar della città dolente Stanno il Pianto, le Cure, e la Follia. Che salta e nulla vede e nulla sente. Evvi il turpe bisogno, e la restia Inerzia colle man sotto le ascelle. L'uno all'altra appoggiati in su la vin. Evvi l'arbitra fame, a cui la pelle Informasi dall'ossa, e i lerci denti Fanno orribile siepe alle mascelle. Vi son le rubiconde Ira furenti, E la Discordia pazza il capo avvelta Di lacerate bende e di serpenti. Vi son gli orbi desiri, e della stolta Ciurmaglia i Sogni, e le Payre smorts

Sempre il crin rabbaffate e sempre in volta. Veglia custode delle meste horte, B le chiude a suo senno e fe disserra L'ancella e insieme la rival di Morte; La cruda, ió dico, faribonda Guerra, " Oho nel sangue s'abbevera e gavazza, 'E sol del nome la tremar la terra.' Stanle intorno l'Erinai, e le fan piazza, ·E allacciando le van l'elmo e la maglia Della gorgiera e della gran corazza; Mentre un pugnat battuto alla tanaglia De'fabbri di Cocito in man le caccia, E la sprona e l'incuora alla battaglia Un'altra Furia di più acerba faccia!), Che in Flegra già del cielo assalse il muro. E armò di Briarco le conto braccia; Di Diagora<sup>2</sup>) poscia e d'Epicoro Detto le carte, ed or le Franche scuole Empie di nebbia e di blasfema impuro E con sistemi e con orrende folle Sada l'Eterno: e il tuono e le saette Tenta rapirgli, e il padiglion del Sole. Come vide le facce maledette Arretrossi d'Ugon l'ombra turbata, Chè in Inferno arrivar la si credette, E in quel sospetto sospetto cangiata La sua sentenza, e dimandar volca Se fra l'alme perdute iva dannata. Quindi tutta per tema si stringea Al suo conducttor, che pensieroso Le triste soglie già varcate avea. Era il tempo che sotto al procelloso 31 Aquario il Sol corregge ad Etb il morso, Scarso il raggio vibrando e neghittoso; E dieci gradi e dieci avea trascorso' Già di quel Segno, e via correndo in quella Carriera, all'altro già voltava il dorso; B compito del di la nona ancella L'officio suo, il governo abbandonava Del timon luminoso alla sorella: Quando chiuso da nube oscura e cavá L'Angel coff Ombra inosservato e queto Nella città di tutti i mali entrava. Li procedea depresso, ed inquieto Nel portamento, i rai celesti empiendo Di largo ad or ad or pianto segreto;

E l'Onbra si stuple quinci vedendo Lagrimoso il suo duca ; e possedute · Octodi le strade da dilenzie orrendo. Muto de bronzi de sacro squillo, co mute L'opre del giorno, e muto lo stridore Dell'aspre incudi è delle seghe argate: Sol per 1900 du bishiglio ed un terrore. Un demindare, un sogguardar sospetto. Una mestizia che ti piomba al core. E cupe voci di confuso affetto, Voti di madri pie, the gi maocenti "Figli 'si serran tropidando al petto. Voci di spose, che ai mariti ardenti Contraviano l'uscita, e sulle soglie Pata di fagrime intoppo e di lamenti. Ma tenerezza e carità di moglie . Vinta è da Puria di maggior possanza. Che dall' amplesso conjugal gli scioglie. Poiche fera menando oscena danza Scorrean di porta in porta affeccendati Pantasmi di terribite sembianza: De' Bruidi i funtasmi insanguinati (), Che fieramente della sete antiqua Di vittime nefande stimolati. A sbramarsi venian la vista oblique Del maggior de' misfatti. 'onde mai possa La tero superbir semenza i iniqua. Erano in veste d'uman songue rossa. Sangue e tabe grondava ogni capello, E ne calles ana piorgia ad ogni scossa. Soussenn altri un'tizzone, altri un flugelle Di chelidri e di verdi anfesibene, -Altri un nappo di tosco; altri un coltello. E con quei serpi percoleur le schiene E le fronti mortali, e fean tecenado "Con' gff arsi tizzi pribolir fe vene." Allora delle case infurrendo : Uscian le gentr, e si fuggia smarrita Dactuli i petti la pietudo in bando. Allor trema la terra oppressa e trita Da cavalli, da rote e da medoni: E ne mormora l'aria shigoutta; Simile ti mugghio di remoti tuoni; Al nosturno del mar roco lamento. 'Ali profondo ruggiro deg@i Aquiloni.' Che cor, misero Upon; che sentimento Fu allora if tuo, the di morte vedesti L' atro vessillo volteggiarsi al vento? E il terribile palco erto scorgesti, Ed dizata in score " e hi gran misfatto

<sup>1)</sup> L'Empletà. — 2) Philosoph, von Milet, leugnete die Götter. Cie. de nutura deoram. — 3) Circoscrive il imese di gennaio ed il giorno 21 di esso, nel quale circa le ore dieci prima del mezzogiorno perdette la vita sul palco l'infelice Luigi XVI., correndo l'anno 1793.

<sup>4)</sup> Bezieht sich auf die Menschenapfer der Druiden.

Selie: butmasi, i-imanigoldi, e puasti; :: E il ten buon Rege, il Respiù grande, in atto Diagno innocente fra digiuni, lupi, 🖂 Sul letto de dadnoti a morin fratteti !! E fragi silenzi delle turbe cupi : ! . . !! Lui sereno avanzar la fronte e il passo. In vista che spetrar potes le rupi. Spetrer le supi, se scierresin pianto un sesset. Non-le Galliche tigris. Ahi l. dove spinto L'aveta. • crade? Ed ei, v'amava? Oh lasse! Ma piangea il Sole di gramaglia cinto. E stava in forse di voltar le rote Be queste Tebe, che l'antica he vinto. Piangevan l'ause per terrore immote, R. l'animuodel': cielo-cittedine :: Scendean col pianto anch'esne in su le ie la ora r**gots**, mon il L'anime che costanti en pelleggine Per la causa di Cristo e di Luigi : Lassu per sangue diventar divine. ... Il duol: di Francia: intanto e in gran litigi Mirava Iddio dall'elte, e giuste e buono Pesera il fato della rea Parigi. Seden sublime sul termendo trono. . . . : E sulla lance d'or quinci ponea L'alta sua perfenza e il suo perdono; Dell'iniqua: città quindi mettos : Le socileranze tutte, e anile ancora Piegan de'due gran catchi si vedea. Quando il: montal giudisio: e (l'altim' ora: Dell'augusto: Infelice alfin v'impose : L'Annipatente... Cigolando allora Trabodcâr le bilance nonderose : Grave in terra cozzò la mortal sorte, Balzò d'altra allo: sfere, e : si, nascose: In quel punto al feral palco di morte Giunge Luigi. Ei valza il guando, e meeting to be view on a second Permo alla acale, impesturbato e forte. Già vi mente, già il semmo egli ne tiene, E war sì pien di maestà l'aspetto, · Chicar, manigoldi (fat tramar le vane. E già bhttea furtiva ad ogni petto .... Lalipielà ripessente, ed anco parve ... Che del furor swiato avria l'effetto. Ma: Sép: porteste in guesto mezzo apparve: Sal patibelo infame all improvviso Asceser: qualifro smisurete larve. Stringer og nang, un paugnel di sangue intriso, Alla atrozza uno papeatro le molesta, Torvonil cipiglio, dispietato il viso;

E scomposte le chiome in su la testa. Come campo di biada già matura. Nel cui mezzo passata è la tempesta. E sulla fronte arconcigliata e scura Scritto in sangue ciascuna il nome avea. Nome terror de regi e di natura. Damiens 1 7-1' upo., Ankastrom l'altro dicen. .E. l'altro Ravagliacco; ed il suo seritto Il quarto colla man si nasconden<sup>2</sup> ) Da queste Dire avvisto il derelitto: Sine Capeto dal maggior de' troni Alla menuaia già facea tragitto. E a quel Giusto simil che fra' ladroni : Perdopando spirava, ed esclamando: Padre, Padre, perchè tu m'abbandoni? Per chi a morte lo tragge anch' ei pregando, Il popol mio, dicea, che sì delira, E il mio spirto, Signor, ti raccomendo. In questo dir con impeto e con ira Un degli spettri sospingendo il venna. Sotto il taglio fatal; l'altro ve 'l tira. Per le sacrate auguste chiome il tenne La terza Furia, e la sottil rudente Quella quarta recise alla bipenne. Alla caduta dell'acciar tagliente S'aprì tonando il cielo, e la vermiglia Terra si scosse, e il mare orribilmente. Tremonne il mondo, e per la maraviglia E pel terror dal freddo al caldo polo Palpitando i Potenti alzâr le ciglia. Tremò Levante ed Occidente. Il solo Barbaro Celta in suo furor più saldo Del ciel derise e della terra il duolo: E di sua libertà spietato e baldo Tuffo le stolte insegne e le man ladre Nel sangue del suo Re fumante e caldo. E si dolse che misto a quel del Padre Quello pur anco non scorreva, ahi rabbia! Del regal Figlio e dell'augusta Madre. Tal di lioni un branco, a cui non abbia L'ucciso tauro appien sazie le canne, Anche il sangue ne lambe in su la sabbia. Poi ne' presepi insidiando vanne La vedova giovenca ed il torello, E rugghia, e arrota tuttavia le zaune: Ed ella, che i ruggiti ode al cancello, Di doppio timor trema, e di quell'ugne Si crede ad ogni scroscio esser macello.

<sup>1)</sup> Er machte ein Attentat auf Ludwig XV. 1757. — 2) Dieser soll Clement, der Mörder Heinrichs 111, zein, S. p. 460.

Tota al dolor delle terrene pague

Apriva intanto la grand' Alma il volo,
Che alla prima Cagion la ricongiagne.

E ratto intorno le si fea lo stuolo
Di quell' Ombre beate, onde la Fede
Stette, e di Francia sangninossi il suolo.

E qual le corre al collo, e qual si vede
Stender le braccia, e chi l'amato volto,
E chi la destra, e chi le bacia il piede.
Quando repente della calca il folto
Ruppe un'Ombra dogliosa, e con un rio
Di largo pianto sulle guance sciolto,
Me, gridava, me me lasciate al mio
Signor postrarmi, oh date il passo. E

Al piè regale il varco ella s'aprio.

Dolce un guardo abbassò su quella mesta
Luigi: e, Chi sei? disse: e qual ti tocca
Rimorso il core? e che ferita è questa?

Alzati, e schiudi al tuo dolor la bocca.

# La Spada di Federico II"),

Poemetto.

Alla grande Armata.

Sul muto degli Eroi sepolto frale
Eterna splende di virtù la face.
Passa il Tempo, e la sventola coll'ale,
E più bella la rende e più vivace.
Corre a inchinarla la virtù rivale:
Alessandro alla tomba entro cui tace
L'ira d'Achille, e maggior d'ogni Antico
Bonaparte all'avel di Federico.

Del sudore di Jena ancor bagnato
Al sacro marmo Ei giunse, e la man stese
Al brando che in Rosbacco insanguinato
Tarpò le penne del valor Francese:
Pamoso brando dal martel temprato
Della sventura; e che per dure imprese
Nomer fe' Grande chi lo cinse, e dritto
Diede e splendor sovente anco al delitto.

La man vi stese, e disse: entra nel mio Pugno, o fatal tremenda Spada. Il trono Ch'alto levasti, e i lauri onde coprio Un di la fronte il tuo Signor, miei sono. Dal gorgo intatta dell'umano obblio Sua gloria volerà; ma tale un suono Di Jénn à bampé ansuderany who finéso Quel n'audrà di Torgavit o di Rosbicco.

Così dicendo, cen un fier sorriso L'impugna, e il ferio alle contente siglia Dalla vagina già splenden diviso. Mise l'arme una duce atho-vermiglia; Mise, forte tramando, un improvviso Gemito il sauo: ed ecco maraviglia, Ecco una mun uno scarme e spaventora Sul nudo taglio dell'accise si posa,

Era del guanto maratat vestità
La terribilo mano, è si vedea
Sangue usciruo a gran gooce: e tosto ndh
Fu roca orrenda voce che dicea:
Chi sei che al brando mio porti l'ardita
Destra? E il brando di forza a se irana,
E un fremer si sentia di votte e cupe
Voci, qual vento in saucraesa rape.

Rise il Franco Guerriero alla superba Sdegnosa inchiesta per Lui sulo intesa, (Chè sol dello gvandialmo al semo serba I suoi portenti il cielo, e li palesa); Il magunnimo rise; indi in acerba Sembianza d'ire ganerose accesa, È mia, gridò, cotesta Spada, e impano La contende l'Avenno a questa mano.

Se di Cocite su la morta foce Non vien dei fatti di quasqui la fame, Se laggiù del mio nome ancor le voce Non ti percosse, e di saperio hai brama, Chiedilo a quel tuo tronus Ombra feroce, Che là giade utterrate, e invan di chiama. Tu ben sette a fondarlo anni pugnasti, Io sette giorni a riversarlo: e basti.

Non tutto ancora il sub parlar finiva, Che un doloroso altiesimo: lamento Suonò per l'aria, e: alla: virtà visiva Del favellanto Eroe sparve il pertento. Ma non già sparve agli occhi della Diva, Che animando su l'arpa il mio concento Presta al pentiero la pupilla, e il move Per le vie de' buleni in grambo a Giove.

Ivi si spazia, e con intatte piume Tra gli accesi del Dio strati c'avvolve; A suo senno de' Fati apra il volume; Toces il sigilio del Fature; e il spive: E fregoroso passar vede il flume Dell'umane vicende, e scielti in polve Sparir là destro i treal e se la bruna Onda regina posseggiar Fortuna.

Pôlehe l'emersu dell'esteran nette
Larva scettrata infrantonnide il soglie
Di Brandebargo; si violate a frotte

<sup>1) 1. 1.</sup> p. 283. #. ..

L'auguste heude del Borusso orgoglio, Cesse il ferro conteso; ed interrotte Di furor mormorando e di cordoglio Fiero parole, all'aura alto si spinge, E lunga lunga il ciel col capo attinge.

Perchè nessuna al suo veder si rubi Di tante slia gran lite armi, commosse, Squarcia d'inforno colla man le nubi; E sì trace fra nembi appresentosse, Ch'um de'negri parea vasti Cherubi Che un di la speda di Michel percosse. Bieca allor la grand'Ombre il guardo gira Sul pugnato suo regno: ed shi! che mira?

Di Prusso sangue dilagate e nere Mira di Jena le funeste valli, E le sue si temute armi e bandiere, E i vantati non mai vinti cavalli Fulminati, o dispersi, e prigioniere Gir le falangi, e i bellici metalli Su meste rote con le bocche mute Cigolando seguirle in servitute.

Mira il Nipote successor pentito Morto alla fama, ed al rossor sol vivo, Voltar le spalle, e maledir l'invito Dell'Anglo insultator del santo olivo. Mira i Prenci congiunti, altri ferito, Altri spento in battaglia, altri captivo; E cagion fugge delle ree disfide La regal Donna. Amor la segue, e ride.

Del valor che di Praga o Friedbergo Cinse un giorno gli allori alle sue chiome, Cerca i Daci; e qual cade, e qual di il tergo, Qual l'armi abbassa trepidanti e dome. Della prisca virtù sciotto è l'usbergo Da tutti i petti: si spalanca al nome Del Vincitor qual rocca è più sicura, E ne volge le chiavi la Päura.

Spinge l'Elba atterrite e rubiconde Al mar le spume, e il mar le incalza al lido Anglo muggendo, e su le torbid'onde Gl'invia del sangue si mal compro il grido. A quel muggir l'Odéra alto risponde, E, rispetta il Lïon, bada al tuo nido, Grida allo Sveco dalla riva estrema, Bada al tuo nido, Re pusillo, e trema.

Di funcicili e di padri orbi, cadenti Il coronato Spettro ode frattanto Le pietose querele, ode i lamenti Delle vedove donne in negro ammanto; Ode urli e smono di feroci accenti; E vede all'onda del pubblico pianto La discesa di Dio giusta vendetta Folgorando temprar la sua saetta. E temprata e guizzante la ponca.

Nel forte pugno del Guerrier sovrano;

Nè cangiata il divin dardo parea

Sentir del primo vibrator la mano.

L'ira allor delle Franche armi sorgea

Superante il furor dell' Oceano,

Simile all'ira del signor del tuono,

Che guarda bieco i regni, e più non sono.

Pur, siccome talor, rotta la scura Nube, fuor porge la serena testa Il ministro maggior della natura, E i campi allegra in mezzo alla tempesta; Bella del par Clemenza fra la dura Ragion dell'armi al cor si manifesta; E di mano all'Eroe tenera Diva Fa lo strale cader, che già partiva.

Qua vedi al pianto di fedel consorte Rimesso di sleal sposo il delitto, E di malizia gravido e di morte Pietose fiamme consumar lo scritto. Lù del sedotto Sássone le torte Vie d'error perdonate, e allo sconfitto Ricomposte sul crin le regie bende, Che or fatto amico un maggior Dio difende.

Ecco poscia un diadema in tre spezzato (Se non inganna dello sguardo il volo) Saldarsi, e ratto del gran Sire al fiato Que' tre brani animarsi, e farne un solo. Rompe al nuovo prodigio il vendicato Polono i ceppi, e dell'Artico polo Alle barbare torme oppon più saggio Saldi schermi di ferro e di coraggio.

Allor, siecome è di quel Forte il senno, Prender nuova sembianza, e depor l'ira D'Agénore la figlia, e quei che fenno Tante piaghe al suo fianco, impallidire. E dell'Invitto, che la salva, al cenno Altri balzar dal solio, altri salire: E il rio mercato ir chiuso, ove a mal frutto Compra il Britanno dell'Europa il lutto.

Al grande audace mutamento in viso Guardansi i Regi paventosi e muti, E tremar nelle destre all'improvviso Senton gli scettri in Albïon venduti. Cade ne' petti attoniti preciso Ogni ardimento; e in fronte agli sparuti Correttor delle genti in solchi orrendi Scrive il dito di Dio: Piega, o discendi.

Dell' odïosa scritta non sofferse
L'Ombra superba la veduta; e fatto
Di nembi un gruppo, in quello si sommerse;
Nè più la vidi. Ma per lungo tratto
Nube vidi tramenda che coperse

Il Germanico cielo esterrefatto, E questo tuono mi feriva: Avara Regal semenza, a vender sangue impara.

D'Europa intanto alla Città reina
Viaggia della Sprée la trionfata
Spada, e la segue con la fronte china
La Borussa Superbia incantenata.
Densa al passar dell'arme pellegrina
Corre la gente stupefatta, e guata.
E già la fama con veloce penna
Ne pronuncia la giunta in su la Senna.

Fuor dell'onda levarsi infino al petto L'altero fiume regnator fu visto, E nel vivo raggiar del glauco aspetto Splendea la gioia di cotanto acquisto. Ma un segreto del cor grave rispetto Del trionfo al piacer sorgea commisto All'apparir del brando che si spinse Sol contro cinque in sette campi, e vinse.

Luogo è in Parigi alla Vittoria sacro, Ove i Genj di Marte alle severe Ninfe compagni dell'Ascreo lavacro Cantan de'Franchi le virtù guerriere. Della Diva d'intorno al simulacro Pendon l'arme de'vinti e le bandiere, E n'è sì pieno il tempio che alle nuovo Nimiche spoglie omai vien manco il dove.

Ivi di cento ferrei nodi avvolto
Freme t'Orgoglio delle genti dome,
Ivi l'atre Congiure, ivi lo stolto
De'regnanti Furor raso le chiome.
Lordo di bava i mostri alzano il volto
Alle perdute appese insegne; e come
Rabbia li rode, colle gonfie vene
Fanno il dente suonar su le catene.

Prodi di bianco pelo, a cui caduta
Del corpo è la virtù, ma non del core,
Custodiscono il loco; e la canuta
Fronte ancor spira militar terrore.
A questo tempio fra la turba, muta
Di riverenza insieme e di stupore,
In guardia dato al buon guerriero antico
Passa il brando immortal di Federico.

Questo è dunque, dicean le generose Tremole teste de' vegliardi eroi, Questo è il ferro, a cui tutta un di s'oppose L'ira d'Europa, e si penti dappoi? Questa l'arme fatal che fea spumose Del nostro sungue le campagne? E noi Illustri avanzi del tuo sdegno or scinta Te qui vediamo, e la tua luce estinta?

Ma se trofeo cadesti, o forte Spada, D'una Spada maggior, che aprir ferita Sa più prefonda, non verrà che cada Mai la fama al tuo lampo partorita. In questa di valor sacra contrada Alti onori t'avrai, chè riverita Pur de' nomici è qui la gloria, e schietti Della tua faran fode i nostri petti.

Sì dicende scoprir le rincenti
Colte in Rosbacco cioatrici antiche,
E vivo scintillo negli occhi ardenti
Il pensier delle belliche fatiche.
Parve l'inclita Spada a quegli accenti
Agitarsi, e sentir che fra nemiche
Destre non cadde; parve di più pura
Luce ornarsi, e obbliar ta sua sventura.

### Foscolo.

Dei Sepoleri\*).

Carme.

Deorum maniam jura sancta sunto. K41 Tab.

A"Ippolito Pindemonte.

All'ombra de' cipressi e ,dentro l'urne Confortate di pianto è forse il sonno Della morte men duro? Ove più il sole Per me alla terra non fecondi questa Bella d'erbe famiglia e d'animali, E quando vaghe di lusinghe innanzi A me non danzeran l'ore future. Nè da te, dolce amico, udrò più il verso E la mesta armonia che lo governa, Nè più nel cor mi parlerà lo spirto Delle vergini Muse e dell'Amore. Unico spirto a mia vita raminga. Qual sia ristoro a' di perduti un sasso Che distingua le mie dalle infinite Ossa che in terra e in mar semina Morte? Vero è ben, Pindemonte! anche la Speme, Ultima Dea, fugge i sepoleri; e involve Tutte cose l'Obblio nella sua notte; E una forza operosa le affatica Di moto in moto; e l'uomo e le sue tombe E l'estreme sembianze e le reliquie Della terra e del ciel traveste il Tempo.

Ma perchè pria del Tempo a se il mortale Invidierà l'illusion che spento Pur lo sofferma al limitar di Dite? Non vive ei forse anche sotterra, quando

<sup>\*)</sup> Prose e Paesie, ed, Carrer, p. 377 ff.

Gli sarà muta l'armonia del giorno,
Se può destarla con soavi cure
Nella mente de'suoi? Celeste è questa
Corrispondenza d'amorosi sensi,
Celesta dote è negli umani; e spesso
Per lei si vive con l'amico estinto,
E l'estinto con noi, se pia la terra,
Che do raccolse infante e lo nutriva,
Nel suo grambo materno ultimo asilo
Porgendo, secre le reliquie renda
Dall'insultar de membi, e dal profuno
Piede del vulgo, a serbi un sassa il nome,
E di flori odorata arbore amica.
Le ceneri di molli ombre consoli.

Sol chi non lascia credità d'affetti.
Poca giois ha dell'urna; e se pur mira
Dopo l'esequir, ersar vede il suo spirto
Fra 'l compianto de' templi Acherontei'),
O ricovrarsi sotto le grandi ale
Del perdono d'Iddio; ma la sua polve
Lascia alle ortiche di deserta gleba.
Ove mè donna innamorata preghi,
Nè passengier solingo eda il sospiro
Che dal tumule a noi manda Natura.

Pur ngova, legge impone oggi i sepaleri Fuor de guardi pietosi, e il nome a'morti Contende. E senza tomba giace il tuo Sacendote, o Talia, che a te cantando Nel suo povero tetto educò un lauro Con lungo emore, e t'appendea corone; E tu gli ornavi del tuo riso i canti Che il lombardo pungcan Serdauspálo, Cui selo; è delce il muggito de'buoi Che dagli antri abduani e dal Ticino Lo fan d'ozi bento e di vivande. O bolla Musa, ove sei tu? Non sento Spirar l'ambrosia, indizio del tuo Nume, Fra queste piante ov'io siedo2) e sospiro Il mio tetto materno. E tu venivi E sorridevi a lui sotto quel tiglio Ch' or con dimesse frondi va fromendo Perchè son copre, o Des, l'urna del vecchio Cui, già di calme era cortese e d'ombre. Forse tu fra plebei tumuli guardi, Vagolando, ove dorma il sacro capo Del tuo Parini? A lui non ombre pose Tra le sue mura la città, lasciva D'evirati canteri allettatrice. Non pietra, non parola : e forse l'osse

Col mozae capo gl'insanguise il ladro
Che lasqiò sul patibele i delitti.
Senti raspar fra le macerie e i bronchi
La derelitta cagna ramingando
Su le fasse, e fametica ululando;
E uscir del tenchio; ove fuggia la lana,
L'upupa, e svolazzar su per le creci /
Sparse per la fanerca campagna,
E l'immonda accusar col luttiloso
Singulto i rai di che son pie le stelle i
Alle obliate sepolture. Indarno
Sul tue Poeta, o Dea, preghi rugiade il
Non sorge fiore ove nen sia d'umane i
Lodi onorato e d'amoroso pianto.

Daladiache nezze e tribuneli ed ere : Diete alle umane belve esser pietose and Di se stesse e d'altrui, toglicano invivi All'etere maligno ed alle fere. I miserandi avanzi che Natura Con veoi eterne a sensi altri destina. Testimonianza a' fasti eran le tombe<sup>3</sup>), · Ed are a'sigli4); e ascian quindi i responti De' domestici Laris e fu temuto: 10 6 / Su la polve degli avi il giasamento:: - -Beligion che con diversi riti Le virtù patrie e la pietà congiunta. Tradussero per lungo ordine d'anni. Non sempre i sassi sepolerali a' templi Fean pavimento; ne agl'incensi avvolto De' cadaveri il lenzo i supplicanti Contamino; nè le città fur meste D'efficiati scheletri: le madri Balzan ne' sonni esterrefathe, estendono Nude le braccia su l'amato carb ... Del lor caro lettante, onde nol destill gemer lungo di persona morta Chiedente la venat prece agli eredi Dal sontuario. Ma cipressi e cedri, Di puri effluvj i zefiri impregnando, Perenne verde protendean su l'arne Per memoria perenne; e preziosi Vasi accoglican le lagrime votive: Rapian gli amici una favilla al sole. ! .!! A illuminar la sotterranea notte; Perchè gli occhi dell'uom cercan morendo Il sole, e tutti l'ultimo sospiro Mandano i petti alla fuggente luce. Le fontane versando acque lustrati, · · · · Amaranti educavano e viole

2 B. Sections

<sup>1)</sup> Cf. Lucret. De rerum nat. Ili, v. 85. — 2) Il beschette de'tigli nel sobborge erientale di Milano:

<sup>3)</sup> Cf. Hom. Odyss. XIV; v. 869. 44) Cf. Virg. Aen. HI, v. 62; Vf, v. 1774

Su la funebre nolle, e chi sedea A libar latte e a raccontar sue pene Ai cari estinti, una fragranza intorno Sentia qual d'aura de beati Elisi. Pietosa insania, che fa cari gli orti De'suburbani avelli alle britanne Vergini, dove le conduce amore Della perduta madre, ove clementi Pregaro i Genj del ritorno al Prode Che tronca fe' la trionfata nave Del maggior pino, e si scavò la hara! ). Ma ove dorme if foror d'inclite geste, E sien ministri al vivere civile L'opulenza e il tremore, inutil pompa, E inaugurate immagini dell'Orco, Sorgon cippi e marmorei monumenti. Già il dotto e il ricco ed il petrizio vulgo, Decero e mente al bello Italo regno. Nelle adulate reggie ha sepoltura Già vivo, e i stemmi unica laude. A noi Morte apparecchi riposato albergo. Ove una volta la fortuna cessi Dalle vendette, e l'amistà raccolga, Non di tesori eredità, ma caldi Sensi e di liberal carme l'esempio.

A egregie cose il forte animo accendono L'urne de forti, o Pindemonte; e bella E santa fanno al peregrin la terra Che le ricetta. Io quando il monumento?) Vidi ove posa il corpo di quel Grande Che, temprando lo soettro a regnatori. Gli allor ne sfronda, ed alle genti svela Di che lagrime grondi e di che sangue; E l'arca di colui che nuovo Olimpo Alzò in Roma a'Celesti; e di chi vide Sotto l'etereo padiglion retarsi Più mondi, e il sole irradiarli immoto, Onde all' Anglo, che tanta ala vi stese, Sgombrò primo le vie del firmamento; Te beata, gridai, per le felici Aure pregne di vita, e pe' lavacri Che da'suoi gioghi a te versa Apennino! Lieta dell'aer tuo, veste la lana. Di luce limpidissima i tuoi colli

Per vendemmia festanti; e le convalli Popolate di case e d'oliveti Mille di flori al ciel mandano incensi: E tu prima, Firenze, udivi il carme Che allegrò l'ira al Ghibellin faggiasco. E tu i cari parenti e l'idioma Desti a quel dolce di Callione labbro Che Amore in Grecia nado e nudo in Roma D'un velo candidissimo adorunado, Rendea nel grembo a Venere Celeste. Ma più beata chè in an tempio accolte Serbi l'itale gierie, uniche forse. Da che is mai victate Alpi, e l'altern Onnipotenza delle umane sorti, Armi e sostanze t'invadeano ed are E patria e, transe la memoria, tutto. Che ove speme di gloria agti animosi Intelletti rifulga ed all'Italia. Quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi Vonne spesso Vittorio<sup>3</sup>) ad ispirarsi. Irato a'patri Nami, errava muto Ov'Arno è più deserto, i campi e il cielo Destoso mirando; e poi che natto Vivente aspetto gli molcea la cura. Qui posava l'austero, e avea sul volto Il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno, e l'ossa Fremono amor di patris. Ah sì! da quella Religiosa pace un Name parla: E nutría contro a'Persi in Maratona. Ove Atene sacrò tombe a'suoi pradi, La virtà greca e l'ira. Il navigante Che veleggiò quel mar sotto l'Eubéa, Vedea per l'ampia oscurità scintille Balenar d'elmi e di cozzanti brandi. Fumar le pire igneo vapor, corrusche D'armi ferree vedea larve guerriere Cercar la pugna; e all'orror de'notturni Silenzi si spandea lungo ne'campi Di falangi un tumulto, e un suon di tube. E un incalzar di cavalli accorrenti. Scalpitanti su gli elmi a'moribondi. E pianto, ed inni, e delle Parche il canto.

Felice te che il regno ampio deventi, Ippolito, a'tuoi verdi anni correvi!
E se il piloto ti drizzò l'antenna
Oltre l'isole Egée, d'antichi fatti
Certo udisti suonar dell'Ellesponto
I titi, e la maréa mugghiar portando
Alle prode Retée l'armi d'Achille

<sup>1)</sup> L'ammiraglio Nelson prese in Egitto ai Francesi l'Oriente, vascello di prime ordine, gli taglio l'alboro maestro e del troncone si preparò la bara, e la portava sempre con se. — 2) Mausolei di Machiavelli; di Michelangelo, architetto del Vaticano; di Galileo, precursore del Newton; e d'altri grandi nella chiesa di santa Crose in Firenze.

<sup>3)</sup> Alfieri, sepalto in Senta: Grece.

E me che i tempi ed il desie d'onore Fan per diversa gente ir fungitivo. Me ad evocar gli eroi chiamin le Muse, Del mortale peasiero animatrici. Siedon custodi de'sepoleri, e quando Il Tempo con sue fredde ale vi speszo-Fin le rovine, le Pimplée, fan lieti Di lor canto i deserti, a l'armonia Vince di mille accoli il silenzio. Ed oggi nella Tróade inseminata Eterno splende a peregrini an loco 1, Eterno per la Ninfa? ). a dui fa speco : Giove, ed a Giove die Dándano figlio. Onde fur Trois e Assáraco, e i cinquenta Talami, e il regno della Giulia gente. Però che quando Elettra udi la Parca Che lei dalle vitali aure del giorne i / Chiamava a'cori dell'Eliso a Giore Mandò il voto supremo: E se diceve. A te fur care le mie chiome e il: viso: E le dolci vigilie, e non mi assente Premio miglior la volontà de fatique La morta amica almen guarda dal: ciclo: Onde d'Elettra tua recti la fama: : ' ' Così orando moriva. E ne gemen L'Olimpio; e l'immortal capo accennande Piovea da crini ambrosia su la Ninfa, E fe' sacro quel corpo e la sua tomba. Ivi posò Erittonio, e derme il giusto Cenere d'Ilo; ivi l'Iliache donne. Scioglican le chiome, indarno shi! deprecando . .

Da'lor mariti l'imminente fato.

Ivi Cassandra, allor che il Name in pette
Le fea parlar di Trois il di mortale,
Venne; e all'ombre canto carme amoroco,
E guidava i nepoti, e l'amoreso
Apprendeva lamento a'giovinetti.
E dicea sospirando: Oh se mai d'Argo,
Ove al Tidide e di Laerte al figlio

Pascerete i cavalli, a mi permetta Ritorno il cicla, invati la petria vostra Cercherete! Le mure, opra di Febo. Sotto le lor reliquie fumeranco. Ma i Penati di Troia aveanno stanza In queste tombe : chè de Nami è deno Serbar nelle miserie altero name. E voi, palme e signessi, cheche natore Piantan di Priamo, e crascerete, abi prestet Di vedovili lagrime innaffiati, Proteggete i mier padrit e chi la sonre Asterrà pio delle devote frondi. Men si dorrà di consanguinei batti. E santamente toccherà l'altare. Proteggete i miei padri. Un di vedrote Mendico un cieco errar solto le vostre Antichissime ombre, e brancalando. . . . : Penetrar negli iavelli, a abbracciar l'urne. E interrogarle. Gemeranno gli antri . . . Secreti, e tutta narretà la tomba llio raso due volte4) e due risorto Splendidamente su le mute vie Per far più bello l'ultimo trofeo Ai fatati Pelidi. Il sagno Vate. Placando quelle afflitte : alme icol. canto. I prenci Argivi elesherù per quante Abbraccia terre il gran padro Oceáno. E tu onore di pianti. Ettere, avrai Ove fia santo e lagrimato il sangue Per la patria versato, e finchè il sele Risplenderà su le sciagure: umane.

0 d e\*).

11 111

### Caduta da Cavallo.

### A Luigia Pallavicini.

I balsami bëati
Per te le Grazie apprestimo,
Per te i lini odorati
Che a Citerea porgeano
Quando profano spino
Le punse il piè divino:
Quel di che insana empica
Il sacro Ida di gemiti,

Il sacro Ida di gemiti, E col crine tergea: E bagnava di lagrime... Il sanguinoso petto:

<sup>1)</sup> Lo scudo d'Achille fu con iniqua sentensa aggiudicaté al Lactriade; ma il mare lo rapi al naufrago facendolo muetare non ad Itaca, ma alla tomba d'Aisca. — 2) Le amilgair del sepolere d'Ilo, antico Dardanide. — 3) Elettra, aglia d'Atlante.

<sup>4)</sup> Da Ercole e dalle Amazzoni.

\*) l. l. p. 387 #.

market from Al ciprio gioqinetto Or te piangon gli Amori. Te, fra le dive Liguri, Regina e dival e flori Votivi all'ara portano D'oude il grand'arco suona Del figlio di Latona. E te chiama la danza · Ove l'aure piortavano Insolita fragranza, Altor che, a' nodi indocile, La chioma al rosco braccio : / Ti fu gentile impaccio Tal nel lavacro immersa, Che flor . dall' eliconio Clivo cadendo, versa, Palla dall'elmo i liberi Grin su to man che gronda Conties fuori dell'onda Armoniosi accenti, Dal tuo labbro volavano, E dagli occhi ridenti Traluceano di Venere I disdegni e le paci. La speine, il pianto e i baci. Deh ! perche hai de gentili. Forme e l'ingegno docile Vôlto a studi virili? Perchè non dell'Aonie Seguivi ... incauta, l'arte ; Ma i ludi aspri di Marte? Invan presaghi i venti Il polveroso agghiacciano Petto e le reni ardenti 🗥 Dell'inquieto alipede, Accresce impeto al corso. Ardon gli sguardi, fama 🗀 La bocca, agita l'ardua Testa, vola la spuma, Lorda, e l'incerto freno, Ed il candido senos E il sudor piove, e i crini: Sul collo irti svolazzano; Suonan gli antri marini Allo incalzato scalpito Dalla zampa che caccia: Polve e sassi in sua traccia: Già dal lito si slancia, Sordo ai clamori e al fremito, Già già fino alla pancia

Nucla... e ingorde sjugonfiano, i i !

Non niè memori, l'accue, Che ana Dea da lor nacque. Se non che il re dell'onde, Dolente sucor d'ippolito, Surse per le profonde Vie dal Tirveno talamo, E respinse d furente Col cenno opmipotente. . Quei dat flutto appetranse Ricalcitrando, e. orribile! Sovra l'anche rizzesse: . . Scuoto l'arcion, te misese Su la petrosa riva 1 1 Strascinando mal viva. Pera chi osò primiero Discortese commetters A infedele consicto L'agit; fianco femineo. E sphiscourito consiglio Nuovo al beltà periglio! Chè or non vedrei le rose Del tuo volto sì languide. Non letinei smorose it i/ Spiar ne' guardi medici Sperenza lusinghiera Della beltà primiera. Dr. Cintin it cocchio aurato Le cerve un di tracano, Ma ab ferino viulato 😁 👵 Per terrore insanirono. E dalla rupe Einea for tout Precipitàr la Des: Gioisa d'invido riso Le abitatrici olimpie. Perchè l'eterne viso Silenzioso e pallido Cinto apparia d'un velo Ai conviti del cielo; Ma ben piansero il giorno Che dalle denze efesie Lieta feces ritorno Fra le::devote vengini :: E al cied salia niù bellac . . . Di Febo la sorella... provide the print of the Alberta Control are probable to grant pr Uitime lettere di Jacopo Ortis"). sandred to be one I'm the me of the Da'éolli Enganei , 13. maggio. S'io fossi pittore! che ricca materia al mio penello! l'agtista immerso nella idea \*) Lipein, 1829. pag. 86 Ar.

deliziter del bello addormenta o mitiet almonostutte le altre passioni. ---. Me se anche fossi pittere? He veduto ne nittori e ne peti la bella, e talvolta miche la schietta batura : ina da natura somma, indmensu: inimitabile non l'ho veduta disduta Omero, Dante e Shakespicare, tre mei. maestri di tutti gl'ingegni sovrumani; hanno investito la miasimmaginazione ed inflammato ili mio cunre : has bagnate di caldiasime lagrime i lore versit e ha adorato le lovo ombre divine camé se le vedessi assise su le volte eccelse che sovrastano l'universo a dominare l'eternità: Pare gli originali che mi veggo ::davanti mi riempiono: totte le potenze dell'acima. e non oserei, Lorenzo, non oserei, s'enche si trasfondesse in me Michelangelo, tirarne le prime linee. Somme Iddio! quando: tu miri una sera di primavera ti compieci forse della tus creations? to mi hai vorsate per conselarmi una fonte inesausta di piacere, ed. io l'ho guardata soncete con indifferents. -- Su la cima del monte indorato dai, pacifici raggi: del sole che va mancando i io mi vedo accerchiato da una catena di colli su i quali ondeggiono le messi, e si scuotono le viti aestenute in ricchi festoni dagli ulivi e dagli olmi: le balze e i gioghi lontani van sempre erescendo come se di uni fessero imposti su gli altri. Di sotto a me le coste del monte sono specente in burroni infecondi fra i quali si vedono offuscarsi le ombre della seral che a poco a poco s'innalzano; il fondo oscure e estibile sembra la becca di una voragine. Nella falda del mezzogiorno l'aria è signoreggiata dal bosco chie soviesta e offusca in valle deve pascone al fresco le pecore, e pendeno dall' erta: le capre shraneate. Cantano Schilmente "gli uccelli" come se pinngessero il giordo che mabre, magghiano le giovender, e. il. vento pare: che si sompinccia

del: questrier rielle freitde. (Mis de metiden Maneraice dividono i cooli, ce da ante call odchio, una interminabile pianura: ei diam tinguone ne campi, vicini, i buoi che tonnationa casa ;: "lon stanco agricoltore li sibeus appoggiato al sua hastone : e menten le! madri: e le mogli apparecchiano la cena all'affaticata famigliuola, fumano le lontane ville ancor biancicanti , e le capanne disprirse per la campagne. I pastori munguno il graggo, o ola vecchierolla::che stava filando, su la posta dell'evile, abbandona il lavoro e eva carezzando e fregando, ila tosello , e gli "agnelletti cho belane, interno allé loro (matiri. ). La vista intento: si .va dilunghado .: / e /deso. :lunghissime file di alberi e di campi, termina nell'orizzonte dove tutto si minore e si confonde: lancia il sole partendo e poghi raggi, come se quelli fossero gli estremi addio che dà alla natura; le nuvole rosseggiano, poi vanno languendo, e pallide finalmente si abbujano: allora la pianura si perde, l'ombre si diffondono su la faccia della terra, ed io, quasi in mezzo all'oceano, da quella parte non trovo che il cielo.

Jer sera appunto dopo più di due ore d'estatica contemplazione d'una bella sera di Maggio, io scendeva a passo a passo dal monte. Il mondo era in cura alla notte, ed io non sentiva che il canto della villanella, e non vedeva che i fuochi de pastori. Scintillavano tutte le stelle. e mentr'io salutava ad una ad una lè costellazioni, la mia mente contraeva un non so che di celeste, ed il mio cuore s innalzava come se aspirasse ad una regione più sublime assai della terra. Mi sono trovato su la montagnuola presso la chiesa: suonava la campana de morti, e il presentimento della mia fine trasse i misi sgpardi sul cimiterio doye ne'loro cumuli copertindis orbe dermene ali, app

tichi padri della villa: -- Abbiate patri, o nude reliquie : la materia è tornata alla materia; multa scema, nulta cresce, multa si perde quaggiù ; tetto si trasforma e si riproduce --- umana sorte! men infelice degli altri chi men la teme, ---- Spossato mi sdrajai boccone sotto il boschetto de' pini, e in quella muta oscurità, mi sklavano dinanzi alla mente tutte le mie sventure e tutte le mie speranze. Da qualunque parte io corressi anelando alla felicità, dopo un sepro viaggio pieno di errori e di termenti, mi vedeva spalenceta la sepoltura dove io m'andava a perdere con tutti i mali e tutti i beni di questa inutile vita. E mi sentiva avvilito e piungeva perchè avea bisogno di consolszione -- e ne'miei singhiozzi ie invocava Teresa.

14. maggio.

Anche jer sera tornandomi dalla montagna, mi posai stanco sotto que' pini; anche jer sera io invocava Teresa. --Udii un calpestio fra gli alberi; e mi parea d'intendere bisbigliare alcune voci. Mi sembrò poi di vedere Teresa con sua sorella. Impaurite a prima vista fuggivano. lo le chiamai per nome, e la Isabellina riconosciutomi mi si gittò addosso con mille baci. Mi rizzai. Teresa s'appoggiò al mio braccio, e noi passeggiammo taciturni lungo la riva del fiumicello sino al lago de'cinque fonti. E là ci siamo quasi di consenso fermati a mirar l'astro di Venere che ci lampeggiava su gli occhi. --Oh, diss' ella con quel dolce entusiasmo tutto suo, credi tu che il Petrarca 1) non abbia anch'egli visitato sovente queste solitudini sospirando fra le ombre pacisiche della notte la sua perduta amica? Qualudo leggio i soci vetti, io me lo dipinge qui -- malinconico -- arrante --appoggiato al tronco di un albero, pascerii de' suoi mesti pensieri, o volgersi al cielo sercendo, con gli occhi lagrimosi la beltà immortale di Laura. lo non so come quell'anima che avea in se tanta parte di spirito celeste abbin potuto sopravvivere in tanto dolore, e fermarsi fra le miserie: de morteli: ch quando s'ane devvero! - E mi parve ch'essa mi stringesse la mano, e io mi sentiva il cuore che non voleva starmi più in petto. Sil ta eni oresta per me. sata per me. ed io --- non so come ho potuto soffocara queste parole che mi scoppiavano dalle

E saliva su per la nollina ed io la seguitava. Le mie potenze enano tatte di Torcae; ma la tempesta che lo aveva agitate era alquanto sedata. — Tutto è amore, disa'io; l'universo non è che smore! e chi lo ha mai più sentito, chi più del Petrasca lo ha fatto doinissimamente sentire? Que'pochi gasti che si sono innaisati supra tante altri mortali mi spaventano di meraviglia; ma il Petrasca mi riempio di fiducia religiona e d'amore; e mentre il mio intelletto gli sacrifica come a nume, il mio quone lo invoca padre e amico consolatore. Teresa sospirò insieme e sorrise.

<sup>1)</sup> Die Szene ist in der Nähe von Ar-

appoggista al tronco le recitava le odi di Saffo; sorgeva la luna --- ch! ---

Perchè mentre scrivo il mio cuore hatte al forte? beata sera!

· 14. maggio, ore 11.

Sì, Lorenzo! — dianzi io meditai di tacertelo — or odilo, la mia bocca è tuttavia rugiadosa — d'un suo bacio — e le mie guance sono state innondate dalle lagrime di Teresa. Mi ama — lasciami, Lorenzo, lasciami in tutta l'estasi di questo giorno di paradiso.

14. maggio, a sera.

O quante volte ho ripigliato la penna, e non ho potuto continuaro: mi sento ua po' calmato e torno a scriverti. - Teresa giacea sotto il gelso --- ma e che posso dirti che non sia tutto racchiuso in queste parale: Vi amo? A queste parole tutto ciò ch'io vedeva mi sembrava un riso dell'universo: io mirava con. occhi di riconescanza il cielo e mi pacea ch'erli si spalancasso per accoglienci: deh! a che non venne la morte? e l'ho invocata. Sì; ho baciato Teresa; i fiori e le piante esalavano in quel momento un odore soave; le aure erano tutte armonia; i rivi risnovano da lontano; e tutte le cose s'abbettivano allo spiendere della luna che era tutta piena della luce infinita della Gli elementi e gli esseri eseltavano nella gioja di due cuori ebbri di amore. - Ho baciata e ribaciata quella mano e Teresa mi abbracciava tutta tremente, e trasfondea i suoi sopiri nella mia bocca, e il suo cuore palpitava su questo petto: mirandomi col suoi grandi occhi languenti, mi baciava, e le sue labbra umide : socchiuse mormeravano su le mie - shi! che ad un tratto mi si è staccata dal seno quasi atterrita: chiamò sua sorella e s'alzà correndole incontro. lo me le sono prostrato, e tendeva le braccia come per afferrar le sue vestima non he ardito di rattenerla, nè richiamaria. La sua virtù --- e non tanto la sua virtù, quanto la saa passione, mi sgomentava: sentiva e sento il rimorso di averla io primo eccitata nel sue onore innocente. Ed è rimorso - rimorso di tradimento! Ahi mio cuore codardo! ----Me le sono accostato tremando. -- Non posso essere vostra mai! --- e, pronunziò queste parole dal cuore profondo e con una occhista con cui parea rimproverarsi e compiangermi. Accompagnandola lunga la via, non mi guardò più; nè io avea più coraggio di dirle parola. Giunta alla ferriata del giardino mi prese di mano la Isabellina e lasciandomi: Addio, dies' ella, e rivolgendosi dopo pochi passi--addio.

Io rimasi estatico: avrei baciate l'orme de'ssoi piedi: pendeva un suo braccio, e i suoi capelli riluccati al raggio della luna svolazzavano mollemente: ma pei, appena appena il lungo viale e la fosca ombra degli alberi mi concedevano di travedere le ondeggianti sue vesti che da lontano ancor biancheggiavano; e poichè l'ebbi perduta, tendeva l'orecchio sperando di udir la sua voce — E partendo, mi volsi con le braccia aperte, quasi per consolarmi, all'astro di Venere; era anch' easo sparito.

15. maggio,

Dopo quel bacio io son fatto divino. Le mie idee sono più alte e ridenti, it mio aspetto più gajo, il mio cuore più compassionevole. Mi pare che tutto s'abbellisca a' miei sguardi; il lamentar degli augetti, e il bisbiglio de'zefiri fra le frondi son oggi più soavì che mai; le pisate si fecondano, e i fiori si colorane

sotto a miei piedic non fuggo più gli nomini, e tutta la natura mi sembra mia. Il mio ingegno è tutto bellezza e armonia. Se dovessi scolpire o dipingere la Beltà, io sdegnando ogni modello terreno la troversi nella mia immaginazione: amore! le arti belle sono tue figlie; tu primo hai guidato su la terra la sacra poesia, solo alimento degli animi generosi che tramandano della solitudine i loro canti sovrumani sino alle più tarde generazioni, spronandole con le voci e co' pensieri spirati dal cielo ad altissime impresec tu raccendi ne' nostri petti la sola vera virtà: ntile pi mortali, la pietà, per cui sorride talvelta il labbro dell'infelice condannato ai sospiri: e per te rivive sempre il piacere fecondatore degli esseri, senza del duale tutto sarebbe caos e morte. Se tu fuggissi, la terra diverebbe ingrata; gli animali, nemici fra loro; il sole, foco malefico; e il mondo, pianto, terrore e distruzione universale. Adesso che l'anima mis risplende di un tuo raggio, io dimentico le mie eventure; io vido delle minacce della fortuna, e rinanzio alle lusinghe dell'avvenire. -- O Lorenzo! ste spesso serajato su la riva del lago de'cinque fonti: mi sento vezzeggiate la faccia e le chiome dai venticelli che alitando sommovono l'erba, e allegrano i fiori, e increspano le limpide acque del lego. Lo credi tu? io delirando deliziosamente mi veggo dinanzi le Ninfe ignude, saltanti, inghirlandate di rose, e invoco in lor compagnia le Muse e l'Amore; e fuor dei rivi che cascano sonanti e spumosi, vedo uscir sino al netto con le chiome stillanti sparse su le spalle rugiadose, e con gli occhi ridenti le Najadi, amabili custodi delle fontane. Illusioni l grida il filosofo. - Or non è tutto illusione? tutto! Beati gli antichi che si credeano degni de' baci delle im-

mortali dive del cielo; che sacrificavano alla Bellezza e alle Grazie; che diffondeano lo spleadore della divinità su le imperfezioni dell'uomo, e che trovavano il bello ed il cero accarezzando gli idoli della lor fantasia; Illusioni! ma intanto senza di esse io non sentirei la vita che nel dolore, o (che mi spaventa ancor più) nella rigida e nojosa indolenza; e se questo cuore non vorrà più sentire, io me lo strapperò dal petto con le mie mani, e lo caccerò come un servo infedele.

# 21. maggio.

Ohimè che notti lunghe, angosciose!—
il timore tii non rivederla mi desta: diverato da un presentimento profondo, ardente, smanioso, shalzo dal letto at balcone
e non concedo riposo alle mie membra
nude aggrezzate, se prima non discerno
su l'oriente un raggio di giorno. Corre
pulpitando al suo fianco e — stapido!
soffoco le perole, e i sospiri; non concepiuco, non odo: il tempo vola, e la
notte mi strappa da quel soggiorno di paradiso. — Ahi impo! tu rompi le temebre,
splendi, passi ed accresci il terrore e
l'oscurità.

25. maggio.

Tornerò, Lorenzo: conviene ch'io esca; il mio cuore si gonfia e geme come se non volesse starmi più in petto: su la cima di un monte mi sembra d'essere alquesto più tibero: ma qui nella mie stanza — sto quesi sotterrato in un sepoloro.

Sono salito su la più alta montagna: i venți imperversavano; io vedeva le querce ondeggiar sotto a' miei piedi; la selva fremeva come mar burrascoso, e la valle ne rimbombava; su le rupi dell'erta sedenno le auvole — nella terribile macatà

della natura la mia anima attonita e sbalordita ha dimenticato i suoi mali, ed è tornata per alcun poco in pace con se medesima.

Vorrei dirti di grandi cose: mi passano per la mente; vi sto pensando! — m'ingombrano il cuore, s'affollano, si confondono: non so più da quale io mi debba incominciare; poi tutto ad un tratto mi sfuggono, ed io prorompo in un pianto diretto.

Vado correndo come un pazzo senza saper dove, e perchè: non m'accorgo, e i miei piedi mi strasciano fra' precipizj. lo domino le valli e le campagne soggette; magnifica ed inesausta natura! I miei sguardi e i miei pensieri si perdono nel lontano orizzonte - Vo salendo, e sto lì - ritto - anelante: guardo all' ingiù; ahi voragine! alzo gli occhi inorridito, e scendo precipitoso appie del colle dove la valle è più fosca. Un boschetto di giovani querce mi protegge dai venti e dal sole; due rivi d'acqua mormoreno que e là sommessamente: i rami bisbigliano, e un rosignuolo - ho sgridato un pastore che era venuto per rapire dal nido i suoi pargoletti: il pianto, la desolazione, la morte di quei deboli innocenti dovevano essere vendati per una moneta di rame; così va! ma io l'ho compensato del guadagno che sperava di trarne, e mi ha promesso di non disturbare più i rosignuoli - e là io mi riposo - dove se'ito, o buon tempo di prima! la mia ragione è malata e non può fidarsi che nel sopore, e guai se sentisse tutta la sua infermità. Quasi quasi. - O povera Lauretta! tu forse mi chiami.

Tatto, tutto quello ch'esiste per gli uomini non è che la lor fantasia. Caro amico! fra le rupi la morte mi era spavento; e all'ombra di quel boschetto io

avrei chiusi gli occhi volentieri in sonno eterno. Ci fabbrichiamo la realtà a nostro modo; i nostri desideri si vanno moltiplicando con le nostre idee; sudiamo per quello che vestito diversamente ci annoja; e le nostre passioni non sono in fine del conto che gli effetti delle nostre illusioni. Quanto mi sta d'intorno richiama al mio cuore quel dolce sogno della mia fanciullezza. O! come io scorreva teco queste campagne aggrappandomi or a questo or a quell'arbuscello di frutta, immemore del passato, non curando che del presente, esultando di cose che la mia immaginazione ingrandiva e che dopo un'ora non erano più. e riponendo tutte le mie speranze ne'giuochi della prossima festa. Ma quel sogno è svanito; e chi m'accerta che in questo momento io non sogni? Ben tu. mio Dio, tu che creasti il mio cuore, sai che sonno spaventevole è questo ch' io dormo; sai che non altro m'avanza fuorche il pianto e la morte.

Così vaneggio! cangio voti e pensieri, e quanto la natura è più bella tanto più vorrei vederla vestita a lutto. E veramente pare che oggi m'abbia esaudito. Nel verno passato io era felice: quando la natura dormiva mortalmente, la mia anima pareva tranquilla — ed ora?

Eppur mi conforto nella speranza di essere compianto. Su l'aurora della vita io cercherò forse invano il resto della mia età che mi verrà rapito dalle mie passioni e dalle mie sventure; ma la mia sepoltura sarà bagnata dalle tue lagrime, dalle lagrime di quella fanciulla celeste. E chi mai cede a una eterna obblivione questa cara e travagliata esistenza? Chi mai vide per l'ultima volta i raggi del sole, chi salutò la natura per sempre, chi abbandonò i suoi diletti, le sae speranze, i suoi inganni, i suoi stessi dolori senza lasciar dietro a se un desiderio, un

sospiro, uno sguardo? Le persone a noi care che ci sopravvivono, sono parte di noi. I nostri occhi morenti chiedono altrui qualche stilla di pianto, e il nostro cuore ama che il recente cadavere sia sostenuto da braccia amorose, e cerca un petto dove trasfondere l'ultimo nostro respiro. Geme la natura perfin nella tomba, e il suo gemito vince il silenzio e l'oscurità della morte.

M'affaccio al balcone ora che la immensa luce del sole si va spegnendo, e le tenebre rapiscono all'universo que'raggi languidi che balenano su l'orizzonte; e nella opacità del mondo malinconico e taciturno contemplo la immagine della Distruzione divoratrice di tutte le cose. Poi giro gli occhi sulle macchie de'pini piantati dal padre mio su quel colle presso la porta della parrocchia, e travedo biancheggiare fra le frondi agitate da' venti la pietra della mia fossa. Quivi ti vedo venir con mia madre, e pregar pace non foss' altro alle ceneri dell'infelice figliuolo. Allora dico a me stesso: Forse Teresa verrà solitaria su l'alba a rattristarsi dolcemente su le mie antiche memorie, e a dirmi un altro addio. No! la morte non è dolorosa. Che se taluno metterà le mani nella mia sepoltura e scompiglierà il mio scheletro per trarre dalla notte, in cui giaceranno, le mie ardenti passioni, le mie opinioni, i miei delitti — forse: non mi difendere, Lorenzo; rispondi soltanto: Era uomo, e infelice.

# Ippelite Pindemente.

Poesie campestri.

Alla Luna\*).

Grato al piacer, che move Da te, Vergine Diva, e in sen mi piove, Te canterò: m'insegna
Deh tu quell'armonia,
Che del pudico indegna
Orecchio tuo non sia:
Che parte stillar possa in cor del Saggio
Di quel dolce, ond'è pieno il tuo bel
raggio.

Oh quante volte il giorno Insultai col desio del tuo ritorno! L'Ore in oscuro ammanto, E con viole ai crini, T'imbrigliavano intanto I destrieri divini. E sull'apparecchiata argentea biga Il Silenzio salia, tuo fido Auriga. Perchè sola ti vede. Sola l'ignaro Vulgo in ciel ti crede: Ma il Riposo, la Calma, Del meditar Vaghezza, Ogni Piacer dell'alma, La gioconda Tristezza, E la Pietà, con dolce stilla all'occhio, Ti stanno taciturne intorno al cocchio. Cieco io divenga, s'io Di levare a te lascio il guardo mio: O che in cammin notturno Per fosca ombrata sponda Vegga il tuo viso eburno Splender tra fronda e fronda, O sieda in riva di tranquillo fiume,

Meglio, se in riva a un lago
Custode più fedel della tua imago,
Talor quell'onda blanda,
Tuo specchio, ti consiglia,
Quando la tua ghirlanda
Di ligustro e giunchiglia,
Se turbolla per via rabido vento,
Tu ricomponi colla man d'argento.
Steso sul verde margo
D'obblio soave ogn'altro loco io spargo.
Quai care ivi memorie
Trovo de'miei prim'anni,
Quai trovo antiche storie

Che l'onde sue rincrespi entro il tuo lume.

Sempre non mesce i nappi suoi d'amaro. È ancor che a quella unita
Di Zelinda or non più sia la mia vita
Con bel piacer ritorna
Spesso a quel giorno il core,
Che pria la vide, adorna
Di grazia e di pudore,

Ah no, che Amor d'ogni dolcezza avaro

De' miei giocondi affanni!

<sup>\*)</sup> Peesie, Piea 1798. p. 21 ff.

Cortese e grave il guardo e la favella,
Luna, quale sei tu, modesta e bella.

Ma se la faccia pura
Talora involvi d'una nube oscura;
E ripercuoton l'onde
Luce più scarsa e mesta,
E annerasi ogni fronde
Della muta foresta,
Più l'alma è trista, e sotto nube anch'essa
D'atri pensier si riconcentra oppressa.

Allor, come dubbiosa
Ed instabile qui giri ogni cosa;
Come, Dea sorda e forte,
Necessità qui regni,
E sieno alfin di morte
Preda i più bei disegni,
L'alma volgendo va gelida e bruna:
Esci, ah tosto esci di tua nube, o Luna,

Torna teco a brillar l'alma serena.

Qual d'Oriente vaga

Sposa, che il vel rimova,

Onde ogni volta piaga

Nel suo Signor fa nova:

Tal esci dalla fua veste superba

Per quelle tue lucenti orme, che serba.

Mutasi allo piaga

Te ricomparsa appena.

Scena in un punto, e terra e ciel s'allegra. E con piacer l'erbette,
Pria tutte a brun dipinte,
Mirano le Caprette
In pallid'òr ritinte:
Gli occhi sovra le cose errar già ponno;
Ed è più bello di Natura il sonno.

Volge stagion talora
Che in ciel l'incontri con l'altera Aurora.
Placida Dea, tu poco
A pugnar seco aspiri,
Ma cedi pronta il loco,
E il raggio tuo ritiri,
Paga che tanto a lei dell'Emisfero
Men lungo sia, che non a te, l'impero.
Però che alquanto albeggia

Però che alquanto albeggia
Pria quella Diva, e alquanto indi rosseggia.
Ma tosto il Sol l'ha colta,
Tosto per lui dell'aria
La signoria l'è tolta:
Trapassa solitaria,
Sconosciuta trapassa entro il suo velo

Nel color tinto, in cui si tinge il cielo.
O al lume tuo sereno
Sieda l'Estate, discoperta il seno,
O il Verno assiderato

Vada i tuoi rai cercando, Alcun tepor bramato Quasi trovar sognando, Così tu mia sia destra, Inno cenoro Batterà sino a te le penne d'oro.

E allor che infermo e stanco
Trarrò nelle giornate ultime il fianco,
Che al tuo silenzio opaco
Mi fia l'errar fatica,
Mi fia la selva e il laco
Solo delizia antica,
Nel mio ritiro un de'tuoi rai discenda,
E sul bianco mio crin dolce risplenda.

### La Melanconia.

Fonti e colline Chiesi agli Dei; M'udiro alfine, Pago io vivrò. Nè mai quel fonte Co'desir miei, Nè mai quel monte Trapasserò. Gli onor che sono? Che val ricchezza? Di miglior dono Vommene altier: D'un'alma pura, Che la bellezza Della Natura Gusta, e del Ver. Nè può di tempre Cangiar mio fato: Dipinto sempre Il Ciel sarà. Ritorneranno I fior nel prato Sin che a me l'anno Ritornerà. Melanconia, Ninfa gentile. La vita mia Consegno a te. I tuoi piaceri Chi tiene a vile, Ai piacer veri Nato non è. O sotto un faggio Io ti ritrovi Al caldo raggio Di bianco ciel;

Mentre il pensoso Occhio non movi Dal frettoloso Noto ruscel: O che ti piaccia Di dolce Luna L'argentea faccia Amoreggiar; Quando nel petto La Notte bruna Stilla il diletto Del meditar: Non rimarrai No, tutta sola: Me ti vedrai Sempre vicin. O come è bello Ouel di viola Tuo manto, e quello Sparso tuo crin! Più dell' attorta Chioma, e del manto, Che roseo porta La Dea d'Amor: E del vivace Suo sguardo oh quanto Più il tuo mi piace Contemplator! Mi guardi amica La tua pupilla Sempre, o pudica Ninfa gentil; E a te, soave Ninfa tranquilla, Fia sacro il grave Nuovo mio stil.

Poesie varie.

# Passando il Mont-Cenis e lasciando l'Italia 1788\*).

Cetra, che molti affanni
Mi sapesti fugar dall'egro petto,
Fosti de' miei prim'anni,
Degli ultimi sarai cura, e diletto.
Con te fermai talor di Ninfa schiva
Il bel piè che fuggiva:
Con te più dolce ancora
Fei la dolce dimora

Del solitario mio verde ricetto. Che se l'auree tue fila io forse allento Quando più l'anno imbianca, e il bosco tace, Col primo augel, ch'io sento, Tu ancora, o Cetra mia, torni loquace.

Ed or, che gli ermi gioghi
Dell'Alpi oso varcar, tu svegli meco
Di questi alpestri luoghi
Con ignot'armonia l'attonita Eco,
Che agli Aquilon, che fremon fra le fronde,
Ed al fragor dell'onde,
Che ruinando al basso
Sbalzan di sasso in sasso,
Sol rispose finor dal cavo speco.
E da quale è più rupe alta e romita
Se all'Italia si volta il guardo mio,
Tu pur tra le mie dita
Tu gridi meco ai cari Amici: addio.
Venti cui fervi nido.

Venti, cui farvi nido
Piacque di grotte e di caverne tali,
Qual è tra voi, che fido
Metter si voglia questo addio sull'ali,
E là volar, dove alcun forse siede,
Che di me pensa, o chiede?
Legge di fato avaro,
Che sempre un qualche amaro
Sorga di mezzo al dolce in noi mortali!
Ciel sereno non è senza vapori,
Onda chiara non è d'altro non mista,
E negli umani cori
Cerchi una gioja invan, che non sia trista.

Desire antico, e bello
Mi conduce a veder per monti, e fiumi
Come l'uom sempre è quello
Sotto il vario color de'suoi costumi.
O soggiorno fedel d'Orsi, e di Lupi
Dure vetuste rupi,
Del vostro aspro rigore
Date, vi prego, a un core,
Che diero a me tenero troppo i Numi:
Date di quella neve anco, che suole
Seder su voi così ostinata e salda,
Da farne scorno al Sole,
Che l'indora co'raggi, e non la scalda.

Tal su nude io vedea
Candide spalle un biondo crin lucente,
Quando d'amore ardea
Questo mio cor, che l'amistade or sente.
Poi la gloria cercai, dorata e bella
Ombra di bene auch'ella,
Non già in un pien senato,
Non per insanguinato
Sentier coverto di trafitta gente:

<sup>\*)</sup> l. l. p. 141 ff.

Come su questi la cercar macigni Libiche Fiere uscite di lor tane, Che laceri e sanguigni Fer quasi i nidi all'Aquile Romane. Ma fu, fu questa l'Alpe, Per cui si aperse il calle a Italia e Roma Degli allori di Calpe Il gran Duce Affrican cinto la chioma? Qual abete, o qual pin fermo e sublime Sovra l'ultime cime Stette del monte: O Amici, Ecco i piani felici D'Ausonia, che da voi tosto fia doma, Gridando il Duce dalla vinta balza. Stende il sinistro braccio: la visiera Con la man destra s'alza, E manda lampi dalla faccia pera. Queste, che abbiam salito, Non son, dices, non son le balze Alpine, Ma posto il piede ardito

Ma posto il piede ardito
Sulle stesse abbiam noi mura Latine.
L'aste tremar, tremar le spade in mano
Veggio d'ogni Romano:
Veggio confusi i Padri,
E le Spose e le Madri
Battersi il petto, e lacerarsi il crine.
Che resta or più? Roma spogliar, che tante
Spogliò province con ingiusta guerra:
Ite, e in un solo istante
Fate vendetta dell'oppressa terra.

# Lago di Ginevra\*).

Come gli occhi a se trae, rapisce l'alma, E i sensi, e l'alma di dolcezza inonda L'ampia di sì bel Lago azzurra calma! O mio Benaco1), se alla tua quest'onda Preporre oso, perdonami, allo stato Credo che del mio cor meglio risponda. Tu con fremito tal sorgi turbato Che talor emular l'onda tua brava Può le tempeste di Nettun crucciato: Nè men fiera tempesta in me s'alzava, Quando sulle tue rive, e sallo Amore, Di te l'egre pupille io consolava. Or quel tempo passò, tranquillo è il core. Olà, barchetta. Non par dirmi il Lago: Dove meglio ingannar potrai quest' ore? Oh bel teatro verdeggiante e vago

Di ville e piente, d'aurea luce ed ombra Sparso così, che sembra opra di Mago! Chiunque ha l'alma di tristezza ingombra Queste venga a veder culte colline. Ch'io non le vegga più, se il duol non sgombra!

Venga a mirar qua e là le più vicine Sponde ritrarsi, e s'incurvar com'arco Per abbracciar le belle acque turchine : L'acque, che soggiacer liete all'incarco Pajon della barchetta invidïosa, Che i muti abitatori aspetta al varco. Poi sollevo gli sguardi, e nuova cosa Ecco a se chiama, e lungo tempo arresta La estatica, tacente alma pensosa. Monti altissimi in ciel metter la testa. E ad essi circondar l'oscuro fianco Fascia di nubi candide contesta: E quando il Sol s'abbassa ultimo e stanco. Porpora tinger le nevose cime Di quel, che tutti vince, e detto è Bianco. Tai furo, Elisa, le tue guance prime, Ch'io cantai spesso, e che molt'anni e

molti
Forse rosseggeran nelle mie rime.
Perchè non sei qui meco, e il piè non volti
Ver quelle cavernose alpestre rupi
De'colli in faccia più ridenti e colti?
Chi que'riposti seni, ed antri cupi,
Ch'erba, del musco in fuor, non veste
alcuna,

E i pieni di piante irte ermi dirupi. Curvi e pendenti sovra l'onda bruna, Cui de' suoi raggi mai Sole non dora, Non inargenta de'suoi raggi Luna, Chi la più bella dell'orror dimora Mirar potrà con alma fredda e immota, E meritar d'aprir le luci ancora? O Natura, e v'è dunque alma devota Così poco di te, che non la tocchi La tua beltade mai, non che la scuota? Ma se ordirci così ti piacque gli occhi. Che in loro il verde del tuo manto immenso Più, che ogni altro color, dolce si scocchi, Perchè del pari universale, intenso Non vuot, che fra te regni, e il core umano

L'accordo, che fra te regna, ed il senso?
Duro a pensar, che possa il colle e il piano,
Le valli e i monti, e l'acque e l'erbe
e i fiori

Passar d'uom vivo innanzi agli occhi invano,

<sup>\*)</sup> l. l. p. 147 ff.
1) lat, Benacus, der Gardasee.

E invan delle stagion varie i colori, E la pura del ciel volta cilestra. E i vostri, o Cintia, o Febo, argenti ed ori! Sol perchè non mi diede alma sì alpestra, lo più volte scusai pago la sorte, Se pegli altri suoi don mi fu men destra. Dunque poscia che avrà l'avida Morte (Che dopo i dolci Amici, che m'ha tolto, Giungerà men temuta alle mie porte) Che avrà con nera man quel nodo sciolto, Onde alle membra frali è l'alma unita, E me de'tempi nella notte involto, Sul marmo, che chiudrà l'incenerita Mia spoglia, in sen d'amica selva oscura, Tal memoria verrà forse scolpita: "Non altro al mondo, che una dolce e pura "Anima egli vantò, cui forte piacque "L'infinita beltà della Natura. "Di cantarne talor desio gli nacque, "Ma non fu nulla a lato a quel, che scorse. "Ciò, che ne disse; e sempre a se dispiacque. "O Passegger, che un'alma in petto hai forse "Qual chiuse un dì colui, che ora qui giace. "Se questo marmo alla tua vista occorse, "Dire in passando non t'incresca: pace.

### Sermone\*).

#### In Merito vero.

Pensando io già tra me, perchè Silvestro, In cui, sia loco al ver, non si contiene, Prendi la mente o il core, oncia di buono, Pur tanta laude dai mortali ottenga: Seppilo al fine. La sua dote è un prode, Che gli mandò la Dora, illustre cuoco. Ridi, lettor? Così andò sempre il mondo.

O Grecia, o d'arti, di scienze e d'armi, D'ingiustizie e follie, madre feconda, Spesso ne'giochi, onde sì a fe piacesti, Uom, che tra gli altri a riguardar sedea, E in cavalli era forte od in auriga, Cingea d'ulivo una vittrice testa, Che nè bagnato da sudor, nè tinto Portava d'Elea polve un sol capello: Per lui vestia sotto scarpel divino Le umane forme il sasso: a lui la vita Davasi dalla patria i giorni tutti:

Che dico? i muri la città rompea. Perch'ei, come difesi avesse e salvi I talami, le cune ed i sepolcri, Alto sul cocchio a trionfar v'entrasse.

Più sempre il mondo indi invecchiò, nè troppo

Crescendo d'anni, anco di senno crebbe. Scorgi tu quei corsier, che in ver la meta Con allungati colli e incurve groppe Sospingonsi veloci a par del vento? Scorgi que'cani, che del fero bue, Che l'ira porta delle corna in cima, Con leggier salto addentano l'orecchia? Scorgi que'galli, che di sprone armati Vansi di petto a dare, a dar di rostro, Penne spargendo sovra il palco, e sangue? Gridansi i vincitori. Or quanti viva Non usurpa a que bravi il lor signore, Che se ne gonfia, e d'un corsier nel piede, O nel becco d'un gallo e nella zampa, O nel dente d'un can, credesi grande?

Con tal senso del bello, e sì profonda Degli accordi scienza e de'contrasti, Suolsi Corinna ornar, che ove appuntarla, Non che gli Adoni di più acuto sguardo, La stessa invidia femminil non trova. Ma chi può dir, se di Corinna parto Son tai prodigi, o, della sua Cipassi, Che nell'arte di crescere a un gentile Corpicciuol grazia, e lume a due pupille. Tra le ancelle d'Italia il campo tiene? Bel colpo quel Monarca. Egli, o il Ministro? O chi al Ministro della penna serve, E dal cui labbro forse il primo uscia Timido avviso, che al Ministro piacque, E di ch'ei s'abelli dinanzi al trono? Taccio di quei, che da due parti opposte A struggersi tra lor con garbo ed arte Guidano armati i miseri mortali. Oh se venir dalle tenebre al giorno Ciò si vedesse che nell'un de'campi La vittoria tirò, che volteggiava Prima sovr'ambo con incerte penne, Quanti lauri dovrian dalle superbe Fronti cader de'Capitani, e a bassi Non famosi guerrier salire in testa!

A chi dunque ghirlande? A chi giammai Dal ver non torce e dall'onesto i passi, Gode di perdonar, d'offender teme, Nè a battaglia mai vien contra se stesso, Che se stesso non vinca. Ecco la prima Dell'arti, e la più eccelsa. Indi a chi l'alme Con preclare d'ingegno opre e di mano

<sup>\*)</sup> I quattro poeti ital. p. 874 f.

D'alto piacer ferisce, e di Natura Svela gli arcani, e in sul morir più dotte, Che al nascer non trovò, lascia le genti. Ghirlande a chi trar sa vivi da un marmo Sembianti, è voce dar quasi alle tele: O con poemi, con tragedie ed inni Molcere i cori e sublimar le menti; O pesar l'aere, misurar la terra, La luce dispartir, reggere i siumi, Disarmar della folgore le nubi, Dell'acqua far due diverse arie, e d'ambe La stess'acqua rifar, ministro il foco. Ghirlande a un Rafaello, il qual, volando Di là dal segno ancor della terrena Beltà ideale, colorire il Cristo Sul mistico Tabor nell'atto osava Che l'uom dispar dalla sua faccia, e solo Tra rai di gloria vi si mostra il Nume. Ghirlande a un Michelangelo, che altera Mole inalzar potea; di pinte ornarla Figure; ornarla di scolpite; e, i fieri Scarpei, le ardite seste, ed i tremendi Pennelli col Febeo legno mutati. Farla risponder versi, uom di quattr'alme. Ad un Torquato, che tra i pioppi e gli olmi, O alle spade per mezzo ed alle frecce, Tale spirto infondea nelle silvestri Canne ineguali, o nell'eroica tromba, Che non v'ha lato dell'Europa, dove Gl'incliti sensi di Goffredo, e i dolci Sospiri non risonino d'Aminta. A un Galileo, che quell'eterne e ignote Per così lunga età leggi, onde tutti La Dedalea Natura i corpi move, Scoverse primo; e non pria auovi in fronte Occhi a se pose, e li rivolse al cielo, Che Giove si cerchiò di quattro stelle; Tonda o bicorne, quasi un'altra Luna, Venere apparve, e non più affatto terso, Che che delle sue macchie or s'argomenti, Prese a rotar sovra se stesso il Sole.

So, che Spirti sì egregi a quei non poco Denno che apriro e diboscaro il calle; Denno agli amici, che de'lor consigli Li proveder nell'uopo; al caso denno, Ch'esser parve talor sì gran maestro. Ma non però venererolli io manco: Poichè dove mirar, dove appiccare Delle idee proprie meditando il filo, L'uom non può non aver; nè v'è, che Dio, Che opri solingo, e sul nulla opri, e fuori Con ischerzevel man ne tragga un Mondo.

Questi io dunque inghirlando, e molto gli alzo

Sovra tutti color, che forse io veggio Risplender sol di ripercossa luce, Che d'altronde in lor cada. E pur con tanta Superbia favellar gli odo sovente, Che pace a me non rimarrà, s'io loro Ciò non rammento che ad un flauto audace, Non so in qual giorno, un rosignuol rispose.

Tempo già fu, che un ben costrutto flauto, Gente vedendo ad ascoltare intenta Quelle che uscian da lui musiche voci, Disse tra se: Quanto io son grande! quanta Virtude in me s'annida! E ad un vicino Rosignuoletto, che gorgheggi e fughe Dal suo pendulo carcere mandava, Taci, gridò. Vuoi tu contender meco? Rimira stuol, che della Luna al raggio, Onde ber per l'orecchio i gravi o acuti Suoni divini che per l'aere io spargo, Mi circonda su i piè! Te forse alcuno Loda in passando, ma nessun s'arresta. E l'augelletto: Molto vaglia o poco. Mio proprio è il canto, ed io mel formo in gola,

Ma tu, se l'uom con ingegnose labbra Non infondesse nel tuo corpo il fiato, Nè rapide movesse ora ed or lente Sul dorso tuo l'esercitate dita, Bosso disutil fatto, e alla materna Selva giù tolto invan, su ignobil desco Giacer dovresti polveroso e muto.

### Manzoni.

### I Promessi Sposi \*).

Capitolo secondo +).

Si narra che il principe di Condè dormi profondamente la notte che precesse alla giornata di Rocroi. Ma, in prima egli era molto affaticato; secondariamente aveva già dati tutti i provvedimenti necessarj, e

<sup>\*)</sup> ed. Firenze 1845. p. 21 ff. †) In dem ersten Capitel ist erzählt, wie D. Abbondio, Pfarrer von Lecco, durch zwei Bravo's im Namen des erlauchten Herrn Don Rodrigo bedroht wird, die Ehe der beiden Verlobten nicht einzusegnen.

statuito ciò che dovesse fare al mattino. Don Abbondio invece non sapeva altro ancora se non che il domani sarebbe giorno di battaglia; quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non tener conto della intimazione ribalda, nè delle minacce, e fare il matrimonio. era un partito che egli non volle nemmen porre in deliberazione. Confidare a Renzo l'occorrente, e cercare con lui qualche mezzo.... Dio liberi! "Non si lasci scappar parola, altrimenti.... ehm!" aveva detto un di quei bravi; e al sentirsi rimbombare quell'ehm! nella mente, don Abbondio, non che pensare a trasgredire una tal legge, ma si pentiva anche dell'aver ciarlato con Perpetua. Fuggire? Dove? E poi? Quanti impacci, e quanti conti da rendere! Ad ogni partito che rifiutava, il poveretto si volgeva sull'altro lato. Il partito che gli parve migliore fu di guadagnar tempo, dando ciance a Renzo. Gli sovvenne a proposito, che pochi giorni mancavano al tempo proibito per le nozze, - e se posso tenere a bada per questi pochi giorni quel ragazzone, ho poi due mesi per me; e in due mesi e' può nascere di gran cose. - Ruminò pretesti da porre in campo; e benchè gli paressero un po'leggieri, pure si andava rassicurando col pensiero che l'autorità sua gli avrebbe fatti parere di giusto peso, e che la sua antica esperienza gli darebbe gran vantaggio sur un giovanetto ignorante. - Vedremo, diceva tra se: egli pensa all'amorosa; ma io penso alla pelle: il più interessato son io, lasciando stare ch'io sono il più accorto. Figliuol caro, se tu ti senti il bruciore addosso, non so che dire; ma io non voglio andarue di mezzo. — Fermato così un po' l'animo ad una deliberazione, potè finalmente chiuder occhio; ma che sonno!

viottoli, rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate.

Il primo svegliarsi dopo una sciagura, e in un impaccio, è un momento molto amaro. La mente appena risentita ricorre alle idee abituali della vita tranquilla antecedente: ma il pensiero del nuovo stato di cose le si affaccia tosto sgarbatamente: e il dispiacere ne è più vivo in quel naragone istantaneo. Assaporato dolorosamente questo momento, don Abbondio ricapitolò tosto i suoi disegni della notte, si confermò in essi, gli ordinò meglio, si alzò, e stette aspettando Renzo, con timore e ad un tempo con impazienza.

Lorenzo, o, come tutti lo chiamavano, Renzo, non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora da potersi presentare al curato senza indiscrezione, vi andò colla lieta pressa d'un uomo di vent'anni che debbe in quel giorno sposare quella che egli ama. Era egli fino dall'adolescenza rimasto privo dei parenti, ed esercitava la professione di filatore di seta, ereditaria, per dir così, nella sua famiglia; professione negli anni indietro assai lucrosa, allora già in decadimento, ma non però al segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando, ma l'emigrazione continua dei lavoranti attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese. Oltracciò possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso nel tempo in cui era disoccupato dal filatoio, di modo che nella sua condizione poteva dirsi agiato. E quantunque quell'anno fosse più scarso ancora degli antecedenti, e già si cominciasse a provare una vera carestia. che sogni! Bravi, don Rodrigo, Renzo, pure egli, che da quando aveva posto gli

occhi addesso a Lucia era divenuto massaio, si trovava fornito bastantemente di scorte, e nen aveva a piatire il pane. Comparve dinanzi a don Abbondio, in gala, con piume di vario colore al cappello, col suo pugnale del bel manico nella taschetta delle brache, con una certa aria di festa e nello stesso tempo di braveria comune allora anche agli uomini i più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di don Abbondio fece un contrapposto singolare coi modi gioviali e risoluti del giovinotto.

— Che abbia qualche pensiero pel capo, argomentò Renzo tra se; poi disse: "son venuto, signor curato, per sapere a che ora le convenga che noi ci troviamo in chiesa."

"Di che giorno volete parlare?"

"Come, di che giorno? non si ricorda ella che oggi è il giorno stabilito?"

"Oggi?" replicò don Abbondio, come se ne sentisse parlare per la prima volta. Oggi, oggi..... abbiate pazienza, ma oggi non posso."

"Oggi non può! che cosa è accadato?" "Prima di tutto non mi sento bene, vedete."

"Me ne spiace; ma quello ch'ella ha da fare è cosa di sì poco tempo e di sì noca fatica...."

"E poi, e poi, e poi..."

"E poi che cosa, signor curato?"

"E poi c'è degli imbrogli."

"Degl'imbrogli? che imbrogli ci ponno essere?"

"Bisognerebbe essere nei nostri panni, per conoscere quanti impicci c'è in queste materie, quanti conti da rendere. Io sono troppo dolce di cuore; non penso che a tor via gli ostacoli, a facilitar tutto, a far le cose secondo il piacere altrui: e trascuro il mio dovere, e poi mi toccano del rimproveri, e peggio."

"Ma, col nome del sielo, non mi tenga così sulla corda, e mi dica una volta che cosa c'è."

"Sapete voi quante e quante formalità sono necessarie per fare un matrimonio in regola?"

"Bisogna ben ch'io ne sappia qualche cosa," disse Renzo cominciando ad alterarsi, "poichè ella me ne ha già rotta bastantemente la testa questi giorni addietro. Ma ora non s'è egli sbrigato ogni cosa? non s'è fatto tutto ciò che si aveva da fare?"

"Tutto, tutto, pare a voi: perchè, abbiate pazienza, la bestia son io, che trascuro il mio dovere, per non far penare la geute. Ma ora.... basta, so quel ch'io dico. Noi poveri curati siamo tra l'ancudine e il martello; voi impaziente; vi compatisco, povero giovane; e i superiori.... basta, non si può dir tutto. E noi siamo quegli che ne andiamo di mezzo."

"Ma mi spieghi una volta che cosa è quest'altra formalità che s'ha da fare, come ella dice; e la sarà subito fatta."

"Sapete voi quanti sieno gl'impedimenti dirimenti?"

"Che vuol ella ch'io sappia d'impedimenti?" "Error, conditio, votum, cognatio, crimen,

Cultus disparitas, vis, ordo....

Si sis affinis..."

"Si piglia ella giuoco di me? Che vuol ella ch'io faccia del suo latinorum?"

"Dunque se non sapete le cose, abbiate pazienza, e rimettetevene a chi le sa." "Orsù!...."

"Via, caro Renzo, non andate in collera, ch' io son pronto a fare.... tutto quello che dipende da me. Io, io vorrei vedervi contento; vi voglio bene io. Eh!.... quando penso che stavate così hene: che cosa vi mancava? Vi è venuto il grillo di maritarvi...."

"Che discorsi son questi, signor mio?" proruppe Renzo, con un volto tra l'attonito ed il collerico.

"Dico per dire; abbiate pazienza, dico per dire. Vorrei vedervi contento."

"In somma...."

"In somma, figliuol caro, io non ci ho colpa: la legge non l'ho fatta io, e prima di conchiudere un matrimonio, noi siamo proprio obbligati a fare molte e molte ricerche, per assicurarci che non vi sieno impedimenti."

"Mo via, mi dica una volta che impedimento è sopravvenuto?"

"Abbiate pazienza, non son cose da potersi deciferare così su due piedi. Non ci sarà niente, così spero; ma nè più nè meno, queste ricerche noi le dobbiamo fare. Il testo è chiaro e lampante: antequam matrimonium denunciet...."

"Le ho detto che non voglio latino." "Ma bisogna pure che io vi spieghi...." "Ma non le ha già fatte queste ricerche?" "Non le ho fatte tutte, come avrei dovuto, vi dico.4

"Perchè non le ha fatte in tempo? perchè dirmi che tutto era finito? perchè aspettare...."

"Ecco! mi rimproverate la mia troppa bontà. Ho facilitato ogni cosa per servirvi più presto: ma... ma ora mi son venute.... Basta, so io."

"E che vorrebbe ella ch'io facessi?" "Che aveste pazienza per qualche giorno. Figliuol caro, qualche giorno non è poi l'eternità: abbiate pazienza."

"Per quanto?"

- Siamo a buon porto, pensò tra se don Abbondio.; e con un tratto più manieroso che mai, "Via," disse; "in quindici giorni cercherò di fare...."

"Quindici giorni! oh questa sì ch'è nuova! Si è fatto tutto ciò ch'ella ha arriva; e ora ella mi viene a dire che aspetti guindici giorni. Quindici...." ripigliò poi, con una voce più alta e collerica, stendendo il braccio, e battendo il pugno nell'aria; e chi sa quale diavoleria egli avrebbe appiccata a quel numero, se don Abbondio non l'avesse interrotto, prendendogli l'altra mano con una amorevolezza timida e premurosa: "Via, via, non vi alterate per amor del cielo. Vedrò, cercherò se in una settimam..."

E a Lucia che debbo dire?"

"Che è stato un mio sbaglio."

"E i discorsi del mondo?"

"Dite pure che son io che ho fatto un marrone, per la troppa pressa, per troppo cuore : gettate tutta la colpa addosso a me. Posso parlar meglio? via, per una settimana."

"E poi, non ci sarà più altri impedimenti?" "Quando vi dico...."

"Ebbene: starò cheto per una settimana; ma ritenga bene che, passata questa, non mi appagherò più di chiacchiere. Intanto la riverisco." E così detto, se ne andò, facendo a don Abbondio un inchino meno profondo del solito, e lanciandogli un'occhiata più espressiva che riverente.

Uscito poi nella strada, e camminando a malincuore verso la casa della sua promessa, in mezzo alla stizza, tornava con la mente su quel colloquio, e sempre più lo trovava strano. L'accoglienza fredda e impacciata di don Abbondio. quel suo parlare stentato insieme ed impaziente, quei due occhi grigi che, mentre egli parlava, erano sempre andati scappando qua e là, come se avessero paura d'incontrarsi con le parole che gli uscivano di bocca, quel farsi quasi nuovo del matrimonio così espressamente concertato. e sopra tutto quell'accennare sempre qualche gran cosa, non dicendo mai nulla di voluto; si è fissato il giorno; il giorno chiaro, tutte queste circostanze messe insieme facevano pensare a Renzo che ci fosse sotto un mistero diverso da quello che don Abbondio aveva voluto indicare. Stette il giovane in, forse un momento di tornare indietro, per metterlo alle strette e farlo parlar più chiaro; ma levando gli occhi vide Perpetua che gli camminava dinanzi ed entrava in un orticello pochi passi distante dalla casa. Le diede una voce, che ella apriva lo sportello, studiò il passo, la raggiunse, la ritenne sull' uscio, e col disegno di scovare qualche cosa di più positivo, si fermò ad appiccare discorso con essa.

"Buon dì, Perpetua: io sperava che oggi saremmo stati allegri insieme."

"Ma! quel che Dio vuole, il mio povero Rebzo."

"Fatemi un piacere: il signor curato mi ha impastocchiate certe ragioni che non ho potuto ben capire: spiegatemi voi meglio il perchè egli non può o non vuole maritarci oggi."

"Oh! vi par egli ch'io sappia i segreti del mio padrone?"

- L'ho detto io, che c'era misterio sotto, pensò Renzo; e per tirarlo in luce, continuò:

"Via, Perpetua, siamo amici; ditemi quel che sapete, aiutate un povero figliuolo."

"Mala cosa nascer povero, il mio caro Renzo."

"Gli è vero," ripigliò questi, sempre più confermandosi nei suoi sospetti, e cercando di accostarsi più alla quistione, ngli è vero; ma tocca egli ai preti di trattar male coi poveri?"

"Sentite, Renzo; io non posso dir niente; ma quello di che vi posso assicurare si è che il mio padrone non vuol far torto nè a voi nè a nessuno; e non ci ha colpa."

mando Renzo, co un cotal atto trascurato, ma col cuor sospeso, e coll'orecchio all'

"Quando vi dico che non so niente.... In difesa del mio padrone posso parlare; perchè mi fa male sentire che gli si dia cagione di voler far dispiacere a qualcheduno. Pover nomo! se pecca, è di troppa bontà. C'è bene a questo mondo dei birboni, dei prepotenti, degli uomini senza timor di Dio...."

- Prepotenti! birboni! pensò Renzo: questi non sono i superiori. "Via," diss' egli poi, nascondendo a stento l'agitazione crescente, "via, ditemi chi è."

"Ah! voi vorreste farmi parlare; ed io non posso parlare, perchè.... non so niente: quando non so niente, gli è come se avessi giurato di tacere. Potreste darmi la corda, che non mi cavereste nulla di bocca. Addio; egli è tempo perduto per tutti e due." Così dicendo, entrò in fretta nell'orto, e chiuse lo sportello. Renzo, rispostole un saluto, tornò indietro pian piano, perchè al romore dei passi ella non s'avvedesse del cammino ch'egli prendeva; ma quando fu fuor del tiro delle orecchie della buona donna, studiò il passo; in un momento fu alla porta di don Abbondio, entrò, corse difilato al salotto, dove lo aveva lasciato, ve lo trovò, e andò inverso lui con un tratto baldanzoso e con gli occhi arrovellati.

"Eh! eh! che novità è questa?" disse don Abbondio.

"Chi è quel prepotente," disse Renzo colla voce d'un uomo che è risoluto di ottenere una risposta precisa: "chi è quel prepotente che non vuole ch'io sposi Lucia?"

"Che? che? che? barbugliò il povero sorpreso, con un volto fatto in un istante bianco e floscio come un cencio che esca allora allora del bucato. E pur barbu-"Chi è dunque che ci ha colpa?" do- gliando, spiccò un salto dal suo seggiolone, per lancièrsi alla porta. Ma Renzo che doveva aspettarsi quella mossa, e stava all'erta, vi balzò prima di lui, la chiuse, e si pose la chiave in tasca.

"Ah! ah! parlerà ella ora, signor curato? Tutti sanno i fatti miei, fuori di me. Voglio saperli, per bacco, anch'io. Come si chiama colui?"

"Renzo! Renzo! per carità, badate a quel che fate; pensate all'anima vostra."

"Penso che lo voglio sapere subito, sul momento." E così dicendo pose, forse senza avvedersene, la mano sul manico del coltello che gli usciva dalla tasca.

"Misericordia l" sclamò con voce fioca don Abbondio.

"Lo voglio sapere."

"Chi v'ha detto?...."

"No, no; non più rage. Parli chiaro e subito."

"Volete voi la mia morte?"

"Voglio sapere ciò che ho ragione di sapere."

"Ma se parlo, son morto. Non mi ha da premere la mia vita?"

"Dunque parli."

Quel dunque su proferito con una tale energia, il volto di Renzo divenne così minaccioso, che don Abbondio non potè più nemmeno supporre la possibilità di disobbedire.

"Mi promettete, mi giurate" diss'egli "di non parlarne con nessuno, di non dir mai....?"

"Le prometto che faccio uno sproposito, se ella non mi dice subito subito il nome di colui."

A quel nuovo scongiuro don Abbondio, col volto e con lo sguardo di chi ha in bocca le tanaglie del cavadenti, articolà: "don...."

"Don?..." ripetè Renzo, come per aiutere il paziente a proferire il resto; e stava curvo con l'orecchio chino su la bocca di lui, con le braccia tese e i pugni stretti indietro.

"Don Rodrigo!" proferi in fretta il forzato, affoltando quelle poche sillabe, e radendo le consonanti, parte pel turbamento, parte perche, rivolgendo pure quella poca attenzione che gli rimaneva libera, a fare una transazione tra le due paure, pareva che volesse sottrarre e fare scomparire la parola, nel punto stesso ch'era costretto a metterla fuori.

"Ah cane!" urlò Renzo. E come ha fatto? Che cosa le ha detto per....?

"Come eh? come?" rispose con voce quasi sdegnosa don Abbondio, il quale dopo un così gran sagrificio si sentiva in certo modo divenuto creditore. "Come eh? Vorrei che la fosse toccata a voi, come è toccata a me che non c'entro per nulla; che certamente non vi sarebbero rimasti tenti grilli in capo." E qui si fece a dipingere con colori terribili il brutto incontro; e nel discorsere, accorgendosi sempre più d'una gran collera che aveva in corpo e che fino allora era stata nascosta ed involta nella paura, e veggendo nello stesso tempo che Renzo, tra la stizza e la confusione, stava immobile col capo basso, continuò allegramente: "Avete fatta una bella azione! Mi avete renduto un bel servigio! Un tiro di questa sorte ad un galantuomo, al vostro curato. in casa sua! in luogo sacro! Avete fatta una bella faccenda! Per cavarmi di bocca il mio malanno, il vostro malanno! ciò che io vi nascondeva per prudenza, per vostro bene! E adesso mo che lo sapete? Vorrei vedere che mi faceste ....! Per amor del cielo! Non si scherza. Non si tratta di torto o di ragione, si tratta di forza. E quando questa mattina io vi dava un buon parere.... eh! subito nelle furie. Io aveva giudizio per me e per voi; ma come si fa? Aprite almeno; datemi la mia chiave."

"Posso aver fallato," rispose Renzo con voce raumiliata verso don Abbondio. ma nella quele si sentiva il furore contra il nemico scoperto; "posso aver fallato; ma si ponga la mano al petto, e pensi se nel mio caso...."

Così dicendo, egli s'era tratta la chiave di tasca e andava ad aprire. Don Abbondio gli tenne dietro, e mentre quegli girava la chiave nella toppa, se gli fece accanto, e con un volto serio ed ansioso, levandogli dinanzi agli occhi le tre prime dita della destra, come per aiutarlo anch' egli alla sua volta, "Giurate almeno...." gli disse.

"Posso aver fallato; e mi scusi," rispose Renzo, volgendo l'imposta, e disponendosi ad uscire.

"Giurate...." replicò don Abbondio, afferrandogli il braccio con la mano tremante. "Posso aver fallato," ripetè Renzo, sprigionandosi da lui: e partì in furia, troncando così la quistione, che al pari d'una quistione di letteratura o di filosofia o d'altro, avrebbe potuto durare dei secoli, giacchè ognuna delle parti non faceva che replicare il auo proprio argomento.

"Perpetua! Perpetua!" gridò don Abbondio, dopo avere invano richiamato il fuggitivo. Perpetua non risponde: don Abbondio non sapeva più dove si fosse.

È accaduto più d'una volta a personaggi di ben più alto affare che don Abbondio, di troversi in frangenti così fastidiosi, in tanta incertezza di partiti, che parve loro un ottimo ripiego porsi a letto con la febbre. Questo ripiego, don Abbondio non lo dovette andare a cercare, perchè gli si offerse da se. La paura del giorno addietro, la veglia angosciosa della notte, la paura di giunta avuta pur allora, l'ansietà dell'avvenire, fecero l'effetto. Affannato e balordo si

a sentirsi qualche brivido nelle ossa, si guardava le ugne sespirando, e chiamava di tempo in tempo, con voce tremola e stizzosa: "Perpetua!" Ella giunse finalmente con un gran cavolo sotto il braccio. e con la faccia tosta, come se nulla non fosse stato. Risparmio al lettore i lamenti, le condoglienze, le accuse, le difese, i: "voi sola potete aver parlato," e i: "non ho parlato;" tutti i garbugli in somme di quel colloquio. Basti dire che don Abbondio ordinò a Perpetua di sbarrar ben bene la perta, di non riporvi più il piede, e se alcuno bussasse, di rispondere dalla finestra che il curato s'era posto giù con la febbre. Salì poi lentamente le scale, dicendo ad ogni terzo scalino: "son servito," e si pose da vero a letto, dove noi lo lasceremo.

Renzo intanto camminava a passo concitato verso cass, senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di far qualche cosa di strano e di terribile. I provocatori, i soperchianti, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Renzo era un giovane pacifico e alieno dal sangue, un giovane schietto e abborritore d'ogni insidia; ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio, la sua mente non era occapata che a fantasticare un tradimento. Avrebbe voluto correre alla casa di don Rodrigo, afferrarlo pel collo, e.... ma gli sovveniva che ella era come una fortezza, guernita di bravi al di dentro, e guardata al di fuori, che i soli amici e servitori ben conosciuti vi entravano liberamente, senza essere squadrati dal capo ai piedi; che un artigianello sconosciuto non vi porrebbe ripose egli sul suo seggielone, cominciò il piede senza un esame, e ch'egli sopra tutto.... egli vi sarebbe forse troppo conosciuto. S'immaginava allora di prendere il suo archibugio, di appiattarsi dietro una siepe, aspettando se mai, se mai colui venisse a passare soletto; e internandosi con feroce compiacenza in quella immaginazione, si figurava di sentire una pedata, quella pedata, di alzar chetamente la testa; riconosceva lo scellerato, spianava l'archibugio, prendeva la mira, sparava, lo vedeva cadere e dare i tratti. gli lanciava una maledizione, e correva per la via del confine a mettersi in salvo. -E Lucia? - Appena questa parola si fu gittata a traverso di quelle bieche santasie. i migliori pensieri ai quali era avvezza la mente di Renzo v'entrarono in folla. Gli sovvenne degli ultimi ricordi dei suoi parenti, gli sovvenne di Dio, della Madonna e dei Santi, pensò alla consolazione che aveva tante volte provata del trovarsi senza delitti, dell'orrore che aveva tante volte provato alla novella d'un omicidio; e si risvegliò da quel sogno di sangue, con ispavento, con rimorso, ed insieme con una specie di gioia di non aver fatto altro che immaginare. Ma il pensiero di Lucia, quanti pensieri traeva seco! Tante speranze, tante promesse, un avvenire così vagheggiato, e così tenuto sicuro, e quel giorno così sospirato! E come, con che parole annunziarle una tale novella? E poi, che partito prendere? Come farla sua, a dispetto della forza di quell'iniquo potente? E insieme a tutto questo, non un sospetto formato, ma un'ombra tormentosa gli passava ad ogni istante per la mente. Quella soperchieria di don Rodrigo non poteva esser mossa che da una sua brutale passione per Lucia. E Lucia? Che ella avesse dato a colui un menomo appicco, una più leggiera lusinga, non era un pensiero che potesse soggiornare un istante nella testa di Renzo. Ma ne era ella informata? Poteva colui avere conceputa quella infame passione senza che ella se ne avvedesse? Avrebbe egli spinte le cose tant'oltre, prima d'averla tentata in qualche modo? E Lucia non ne aveva mai detta una parola a lui, al suo promesso! . Predominato da questi pensieri passò dinanzi alla sua casa che era posta nel mezzo del villaggio, e attraversatolo, si avviò a quella di Lucia che stava alla estremità opposta. Aveva quella casetta un picciol cortile dinanzi, che la separava dalla via, ed era cinto con un muretto. Renzo entrò nel cortile, e intese un misto e continuo gridio che veniva da una stanza superiore. S'immaginò che sarebbero amiche e comari venute a far corteo a Lucia: e non si volle mostrare a quel mercato. con quella novella in corpo e sul volto. Una fanciulletta che si trovava nel cortile. gli corse incontra gridando: "lo sposo! lo sposo!"

"Zitto, Bettina, zitto!" disse Renzo. "Vien qua; va su da Lucia; pigliala in disparte, e dille all'orecchio.... ma che nessun senta, nè sospetti di nulla, vè.... dille che ho da parlarle, che l'aspetto nella stanza terrena, e che venga subito." La fanciulletta salì in fretta le scale, liela e superba d'avere una incumbenza segrets da eseguire.

Lucia usciva in quel momento atta attillata dalle mani della madre. Le aniche si rubavano la sposa, e le facevano forza perchè si lasciasse vedere; ed ella si andava schermendo con quella modestia un po'guerriera delle foresi, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandela sul busto, e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca si apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti al di sopra della fronte con una bianca e sottile dirizzatura, si

ravvolgevano dietro il capo in cerchi moltiplici di trecce, trapunte da lunghi spilli d'argento che si scompartivano all' intorno quasi a guisa dei raggi d'un'aureola, come ancora usano le contadine del Milanese. Intorno alla gola aveva un vezzo di granate alternate con bottoni d'oro a filigrana: portava un bel busto di broccato a fiori con le maniche separate e allacciate da bei nastri: una corta gonnella di filaticcia di seta a spesse e minutissime pieghe, due calze vermiglie, due pianelle pur di seta a ricami. Oltre questo, che era l'ornamento particolare del dì delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano, d'una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul volto: una gioia temperata da un turbamento leggiero, quel placido accoramento che si mostra ad ora ad ora sul volto delle spose, e senza scomporre la bellezza, le dà un carattere particolare. La picciola Bettina si cacciò nel crocchio, si accostò a Lucia, le fece intendere accortamente che aveva qualche cosa da comunicarle, e le disse la sua parolina all'orecchio. "Vado un momento e torno," disse Lucia alle donne; e scese in fretta. Al vedere la faccia mutata ed il portamento inquieto di Renzo, "Che cosa c'è?" diss'ella, non senza un presentimento di terrore.

"Lucia!" rispose Renzo, "per oggi, tutto è a monte; e Dio sa quando potremo esser marito e moglie."

"Che!" disse Lucia tutta smarrita. Renzo le narrò brevemente la storia di quel mattino: ella ascoltava con angoscia; e quando udì il nome di don Rodrigo, "Ah!" sclamò, arrossendo e tremando, "fino a questo segno!"

"Dunque voi sapevate....?" disse Renzo. "Pur troppo!" rispose Lucia; "ma a questo segno!" "Che cosa sapevate?"

"Non mi fate ora parlare, non mi fate piangere. Corro a chiamare mia madre e a congedare le donne: bisogna che siamo soli."

Mentre ella partiva, Renzo susurrò:

"Ah, Renzo!" rispose Lucia, rivolgendosi un momento senza fermarsi. Renzo intese benissimo che il suo nome pronunziato in quel momento, con quel tuono, da Lucia, voleva dire: potete voi dubitare ch'io abbia taciuto se non per motivi giusti e puri?

Intanto la buona Agnese (così si chiamava la madre di Lucia) messa in sospetto e in curiosità dalla parolina all'orecchio, e dallo sparire della figlia, era discesa a vedere che vi fosse di nuovo. La figlia la lasciò con Renzo, tornò alle donne ragunate, e componendo l'aspetto e la voce come meglio potè, disse: "Il signor curato è ammalato; e oggi non si fa nulla." Ciò detto, le salutò tutte in fretta, e ridiscese.

Le donne sfilarono, e si sparsero a raccontare l'accaduto e a verificare se don Abbondio era veramente ammalato. La verità del fatto troncò tutte le congetture che già cominciavano a brulicare nei loro cervelli e ad annunziarsi tronche e misteriose nelle loro parole.

### Inni sacri.

# li Nome di Maria\*).

Tacita un giorno a non so qual pendice
Salia d'un fabbro nazaren la sposa;
Salia non vista a la magion felice
D'una pregnante annosa;
E detto salve a lei, che in reverenti

E detto salve a lei, che in reverenti Accoglienze onorò l'inaspettata, Dio lodando sclamò: Tutte le genti Mi chiameran Beata.

<sup>\*)</sup> Opere poetiche, Jena 1827, p. 292 ff.

Deh! con che scherno udito avria i lontani Presagi allor l'età superba! Oh tardo Nostro consiglio! oh de gl'intenti umani Antiveder bugiardo!

Noi testimoni, che a la tua parola Obbediente l'avvenir rispose, Noi serbati a l'amor, nati a la scola De le celesti cose,

Noi sappiamo, o Maria, ch'Ei solo attenne L'alta promessa che da te s'udia, Ei che in cor la ti pose: a noi solenne È il nome tuo, Maria.

A noi Madre di Dio quel nome suona: Salve beata: che s'agguaghi ad esso Qual fu mai nome di mortal persona, O che li venga appresso?

Salve beata: in quale età scortese
Quel sì caro a ridir nome si tacque?
In qual dal padre il figlio non l'apprese?
Quai monti mai, quali acque

Non l'udiro invocar? La terra antica Non porta sola i templi tuoi, ma quella Che il Genovese divinò, nutrica I tuoi cultori anch'ella.

In che lande selvagge; oltre quei mari Di sì barbaro nome fior si coglie, Che non conosca de'tuoi miti altari Le benedette soglie?

O Vergine, o Signora, o Tuttasanta, Che bei nomi ti serba ogni loquela! Più d'un popol superbo esser si vanta In tua gentil tutela.

Te, quando sorge, e quando cade il die, E quando il sole a mezzo corso il parte, Saluta il bronzo, che le turbe pie Invita ad onorarte.

Nelle paure della veglia bruna Te noma il fanciulletto; a Te tremante, Quando ingrossa ruggendo la fortuna, Ricorre il navigante.

La femminetta nel tuo sen regale

La sua spregiata lagrima depone,

E a Te, beata, de la sua immortale

Alma gli affanni espone;

A Te, che i preghi ascolti e le querelé Non come suole il mondo, nè degl'imi E dei grandi il dolor col suo crudele Discernimento estimi.

Tú pur, beata, un dì provesti il piento: Nè il dì verrà che d'obblianza il copra: Anco ogni giorno se ne parla; e tanto Secol vi corse sopra.

Anco ogni giorno se ne parla e plora

In mille parti: d'ogui tuo contento Teco la terra si rallegra ancora, Come di fresco evento.

Tanto d'ogni laudato esser la prima Di Dio la Madre ancor quaggiù doves, Tanto piacque al Signor di porre ia cima Questa Fanciulla ebres.

O prole d'Israello, o nell'estremo Caduta, o da sì lunga ira contrita, Non è Costei che in onor tanto avemo Di vostra gente uscita?

Non è Davidde il ceppo suo? con Lei Bra il pensier de'vostri antiqui Vati, Quando annunziaro i verginal trofei Sovra l'inferno alzati.

Deh! alfin nosco invocate il suo gran nome, Salve, dicendo, o de gli affitti scampo; Inclita come il sol, terribil come Oste schierata in campo.

0 d e.

# Il Cinque Maggio\*).

In Morte di Napoleone.

Ei fu; siccome immobile
Dato il mortal sospiro
Stette la spoglia immemore
Orba di tanto spiro,
Così percossa, attonita
La terra al nunzio sta;
Muta pensando all'ultima
Ora dell'uom fatale,
Nè sa quando una simile
Orma di piè mortale
La sua cruenta polvere
A calpestar verrà.

Lui sfolgorante in soglio
Vide il mio genio e tacque,
Quando con vece assidua
Cadde, risorse, e giacque,
Di mille voci al sonito
Mista la sua non ha:

Vergin di servo encomio E di codardo oltraggio Sorge or commosso al subito Sparir di tanto raggio, E scioglie all'urna un cantico, Che forse non morrà.

<sup>\*)</sup> l. l. p. 295 f.

Dall'Alpi alle Piramidi;

Dal Mansanare al Reso;

Di quel securo il fulmine

Tenea dietro al baleno;

Scoppiò da Soilla al Tanai,

Dall'uno all'altro mar.

Fu yera gloria?...si posteri L'ardus sentenza; noi Chiniam la fronte al Massimo Fattor, che volle in Lui Del creator suo spirito Più vasta orma stampar.

La procellosa e trepida
Gioja d'un gran disegno,
L'assia d'un cor, che indocile
Ferve pensando al regno,
E'l giunge, e tiene un premio
Che era follia sperar,

Tutto ei provo; la gloria Maggior dopo il periglio, La faga, e la vittoria, La reggia, e il triste esiglio, Due volte nella polvere, Due volte sugli altar.

Ei si nomo: due secoli.
L'un contro l'eltro armato
Sommessi a Lui si volsero
Come aspettando il fato:
Ei fe'silenzio, ed arbitro
S'assise in mezzo a lor;

Ri sparve, e i di nell'ozio Chiuse in si breve sponda, Segno d'immensa invidia, E di pietà profenda, D'inestinguibil odio, E d'indomato amor...

Come sul capo al naufrago
L'onda s'awvolve e pesa,
L'onda su cui del misero
Atta pur dianzi e tesa
Scorrea la vista a scernere
Prode remote invan;

Tal su quell'alma il cumulo
Delle memorie scese;
Oh! quante volte ai posteri
Narrer se etesso imprese,
E sulle eterne pagine
Cadde la stanca man!
Oh! quante volte al tacito
Morir d'un giorno inerte,
Chinati i rai fulminei,
Le braccia al seu conserte
Stette, e dei di che furono

L'assalse il sovvenir.

Ei ripensò le mobili

Tende, e i percossi valli,

E il lampo dei manipoli,

E il concitato imperio,

E il celere obbedir.

Ahi! forse a tanto strazio

Cadde lo spirto anelo;

E disperò; ma valida

Venne una man dal cielo,

E in più spirabil aere

Pietosa il trasportò;

E l'avviò sui floridi

Sentier della speranza,

Sentier della speranza,
Ai campi eterni, al premio
Che i desideri avanza,
Ov'è silenzio e tenebre
La gloria che passò.
Bella, immortal, benefica

Bella, immortal, benefica
Fede ai trionfi avvezza,
Scrivi ancor questo: allegrati:
Chè più superba altezza
Al disonor del Golgota
Giammai non si chinò.

Tu dalle stanche ceneri Sperdi ogni ria parola; Il Dio che atterra e auscita, Che affanna e che consola, Sulla deserta coltrice Accanto a Lui posò.

### Pellico.

# Eligi e Valafrido\*).

Cantica.

(Il luogo dell'azione del poema è in una città del regno de Burgundi, il qualc al tempo del re Rudolfo comprendeva parte della Savoja e della Svizzera, cioè tutte le province tra il monte Jura e le Alpi Pennine. L'epoca è nel secondo o terzo decennio del secolo X,)

"Sia la pace con te: dove t'aggiri Per queste negre volte?" "O buon romito, Del tuo venir mercè ti rendo. I ferri Che al pilastro me legano, i tuoi passi

<sup>\*)</sup> Opere scelte, Parigi 1837. p. 403 ff.

Mi vietan d'incontrar. Tenue barlame Qui da breve pertugio intorno scende Onde or fra poco t'avvedrai." "Figliuolo, Religiosa in di più lieti e umile L'anima tua conobbi: or la sventura Non ti trovi cangiato." "O padre mio, Cangiato io son! del tuo conforte ho d'uopo:

Rassegnami, rassegnami al dolore —

Non del morir (che a morte vo e non

tremo) —

Ma del lesciar sul nome mio la taccia Di sleal cavaliero." "E ingiusta fosse? Non pensi a tal, di te miglior, che morte Anch' ei sofferse e obbrobrj? E abbietto figlio

Della colpevol Eva ei non nascea:
Era il tuo Creator!" "Me sciagurato
Che il grande esempio adoro, e rassegnarmi
All'obbrobrio non so!" "Dinanzi a Dio
T'inginocchia e confessati, o guerriero:
Ei ti darà la pace onde sei privo."

"Benedicimi, o padre. Altre peccata
Dacche l'ultima volta alla tua cella
Mi perdonasti, non ricordo — o forse
Peccata eran tuttora e l'incessante
Segrelo culto ch'a mia dama io porto,
E l'odio mio invincibile pe'vili:
Ma pur cercai, per quanto è in me, di
porre

Pria ch'alla dama il mio pensior nel cielo, E — d'amar no, che nol poss'io — ma i vili Beneficar." "Deh, non t'accechiorgoglio! E se del rege tuo l'arme tradivi, Non negar che di colpa alta sei reo."

Ah, tu gindice sii! Tradite l'armi
Non ho del signor mio: sol — di Rudolfo
Senza il consenso — un mio prigione
io sciolsi:

Ma l'alma mia trovavasi a quel varco
Tra due daveri, eve un seguire è forza
Ed all'altro mancar. — Odi (io non ebbi
Donde pur mai nomarti in sacramento
Il mio fratel del core) odi la istoria
Dell'amistà che a lui m'avvince eterna. —
Sul lito di Savoja appo il gran lago,
Al burgundico sir suddito nacqui:
E, nell'infanzia ancora, ivi portato
Dalla sua madre, al padre mio soretta,
Venne da Italia Valafrido. Ucciso
Il genitor gli avenno e le paterne
Rocche rapito appo Verona i truci
Suoi consanguinoi. Povero e orfanello

E gentil nell'aspetto e più nel core, I genitori miei teneramente Sul suo destin commosse; e al par d'un figlio L'ebbero quindi. Entrambi eravam nati Lo stesso dì, ma liberale a entrambi D'avvenenza e di grazia e d'intelletto Non fu matura: inclegante e pigro Era il mio ingegno; splendida la mente Dell'italo fanciullo: e benche tutti A se traesse i guardi altrui, costretto Ad amarlo io sentiami. Il generoso (Del precedermi suo non che trionfe Menasse mai) mi s'adegaava spesso Senza mostrarlo, e i suoi merti asconda: E quanto egli scendeva, io ad innelzami Toglica coraggio, e forse un tempo venne Che pari alian quasi eravamo. Oh padre! Tu che religion chiami un amore. Tu ben sai quanto nebile è conforto L'essere amato e il riamar! L'affetto Del fratel mio (che tal sempre il nomai) Mi sublimava agli occhi mici: la ricca Di virtuose immagiai sua mente In me cento vedea doti sognate. E pe'que'sogni suoi più reverenza Ei mi portava, ed esigea che tutti Alto di me nutrissero concetto: E quell'io cui miei modio mie sembianze Mai non chiamayan gli altrui squardi in prima,

Quell'io poichè altrui noto era in qual pregio Me quella bella e grande alma tenesse. Dell'altrui stima alfia segno pur vidi. Sempre indivisi fummo e nel castello De' miei parenti, e quando al decim'anno (Onde sotto più gravi occhi alla scuola Iniziati fossimo dell'alta Cavalleria) n'andammo appo l'illustre Avolo mio materno, ove fu culto Lo spirto nostro dalle dame, e udimno Dal magnanimo vecchio i forti fatti A virtù sprone. Ed indivisi ancora. Con magnifica pompa, al di solenne Del quartodecim' anno, il benedetto Brando ne cinse il sacerdote: oh primi Palpiti della gloria! oh Valafrido! Come splendeano gli occhi tuoi d'altera, Candida gioja! e come io giubilando Nel baciar quella spada, "Ah! s'io ti merto, Tutta è di Valafrido opra" sclamai! Udiami il sacerdote, ed ei ben conscio Del ver mio dire, e qual da Dio ispirato, Cangiò le spade e sì parlò : nA più farsi A grandi atti fedel ziascun di voi Pensi che il ferro dell'amico ei cinge la-Da quel di nelle giostre e ne' tornei Servimmo a'cavalieri; e a'primi lievi Nostri esercizj era già premio il plauso E delle dame e degli eroi. Ma quando Spuntò l'anno ventuno, e i cavalieri Ci vestir le compinte armi, e all'altare li gran voto giurammo -- era lo stesso Sacerdote, ma cieco era dagli anni, E pochi gierni sopravvisse - "O figli," Sclamo benedicendone, "tw Eligi, L'oscurità ii l'orgoglio tu sfuggito, Valafrido, hai, sol perchè molto amaste! Di zaoribondo vecchia sitimi detti Profetici son questi: il salir vostro O il cader de virtà, fia ch'ognor penda Dal santo amor che vostre alme congiunse, " E anche /1' avolo inio; dandeci il tocco Della spada sull'omero, .... Perenni, Disse, vi sien due rimembranze, il nome Del pavalier che all'alto ordin vi assunse, E quante ognun di voi debba all'amico!" A quelle auguste cerimonie, ai santi Riti che le seguiano, alla devota Del popolo esultanza e di que vecchi Illustri cavalleri, al consolante Grave sorriso de perenti, a tulta Quella sacra ineffabile malia Che inebbriava i nostri spirti, un'altra, Padre, vi s'aggiungen : due damigelle. Ah! di ciò ignare, accesa aveau segreta Fiamma ne'nostri cuori --- altrui segreta, Ma mutuamente a noi palese; entrambi lafra gli onori onde alle dame piacque Le nostre armi abbellire, un ne ottenemmo Dall'amata denzella. E quindi a gara Il confidarci i nostri affanni e tutte Quelle lievi speranze e quelle lievi Ma somme gioje che uno sguardo, un riso, Una parola arrecan dell'amata. Nè mai, se puerile era un'idea, Idea d'amor! farme in noi beffe.... Padre, Questi detti perdona: io tutto asrro Ciò che più ognor stringeami a Valafrido. Ma più che della cara adolescenza Il cammino insiem corso e la comune Palestra e dell'amore i confidati Pietosi arcani----ah, vieppiù a lui mi strinse Lo splendor de gentili atti onde il prode Illustrava il suo nome! Ove due rocche Guerreggiasser, la spada ei consacrava Al giusto castellano, indi la destra

Porgeva al vinto, e divenia tra i siri Mediator: se altero il trionfante Di sue posse abusava, al sire oppresso Campion faceasi Valafrido: i cherci Ed i servi e le vedove e i pupilli Ad ogni incontro ei difendea. La fama Di tanto eroe l'Alpi varcò. Salvata D"Italo passeggero avea la vita. Ed incognito questi era un fratello Di Berengario ); il giusto re a'suoi dritti Il glorioso suddito tornando. Lo richiamò a Verona, e d'alti onori Guiderdonà la sua virtù. L'amato Fratello io seguo: e me della sua grazia Degnò l'italo sire, e forse alcuna Fama acquistai nelle sue schiere allora Che gli Ungari respinse. Oh! ma que'giorni Di trionsi e di gloria eran gli estremi Della mia pace. Allumasi la guerra 2) Tra Berengarlo e il signor mio: i parenti E l'onore m'appellano. La prima, Dacchè infanti ci amammo, era partenza Che sgiungesse: oh non dicibil duolo! Separarsi e a vicenda anco le spade Volgersi incontro! Ma la legge e il voto Di cavaller m'astringe: ecco i due cori Che più s'amasser sulla terra, in oste Furibonda diversa, al ciel pregando Per lor re la vittoria, e la vittoria Come il sommo de'mali, ahi, paventando! E quest' angoscia a me toccò! --- Respinti Già dall'italo esercito e infra quello Dalla schiera cui duce è Valafrido Ricalcavam le nostre valli. Un'asta Striscia sul capo di Rudolfo: ei vede. O nell'atra notturna orrida pugna Veder gli sembra il feritor: - "Nudrito Nelle mie terre, osa il fellon sul regio Mio capo alzar l'ingrata destra?" sclama. Lusinghieri, malvagi cortigiani Aizzan l'ira sua: quel fero editto Quindi si guerrieri, ch'anzi ogn'altro il teschio

Di Valafrido ei vuol, pena intimando Di morte a ogni uom che incontrisi in battaglia

<sup>1)</sup> Di Berengario I., duca del Friuli, innalzatesi col suo valore alla dignità di re d'Italia e imperatore. — 2) Ciò avvenne nel 921, per invidia dei grandi algnori italiani, i quali non potendo soffrire la supremazia d'un loro pari, invitarone Rudolfo alla conquista d'Italia.

Con questo duce e non lo assalga. le volu Al re, mi getto a piedi suoi, gli narro L'amistà mia per Valafrido: inderno. :! Nè scior l'editto ei vuol nè me dall'armi Pronunciare odo con minaccia il nome: Infame di sleal: - No, sir, prorompo, Sleal non son, le mie ferite in petia at Tutte e per te le porto, e a morar pronto Per tua difesa io son; ma Valafrido 53 Mai per la spada non cadrà d'Eligi!": ! Volca punirmi il re, le calmò al piasto! Del padre mio. Ma l'alba infausta sorge Dell'ultimo conflitto. Io non pugnava. Contro la schiera del fratel: me: quindi. ! All'impeto abbandono: immensa strage-Fa il valente mio stuol, ma quando certa Reputo la vittoria, ecco i fuggiaschi. Rivolgenti la fronte: anima è a loro : " L' auducissimo eroe. --- , Compagni, imgrido, Viva Rudolfo il nostro re! Si vincat ...! Ma si risparmi il fratel mio!" - Talono Forse a miei detti mormorò: ma in core Di molti io vivo; a quando la selegura In nuova fuga gl'Itali ripiega, E Valafrido sopraggitmgo, io veggio ... Le lance, che del prode eran sullicapo di Avventate, alle mie grida ritnersi. Non altri, io l'afferrai, mio prigioniero. Fu Valatrido, io dritto avea di scierlo! E il sciolsi. — "Più combattera non puoi Contro al mio re, gli dico; alle tue recche Torna." - E a far paghe le mie turbe, il brando . . . : Ch'ei mi norse accettai. Quel brando io stesso Dono la pugna al mio signore io reco. -Fremendo egli ode. I supplici miet detti: Lo arritano. Un consiglio si raduna Per giudicarmi; qui tre mesi io giaecio. Alfin vien la seatenza: ah, nom bastava! Il condannarmi a morte; anco sfregiato. Delle cavalleresche armi esser debbo ... Come: vil. traditor! - Questo: m'aggrava! Questa, o pietoso vecchio, è la ingiustizia Che perdonar non posso al mondo! E mengi Mi dorrebbe se vittima me sola Colpisse il vitupero; ah! il sai, ricade Di sfregiato campione il vitupero Sui consanguinei suoi; me lasso l'ili padne, Il padre mio che tanti anni d'onore i un Immacolato visse, agli ultimi anni Da' suoi nemici udra chiamarsi "il padre' D'un traditor!" Così gemea il guerriero: E il romito una lagrima versava ....

Sulle catene, a breve! istante! acceste. Stave in silenzio: Ef domantiava al cielo Quella parola -- e più che la :parola. Quell'affeito e que'modi e quell'accente Che in tin gli affiitti e inteneriace e incuora. E ppiche ilidon sentir gli parve, ei disse Ciò che non splicom uom, ma como Selie Avea "sofferto Manasareno allora Che, andando a morte, gli occhi suoi ni negli occhi Delle ipovera - Madre /a' incontraro. . . E delle turbe udia forse lo leuherno Che dian ladaon divean la madre. Rdalie Pie memorie ricorda l'exemital : Del mondo ei nem possede la eloquenza, Ma il Vangel di Giovanni ei molto lesse. E questo e le scittgure avesigli appreso Ad amano edua piangerest e alsauo: pianto Era un tesoro tagli infelici: -- Alfine Ei mansuetti vede l'olocatisto, e a c B. pamente lietoudella morte.... Ede peccatial solve. Oh, phicke il sommo De' banestij mit largistij ah! ye' altra Grazia m'aspenti. Appera al collo io porto -Perdoua, sh. di vivente è --- mai di santa. Di santa, shala limmagine le H orudele Manigoldo muzzandomil·la Ivalia Potria beffarsindel mio pregozne a terra Calpestar questicffigie e non riporla Nelemio feretro: che di dimane, o frate, Compagnomi al suppliajou e allor l'effigie Toglimi tu, e quand'io giacerò esangu, Nel fenètro tomponimi e a al mio acno Questa, restituisei immagin carabi. E più encore di chinggo : una mia iguardie M'imprestò jerinil brandolestro e recise Queste chiomenmi son; se tui all'Isera Movi, od alcun: de monaci tuoi fidi. Fa che la min signora abbiale, e dille Che cool mio: Velaficido besa le parte. E dille ancor che non da mani informi Eran recise, ina da queste, e pria . Che degradate cavalier mi fossi 4 L'eremita volta dagl'idolatri Vaneggiamenti il giovane ritrante, Ma il fe'con indulgenza. Magezitore Poscia e alcuai compagai e alcuni servi Eligi raccomenda. ...... E sei la guerra Cossi, e col sangue mio plachisi il rege, E : possa Valafrido al mio sepolere Recarsi un di, consolule, e non dirgli

Di questi ferri nè di questo niento.

Il frate in chroer tutte il siorno stette

Dimentionalel zibo, o al tristo pane Frangendo col prigione: e poichè in alto La vigil guardia degli erranti intese: Che gridan per le strade a cittadini ... "Guardatevi dal foco!" al'or da terra Alzessi l'eremita. E mezzanotte: Ed alle celle mie giace morente Un mio fratel; lascia ch' io 'l veggia ancora. Qui sarò pria dell'alba: e un conserva Pace e umiltà finch! io ritorni." - il padre D'Eligi abbandonate non avea Del re le sale, avvillmenti e sdepni Tutto soffria finche sperò; ma affine, Dopo la mezzanotte, al [caro figlio" Riede: - in silenzio pone a terra il lume: Con dignità s'appressa, e quel coraggio Ch'ei non ha finge, onde vieppiù ad Eligi Non sia amara la morte. E anch'egli un dolce

Sorriso aprendo, il giovin cavaliero Cela implatteli attoi alragi:, oli commovente Quella sacra menzogna, a chi molto ami, Non mai dirti infelice, anco nell'ora Dei supremi dolor! — Con un sogglaigno In parte vero, ed artefatto in parte — Stolido mondo! selama il venchio, ei crede Ch'arduo sia, a' prodi un simil passo; e

Questa creta si rompa, o in mezzo al campo, Od in morbido letto, o sovra un palco, Ugual non è il dimani a chi riposa?"—

Eligi, immoto il ciglio e con serena Fronte, la men glistringe -- e poi si pente Perchè sonato han le catene, e sembra Che a questo suon convolta siasi l'alma Del buon vegliardo - ma ne l' un ne l'altro Mostra di scorger ciò che addentro senta Di doloroso il mutuo petto; e siegue Il savero discorso. Oh., ma costante: Non fu quella fermezza! ad avvilirsi,: ; Nè qual, nè questo, era il primiero; un gesto; Un guardo involontario, sed acco in braccio Miseramente un dell'altro e prorompere In larghissimo pianto, — Ah! dell' obbrobrio Che a te ridonda, o genitor, mi dolgo, Di null'altro! "Oh! mia gloria e non obbrobrio.

Figlio, ta sei, che per virtà morivi!"

Ma a questa veneranda tua canizie
Insulteranno i vili. "Ai loro insulti
Non rimarra questa canizie, o figlio;
Di Certosa al deserto io la ricovro."

Così dicea, quando venia dell'alba

Nuncio if fido eremita; e ricomposti
I cavalieri if ricevean; si vede
Che han lagrimato, ma mostrar non vohao,
Nè il frate li commisera. Egli narra
Con quiete, del suo monaco infermo
Il felice morir; par che in usato
Crocchio d'estrani eventi si ragioni
Perohè altr'ilatima cura uom qui non prema.
Ma quando — e più d'an'ora è già
trascorsa.

Lo squillo adir d'una campana - e noto E a tutti tre quel suono - e l'infelice Padre entrar vede lo scudiero: "Oh, addio! Dice frenando il suo tremor; venuto E il mio soudiero, ei m'accompagna, addio!" Con apparente calma il giovin prode S'inginocchia, e il cannto il benedice, Poi s'abbraccian, dividonsi — e allorquando Il vecchio fa alla porta, un guardo ancora-Volse al figliuolo e sparve; e forse allora -Poich'un non sa dell'altro - al rattenuto Pianto sciolgono il freno. - Oh com' è folto Per le vie, per le piazze e alle fenestre Ogni grado, ogni età! Tace il bisbiglio Al comparir del misero, un segreto Rammarco preme tatti i cuori. In viso Non ebbe Eligi la beltà, ma il guardo Suo splendea sì henevolo e gentile Che chi il vedea lo amava; ed a taluni Ignoto era it suo nome, ma l'amico Il chiamavan del grande Valafrido, E quel titol parea come un onore Qual non dan gli avi nè i mouarchi. "Alii lasso!

Dicean, salvar volle l'amico, e a morte
Perciò è dannato, e ve'come sereno
Muor per l'amico!" Ascendono il tremendo
Palco Eligi e il romito e un cavaliero
E i satelliti infami e il percassore.
Esser dovenvi un sacerdote, e quegli
Il nobile disdir rito e la testa
Del maladetto sconsacrar — negaro
A Rudolfo concordi i sacerdoti
Di sconsacrare il giusto: adempiranno
La trist'opra gli sgherri e il cavaliero.

Ma ob sorpresa! una voce alto s'eleva Sovra la piazza "Ola fermate!" e il grido Da cento bocche è ripetuto; e niuno Sa ancor perchè tal grido, eppure in guisa Più universal, più forte e minacciosa Si ripete; e già il popol temerario Strappa le lance dalle guardie, e il sangue Giura d'Eligi vendicar col sangue. All'insano tumulto esce furente Con poderoso seguito Rudolfo.

"Chi, audaci, vi sospinge a ribellarvi?"
"Non, sire, a ribellarsi io non sospingo
Il popol tuo; serbar la vita io chieggo
Al miglior de'tuoi sudditi; e alla scure,
Del nemico che abborri, il capo arreco."

"È Valafrido! è Valafrido! sclama
Stupefatta la turba. Oh, qual rimane
Rudolfo, al suo cospetto rimirando
L'italo eroe! Vorria parlar, ma il labbro
Convalso incerti e furibondi delti
Incomincia e non compie: annichilato
A'propri aguardi il re si sente. "lo sono
Quel Valafrido onde il morir t'allegra:
Oh, al mio castel, dove ritratto io m'era,
Giunta dell'ira tua tardi è la fama!
Molto per me sofferse Eligi: or basti
S'eipur mancava, e il sangue mio ti plachi!"——

Mai quella voce, quel tremor, quel misto Di pieta e sdegno e orrore e reverenza, Quell'eleganza nobile diffusa Da capo a piè, mai non avean con tanta Maestà e gentilezza la persona E il dolore atteggiato d'un erec.

Ma già prostrato erasi Eligi innanzi Al suo signore, e ciò che pria ribrezzo Tanto gli fea, caro or diviengli — il nome Di traditor. — "Si, lo sleal tuo servo, Dritto è che muoja, o re; ma Valafrido Suddito non ti nacque e non t'offese, Ed inerme presentasi — e tal macchia No, al tuo gran nome appor tu non vorrai, Opprimer l'innocente, lo straniero!"

"Sorgete, eroi, sorgete! Ahi, dove tratto Venn'io dall'ira? Me infelice! e quando Fia che non vili servi a me d'intorno, Ma generose stiensi alme che plauso Sempre del sir non facciano agli errori?"

O veneranda vista! un re che piange, E con rossor magnanimo confessa Ch'a indegn'opra sospinto avealo il core!

Un fulminante sguardo di Rudolfo Volsesi quindi al cavalier che offerto A degradare Eligi erasi: invidia Forse di quel malvagio cavaliero, Più che il cor del monarca avean dettata La caduta del giusto; e il sol malvagio Colui non fu, perocchè ad altri il guardo Del re si volse con tremendo spregio.

Ma il giubilo del popole echeggiava Con alti evviva al degno re: e col nome Del re misti sonavano i bei nomi D'Eligi e Valafrido; e questi prodi. S'abbracciavan commossi: e venia il padre Del già danuato cavalier la gioja Universale a compiere: è il romito, Ascingandosi il ciglio, alto gridava "Pace, pace fra gl'Itali e i Burgundi!" E il re volgessi a Valafrido, e "Pace, Dicea, fa che onorata io stringer possa!"

O Veronese illustre giovinetto,
Tai furono e il tuo grande avo e il sabaudo
Suo fratello dell'anima: deh, schiudi
Al raggio d'amistà (raggio divino
Che di virtù feconda i germi) il core,
E la tua afflitta patria abbia altri eroi!

# Leopardi.

Canti.

### Nelle Nezze della Sorelia Paolina\*).

Poi che del patrio nido

I silenzi lasciando, e le beate

Larve e l'antico error, celeste dono, Ch'abbella agli occhi tuoi quest'ermo lido. Te nella polve della vita e il suono Tragge il destin; l'obbrobriosa etate Che il duro cielo a noi prescrisse impara, Sorella mia, che in gravi E luttuosi tempi L'infelice famiglia all'infelice Italia accrescerai. Di forti esempj Al tuo sangue provvedi. L'empio fato interdice All'umana virtude. Nè para in gracil petto alma si chinde. O miseri o codardi Figlinoli avrai. Miseri eleggi. Immenso Tra fortuna e valor dissidio pose Il corrotto costume. Ahi troppo tardi. E nella sera dell'umane cose. Acquista oggi chi nasce il moto e il senso. Al ciel ne caglia: a te nel petto sieda Questa sovr'ogni cura, Che di fortuna amici Non crescano i tuoi figli, e non di vile Timor gioco o di speme: oude felici Sarete detti nell'età futura: Poiche (nefando stile,

<sup>&#</sup>x27;) ed. Ranieri, 1, p. 20 ff.

Di schiatta ignava o finta) Virtù viva sprezziam, lodiemo estinte. Donne, da voi non peco La patria aspetta: e non in danno e scorno Dell'umana progenie al dolos raggio Delle pupille. vostre il ferro e il foco Domar fu dato. A senno vostro il saggio E il forte adepra e pensa; e quanto il giorno Col divo carro accerchia, a voi s'inchina. Ragion di nostra etate lo chieggo a voi. La santa Fiamma di gioventà dunque si spegne Per vestra mano? attenuata e frante Da voi nostra gatura? e le assonnate Menti, e le voglie indegne, E di nervi e di polpe Scemo il valor natio, son vostre colpe? Ad stti egregi è sprone Amor, chi ben l'estime, e d'alto affetto Maestra è la beltà. D'amor digiuna Siede l'alma di quello a cui nel petto Non si rallegra il cor quando a tenzone Scendono i venti, e quando nembi aduna L'olimpo, e fiede le montagne il rombo Della procella. O spose, O verginette, a voi Chi de' perigli è schivo, e quei che indegno È della patria e che sue brame e suoi Volgari affetti in loco pose, Odio mova e disdegno: Se nel femmineo core D'uomini ardea, non di fanciulle, amore, Madri d'imbelle prole V'incresca esser nomate. I danni e il pianto Della virtudo a tollerar s'avvezzi La stirpe vostra, e quel che pregia e cole La vergognosa età, condanni e sprezzi; Cresca alla patria, e gli alti gesti, e quanto Agli avi suoi deggia la terra impari. Oual de'vetuati eroi Tra le memorie e il grido Crescean di Sparta i figli al greco nome; Finchè la sposa giovanetta il fido Brando cingeva al caro lato, e poi Spandea le negre chiome Sul corpo esangue e nudo Quando e'reddia nel conservato scudo. Virginia, a te la molle Gota molcea con le celesti dita

Beltade onnipossente, e degli alteri

Disdegni tuoi si sconsolava il folle

Signor di Roma. Eri pur vaga, ed eri Nella stagion ch'ai dolci sogni invita,

Ouando il roszo paterno acciar ti ruppte Il bianchissimo petto. E all'Erebo scendesti Volonterosa. A me disfiori e scioglia Vecchiesza i membri, o padre; a me s'appresti. Dicea, la tomba, anzi che l'empio letto Del tiranno m'accoglia. E se pur vita e lena Roma avrà dal mio sangue, e tu mi svena. O generosa, ancora Che più bello a'tuoi di splendesse il Sole Ch'oggi non fa, pur consolata e paga È quella tomba cui di pianto osora L'alma terra nativa. Ecco alla vaga Tua spoglia intorno la romulea prole Di nova ira sfavilla. Ecco di polve Lorda il tiranno i crini; E libertade avvampa Gli obbliviosi petti; e nella doma Terra il marte latino arduo s'accampa Dal buio polo ai torridi confini. Così l'eterna Roma In duri ozi sepolta

# Le Ricordanze\*).

Femmineo fato avviva un'altra volta.

Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea Tornare ancor per uso a contemplarvi Sul paterno giardino scintillanti, E ragionar con voi dalle finestre Di questo albergo ove abitai fanciullo, E delle gioie mie vidi la fine. Quante immagini un tempo, e quante fole Creommi nel pensier l'aspetto vostro E delle luci a voi compagne! allora Che, tacito, seduto in verde zolla, Delle sere io solea passar gran parte Mirando il cielo, ed ascoltando il canto Della rana rimota alla campagna! E la lucciola errava appo le siepi E in su l'aiuole, susurrando al vento I viali odorati, ed i cipressi Là nella selva; e sotto al patrio tetto Sonavan voci alterne, e le tranquille Opre de'servi. E che pensieri immensi, Che dolci sogni mi spirò la vista Di quel lontano mar, quei monti azzurri, Che di qua scopro, e che varcare un giorno

<sup>\*) 1, 1,</sup> p. 74 f.

Io mi pensava, arcani mondi, arcana Felicità fingendo al viver mio! Ignaro del mio fato, e quante volte Questa mia vita dolorosa e nuda Volentier con la morte avrei cangiato.

Nè mi diceva il cor che l'età verde Sarei dannato a consumare in questo Natio borgo selvaggio, intra una gente ' Zotica, vil; cui nomi strani, e spesso Argomento di riso e di trastullo, Son dottrina e saper; che m'odia e fugge, Per invidia non già, che non mi tiene Maggior di se, ma perchè tale estima Ch'io mi tenga in cor mio, sebbea di fuori A persona giammai non ne fo segno. Qui passo gli anni, abbandonato, occusto, Senz'amor, senza vita; ed aspro a forza Tra lo stuol de malevoli divengo: Qui di pietà mi spoglio e di virtudi, E sprezzator degli uomini mi rendo, Per la greggia ch'ho appresso: e intanto vola

Il caro tempo giovanil; più caro Che la fama e l'allor, più che la pura Luce del giorno, e lo spirar: ti perdo Senza un diletto, inutilmente, in questo Soggiorno disumano, intra gli affanni, O dell'arida vita unico fiore.

Viene il vento recando il suon dell'ora Dalla torre del borgo. Era conforto Questo suon, mi rimembra, alle mie notti, Quando fanciullo, nella buia stanza, Per assidui terrori io vigilava. Sospirando il mattin. Qui non è cosa Ch'io vegga o senta, onde un'immagin dentro Non torni, e un dolce rimembrar non sorga. Dolce per se; ma con dolor sottentra Il pensier del presente, un van desio Del passato, ancor tristo, e il dire: io fui. Quella loggia colà, volta agli estremi Raggi del dì; queste dipinte mura, Quei figurati armenti, e il Sol che nasce Su romita campagna, agli ozi miei Porser mille diletti allor che al fianco M'era, parlando, il mio possente errore Sempre, ov'io fossi. In queste sale antiche, Al chiaror delle nevi, intorno a queste Ampie finestre sibilando il vento, Rimbombaro i sollazzi e le festose Mie voci al tempo che l'acerbo, indegno Mistero delle cose a noi si mostra Pien di dolcezza; indelibata, intera Il garzoncel, come inesperto amante. '

La sua vita inganaevole vagheggia, e itt E celeste beltà fiagando emmirae:

O speranze, speranze; ameni ingranni Della mis prima età! sempre, parlando, Ritorno a voit che per andur di tempo, Per variar d'affetti e di pensieri, Obbliarvi nou so. Fantasmi, intendo, Son la gloria e l'onor; diletti e beni Mero desio; non ha la vita un frutto. Inutile miseria. E sebben vóti Son gli anni miei, sebben deserto, oscuro Il mio stato mortal, poco mi toglie La fortuna, ben veggo. Abi, ma quelvolta A voi ripenso, o mie sperenze astiche. Ed a quel caro immaginar mio primo; Indi riguardo il viver mio sì vite E si dolente, e che la morte è quello Che di cotanta speme oggi m'avanza; Seuto serrarmi il cor; sento ch'al tutto Consolarmi non so del mio destino. E quando pur questa invocata morte Sarammi allato, e sarà giunto il fine Della sventura mia: quando la terra Mi fin straniera valle, e del mio sguardo Fuggirà l'avvenir: di voi per certo Risovverrammi; e quell'imago ancora Sospirar mi farà, farammi acerbo L'esser vissuto indarno, e la dolcezza Del di fatal tempererà d'affanno.

E già nel primo giovanil tumulto
Di contenti, d'angosce e di desio,
Morte chiamai più velte, e lungamente
Mi sedetti colà su la foatana
Pensoso di cessar dentro quell'acque
La speme e il dolor mio. Poscia, per ciece
Malor, condetto della vita in forse,
Pinnsi la bella giovanezza, e il fiore
De'miei poveri dì, che sì per tempo
Cadeva: e spesso all'ore tarde, assise
Sul concio letto, dolorosamente
Alla fioca lucerna poetando,
Lamentai co'silenzi e con la notte
Il fuggitivo spirto, ed a me stesso
In sul languir cautai funereo canto.

Chi rimembrar vi può aenza sospiri,
O primo entrar di giovinezza, o giorni
Vezzosi, inenarrabili, allor quando
Al rapito mortal primieramente
Sorridon le donzelle; a gara intorno
Ogni cosa sorride; invidia tace,
Non desta ancora ovver benigna; e quasi
(Inusitata maraviglia!) il mondo
La destra soccorrevole gli porge,

Scusa gli errori suoi, festaggia di novo. Suo venin nella vita, ed inchisanto de la Mostra che per signor l'accolga e chiani? Fugaci giorni! a somigliar d'auntempo. I Son dileguati. E qual mortale ignara. Di sventura esser può, se a lui già scorsa Quella vaga stagion, se il suo buon tempo, Se giovanezza, ahi giovanezza, è spenta?

O Nerina! e. di te forse non odo Questi buoghi parlar?: caduta, forse Dal mio pensier sei tu? Dove sei gita, Che qui sola di te la ricordanza. Trovo, delcezza mia? Più neu ti vede : Questa Terra natal: quella finestra,... Ond'eri usata favellarmi, ed oade Mesto riluce delle stelle il raggio. È deserta. Ove sei, che più non odo La tua voce sonar, siccome un giorno,: Quando soleva ogni lentano accento Del labbro tuo, ch' a me giungesse, il volto Scolorarmi? Altro tempo. I giorni tuoi Furo, mio dolce amor. Passasti. Ad altri Il passar per la terra oggi è sortito, E l'abitar questi odorati colli. Ma rapida passasti; e come un sogno-Fu la tua vita. Ivi danzando; in fronte La gioia li splendea, splendea negli occhi Quel confidente, immaginary quel lume Di gioventù, quando spegneali il fato, E giaqevi. Ahi Nerina! la cor mi regna L'antico amor. Se a feste anco talvolta, Se a radunanze io movo, infra me stesso Dico: o Nerina, a radunanze, a feste Tu non ti acconci più, tu più non movi. Se torna maggio, e ramoscelli e suoni Van gli amanti recando alle fanciulle, Dico: Nerina mia, per te non torna Primavera giammai, non torna amore. Ogni giorno sereno, ogni fiorita Piaggia ch' io miro, ogni goder ch' io sento, Dico: Nerina or più non gode; i campi, L'aria non mira. Ahi tu passasti, eterno Sospiro mio: passasti: e fia compagna D'ogni mio vago immaginar, di tutti I miei teneri sensi, i tristi e cari Moti del cor, la rimembranza acerba.

### Amore e Morte\*).

Or of Otol pilevoir, dwoOrfozi rios.\(^1\) Muor giovane colui sh'al cielo è caro.\(^1\) Menandro.

Fratcili, a un tempo stesso, Amore e Morte Ingenerò la sorte. Cose quaggiù sì belle Altre il mondo non ha, non han le stellé. Nasce dell'uno il bene, Nasce il piacer maggiore Che per lo mar dell'essere si trova: L'altra ogni gran dolore, Ogni gran male annulla. Bellissima fenciulla, Dolce a veder, non quale La si dipinge la codarda gente, Gode il fanciullo Amore Accompagnar sovente; E sorvolano insiem la via mortale, Primi conforti d'ogni saggio core: Nè cor fu mai più saggio Che percosso d'amor, nè mai più forte Sprezzò l'infausta vita, Nè per altro signore Come per questo a perigliar fu pronto: Ch'ove tu porgi aita, Amor, nasce il coraggio, O si ridesta; e sapiente in opre. Non in pensiero invan, siccome sudle, / Divien l'umana prole. Quando novellamente Nasce nel cor profendo Un amoreso affetto. Languido e stanco insiem con esso in petto Un desiderio di morir si sente: Come, non so: ma tale D'amor vero e possente è il primo effetto. Forse gli occhi spaura Allor questo deserto: a se la terra Forse il mortale inabitabil fatta Vede omai senza quella Nova, sola, infinita Felicità che il suo pensier figura: Ma per cagion di lei grave procella Presentendo in suo cor, brama quiete, Brama raccorsi in porto Dinanzi al fier disio, Che già, rugghiando, intorno intorno oscura. Poi, quando tutto avvolge La formidabil possa,

<sup>\*) 1.</sup> l. p. 93 ff.

E fulmina nel cor l'invitta cura, Quante volte implorata Con desiderio intenso. Morte, sei ta dall'affannoso amante! Quante la sera, e quante Abbandonando all'alba il corpo stanco, Se beato chiamò s'indi giammai Non rilevasse il fianco, Nè tornasse a veder l'amara luce! E spesso al suon della funebre squilla. Al canto che conduce La gente mortal al sempiterno obblio, Con più sospiri ardenti Dall'imo petto invidiò colui Che tra gli spenti ad abitar sen giva. Fin la negletta plebe, L'uom della villa, ignaro D'ogni virtù che da saper deriva, Fin la donzella timidetta e schiva. Che già di morte al nome Sentì rizzar le chiome, Osa alla tomba, alle funeree beade Fermar lo squardo di costanza pieno. Osa ferro e veleno Meditar lungamente, E neli' indotta mente La gentilezza del morir comprende. Tanto alla morte inclina D'amor la disciplina. Ance sevente, A tal venuto il gran travaglio interno Che sostener nol può forza mortale, O cede il corpo frale Ai terribili moti, e in questa forma Pel fraterno poter Morte prevale; O così sprona Amor là nel profondo, Che da se stessi il villanello ignaro, La tenera donzella Con la man violenta Pongon le membra giovanili in terra. Ride ai lor casi il mondo, A cui pace e vecchiezza il ciel consenta. Ai fervidi, ai felici, Agli animosi ingegni L'uno o l'altro di voi conceda il fato, Dolci signori, amici All'umana famiglia. Al cui poter nessun poter somiglia Nell'immenso universo, e non l'avanza, Se non quella del fato, altra possanza. E tu, cui già dal cominciar degli anni Sempre onorata invoco, Bella Morte, pietosa

Tu sola al mondo dei terreni affanni,

Se celebrata mai Fosti da me, s'al tuo divino stato L'ente del volgo ingrato Ricompensar tentai, Non terdar più, t'inchina A disusati preghi, Chiudi alla luce omai Questi occhi tristi, o dell'età reina. Me certo troversi, qual si sia l'ora Che tu le penne al mio pregar dispieghi. Erta la fronte, armato, E renitente al fato. La man che flagellando si colora Nel mio sangue innocente Non ricolmar di lode, Non benedir, com'usa Per antica viltà l'umana gente: Ogni vana speranza onde consola Se coi fanciulli il mondo. Ogni conforto stolto Gitter da me; mutt'altro in alcun tempo Sperar, se non te sola; Solo aspettar sereno Quel dì ch' io pieghi addormentato il volto Nei tuo virgineo seno.

### Dialogo

#### della Moda e della Morte\*).

Moda. Madama Morte, Madama Morte. Morte. Aspetta che sia l'ora, e verrò senza che tu mi chiami.

Moda. Madama Morte.

Morte. Vattene col diavolo. Verrò quando tu non vorrai.

Moda. Come se io non fossi immortale!

Morte. Immortale?

Passato è già più che 'l millesim'anno che son finiti i tempi degl' immortali.

Moda. Anche Madama petrarcheggia come fosse un lirico italiano del cinque o dell'ottocento?

Morte. Ho care le rime del Petrarca, perchè vi trovo il mio Trionfo, e perchè parlano di me quasi dappertutto. Ma in somma levamiti d'attorno.

<sup>\*)</sup> l. i. p. 169 ff.

Mada. Via, per l'amore che ta porti ai sette vizi capitali, fermatilitante o quanto, e guardami.

Morte. Ti muardo.

Moda. Non mi conosci?

Morte. Dovresti sapere che ho mala vista, e che non posso usare occhiali, perchè gl'Inglesi non ne fanno che mi valgano, e quando ne facessero, io son avrei dove me gl'incavalcassi.

Moda. lo seno le Moda, tua sorella.

Morte. Min sorella?

Moda. Si: non ti ricordi che tutte e due siamo aste dalla Caducità?

Morte. Che m' bo a ricordare io, che sono nemica capitale della memoria.

Moda. Ma io me ne ricordo bene; e so che l'una e l'altra tiriamo parimente a diafare e a rimutare di continuo le cose di quaggiù, benchè tu vadi a questo effetto per una strada e io per un'altra.

Morte. In caso che tu non parli col tuo pensiero o con persona che tu abbi dentro alla strozza, alza più la vece e scolpisci meglio le parole; che se mi vai borbottando tra'denti con quella vocima da ragnatelo, io t'intenderò domani, perchè l'adito, se non sai, non mi serve meglio che la vista.

Moda. Benchè sia contrario alla costumatezza, e la Francia non si usi di
parlare per essere uditi, pure perchè
siamo sorelle, e tra noi possiamo fare
senza troppi rispetti, parlerò come ta vuoi.
Dico che la nostra natura e usanza comune
è di rinnovare continuamente il mondo;
ma tu fino da principio ti gittasti alle
persone e al sangue; io mi contento per
lo più delle barbe, dei capelli, degli
abiti, delle masserizie, dei palazzi e di
cose tali. Ben è vero che io non sono
però mancata e nou manco di fare parecchi giuochi da paragonare ai tuoi, come
merbigrazia sforacchiare quando erecchi,

auando tabbra e nasi, le stracciarli colle bazzecole che io v'appiceo per li fori: abbruciacchiare le carni degli uomini con istampe roventi che io fo che essi v'improntino per bellezza; formare le teste dei bambini con fasciature e altri ingegni. mettendo per costume che tutti gli nomini del paese abbiano a portare il capo di una figura, come ho fatto in America e in Asia; storpiare la gente colle calzature saelle; chiuderle il fato e fare che gli occhi le scoppino dalla strettura dei bustini: è cento eltre cose di questo andere: Anzi generalmente parlando, io persuado e costringo tutti gli uomini gentili a sopportare ogni giorno mille fatiche e mille disagi, e spesso dolori e strazi, e qualcuno a morire gloriosamente per l'amore che mi portano. Io non ti vo'dire nulla dei mali di capo, delle infreddature, delle flussioni di ogni sorte, delle febbri quotidiane, terzane, quartane, che gli uomini si guadagnano per ubbidirmi, consentendo di tremare dul freddo o affogure dal caldo secondo che le voglio, difendersi le spalle coi patani tani, e il petto con quei di tela, e fare d'ogni cosa a mio modo ancorchè sia con loro danno.

Morte. In conclusione io ti credo che mi sii surella e, se tu vuoi, l'ho per più certo della morte, seuza che tu me ne cavi la fede del parrocchiano. Ma stando così ferma, io svengo; e però, se ti dà l'animo di correrma affato, fa di non vi crepare, perch'io fuggo assai, e correndo mi potrai dire il tuo bisogno; se no, a contemplazione della parentela, ti prometto quando io muoia, di lasciarti tutta la mia reba, e rimanti col buon anno.

Moda. Se noi avessimo a correre insieme il patio, non so chi delle due si vincesse la prova, perchè se lu corri, io vo meglio che di galoppo; e a stare in un luogo, se tu ne svieni, io me ne struggo. Sicabè ripigliamo a correre e e correndo, come tu dici, parleremo dei casi nostri.

Morte. Sia con buon'ora. Dunque poichè tu sei nata dal corpo di mia madre, saria conveniente che tu mi giovassi, in qualche modo, a fare le mie faccande. ... " Moda.; lo l'ho fatto già per l'addietro più che non pensi. Primieramente io che annullo o stravolgo per lo continuo tutta le altre usanze, non ho mai lascieto smettere in nessun luogo la pratica di monire. e, per questo vedi che ella dura universalmente, insing a loggi dal, principio: del mondo. Commence of the second commence ... Morte., Grandimiracolo, chen tumanan abbi fatto, quello, chet non, hai potuto! Moda. Come non ho potuto? Tu mostri di non conoscere la potenza della mode. Morte. Ben hene: di cotesto saremo a tempo a discorrere ; quando, sarà;; yenuta l'usanza che non si muoia. Ma in questo mezzo io vorrei che tu da huona sorella, m'aiutassi a ottenere il contrario più facilmente e niù presto che non ho fatto

Moda... Già ti ho raccontate alcune delle opere mie che ti fanno molto profitto. Ma elle sono baie, per comperazione a gueste che io li vo' dire. A poco per volta, ma il più in questi ultimi tempi, io per favorirti ho mandato in disuso e in dimenticanza le fatiche e gli eserciaj che giovano al ben essere corporale, e introduttone o recato in pregio innumerabili che abbattono il corpo in mille modi e scorciano la vita. Oltre di questo bo messo nel mondo tali ordini e tali costumi, che la vita stessa, così per rispetto del corpo come dell'animo, è più morta che viva; tanto che questo secolo si può dire con verità che sia proprio il secolo della morte.. E quando che anticamenie tu nov avgyi altri poderi, che. fasse s: caterne, dove to seminavi ossami e. polyequatival buio ! che sono sentenze che non fruttano; adesso hai terreni al sole; e genti che si muovono e che vanno attorno co' loro piedi, sono roba, si può dise, di tua ragione libera, ancorche tu non le abbi mietate, anzi subito che elle nascono. Di più adove per l'addietro solevi essere odiata e vituperata, oggi per opera mia le cose sono ridotte in termine che chiunque ha intelletto ti pregia e loda, anteponendoti alia vita, e ti vaol tanto bene dhe sempre ti chiama e ti volge gli occhi come slla sua maggiore sperance in Finalmentel sperdly io vedeva che molti-si erano vantati di volersi fare immortali, cioè non morire interi, perchè una buona purte di se non ti sarebbe capitata setto le mani, io quantinaque sapessi che queste ereno ciance, e che quando costoro o akri: vivessero nella memoria: degli uomini, vivevano, come dere, da buria, e non godevaso della loro femai più che si patissero dell'umidità della sepoltura; a ogni modo intendendo che questo negozio degl'immortuli ti scottaval perchè parca che ti scemasse l'onore e la ripotezione, ho levata via quest'usanza di cercare l'immortalità, ed anche di concederla in caso che purè alcuno la meritasse. Di modo che al presente, chiunque si muoia, sta sicura che non ne resta un briciplo che non sia morto, e che gli conviene andare subito sotterra tutto quanto, come un pesciolino che sia trangugiato in un boccone con tutta la testa e le lische. Queste cose, che non sono poche ne piccole, io mi trovo aver fatte finora per amor tuo, volendo accrescere il tuo stato nella terra. com è seguito. E per quest'essetto sono disposta a far ogni giorno altrettanto e più: colla quale intenzione ti sono andata cercando: e ini pare a proposito che noi per l'avanti

non ici partiamo dal fianco-l'upa idell'altre, perchè stando sempre in compagnia; po-q fremo consultare insieme a sedonto i l'essi, e pretidere migliori partiti iche sitrimenti; comé enche mandatti maggiorad esecuzione: Monte: «En dici il veno, de così voglio che facciamo.

# n ab of a describence of concet

of the course of the

Secretary of the

Storia d'Italia dal 1789 al 1814.

a mate interport diencia un lova del

Le Pasque Verones;\*).

- Intanto un accidente, frutto di una vituperevol fraude da una parte, accompagnato da una estrema crudeltà dall' altra, famoso al mondo per l'importanza sua, e pel paragone di un altro fatto rinomato nelle storie, era vicino a sorgere nella principale città della veneta terraferma. Abbiamo già raccontato come Buonaparte, perche l'Austria accettasse da lui in ricompensa dei Paesi Bassi e del Milanese lo Stato veneziano, si era messo in punto di farlo rivoltare contro il senato. Insidiò principalmente Verona. I suoi agenti non lasciavano alcuna cosa intentata, e la popolazione veronese contaminavano con promesse agli avidi, con istimoli agli ambiziosi, con mostra di libertà, con abbominazione di tirannide agli amatori del vivere libero. Il senato all' incontro, avendo avuto sentore, senza certezza della trame di Verona, vi aveva mandato, comè già abbiam raccontato, provveditori straordinari, uomini di fede e di virta, con un forte polso di genti schiavone. Vi arrivavano, oltre a ciò, i willani dei contorni, ai quali erano state

mbsse in mano le armi: erano una massa considerabile. Stavano ambe le parti vigilanti, l'una per impedire gli éffetti delle suggestioni e delle sommossioni di oftre Mincio: I altra per sinterell. Gli animf inflammati: dall' un danto, arrabbiati dall' altro, insospettiti tutti, si mostravano pronti, non solo ad usare le prime occasioni" gravi . 'wa ancora a profombele per le più leggieri, 'ed una voce, un sueno, un serno che uscisse, bolevano partorire: una generale commozione: In tanta concitazione reciproca le cagioni poterano indecere egualmente i dalli ana i e dall'ultra parte. Du tutto questo conoscerà il lettore che poco rileva il sapere: se sivia incominciato a far sangue dai Francesi o idai: Veronesi, perchè proposito dei capi francesi era di far rivolazione in Verona. proposito dei Veronesi d'impedirla: i ricimi volevano daria all'Austria, i secondi com servaria a Venezia; 'e so ben io ciò che farebbero i Francesi o gl'Inglesi, 'sé qualche potenza forestiera vendesse ad on altra Lione o Birmingham. " 1 0'c! 2

Bra debete il presidio francèse in Well rona, inèliatto per se a tanta molé, perché il generalissimo aveva avoto bisogno di tutte le sue forze contro "l'Austria: ma sinsperava nei maneggit secreti, 'e' nell" opera dei hovatori, ed 'oltre" a ciò incominciava 'a scoprirsi nel Padbyano hi schiera di Victor mandata da Buonaparte a rivoltar lo Stato nella terraferma! Sp accostava ::inultre: Lahoz | cbf / Lombardf | e Polacuhi: accostavansi le masse repubbli caus di Brescia e di Bergamo, ed il forte presidio di Mantova poteva darê da luogo vicino nervo all'impresa. Intanto il capitano: "Cerrere : comandante : di Veroita." soldato amahtissimo della repubblichi ma prodo erreligioso, vedendo il pericolo. tratteneva ogni Francese che da Francia vanisse, od in Francis ritornasse, per'

<sup>\*)</sup> Storia d'Ifal. contin. Mil. 1844.

dubitare: che se il pepólo si fosse accorto della pietà usatu avrebbe condetto all' ultima dine e preservatori e preservati. Spargevasi intanto per le campagne il grido del caso di Verona; incominciavasi a toccar lo stormo; i villici accorrevano s torme armate nella tormentata città; e se il vecchio fucore già languiva, l'accostamento del nuovo il rinfrescava. Le grida e le stragi rincominciavano, nè cessarono le uccisioni, se non guande non vi fu più uomo da uccidere. Mancata la materia dello ammazzare, si veniva in sul saccheggiare: Già il ghetto, essendo gdi Ebrei coltre l'antico rancore, riputati partigiani di Francia, andava a ruba: già i fondachi, del pubblico pericolavano, e nont fu poco che i provveditori potessero impettirel che coloro, i quali sì ferocemente combattevano per Venezia, le sostanze pubbliche: di Venezia non rubassero. Tanto fecilmente pessavano gli uomini inforiati dalle uccisioni ai latrocinj, dai latrocinj alle uccisioni. Correva il sangue per le case. correva per le contrade, i castelli tuonavanoga gli Schiavoni infariavano; anzi, unitimal popolo, volevano dar l'assalto a-onei midi, como dicevano, dove si erano confinati i tiranni d'Italia. Il maggior. pericolo era pel Castel-Vecchio: posto essendo vicino alla città, potevano i soldatied il popolo assaltarlo più facilmente; nè le suis difese, erano forti, poichè dava adito al castello als poste chiuso solemente da un cancello: di ferro, e la porta di debol: legno era anche priva di saracinesca. - Il prozveditor Giovanelfi, : in mezzo a tanta confusione e tanti sdegni, avrebbe voluto, apa: far deporte..le armi, perchè nè la tempera degli animi veronesi, nè il trarra continuo dei castelli il permettevano, ma franare la barbarie, ed introdorre ordine e misura là dav'era sola-.

adoperava in questo lodevole pensiero, che per poco il pepole gion l'aveva per sospetto, e si proponeva, posposta l'autorità di lui. di voler fore da se. pertava intanto l'impadronissi, per aprir l'adite agli siuti, delle porte, che tuttavia si trovavano in possessione dei Francesi. Il maggior presidio era in quella di Sen Zeno. Il conte Francesco degli Emili, ché alteggiava nella terra di Castel-Nuovo con due nezzi di cannone, seivente Schisvoni, e duemilacinguegento contadini, e fronteggiava un grosso corpo di Francesi e d'Italiani, affinchè non corressero contro Veronamudito il pericolo della sua patria, correva subitamente in suo ajuto, e dopo un sanguinose conflitto quifatio prigioniero il presidio, recava in sua potestà la porta di San Zeno, entrando con tutti i suoi; il che dava nuovo animo ai cittadini. Facevano lo stesso della porta Vescovo il capitano Caldogno, e di quella di San Giorgio il conte Nogarola, Così gli abitatori del contado potevano entrare liberamente a soccorrere Verona. il riuforzo del conte degli Emilj, assalivano i Veronesi più fortemente i castelli, massimamente il vecchio, e più fortemente dentro di loro si difendevano i Francesi. certi essendo che in tanta rabbia popolare, per cui già erano stati morti i non combattenti, da: quella difesa non solo dipendeva la possessione dei luoghi, ma ancora la salute e la vita loro.

da un sancello; di ferro, e la porta di doboli lagno era anche priva di sarasinesca.

Il maggior propugnacolo che avessero era il castello montano di San Felice. Per questo i Veronesi, principalmente contatin, avevano fatto un grosso alloggiamento, apper degli animi veronesi, nè il trarra continuo dei castelli il permettevano, ma franare la barbarie, ed introtato due camuni in San Lunardo, donde, per essere il sito soprasminente al camenta confusione e trascorso. Tanto si stello, continuamente il fulminavano. Dalla

parte loro i Francesi uscivano frequentemente a combattere fuori dei castelli. Seguivano stragi, incendj e rovine. Ardeva parte della città, perchè da castel San Felice Balland fulminava, anche con palle roventi; ardevano le vicine ville intorno, e la tanté florida un tempo, ed ora infelice Verona, pareva avvicinarsi ad un estremo sterminio. Intanto i villici, che tanto più s'infierivano, quanto più largo sangue vedevano, non confidando intieramente nei rimedi che potessero fare da se medesimi, avevano di volontà propris spedito corrieri al generale austriacoLaudon. che, come abbiam narrato, dopo le vittorie acquistate nel Tirolo, era sceso a mettere a romere l'alto Bresciano, pregandolo si calasse subitamente in soccorso loro. Balland non ometteva di provveder all'avvenire, conoscendo di quanta importanza fosse all'esercito il conservare in potestà di Francia quell'alloggiamento. Però aveva dato avviso a Chabran in Brescia, ed a Kilmaine in Mantova, pregandogli, mandausero sollecitamente gente soccorritrice al presidio pericolante. Victor medesimo era stato avvertito da Balland del pericolo. Anche da Bologna s'accostava una schiera per istringere la città combattente: Giovanelli, considerato il nembo che da ogni parte gli veniva addosso, quantunque Erizzo fosse per arrivare con un rinforzo di genti schiavone, di armi e di munizioni, aveva aperto una pratica d'accordo con Balland; la quale però non ebbe effetto. perchè il generale di Francia richiedeva. per prima ed indispensabile condizione, che i villani deponessero le armi, si riaprissero le strade alle comunicazioni dell'esercito. il presidio veneziano alle poche genti di prima si riducesse. Non erano alieni i magistrati della repubblica dall'accettar queste condizioni; ma le turbe di campagna, tuttavia infiammate, non volevano

a patto nessuno udire che avessero a deporre le armi: viemaggiormente s'infuriavano.

Nè erano senza frutto le esortazioni degli uomini di Chiesa che rappresentavano. essere mescolata con la causa dello Stato la causa della religione. Rammentassero. dicevano, l'oppressione di Roma, gli scherni di Milano, le abbominazioni di Parigi: osservassero con gli occhi loro medesimi i preti fuorusciti di Francia, ridotti esuli e poveri da gente incredula e sfrenata per non aver voluto contaminare con ispergiuri e con bestemmie la fede loro: questa medesima sfrenata ed orribil gente volere adesso fondar l'imperio loro nell'incorrotta Italia: per questo ingannare gli spiriti, per questo pervertire i cuori, per questo subornare i magistrati, per questo tradire i governi, per questo finalmente avere testè conculcato la dignità della Sedia apostolica, primo splendore d'Italia, e principalissimo fondamento della religione: guardassero qual fosse il seguito dell' irreligiosa gente, uomini malvagi ajutarla con gli spiamenti, con le parole, con le armi, con le aderenze, uomini tutti nemici alla religione, perchè senza fede, nemici alle buone costumanze, perchè senza buoni costumi, nemici si governi provvidi, perchè impazienti di ogni freno che gli rattenga nelle male passioni loro. Perciò, sclamavano, difendessero fino coll'ultimo sangue, ove d'uopo fosse, la religione protettrice degli oppressi, i governi protettori della religione, ed aspettassero per opera sì pia la gloria del mondo caduco, i premj del mondo sempiterno.

Generavano questi discorsi effetti incredibili; il furore diveniva zelo, che altro non è che un furore meno fugace. Stupivano massimamente, e s'inflammavano le genti ad uno spettacolo maraviglioso che surse in mezzo a quella tanto avviloppata tempesta, e questo fu di un frate cappuccino che predicava ogni giorno sulla piazza, stando attentissimo il popolo affoliato ad ascoltario. Non desumeva questo frate i suoi argomenti da motivi di religione, ma piuttosto da quanto havvi nella nazionale independenza di più dolce, di più nobile, di più generoso; e sebbene le sue parole fossero principalmente dirette contro i Francesi, erano non ostante generali, e chiamando, secondo l'uso antico, barbari tutti i forestieri, predicava contro di loro guerra, cacciamento e morte. Preso per testo l'antico adagio, patientia laesa fit furor:

"Italiani, diceva egli, di qualunque paese. di qualunque condizione, di qualunque sesso voi siate, impugnate le armi: esse sono pur quelle dei Scipioni, dei Fabj. dei Camilli; esse son pur quelle degli Sforza, degli Alviani, dei Castrucci; Italiani, impugnate le armi, impugnate le armi, e non le deponete, finchè questi Barbari, di qualunque favella essi siano. non siano cacciati dalle dolci terre italiane. Vedete lo atrazio che fanno di voi? Vedete che il danno a lor non basta? vedete che non son contenti, se non aggiungone lo scherno? I rubamenti non saziano questa gente avara; questa gente superba vuole gl'improperi ed il vilipendio. Sonvi le querele imputate a delitto; evvi il silenzio imputato a congiura: o che serviate, o che non serviate, vi apprestano gl'insulti, o le mannaje, perchè il servire chiamano viltà, il resistere ribellione. Vi accusano di armi nascoste, vi chiamano gente traditrice, come se non fosse maggior viltà al più forte l'usare i facili ed i cannoni contro ai deboli, che ai deboli l'usare contro il più forte gli stili e le coltella! Adunque poiche di stili e di coltella vi accagionano, e poichè un risguardo di Dio, protettore degli oppressi, e l'insop-

i fucili ed i cannoni in mano, usateli, e pruovate che anche gl'italiani petti sono forti contro i rimbombi e le guerriere tempeste. Credete voi che siano costoro invulnerabili? Credete voi che siano più valorosi di voi? Per Dio, no, non abbiate sì falso pensiero; i valorosi non son perfidi, ed opera di perfidia sono i fatti recenti. Non sotto spezio di amicizia fu invasa Genova, insidista Gavi, concelcato Livorno? Non sotto spezie di amicizia furono da lor prese le veneziane fortezze? Non da loro si sommovono i pepoli contro i governi, non da loro si usano i governi per tiranneggiare i popoli? Ma che parlo? Ricordatevi di Brescia, di Bergamo e di Crema fatte ribelli al loro signore dai tradimenti di costoro. Non avete voi testè letto i manifesti nimichevoli contro di voi mandati da quel Landrieux, primario insidiatore, sotto colore di amicizia, di quelle misere città. Non vedete voi qui il pubblicato scritto di un Lahoz, pagato da loro ; perchè con mani italiane versi sangue italiano? Non vi muoveste pure or ora a sdegno nel leggere il manifesto inventato da loro, ed apposto al Battaglia, a quel Battaglia, che, Dio voglia, sia tanto puro, quanto la causa è sauta? Vero disse il manifesto, e nissuno il se meglio che chi lo scrisse; ma vera ancora è l'infame fraude, non a liberare gli oppressi diretta, ma a dar cagione agli oppressori di tradir gli oppressi; casa veramente scellerato di sommaovere prime i popoli, poi di tradirgli per dargli in mano ad insolite tirannidi. Non ebbimo noi qui nell'innocente Verona i scellerati subornatori venuti per prezzo da Lonato, da Desenzano, da Breacia? Non abbiamo noi qui capitani vili, mandati espressamente da Buonaparte sotto pretesto di reggerla. a contaminar Verona? Non è Buonsparte portabile superbia loro vi hanno ora posto stesso, non solo nido, ma covo d'infami fraudi? Vincitore insolente in palese, insidiatore scellerato in segreto? Sono questi i valorosi che abbiano a farvi tremare? Tolga Dio questa credenza, che il valore è victù, e la perfidia fa, non soldati valorosi, ma satelliti codardi. Fumano al cospetto vostro le campagne poc'anzi liete e dilettose della Brenta, ed ora consumate ed arse dai barbari. Sono bruttati i tempj, sono spogliate le case, è ogni opera dell'italiano ingegno utile, o magnifica, fatta preda di soldatesche sfrenate. Adunque pei barbari travagliarono i Raffaelli, i Tiziani, i Paoli? Adunque i Petrarca, gli Ariosti, i Tassi scrissero, perchè i testi loro gissero in mano di coloro che non gl'intendono? Adunque diè il povero l'obolo suo alla casa santa di Loreto, perchè uomini, già fatti ricchi da tanti turbamenti, lo rapissero, ed in prezzo di meretrici, in prezzo di corruzione contro gl'Italiani stessi il convertissero? Adunque portò il povero per incorrotta fede nei monti di pietà il risparmiato frutto di tante veglie perchè fosse involato da chi non veglia che nei bagordi, nei giuochi, nelle fraudi? Ov'è l'Italia adesso? Il suo fiore è perduto. Dove i costumi? contaminati da fogge forestiere. Dove le armi? tradite pria, poscia disperse, o serve. Dove la lingua? lordata da parlari strani. Dove l'arte dello scrivere, già sì famosa al mondo, e maestra di tanti? o tace, o adula, e imita. Scrittoruzzi da insegne, scrittoruzzi da giornali, scrittoruzzi da libercoletti son venuti ad insegnarci lo scrivere ed il pensare! Oh, vergogna nostra sempiterna, se con l'armi non vendichiamo il perduto pregio dell'ingegno! Pisngono le pavesi madri, piangono le veronesi madri i figli uccisi nelle battaglie contro i tiranni; piangono le italiane madri le figlie, prima ingannate, poscia abban-

indarno del contaminato onore. E voi ve ne starete? E voi non braudirete le armi? E voi non spenderete l'ultimo fiato per vendicare, per liberare Italia da tanto strazio! La vittoria vostra è vittoria comune, perchè a tutti puzza questo barbaro dominio, ed il primo messo apportatore delle veronesi battaglie, farà muovere a redenzione tutti i popoli. Sdegnata è dell'oscurato valor militare, Germania sdegnata Genova della perduta independenza, sdegnata Roma dell'offesa religione. sdegnata Toscana dell'oltraggiata amicizia, sdegnata Napoli dell'esser fatta stromento alla servitù d'Italia. Tutti aspettano un valor primo, tutti domandano una rizzata insegna, tutti agognan sorgere in ajuto della generosa Verona. La mole intera dell'italica libertà nelle mani vostre sta: perchè molti combatteran contro pochi, virtuosi contro viziosi, oppressi contro oppressori, nè mai vano riesce l'ardor della libertà. Vinti i Francesi, qual altro barbaro s'ardirà d'affrontare la vincitrice Italia? Tutti saran cacciati; il sole italiano non splenderà più che su fronti italiane, l'aria non udirà più le ispide favelle; i solchi di questa terra, tanto ferace madre, non produrran più per altri, che per noi i dolci frutti loro; le spose intatte non daran più al mondo che forti, che sinceri, che liberi Italiani. Fu già Venezia ricovero ai liberi Italiani contro l'inondazione d'antichi barbari; fia Venezia nuova occasione ai liberi Italiani di cacciare i barbari moderni. Il valore libererà l'Italia, l'unione preserveralla, e già mi s'appresentano alla rallegrata mente nuovi secoli per quest'antica madre del mondo. Ma io vi veggio rossi di sangue; questo è sangue di barbari. Deh. fate voi, che sia seme di libertà. Ite, correte, uccidete quest'uomini truculenti: donate dai vili seduttori, e si querelano il sangue loro fia segno della salute

nostra; nè mai senza sangue s'acquista la libertà. Ha il sommo Iddio, quando ordinò l'universo, voluto, o che i tiranni versassero il sangue degli oppressi, o che la libertà versasse il sangue degli oppressori. Ite, e scegliete tra le mannaje e gli sparsi flori, tra la vita e la morte, tra la gloria e l'ignominia, tra l'independenza e la servità, tra la libertà e la tirannide. Il principe vostro, il cielo propizio, sorti fortunate, l'amore, il furore, le donne, i padri, i figli, l'in-

nostra; nè mai senza sangue s'acquista cominciate battaglie, queste prime vittorie la libertà. Ha il sommo Iddio, quando ordinò l'universo, voluto, o che i tiranni impresa; e poichè la rotta pazienza vi versassero il sangue degli oppressi, o che la libertà versasse il sangue degli siano impugnate indarno".

Queste parole dette e replicate più volte destavano negli animi, già tanto concitati degli ascoltanti, uno sdegno incredibile. Provocavansi gli uni gli altri; già i castelli stessi parevano debole ritegno al loro furore. —

# Namenregister der Schriftsteller.

Die mit dem \* beginnende Zifferreihe weist auf die literaturgeschichtlichen Nachrichten und Anmerkungen hin, indem die minder wichtigen Stellen eingeklammert sind: die dem \* vorausgehenden Ziffern degegen zeigen die Seitenzahl der mitgetheilten Auswahl an. Durch a wird die erste, durch b die zweite Spalte der Seite besonders angemerkt.

```
Accolti 305. — *152 b.
                                          Casa 313 ff. — *157 b.
Achillini * 407 b. (455 a).
                                          Casti 503 ff.
Alamanni 265 ff. 284 ff. 304 f. — *148 f.
  150b. 154b. 158b. (161a. 169a.
  422 a).
Alfieri * 423 b.
Ariosto 219 ff. 259 ff. 298 ff. - * 141 ff.
  (136 b. 158 a. 166 a. 168 a).
Bandelio 327 ff. — * 170 a.
Baretti 482 ff. — * 418 b f.
Bembo 301 ff. 393 f. - * 154 a. (157 a.
  172b. 312a. 333b ff.).
Benivieni 295 f. - *151 b.
Bentivoglio 267 f. - *158 b.
Berni 209 ff. 272 ff. — * 159 a f. (161 a.
  409 b. 410 b. 418 b. 453 a).
Bertola 508. -- * 422 a.
Bettinelli *417b.
Boccaccio 87 ff. 121 ff. — * 19 ff. (24.
                                            423 b f.).
  169. 170).
Bojardo 199 ff. 297 f. — * 139 ff. (143 b.
                                         Davila 458 ff.
  155 a. 160 a).
Bonfadio 399 f. - * 172 b.
Botts 557 ff.
Bracciolini * 409 b.
Burchiello 124 f. — * 26 a. (159 a).
Caro 395 ff. - *172b.
```

```
Castiglione 375 ff. — *172 a.
Cavalcanti 34 f. — *6 b. (8 a. 39 a. 151 b).
Cellini 365 ff. — *171 b.
Cento Novelle 82 ff. — *19 b. (21 a. 24 a).
Cesarotti 490 ff. - *419 b. 420.
Chiabrera 440 ff. — *441 f. (413 b.
  422 b. 425 a).
Cino (da Pistoja) 37. — *6 b. (8 a.
  73 b. 74 a).
Ciullo (d'Alcamo) 28. — * 5 a.
Colonna, Vittoria, 311 f. - *156 b.
  (155 b. 398).
Conti 126 ff. - *25 s.
Costanzo * 414 a.
Dante 38 ff. — *7 ff. (6 b. 21 a. 134 b.
  136 a. 158 a. 410 b. 417. 419 b.
Dante (da Majano) 35. — *6b. (8 a).
Fantoni 509 f. — *424 f.
Federigo (II.) 29. — * 4 s.
Filicaja 448 f. — *413. (466 b).
Firenzuola *169a.
Folcacchiero 29.
Folgore (da S. Gemignano) 33 f.
```

Nina 35. — \*6b.

Foscolo 520 ff. — \*425. Frugoni 469 ff. — \*414 b f. (412a. 421 a). Gambara 310. — \*157a. Gelli 381 ff. — \*172 b. Giovanni, Fiorentino, 118 ff. - \*24b. Giraldi 343 ff. - \* 170 a. Goldoni \*423 a. Gozzi, Carlo, \* 423 a. Gozzi, Gasparo, 473 ff. - \*417 f. (422 a). Grazzini 277. 337 ff. - \*169 a f. Guarini \*404 b. Guicciardini 356 ff. — \*171 b. Guidi 449 ff. - \*413. (414a). Guidiccioni 309 f. - \*154b. Guinicelli 31. - \*6 b. (136 a). Guittone 32. - \*6 b. Latini, Brunetto, 36. — \*6 b. (4 b. 7 b). Lemene 463 f. - \*415 b. (414 b). Lentino 31. Leopardi 550 ff. - \* 426 b. Lippi \* 409 b. Machiavelli 346 ff. 370 ff. — \*170 b f. 172 a. (161 a. 169 a). Manfredi 466. - \* 415 a. Manzoni 535 f. - \* 426 a. Marini 427 ff. - \* 404 ff. (156 b. 168 a. 409 b. 452 b). Massuccio \* 169 a. Medici, Lorenzo de', 173 f. 288 ff. -\*131 ff. (27 b. 136 b. 146 a. 151 a. 158a). Menzini 456 ff. - \* 410 b. Metastasio 471 ff. — \* 423 a. 415 b. Molza 306 ff. — \*155 f. (157 b. 169 a. 395 b). Montemagno 125. — \* 25 a. Monti 511 ff. - \* 423 b f. Nelli 268 ff. — \*158 b. Niccolini \* 426 a.

Parini 497 ff. — \*420 f. (419 b. 422 a. 423 b. 521). Passeroni 494 ff. — \* 422 a. Pellico 545 ff. — \*426 a. Petrarca 68 ff. -- \* 14 ff. (5 b. 20 b. 25 a. 134 a. 136 a. 145 a. 153 b. 155 a. 157a. 393 b f. 408a. 417a). Pindemonte 530 ff. — \* 424 b. Poliziano 177 ff. 293 ff. — \*134 ff. 151 b. (152 b). Preti \* 407 b. Pulci 187 ff. — \*136 ff. (140a. 141a. 143 b. 144 a. 169 a). Reali di Francia \* 137 b. (137 a. 167 a). Redi \* 412 b f. Rinuccini \* 422 b. Rolli 467 f. - \*415 b. (425 a). Rosa 451 ff. --- \*410a. Rucellai 277 ff. — \* 147 f. 150 b. (149 b). Sacchetti 108 ff. - \*23 b. (26 a). Sanazzaro 323 ff. — \*168 b. Serafino 291 f. — \*152 b. Speroni 387 ff. — \* 172 b. Stampa 310. - \*157b. Tasso, Bernardo, 313. 398. — \*158 a. 172 b. (161 a. 162 a. 387 b. 411 b). Tasso, Torquato, 238 ff. 316 ff. - \* 162 ff. (136b. 137b. 314b. 404b. 408a. 415a. 422b. 454a. 535a). Tassoni 433 ff. — \*408 f. Testi 444 ff. - \* 412 b. (422 b. 425 a), Trissino 256 f. — \*149 f. (278). Ubaldini 33. Urbiciani 32. Varano 486 ff. — \*419b. (424a). Vigne delle 30. — \*4a. Vinciguerra 258. — \*158a. Zappi 465 f. — \*415 a. (414 b. 482 b). Zeno \* 422 b.

# Register der in den Noten erklärten grammatischen Formen.

Die crete Zahl bezeichnet die Seite, die zweite die Note.

a f. per 58, 10. abbi f. abbia 188, 6. abbino f. abbiano 211, 1. accettòe f. accettò 112, 1. acciocchè f. perciocchè 82, 8. adesso f. subito 31, 2. aggiungèno f. aggiungeano 53, 3. ajo f. ho 28, 7. allotta f. allora 49, 3. 226, 1. altrui Nominativ 81, 4. andi Conj. f. vada 47, 5. andòs f. andò 190, 3. anti f. avanti 31, 1. anzi Gebr. 208, 3. arà f. avrà 190, 1. arebbe f. avrebbe 190, 1. ave f. ha 43, 4. Siehe auch have. avea f. vi era 47, 2. avèm f. abbismo 53, 6. 309, 1. avevo (florentin.) f. aveva 365, 3. avestu f. avesti tu 217, 1. avia f. aveva 123, 2. cà f. che (denn) 28, 14. che ausgelassen 110, 1. 459, 1. che f. a che 34, 7. che f. affinchè 228, 2. 261, 1. che f. angorachè 30, 4. che f. come 82, 3. che f. dacehè 227, 4.

che f. di modo che 258, 4. che f. di che 62, 4. che f. quando 236, 1. che f. quel che 47, 7. che überflüssig 202, 4. chiede (Imp.) f. chiedi 206, 3. co' f. cogli 33, 12. combattèo f. combattè 49, 6. como f. come 28, 22. conceperà 67, 6. contenire f. contenere 203, 4. costallo f. costarlo 225, 2. cotale 273, 4. cre' f. credi 79, 2. credia f. credeva 75, 4. da f. a 30, 12. 365, 2. da f. per, mediante 87, 3. 95, 1. debbia f. debba 98, 1. den (denno) f. debbono 50, 8. dèssi f. si debbe 203, 3. 297, 2. dette f. diede 187, 3. di f. da 260, 9. dia f. dea 33, 4. dicerò f. dirò 45, 7. die f. di 86, 1. dierno f. diedero 184, 3. dii f. dei 185, 1. dimoriano f. dimoriamo 193, 3. ditto f. detto 36, 15.

donari Infinitiv Plur. 82, 10. dove' f. dovea 92, 1. e emphatisch 70, 3. 301, 1. e f. allora 35, 4. ed Zeichen des Nachsatzes 29, 4. 30,7. 85, 3, 110, 3, egli f. eglino 346, 2. ei f. eglino 47, 6. 346, 2. el f. egli 203, 5. elli f. egli 82, 7. ello f. egli 30, 8. en f. in (ne) 108, 1. eo f. io 28, 31. esso bei con 107, 1. este f. è 28, 5. este f. queste 28, 3. facci f. faccia 113, 1. face f. fa 43, 2. facemo f. facciamo 189, 3, faraggio f. farò 29, 2. fea f. faceva 177, 6. fei f. feci 62, 14. fenno f. feciono 48, 3. feo f. fe' 48, 13. 123, 1. fer f. fecero 37, 4. 233, 2. 320, 1. ferno f. fecero 184, 3. 218, 1. fesse f. facesse 127, 2. 251, 2. fie f. sarà 177, 2. fien f. saranno 46, 2. focora f. fochi 28, 4. fora f. sarei 30, 10. fora f. sarebbe 60, 5. foro f. furono 45, 6. fostu f. fosti tu 73, 1. 326, 2. fue f. fu 31, 3, fuggitti f. fuggii 205, 4. furno f. furono 206, 4. fusse f. fosse 258, 2. fussin f. fossero 44, 2. gío f. gì 250, 1. giostrorno f. giostrarono 202, 1. gli f. le 31, 5. 204, 2. gliele f. glieli 52, 8. hae f. ha 36, 6.

have f. ha 180, 2. i f. gli (Dat.) 31, 6. 51, 1. in verdoppelt (in ne') 33, 3. levorsi f. levaronsi 51, 11. li f. gli (Dat.) 31, 5. lui f. a lui 52, 9. ma "mehr" 47, 3. maggi f. maggiori 66, 3. maggio f. maggiore 33, 8. manti f. molti 30, 16. me' f. meglio 188, 9. meggio f. mezzo 208, 2. mei f. meglio 103, 4. membre f. membra (membri) 58, 4. merrò f. menerò 58, 11. meve f. me 28, 9. mia (flor.) f. mie 367, 1. mia (flor.) f. miei 366, 1. morisse f. morissi 50, 4. navai f. navali 279, 1. nè f. e 78, 10. nè f. o 82, 2. niuno Gebr. 83, 2. no f. non 34, 11. non per tanto f. non di meno 102, 1. nui f. noi 267, 7. odete f. udite 204, 1. onde "wohin" 70, 6. onne f. ogni 29, 14. partuta f. partita 28, 24. patremo f. padre mio 28, 20. patreto f. padre tuo 28, 28. perchè f. acciocchè 62, 8. 73, 3. 203, 6. 236, 3. perchè f. benchè 70, 1. 74, 3. 246, 1. perdera f. perderei 28, 15. più f. ancora 259, 1. 262, 1. più f. il più 259, 3. piùe f. più 64, 4. plusor "plusieurs" 36, 11. poi Präp. f. dopo 126, 6. ponno f. possono 51, 5. 79, 1. porton f. portan 193, 2. possi f. possa 191, 1.

possino f. possano 346, 1. potèo f. potè 86, 2. presumisti f. presumesti 31, 12. puon f. ponno, possono 268, 2. 320, 2. puose f. pose 38, 1. puoteno f. possono 323, 3. quale "qualis" 88, 1. quale f. qualità 48, 10, quando f. poichè 187, 10. 224, 1. quel f. quegli 240, 2. 357, 1. quetàmi f. quetaimi 51, 12. quicentro f. quinci entro 94, 1. sanza f. senza 29, 1. sauria f. sapria 36, 2. seco f. con lei 78, 1. sem f. siamo 45, 4. seran f. saranno 258, 1. serralla f. serrarla 199, 1. servere f. servire. 30, 1. sesto f. senario 48, 14. sian f. siam 291, 1. 297, 1. sie f. sia 31, 14. 50, 9. signor f. signori 81, 7. so' f. sono 181, 1. solia f. solea 298, 1. sor f. sopra 30, 2. sospirorno f. sospirarono 177, 7. spene f. speme 29, 16. stavo f. stava 289, 1. stea f. stia 52, 4. stero f. stettero 233, 3.

stu f. se tu 200, 4. sua (flor.) f. suoi 365, 1. tene f. tiene 37, 2. to' f. toglie 122, 2. toccasti f. toccaste 205, 1. toe f. toglie 266, 4. toi f. togli 227, 2. tol f. tolle v. tollere 264, 7. tùe f. tu 62, 3. u' f. ove 30, 15. 181, 3. uccidessi f. uccidesse 219, 4. udio f. udii 34, 9. unde f. onde 33, 10. uscio f. usci 51, 10. uscitte f. uscì 200, 8. varre' f. varrebbe 290, 1. ve' f. vedi 33, 13. veden f. vedono 31, 16. vedestu f. vedesti tu 41, 1. vegghin f. veggano 305, 2. veio f. veggio 28, 17. venigli f. venirgli (venirli) 273, 6. vien f. vengono 127, 1. vincia f. vincea 47, 11. voi f. vuoi 258, 3. vol f. vuole 270, 1. volavate f. volevate 98, 2. vorrea f. vorria 33, 5. vui f. voi 41, 2. vuo' f. vo' 202, 3. 252, 1.

# Genauere Titelangabe der angeführten Quellen.

#### A. Sammlungen.

Gamba. Novelle per far ridere le brigate, di varj Autori. Venezia, 1824. 16. Gironi. Raccolta di Lirici Italiani dall'origine della lingua sino al secolo XVIII. compilata da Rob. G. Milano, 1808. 8.

Mazzoleni. Rime oneste de'migliori poeti antichi e moderni scelte ad uso delle scuole dal Sign. Ab. Angelo M. Con annotazioni ed indici. Edis. V. Bassano, 1801. Vol. 2. 16.

Nannucci. Manuale della Letteratura del primo secolo della lingua Italiana, compil. dal prof. Vincenzio N. per uso della studiosa gioventà. Firenze, 1845. Vol. 3. 8. Novelliero Italiano. Venezia, 1754. Vol. 4. 8.

Opere burl. Il primo libro dell' Opere burlesche di M. Fr. Berni, di M. Gio. della Casa, del Varchi etc. ricorretto etc. Londra, 1723. Vol. 3. 8.

Orelli. Beiträge zur Geschichte der Italienischen Poesie von I. K. Orelli. Zurich, 1810. Vol. 2. 8.

Poeti del primo Secolo della lingua italiana. Firenze, 1816. Vol. 2. 8.

Raccolta di Poesie Liriche scritte nel secolo XVIII. Milano, 1832. 8.

Raccolta di Prose Italiane con un discorso etc. Milano, 1808. Vol. 3. 8. Raccolta di Rime Antiche Toscane. Palermo 1817. Vol. 4. kl. 4.

Sansovino. Sette Libri di Satire di Lodov. Ariosto, Hercole Bentivoglio etc. Di nuovo raccolti per Franc. S. Venezia, 1560. 8.

Tutti i Trionfi, Carri, Mascherate o Canti carnascialeschi andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo de'Medici fino all'anno 1559. In questa seconda edizione corretti etc. Cosmopoli, 1750. Vol. 2. 8.

#### B. Einzelne Schriftsteller.

Die Titel der aus den bekannten Mailänder Collesioni der Klassiker entlehnten Werke bedürfen keiner genauern Angabe, doch sollen die Namen der betreffenden Schriftsteller unter jedem Buchstaben hier aufgeführt und durch Hinzufügung eines (\*) die ältere von 1804–1814 in 8. erschienene Collezione, durch (\*\*) die der Classici Italiani del secolo XVIII., welche, auch in 8., seit 1818 erschien, endlich durch (\*\*\*) die Sammlung der in den zwanziger Jahren in 32. herausgekommenen Klassiker gekennzeichnet werden.

Alamanni. La Coltivazione di Luigi A. e le Api di Giov. Rucellai, gentiluomini fiorentini. Colle Annotazioni di R. Titi sopra le Api e con gli Epigrammi Toscani dell'Alamanni. Padova, 1718. 4.

- Alamanni. Opere Toscane di Luigi A. al christianissimo re Francesco I. Lugduni (Seb. Gryphius) 1532—33. Vol. 2. 8.
- Ariosto. (ed. Barotti.) Delle Opere in versi e in prosa, italiane e latine di Lod. A. Venezia, 1766. Vol. 6. 12.
- " Le Rime di M. Lod. A. non più viste e auovamente stampate à instantia di Jacopo Modanese. Vinegia, 1546. 8.
- Bembo. Delle Lettere di M. Pietro B. A sommi pontesici etc.; di nuovo rivedute e corrette da Franc. Sansocino. Venezia, 1560. Vol. 4. 8.
- Benivieni. O per e di Girolamo B. Fiorentino novissimamente rivedute et da molti errori espurgate con una canzona dello Amor celeste et divino col commento dello illust. S. Conte Giovanni Pico Mirandolano distinto in libri III et altre Frottole de diversi Autori. Venezia (Gregorio de' Gregori) 1524. 8.
- Bocauccio. La Teseide di Giov. B. Nuovamente corretta su i testi a penna. Firenze, 1831. (Moutier). 8. (Der Opere volgari des Bocc. IX. Band.)
- Bojardo. Orlando innamorato di Bojardo, Orlando furioso di Ariosto with an essay on the romantic narrative poetry of the Italians, memoirs and notes by Antonio Panizzi. London, 1830. Vol. 4. 8.
- Botta. Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1814 di Carlo B. Milano, 1843. Vol. 6. 8.
- Burchiello. Sonetti del B., del Bellincioni e di altri poeti Fiorentini alla Burchiellesca. Londra, 1757. 8.
  - (Baretti\*\*; Bembo, Opere\*; Berni, Opere burl.\*, Orlando \*\*\*; Boccaccio, Decam.\*).
- Caro. Lettere scelte di Annibal C. Venezia, 1824. 16.
- Casti.. Gli Animali parlanti, poema epico diviso in 26 canti di Giambattista C. Parigi, 1802. Vol. 3. 8.
- Castiglione. Il Cortegiano del Conte Bald. C. Nuovamente con diligenza revisto per M. Lodov. Dolce etc. Venezia, 1574. 12.
- Cellini. Vita di Beno. C. orefice e scultore fior. da lui medesmo scritta. Colonia, Pietro Martello. (Napoli 1728). 4.
- Cesarotti. Opere dell'Abate Melchior C. Padovano. Pisa, 1800 ff. Vol. 42. 8. Colonna. Rime di Vittoria C. Marchesana etc. Colla vita della medesima scritta da G. Rota. Bergamo, 1760. 8.
- Conti. La bella Mano di Giusto de C. Con una raccolta di rime d'antichi Toscani. Verona, 1750. 8. (Casa\*, Chiabrera\*).
- Dante. Dante con l'esposizioni di Christoforo Landino e d'Alessandro Vellutello sopra la sua Comedia. Con tavole etc. riformato etc. per Francesco Sansovino Fiorentino. Venezia, 1594. fol.
- " La divina Commedia di Dante Alighieri corretta, spiegata e difesa dal P. Baldassarre Lombardi. Edizione terza romana. Roma 1820-22. Vol. 3.8.
- " Vita nuova di D. A. secondo la lezione di un codice inedito del sec. XV. colle varianti etc. Pesaro, 1829. 8.
- " " Rime profane e sacre di D. A. Firenze, 1830. 8.

- Davila. Historia delle Guerre civili di Francia, di Henrico Caterino D. Venezia, 1660. 4.
- Foscolo. Prose e Poesie edite ed inedite di Ugo F. ordinate da Luigi Carrer, e corredate della vita dell'autore. Venezia, 1842. 4.
- Gelli. La Circe di Giamb. G., testo di lingua ora novamente emendato. (V. Gamba).

  Venezia, 1825. 16.
- Gozzi. Lettere diverse di Gasp. G. Venezia, 1755-56. Vol. 2. 8.
- Guicciardini. Istoria d'Italia di Mess. Franc. G. Alla miglior lezione ridotta dal prof. Giov. Rosini. Pisa 1819-20. Vol. 10. 8.

  (Giovanni Fiorentino\*; Goszi, Opere sc.\*; Grazzini\*).
- Leopardi. O pere di Giac. L. Edizione accresciuta etc. da Antonio Ranieri. Firenze 1845. Vol. 2. 12.
- Machiavelli. Opere di Nic. M. cittadino e secretario fiorentino Italia. (Firenze) 1813. Vol. 8. 8.
- Manzoni. I Promessi Sposi di Alessandro M., storia milanese del sec. XVII. Firenze (le Monnier) 1845. 8.
- Marini. L'Adone, poema del Cav. M. con gli Argomenti del C. Sanvitale e l'Allegorie di D. Lor. Scoto. Venezia, 1626. 4.
- " " Strage de gli Innocenti del Cav. M. Venezia 1633. 8.
- Medici. Poesie del Magnif. Lorenzo de' M. in questa ediz. ne' luoghi mancanti e scorretti compiute e alla vera lezione ridotte etc. Bergamo, 1763. 8.
- Metastasio. Poesie del Sign. Ab. Pietro M. Torino, 1757—68. Vol. 10. 8. Monti. Versi dell'Abate Vincenzo M. Parma, 1787. Vol. 2. 8.
- " " Opere di Vinc. M. Italia, 1821. 16. (Menzini\*; Molza\*).
- Novelle. Le Cento Novelle Antiche secondo l'edizione del MDXXV. corr. ed illustr. con note. Milano, 1825. kl. 8.
- Passeroni. Il Cicerone, poema di Giancarlo P. Venezia, 1756. Vol. 6. 8.
- Pellico. Opere scelte di Silvio P. du Saluzzo. Paris, 1837. 8.
- Petrarca. Le Rime di Franc. P. colle note letterali e critiche del Castelvetro, Tassoni, Muratori, Alfieri, Biagioli, Leopardi ed altri raccolte etc. da Luigi Carrer. Padova, 1837. Vol. 2. 8.
- " " Sonetti, Canzoni e Triomphi di Mess. Franc. P. con la sposizione di Bernardino Daniello da Lucc. Venezia, 1541. 4.
- Pindemonte. Poesie di Ippolito P. Veronese. Pisa 1798. 12. (Des Parnasso degl. Ital. viv. Band VII.)
  - (Parini \*\*; Poliziano \*\*\*; Pulci \*).
- Rosa. Satire di Salv. R. Con le note d'Anton Maria Salvini e d'altri, ed alcune notizie appartenenti alla vita dell'autore. Amsterdam, 1770. 8.
- Sacchetti. Delle Novelle di Franco S. cittadino siorentino. Firenze, 1724.
  Vol. 2. 8.
- Sanazzaro. Le Opere Volgari di M. Jac. S. caval. Napoletano, cioè l'Arcadia alla sua vera lezione restituita colle annotazioni del Porcacchi etc.; le Rime, le Lettere etc. Padova, 1723. 4.

- Speroni. Opere di M. Sperone Sp. degli Alvarotti, tratte da' Mss. originali. Venezia, 1740. Vol. 5. 4.
- Tasso, Bern. Le Lettere di M. B. T. utili non solamente alle persone private, ma anco a' secretari de' principi etc. Di nuovo ristampate etc. Venezia, 1585. 8.

  Tasso, Torq. La Gerusalemme liberata di Torq. T. Parma, 1794. Vol.
- " La Gerusalemme liberata di Torq. T. Edizione critica, riveduta e corr. da Giov. Gasp. Orelli. Zurich, 1838. 8.
- Delle Rime del S. Torq. T. Parte prima 1592; parte seconda 1593. Brescia, Vol. 2. 8.
- ", Rime di Torq. T. Di nuovo corr. ed illustr. Pisa, 1821. Vol. 4. 8. Opere di T. T., herausgegeben von Rosini, Vol. III—VI.)
- Testi. Poesie liriche del Conte Fulo. T. Venezia, 1720. Vol. 2. 8.
- Trissino. L'Italia liberata da'Goti di Giangiorgio T. Riveduta e corr. per l'Abate Antonini. Parigi, 1729. Vol. 3. 8.

(Tassoni \*\*\*).

(Varano \*\*).

Die wenigen in Deutschland erschienenen Ausgaben, die ich benutzt und angeführt, bedurften am wenigsten einer genauern Titelangabe; doch sei bemerkt, dass in den Noten zu Dante's göttl. Komödie mit dem Namen Philalethes die vorzügliche Uebersetzung des Prinzen Johann v. Sachsen, der sich dieses Schriftstellernamens bediente, bezeichnet ist. Der zu dem Orlando furioso henutzte Parnasso Ital. aber (denn leider! stand mir hier nicht, wie bei Bojardo, die Panizzi'sche Ausgabe zu gebot) ist der bei Fleischer in Leipzig erschienene.

### Nachträge.

Zu folgenden Sonetten Burchieffo's (Seite 124 f.), die zum Theil auch in Mazzoleni's Sammlang abgedruckt sind, fanden sich daselbst diese Anmerkungen:

Sonetto I, terz. 1. in sul colore etc. "È antico l'uso di colorir il piè delle candele di verde, color dello smeraldo; ora siccome la candela giunta si verde è sul finirsi: così dicesi ridotto al verde chi va mancando delle facoltà".

Sonetto IV, terz. 1. cermanella == "piva, cornamusa".

Sonetto V, quat. 1. Zombino. "Questo ser Zombino è forse quel maestro Zombino di Pistoja, del quale reca il Documenichi questo detto: che meglio conosceva gli amici a guardare loro alle mani che a guardargli in viso".

In Molza's Sonetto V. (Seite 302) ist unter "la donna tua" (vers 1.) Camilla Gonzaga gemeint. S. Bembo's Brief an Dom. Veniero, L. V, lett. 2.

Zu Tassoni's Secchia rapita (Seite 433 ff.) sind folgende Anmerkungen hinzuzufügen, welche aus der Ausgabe "Paris, 1768" geschöpst sind:

Zu Canto I, st. 2, v. 1. E tu etc. Hier ist der Sohn Karl Emanuel's Herzogs

von Savoyen, ein Nesse Philipps v. Spanien gemeint.

Ibid. st. 9, v. 5. Secchia è l'antico Gabello, nominato da Plinio L. III, c. 16. Canto II, st. 7, v. 4. Arridottor. Arridottore è titolo proprio di un mero legista, quasi fosse un dottore da trattare come gli asini, a quali si grida Arri o Arrilà per farli caminare.

Ibid. st. 17, v. 7 f. ne'sembianti loro etc. Die Einwohner haben dort

wegen des sumpfigen Klimas eine sehr gelbe Gesichtsfarbe.

# Druckfehler.

```
Spalte 1 Zeile 5 von eben statt des (,) ein (;) und statt (;) ein (,).
Seite 21
                     — 14 — oben — wie lies nie.
     22
                     - 17 - oben
                                         untar lies unter.
     36
                                         roso lies rosso.
                           - oben
    100
                                         XVI. lies XV.
                           - oben
    131
                                         Macchiavell lies Machiavell.
                           - oben
     141
                                         Nationnalinteresse l. Nationalinteresse.
                           — unten —
     141
                     - 12. - unten -
                                         erwecht lies erweckt.
     148
                                         Itoria lies Istoria.
                          - oben -
     171
                                         volto lies volte.
     220
                         4
                            - unten -
                                         propria lies propia.
    222
                     -- 25
                            - anten -
                                         quesso lies questo.
                     - 10 - unten -
     223
                                         apinione lies opinione.
                            — unten —
     223
                                         scorperse lies scoperse.
                            — oben —
    230
                            - oben - che lies chi.
                     - 11
    231
                     — 22
                           - unten -
                                         e lies a.
     237
                            - oben -
                                         vicina lies vicino.
    250
                           — unten —
                                         quelle lies quella.
                 1
                     - 17
    252
                           — anten —
                                         che lies chi.
    252
                            - oben -
                                         Oonde lies Onde.
                        9
                 1
     253
                                         seranno lies saranno.
                      Note
     258
                                         Saburra lies Suburra.
                            — oben —
     264
                     - 11
                                         ad ad lice ad.
                 2
                     - 8
                            - oben -
     279
                                         Collatino lies Collaltino.
                 2
                      Note
     310
                                         mecanzie lies mercanzie.
                     - 13
                            -- oben
     347
                                          Resini lies Rosini.
                      Note
     356
                 2
                                          Ameto lies Aminta.
                            — oben —
     415
                 1
                                          Ameto lies Aminta.
                      - 20
                            – oben –
     422
                     — 25 — unten — robosto lies robusto.
     449
                           - unten - ciba lies cibo.
     499
```

: 

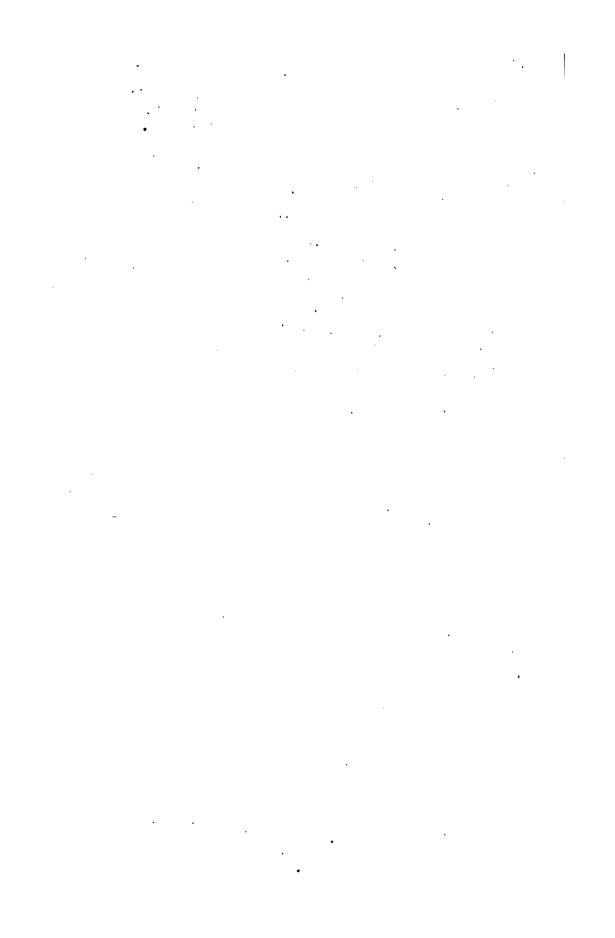

×\* • , .

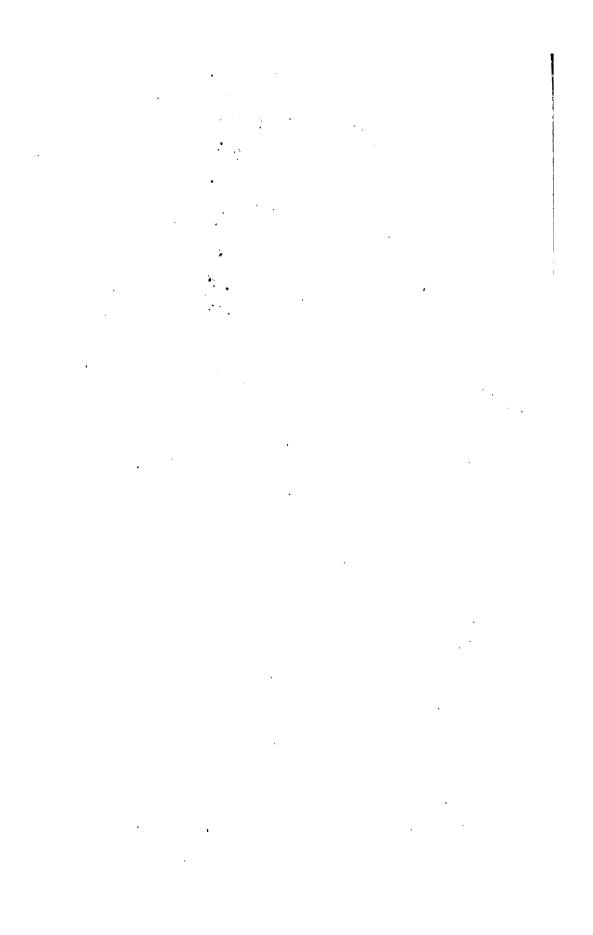

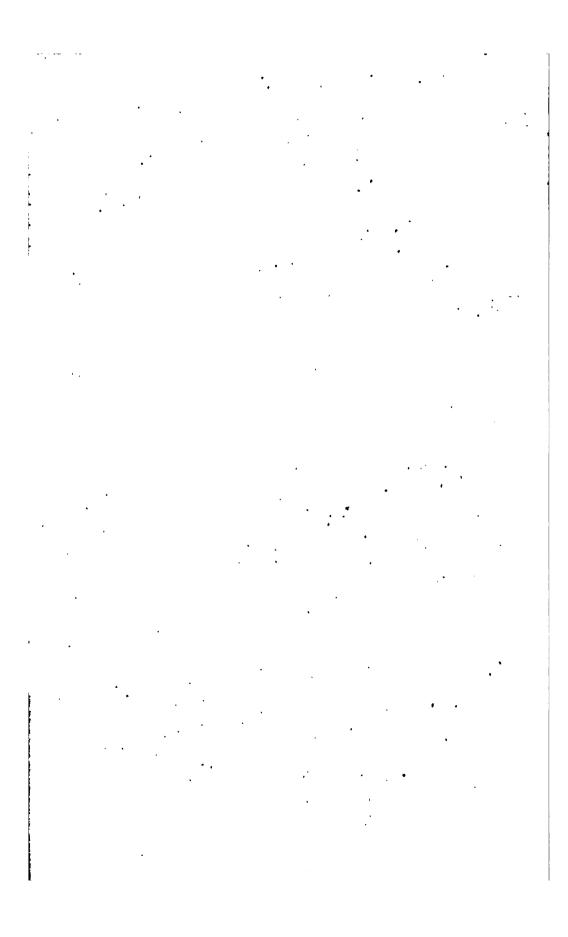

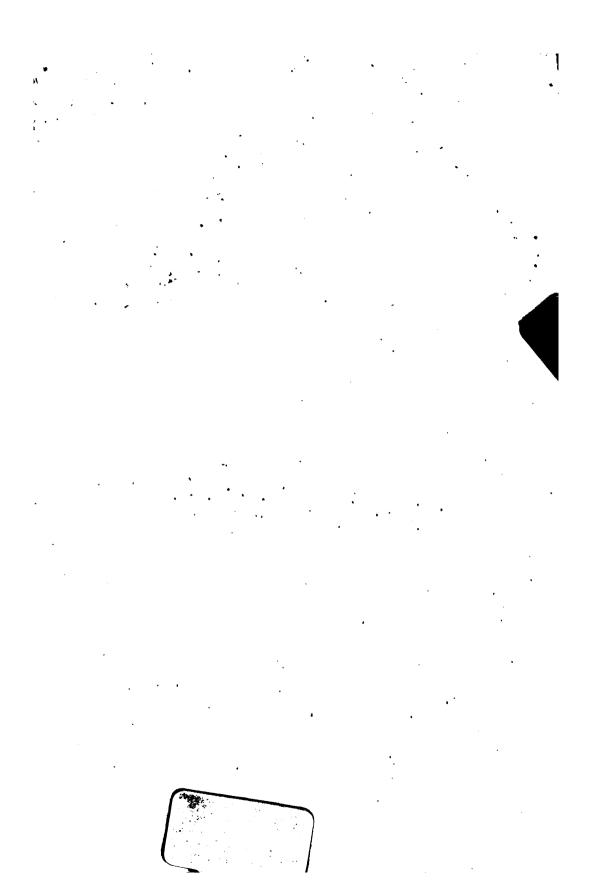

